

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

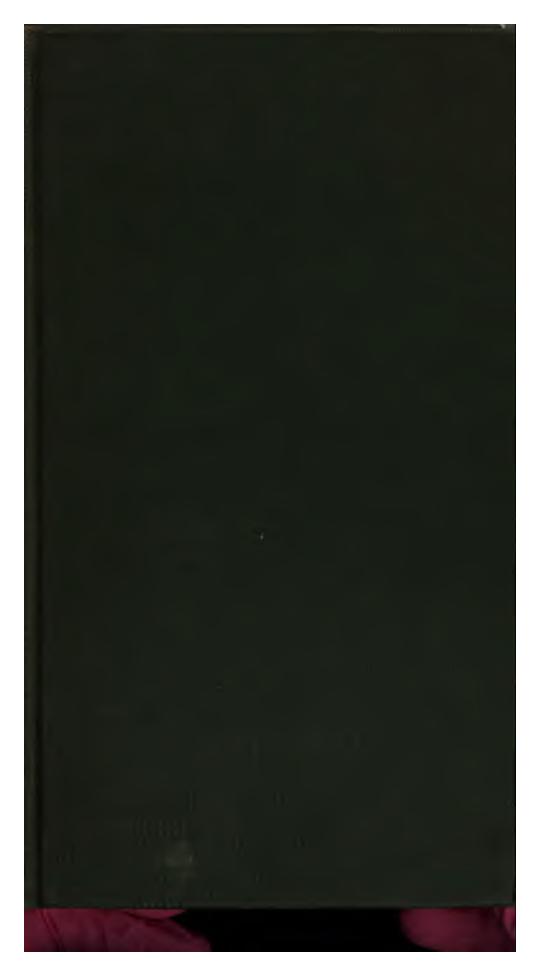



### HARVARD COLLEGE LIBRARY

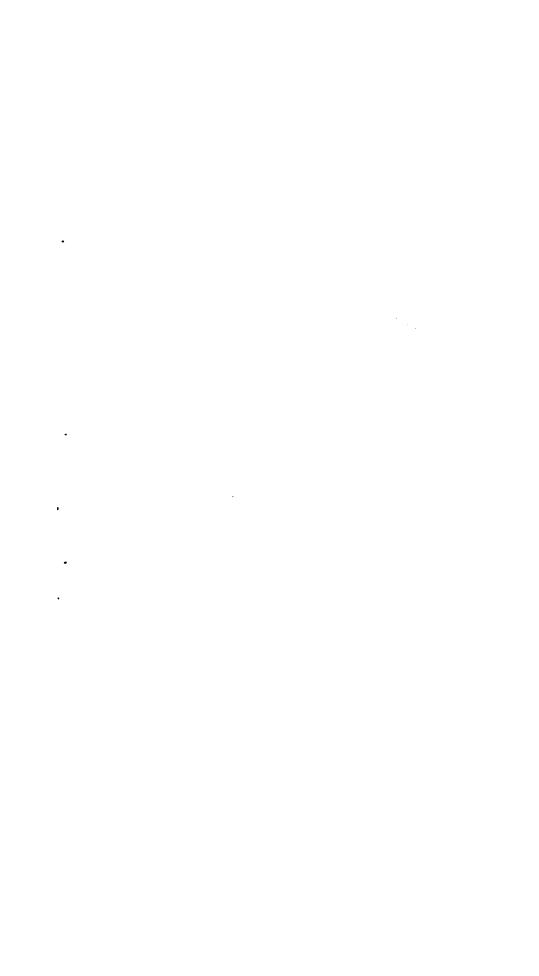





-. 6. Francis\_ 1847. 

# Clementinen

ne'b ft

ben verwandten Schriften

n n b

### der Cbionitismus,

ein Beitrag

g u t

Rirchen und Dogmengeschichte ber erften Jahrhunderte '.

Adolph Schliemann, Canbibaten ber Theologie in Roftod.

Sei Friedrich Berthes.

1 2 1 1.

hatile Bin, Lee Teller, Triel. 1864, June 1. Emvers Finness, D.D. (Glassof 1815)

Dem

# Herrn Pastor Lindenberg

Dem

herrn Doctor ber Rechte, Oberappellationes unb Miebergerichtsprocurator

von der Hude in Läbeck.

Dem

Gerrn Confiftorialrath, Professor

Dr. Meander

in Berlin.

Dem

Herrn Professor Dr. Krabbe

• . ; Sestatten Sie mir, hochverehrte Herren, Ihnen eine Schrift barbringen zu dürfen, die Ihnen Allen, obwohl in verschiedener Weise angehört. Ihnen, innigst verehrte Herren, Herr Pastor Lindenberg, und Herr Doctor von der Hube, war ich schuldig, Rechenschaft abzulegen über die jahrelangen Studien, zu benen Ihre Güte allein mir die Mittel darbot; vergönnen Sie mir, die Frucht dieser Studien mit der Bezeugung der innigsten Hochachtung und Verehrung und eines tief empsundenen Dankes Ihnen zu überreichen.

In anderer Weise gehört Ihnen, meine hochversehren, theuren Lehrer, Herr Consistorialrath Reansber, und Herr Professor Krabbe, die Schrift an. Sie haben nicht allein durch Rath und That mich bei der Ausarbeitung derselben vielsach unterstützt, sondern Ihnen verdanke ich ganz besonders jene Anregung, die mich hingeführt hat, mit Liebe einzugehn auf die Gesichichte der Kirche Christi, an der auch nach meinem Theile zu arbeiten, mein seligster Beruf sein wird. Bestatten sie mir, Ihnen für das, was sie mir in diesen, wie in vielen andern Hinsichten waren, in schlichten Worten den Dank eines vollen Herzens auszusprechen.

Insbesondere fühle ich mich bei dieser Gelegenheit gedrungen, Ihnen, innigst verehrter Lehrer, Herr Conssistorialrath Neander, den heißen Dank zu bezeugen für das, was sie in einer von Gegensäßen zerrissenen Zeit auch mir gewesen sind. Ihnen verdanke ich vor Allen die Gestaltung meines innern Lebens, Ihrer Einzwirkung die theologische Richtung, welche ich mit Gotztes Gnade bis zum letzten Athemzuge freudig und entsichieden bekennen werde, die Richtung, welche frei von Menschenknechtschaft jeder Art das göttliche Wort als alleinige Norm und Christum als den einigen Meisser erkennt.

So nehmen Sie, hochverehrte Herren, die Schrift hin, die ich bei allen Mängeln doch mir bewußt bin mit ernstem Streben versaßt zu haben, als schwaches Zeichen einer innigen Dankbarkeit und Verehrung.

Roftod, ben 4ten November 1843.

Adolph Schliemann.

### Borrebe.

Es hat mir immer als ein wenig würdiges und wif= senschaftliches Verfahren erscheinen wollen, bie Berech= tigung für bas Erscheinen einer Schrift von bem mehr ober minder großen Intereffe, welches ber behandelte Gegenstand in Anspruch nimmt, abhangig zu machen. Bielmehr glaube ich, bag eine jebe Schrift, bie einen Begenftand, ber überhaupt nur in irgend einer Sinfict von wirklicher Bedeutung ift, von neuen Seiten beleuchtet und bie Untersuchungen weiter forbert, eben hiermit bie Berechtigung zum Hervortreten in fich trägt. Bollen wir jedoch auch ben Maagstab ber Bedeutung an die Berechtigung anlegen, fo beurfundet, was bie vorliegende Schrift betrifft, die allgemein anerkannte Wichtigkeit ber Clementinen, wie die Dunkelheit, welde trot ben trefflichen Untersuchungen ber neuern Beit auf benfelben ruht, und die burch nichts fo fehr als die ins Unglaubliche gebenbe Verschiebenheit ber Aufich= ten über biefelben bezeugt wird, genugsam, daß eine Monographie über die Clementinen von vielseitigem,

hohem Interesse ist. Ob aber, und in welchem Grabe die vorliegende Schrift die Aufgabe, welche sie sich gestellt hat, die Entstehung der Clementinen nach allen Seiten hin ins Licht zu setzen, erfüllt, darüber steht dem Verfasser selbst natürlich kein Urtheil zu. Die Ueberzeugung jedoch, über manche Seiten ein neues Licht verbreitet und die Untersuchungen im Ganzen weiter gefördert zu haben, scheut er sich nicht, obwohl sich der vielsachen und höchst bedeutenden Mängel seiner Schrift wohl bewußt, offen auszusprechen.

Ein besonderes Beftreben bes Berfaffers ift gemefen, fich bei allen Untersuchungen, auf bie er felbft geführt ift, bes Busammenhangs mit ben früheren Bearbeitungen flar und bentlich bewußt zu werben und benselben in ber Schrift barzulegen. Wie ihm fort= während recht lebenbig porschwebte, bag man bei allen wiffenschaftlichen Arbeiten nicht von vorn anzufangen, sonbern fich im Zusammenhange mit ben früheren zu erhalten habe, fo ift er überall bemuht gewesen, biefen Busammenhang in seiner Schrift hervortreten zu laffen. So ift benn ber Behandlung aller schwierigen Partien eine furze Geschichte ber bisherigen Untersuchungen vorangeschickt, und ber Standpunkt, auf welchem biese heutigen Tages fteben, bargelegt. In ber That gewährt auch, gang abgesehn von ber Nothwendigfeit, feine Untersuchung als neues Glieb an bie Rette ber voraufgegangenen zu fnüpfen, bas Stubium ber frühern Berhandlungen und Forschungen über ben Gegenftanb, ben man selbst einer neuen Bearbeitung unterwirft, eiznen gewöhnlich viel zu wenig beachteten Nugen. Es steht baburch in unserer Gewalt, mit ber ganzen Kraft der frühern Jahrhunderte immer wieder aufs Neue an die Lösung schwieriger Probleme zu gehn und sie so einem endlichen Abschluß näher zu bringen. Daß der Berfasser dies nicht von seiner Schrift aussagen will, braucht wohl nicht erst bemerkt zu werden, er wollte vielmehr nur den Gesichtspunkt angeben, der ihn bei der Aufnahme einer so großen Masse von Litteratur leitete; übrigens ist er sich wohl bewußt, hierin häusig zu weit gegangen zu sein.

Leiber mußten im letten Abschnitt manche Unterfuchungen theils in Rucksicht auf die Zeit, theils auf den Umfang des Werks, der schon lange die vorgesetzten Gränzen überschritt, wegfallen. Jedoch hofft der Verfasser Gelegenheit zu haben, sie an einem andern Ort aufnehmen zu können.

Noch bittet ber Verfasser recht bringend, die hinzten angezeigten, den Sinn störenden Drucksehler und sonstigen einzelnen Berichtigungen vor dem Lesen des Buchs berücksichtigen zu wollen. — Die Ungleichheit in der Schreibweise der zu Substantiven, wie der von Eigennamen gebildeten Adjectiva fällt dem Verfasser nicht zur Last, da diese von ihm ursprünglich alle klein geschrieben worden sind. — Wegen der Schwerfälligzseit und Breite der Sprache aber muß er die gütige Rachsicht der Leser in Anspruch nehmen.

Der Aufforberung ber hochwürdigen theologischen Facultät zu Berlin in ber Beurtheilung meiner Bearbeitung ber im J. 1839 gestellten Preisaufgabe über bie Clementinen, eine neue Ausgabe ber Clementinen zu besorgen, werbe ich, sobald die Zeit es mir verstattet, nachzukommen suchen.

So sei das Werk benn Gott befohlen, bessen Gnade bem oft Ermattenden die Kraft gegeben, es zu Ende zu führen!

Der Verfasser,

Dem

# Herrn Pastor Lindenberg

Dem

herrn Doctor ber Rechte, Oberappellations= unb Niebergerichtsprocurator

von der Hud'e in Lübeck.

Dem

Berrn Confiftorialrath, Professor

Dr. Ueander in Berlin.

•

Dem Herrn Professor Dr. Krabbe

in Roftod.

|            |      | Lehrbegriff Der Clementinen.                                                                                                                                                                       |                        |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Я          | urz  | Busammenfaffung bes clementinischen Lehrbegriffs.                                                                                                                                                  | 130 — 132              |
| \$.        | . 1  | Dafein und Einheit Gottes, Biberlegung bes heibnisichen Polytheismus, Bekampfung ber gnoftischen Unterscheing bes höchften Gottes vom Weltschöpfer und ber Behauptung ber Gottheit Christi. — Eris |                        |
| <b>§</b> . | •    | nitätslehre                                                                                                                                                                                        | 183-145                |
| ş.         |      | Sottes Natur und Gigenschaften.                                                                                                                                                                    | 145 — 152              |
| Ş.         | . O. | Schöpfung, — das Geses ber Spzygien.                                                                                                                                                               | 152 — 157              |
| A.         | -    | Fortfetung ber Behre von ber Schöpfung, Berhaltnis                                                                                                                                                 | 177 100                |
| 4          |      | Gottes gum Ursprung bes Bosen.                                                                                                                                                                     | 157 — 162              |
| J.         | υ,   | Befchluß ber Lehre von der Schöpfung, die Lehre von dem Teufel und ben Engeln.                                                                                                                     | 100 109                |
| <b>§</b> . | •    | Ostar man tan Manfatana - Otto tian                                                                                                                                                                | 162 — 167              |
| ٠<br>6.    |      | Chatum had Committee                                                                                                                                                                               | 167 — 169<br>169 — 175 |
| <b>5</b> . |      | Ratur des Wicnigen                                                                                                                                                                                 | 175-177                |
| •          |      | Gintritt ber Gunbe in bie Menfchenwelt.                                                                                                                                                            | 178 — 180              |
|            |      | Folgen ber Sunde. Gegenwartiger Buftand ber Menfch-                                                                                                                                                | 270 100                |
| J.         | -0.  | beit in sittlicher wie in intellectueller hinficht. Roth-                                                                                                                                          |                        |
|            |      | wendigkeit der Offenbarung.                                                                                                                                                                        | 181 — 185              |
| 6.         | 11.  | Die Offenbarung burch bie mahre Prophetie vermittelt.                                                                                                                                              | 202 -00                |
| •          |      | Begriff ber mahren Prophetie. Berhaltniß der au-                                                                                                                                                   |                        |
|            | ,    | Bern Offenbarung gu bem Ertenntnipvermogen bes                                                                                                                                                     |                        |
|            |      | Menfchen. Falfche Prophetie. Anficht über bas                                                                                                                                                      | .′                     |
|            |      | alte Veft.                                                                                                                                                                                         | 185 — 194              |
| 6.         | 12.  | Abam, Enoch, Roah, Abraham, Ifaat, Jatob, Mofes,                                                                                                                                                   | -00                    |
| •          |      | Befus find bie mahren Propheten. Der Pentateuch.                                                                                                                                                   |                        |
|            |      | Die Bahrheit bis auf Chriftus als Geheimlehre                                                                                                                                                      |                        |
|            |      | fortgepflangt                                                                                                                                                                                      | 194 199                |
| <b>6</b> . | 13.  | Chriftologie                                                                                                                                                                                       | 199 210                |
|            |      |                                                                                                                                                                                                    | 210 — 215              |
|            |      | Die driftliche Religion ibentifd mit ber acht jubifden.                                                                                                                                            |                        |
| •          |      | Glaube und gute Werte                                                                                                                                                                              | 215 — 221              |
| <b>6</b> . | 16.  | Belde Gebrauche wollten bie Clementinen aus bem                                                                                                                                                    |                        |
| •          | ,    | Jubenthum beibehalten wiffen Opfer, Fleisch-                                                                                                                                                       |                        |
| •          |      |                                                                                                                                                                                                    | 221 — 229              |
| <b>§</b> . | 17.  |                                                                                                                                                                                                    | 229 — 247              |
| Ś.         | 18.  | Lehre von ber Kirche                                                                                                                                                                               | <b>247 — 250</b>       |
|            |      |                                                                                                                                                                                                    | 250 — 251              |
|            |      |                                                                                                                                                                                                    |                        |

Sestatten Sie mir, hochverehrte Herren, Ihnen eine Schrift barbringen zu dürfen, die Ihnen Allen, obwohl in verschiedener Weise angehört. Ihnen, innigst verehrte Herren, Herr Pastor Lindenberg, und Herr Doctor von der Hube, war ich schuldig, Rechenschaft abzulegen über die jahrelangen Studien, zu denen Ihre Güte allein mir die Mittel darbot; vergönnen Sie mir, die Frucht dieser Studien mit der Bezeugung der innigsten Hochachtung und Verehrung und eines tief empfundenen Dankes Ihnen zu überreichen.

In anderer Weise gehort Ihnen, meine hochversehren, theuren Lehrer, Herr Consistorialrath Reansder, und Herr Professor Rrabbe, die Schrift an. Sie haben nicht allein durch Rath und That mich bei der Ausarbeitung derselben vielfach unterstützt, sondern Ihnen verdanke ich ganz besonders sene Anregung, die mich hingeführt hat, mit Liebe einzugehn auf die Gesichichte der Kirche Christi, an der auch nach meinem Theile zu arbeiten, mein seligster Beruf sein wird. Gestatten sie mir, Ihnen für das, was sie mir in dieser, wie in vielen andern Hinsichten waren, in schlichten Borten den Dank eines vollen Herzens auszusprechen.

| •                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| xiv                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| 5. 4. Dogmatischer Charafter ber nachapoftolischen Beit bis jum Dervortreten bes Ebionitismus. Stellung ber                                                                                                                                                | Gelte                  |
| fpatern Beit gu bemfelben                                                                                                                                                                                                                                  | 409 — 445              |
| §. 5. Die Razarder.  §. 6. Beit ber Entstehung bes Sbionitismus. Ableitung bes Ramen Chioniten. Weitere Benennungen. Symmachus. Aufenthalt. Dauer. 3wei verschiebene                                                                                       | 445 — 458              |
| Glaffen. 5. 7. Dogmatischer Charafter bes vulgairen Ebionitismus. Spuren ber gnoftischen Ebioniten bei ben Batern                                                                                                                                          | 459 — 481              |
| oor Epiphanius.  5. 8. Der gnostliche Ebionitismus nach des Epiphanius Be- schreibung. Glaubwürdigkeit berselben. Ueberein- stimmung mit dem Lehrbegriff ber Clementinen. Dog- matischer Charakter des gnostlichen Ebionitismus                            | 481 498                |
| nach ben Clementinen und ben Berichten ber Bater.  9. Gemeinsamer Charafter bes vulgairen und gnostischen Ebionitismus. Die princspielle Berschiebenheit beiber. Prüfung der Annahme, daß der lettere aus bem Essenismus hervorgegangen ist. Ob er gleich- | 498 — 522              |
| geitig aus bem vulgairen ober fpater entstanben.<br>S. 10. Aenbenz ber Clementinen, Ort und Beit ber Abfaf-<br>fung. Dogmatifcher Charafter ber romifchen Ge-                                                                                              | 522 <del></del> 531    |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 531 <del></del> 553    |
| Anhang. Die Stelle bes Juftinus Martyr über bie Ebioniten.                                                                                                                                                                                                 | 553 — 556<br>557 — 569 |
| Bergeichnis ber Dructfehler und Berichtigungen                                                                                                                                                                                                             | 569 - 570              |

· · ...

### Bichtigkeit und Bedeutung

ber

Clementinen für bie Geschichte ber erften driftlichen Jahrhunderte, wie für die neutestamentliche Einleitung. Rabere Bestimmung unserer Aufgabe. Eintheilung.

Te wichtiger bie Kenntniß ber erften driftlichen Jahrhunderte ift, befto größer muß bei ber Sparlichfeit ber uns aus biefer Beit überfommenen Ueberrefte bie Bebeutung fein, welche ben einzelnen und erhaltenen Schriften zusommt. Muffen wir schon von dieser Seite aus betrachtet ben Clementinen, einer erweislich bem zweiten Jahrhundert angehörenden, mahrscheinlich um bie Mitte beffelben verfaßten Schrift, eine nicht geringe Bichtigfeit beilegen, fo wird biefe noch bebeutenb gesteigert, wenn wir in bem Berfaffer einen Mann tennen lernen von einer mehr als gewöhnlichen Bilbung, von einer umfaffenden Kenntmiß feiner Zeit mit allen ihren religiöfen Richtungen und Be-Arebungen, einen Mann, beffen Schrift uns mitten in die lebenbige Bewegung jener burch ben Gnofticismus in ihren innerften Tiefen aufgeregten Zeit hineinversett. Zwar heben auch bie Clementinen nicht völlig bie Dunkelheit, welche noch immer auf ben Anfangen, ber Fortentwicklung und ben Berzweigungen bes Onofticismus ruht, bennoch zeugen fie von ber Gahrung, welche biefer hervorrief, von ber Art und Beife feiner Beftreitung, von feinem weit verbreiteten Ginfluß, bem fich felbft bie nicht entziehen konnten, welche fich in ein Oppositionsverhaltniß su ihm festen. Roch wichtiger aber find bie Clemenfinen für Die Renntniß ber Richtung, aus welcher fie hervorgegangen find, bes Ebionitismus; nicht nur beshalb, weil fie die einzige von einem Ebioniten selbst versaste Schrift sind und als solche und eine bessere Kenntnis des Lehrbegriffs dieser Partei gewähzen als die Berichte der Gegner, auf die wir sonst allein angewiesen wären, sondern hauptsächlich, weil sie und eine von der gewöhnlichen verschiedene, eigeneine von der gewöhnlichen verschiedene, eigenethümliche Gestaltung des Ebionitismus vorführen, die sich zwar ebensalls in den Ebionitenbeschreibungen der Bäter nachweisen läst, dessenungeachtet aber ohne eine aus ihr selbst hervorgegangene Schrift schwerlich zur Anersennung gesommen sein würde — eine Behauptung, welche die Geschichte der Untersuchungen über die Elementinen hinlänglich beweist.

Einen nicht unbedeutenben Blat nehmen bie Clementinen ferner ein in ber Reihe ber apologetischen Schriften ber erften Jahrhunderte. Indem fich ber Verfaffer außer einer Wiberles gung ber Richtungen innerhalb bes Christenthums, welche ber seinigen entgegenstanden, auch die Befämpfung ber gegen baffelbe feinbselig auftretenben heibnischen Dentweisen in ihren mannigfachen Gestaltungen gur Aufgabe geseht bat, führt er biefe in einzelnen Berfonen vor, laßt fie ihre Ansichten vortragen, ihre Grunbe entwideln, und geht fobann genauer auf dieselben ein und zeigt fie in ihrer Richtigkeit. So bestreitet er nicht allein bas Beibenthum als Bollsglauben, fonbern auch von Seiten feiner allegorischen Deutung, feiner Richtung auf Magie und Aftrologie, befampft ben heibnischen gatalismus und Cafualismus und fucht allen diefen Richtungen gegenüber bas Chriftenthum in feiner Wahrheit zu erweisen. Auf biefe Beife lernen wir nicht allein bie Grunde ber Bertheibiger bes Chriftenthums, fonbern auch bie Baffen berer tennen, welche baffelbe bestritten. Die Wichtigkeit, welche in biefer hinficht ben Clementinen gufommt, ift noch lange nicht genügend beachtet worben. 1)

<sup>1)</sup> hierauf hat zuerst aufmerklam gemacht Fabricius in seinem delectus argumentorum et syllabus scriptorum, qui veritatem rel. christ. asserverunt. Hamburgi 1725. p. 40. seqq., sobann Mosheim in ber Abhandlung de turbata etc. (siehe b. Litteratur) p. 179. In neueren Zeiten ist diese Seite ber Clementinen fast ganz vernachlässigt worden. Rur Stäublin, Geschichte ber Sittensehre Bb. II. Göttingen 1882. C. 78 ff., Azschicner, Fall bes heibenthums (herausgegeben von Riebner, Leipzig 1829.) S. 356 ff. u. 380., und Möhler (Patrologie, here

Bon gleicher Wichtigkeit ift unfere Schrift fur Die Renntnis der allmäligen Ausbildung der hierarchischen Kirchenverfasfung. Der Umftand, daß die hierarchischen Grundsäte in einer Ausbildung, wie sie erft viel spater in der tatholischen Rirche bervortraten, ichon gang bestimmt in unfern bem Cbionitismus angehörenben Glementinen ausgesprochen finb, zeigt, bag bie allmälige hierarchische Gestaltung ber fatholischen Kirche gunächst aus einem Element in berfelben hervorging, welches gang besonders im Ebionitismus hervortrat — aus bem jubenchriftlis den. Bie dieses Element in ber katholischen Kirche ber Kactor ihrer allmäligen hierarchischen Ausbildung war, so mußte bie Krucht beffelben — bie hierarchischen Grundsage — im Ebionitismus um fo früher gezeitigt erscheinen, als biefer baffelbe fo fart und einseitig hervortreten ließ, baß es zur Sarefte wurde. — Rach bem Gesagten kann ich weber bie Ansicht Rothe's, bag bie Lehre von ber Rirche und bie Rirchenverfassung bei ben Chioniten ein haretisches Gegenbild zur fatholischen Rirche fei, entfanben aus bem Streben, biefelbe nachzuahmen 2), noch bie Reinung Baur's theilen, welcher grade in den hierarchischen Been ber Clementinen die Grundfage ber katholischen Kirche selbst finden will 3), ohne zu beachten, bag bie Frucht bes jubendriftlichen Elements — bie hierarchischen Grundfate — viel

autgegeben von Reithmanr, Bb. I. Regentburg 1840. S. 80.) haben bies felbe hervorgehoben.

<sup>2)</sup> Rothe hat bekanntlich in seiner geistreichen Schrift, die Anfänge ber christlichen Kirche und ihrer Verfassung, Bb. I. Wittenberg 1887., die Insicht durchzusubren gesucht, daß die Einsehung des Episkopats und somit der Grundlage nach die ganze spätere hierarchische Verfassung apostosischen Ursprungs sei. Eben deshalb konnte er die hierarchischen Ideen nicht aus dem trübenden Einstuß des Judenthums ableiten. Vergl. S. 489 ff., 531 sf.

<sup>3)</sup> Ueber ben Ursprung bes Epistopats in ber christichen Kirche, in ber Aubinger Zeitschrift 1838. heft III. S. 122 ff. «Die ebionitische Auchenversaffung», heißt es hier, eift so wenig, wie Rothe meint, nur in haretisches Gegenbild ber katholischen Kirche, daß sie vielmehr die ursprüngliche Grundlage bilbet, auf welcher diese selbst sich gestaltete.» Arbrigens hängt diese Ansicht Baur's mit seiner Auffassung des Ebionistismes, welchen er mit Judenchristenthum identisseit (vergl. die Litteratur und Cap. IV. §. 2.), eng zusammen.

früher bei benen reifen mußte, welche baffelbe bis zur Harefie einseitig hervortreten ließen — bei ben Ebioniten — als in ber katholischen Kirche.

Unläugbar werfen bie Clementinen von biefer Seite aus Licht auf die Beurtheilung der ignatianischen Briefe; auch find bie biergrebifchen Ibeen beiber Schriften icon von Rothe, Baur und huther 4) jusammengestellt worben. Rur ift ber Unterfcbieb wohl zu beachten, bag ber Bifchof in ben Clementinen noch bestimmter über bie Presbyter und Diakonen geftellt wird als in ben genannten Briefen 5), und die Einheit aller Barticulargemeinden in ben erftern auf perfonliche Weise in einem Oberbischof reprasentirt erscheint (vgl. Cap. II. S. 18.), während in ben leptern noch feine Spur von einer Unterorbnung ber Bischöfe unter einander sichtbar ift. Auch tritt bie Entgegensehung ber Klerifer und Laien noch ftarfer in ben Clementinen als in ben ignationischen Briefen hervor. Bu bemerfen ift aber, daß der Ausbruck xadodexej exxlegata sich in ben Clementinen nicht findet 6), bagegen in biefen Briefen vortommt (ad Smyrn. c. 8.).

Roch in mehreren andern Beziehungen haben bie Clementinen für die Kenntniß der ältesten Kirchen- und Dogmengeschichte eine große Bedeutung. Einmal gehören sie zu den Schriften, welche die montanistische Estasentheorie verwerfen, indem sie derselben gegenüber darauf bringen, daß der Prophet ein klares Bewußtsein von dem haben müsse, was er rede (vergl. Cap. II. S. 11.). Hiermit hing denn die Geltendmachung der grammatisch-historischen Auslegung zusammen, welche der Bersasser entschieden im Gegensat gegen die weit verbreitete allego-

<sup>4)</sup> Betrachtung ber wichtigften Bebenken hegen bie Aechtheit ber ignatianischen Briefe, in Ilgen's Beitschrift, 1841. Deft IV. S. 26 ff.

<sup>5)</sup> Es tann hier nur von ber fürgern ber beiben Recensionen bie Rebe sein, bie ohne Zweisel bie zuverlässigere ift. Dem Bersuch von Beier, ber langern Recension, wenigstens in ber Dauptsache, ben Borzug ber Originalität vor ber furgern zu vinbiciren, ift von Rothe eine grundssiche Beleuchtung und Wiberlegung zu Theil geworben.

<sup>6)</sup> Wenn Rothe bies behauptet, S. 491. und eine Stelle aus ber clementinischen Epitome anführt, c. 145., so ist zu erinnern, bag biese in eine viel spätere Zeit fällt als bie Clementinen (vergl. Cap. III. §. 10.).

riche Interpretationsmethobe festhielt "); und grade die Stellen des alten Testaments, in welchen die Allegoristen nur die allegorische Deutung für zulässig hielten, betrachtete unser Bersasser, weil er sie wortlich erklärte, sie aber so mit seinen Ansichten unvereindar waren, als verfälschte (vergl. Cap. II. §. 12. Aum. 5.).

Bon noch größerer Bebeutung ist die eigenthamliche Christologie der Clementinen, welche bisher weder ihrer Beschaffensheit nach gehörig erkannt (vergl. Cap. II. S. 13.) noch in ihrer Bedeutung für die Entwicklung der monarchianischen Ansichten genügend gewärdigt worden ist a).

Endlich ift noch hervorzuheben, daß die Clementinen eine wahre Fundgrube find für die Kenntniß der Entstehung mander falfchen Ueberlieferungen in der ältesten Kirche. In vielen verschiedenen Recensionen weit in der Kirche verbreitet (vergl. Cap. III.), gaben sie, wie sie selbst vieles rein Erdichtete enthalten, vielfach den ersten Anstoß zur Berbreitung salscher Traditionen, die zum Theil längst als unwahr erkannt sind, zum Theil aber auch noch dis auf den heutigen Tag ihr Leben muh-

<sup>7)</sup> Auf die Bichtigkeit ber Clementinen für die Geschichte der hermeneutik haben zuerst aufmerksam gemacht Rosenmuller p. 101 soqq., Flügge E. 315 ff. ihrer in der Litteratur anzuführenden Schriften. Godann Rausen in feiner hermeneutik des neuen Testaments, überset von Schmidt-Phisetdet, Leipzig 1841. S. 314 ff. und Redepenning in feinem Drigenes, Ahl. I. Bonn 1841. S. 296 ff.

<sup>8) 3</sup>ch hoffe nachftens Gelegenheit ju haben, in einer besonbern Abhandlung über bie Entwicklungsgeschichte ber Christologie bis zu ben erianifchen Streitigkeiten bie Bebeutung ber Clementinen und namentlich ber Recognitionen in biefer hinficht ans Licht fegen gu tonnen. Rur Un: beutungen hierüber find Cap. III. 5. 9. enthalten. - Roch bemerte ich, baf bie Clementinen auch gur Entscheidung ber Frage nach ber Beit und ber Beranlaffung bes Tobes bes Jacobus, bes Brubers bes herrn, von Erebner (Einleitung ins neue Teftament, Thl. I. Salle 1836. G. 580 ff.) angezogen finb. Befanntlich gibt es eine boppelte Relation hierüber, von Josephus einerseits, anderseits von Begefipp; nach bem erftern ift bas Jahr 63, nach bem lettern 69 fein Tobesjahr. Unter ben Grunben, welche Grebner bestimmen, bem Begefipp & folgen, ift auch ein aus ben Clementinen entnommener. Diefe fegen nämlich voraus, bag Petrus vor Jacobus gestorben ift, was nur ber Fall fein tonnte, wenn Degesipp Recht batte. Gredner'n ftimmen bet Rothe a. a. D. S. 275 ff. und Kern in finan Commentar gum Brief Jacobi, bagegen Reander, apostolisches Beitaiter, britte Auflage, S. 501 ff.

sam fortgeschleppt haben. In beiben Fällen muß ber Rachweis ihrer Entstehung von großem Interesse sein. — Im Einzelnen werben wir hierauf Cap. I. S. 9. eingehn.

Rach allem biesen, was freilich hier nur angebeutet werben konnte, erhellt leicht, welche Ausbeute die Clementinen dem Kirchenhistoriker für die älteste Zeit des Christenthums gewähren. Ift in dieser Hinsicht die Bedeutung derselben noch nicht gehörig erkannt worden, so hat man diese in einer andern Beziehung häusig zu-hoch angeschlagen. Es sind nämlich die Clementinen in den neuesten Zeiten vielfältig dei der Kritik und Erklärung des neuen Testaments zu Rathe gezogen worden.

I. Was die erstere anlangt, so hat insbesondere Credner nicht nur bei verschiedenen Lesarten in den Synoptisern die richetige durch die Bergleichung mit den in den Clementinen stehenden evangelischen Stellen auszumitteln gesucht <sup>9</sup>), sondern auch theilweise, wo Aussprüche Christi in den Clementinen abweischend von unsern Evangelien angeführt werden, in den erstern die ursprüngliche Gestalt derselben sinden wollen <sup>10</sup>).

<sup>9)</sup> Matth. VI, 6. ift er τῷ φανερῷ qu ftreichen nach h. III, 55. (vergl. Erebner's Beitrage gur Einleitung, Band 1. S. 309). — Matth. XIII, 35. ift 'Hoatov beigubehalten nach h. XVIII, 15. (Beitrage S. 308.). — Eut. X, 24. ift zat βασιλείς qu ftreichen, als Worte, bie aus bem Evangelium ber Ciementinen (h. III, 53.) in bas Evangelium bes Lutas hinzeingebrungen sind (Beiträge S. 312.).

<sup>10)</sup> Matth. V, 3. foll τῷ πρεύματι nicht wirkich von Jesus seist träge S. 307.; bamit stimmt auch überein Schulthes theologische Annalen 1828. S. 282.). — Matth. V, 37., bas Ursprüngliche soll sich sinben im Brief Jacobi V, 12. und ben Ciementinen h. III, 55. XIX, 2. (Einleitung S. 608.). — Matth. VII, 9—11. Lut. XI, 11—13., die ursprüngliche Fassung der Worte Shristi in h. III, 56. (Beiträge S. 320.). — Matth. VII, 15. h. XI, 35., die Fassung des Ausspruchs in den Homilien soll die ursprüngliche sein (Beiträge S. 310.). — Matth. XII, 41. 42. Lut. XI, 31. 82., soll έν τῷ κρίσει nicht von Christa selbst herrühren nach li. XI, 33. (Beiträge S. 313. Sinleitung S. 199.). — Matth. XVI, 13. Lut. IX, 20. Martus VIII, 29., die Antwort des Petrus am richtigsten angegeben in den Homilien h. XVI, 18. (Beiträge S. 325., Einleitung S. 199.). — Matth. XIX, 16—18. Lut. XVIII, 18 st. Martus X, 17 st., in h. XVIII, 8. soll der Ausspruch Christi am reinsten vorliegen (Beiträge S. 321.). — Ebenso Matth. XXIII, 13. Lut. XI, 52. vergl. mit h. III,

Bon noch größerer Bebeutung ift es, wenn man theil weise in die Untersuchung über die Berfaffer ber einzelnen neuteftamentlichen Schriften bie Clementinen hineingezogen hat. Es ift in ber neueften Beit ziemlich allgemein anerfannt worben, das der Hebraerbrief nicht von Naulus und der zweite petrink fche Brief nicht von Betrus berrührt. Als Berfaffer bes erfteren hat man häufig den romischen Clemens bezeichnet; hiergegen macht Crebner geltenb, bag Die Clementinen ben heibnischen Ursprung beffelben voraussehen, mogegen ber Charafter jenes Briefs auf einen jubenchriftlichen Berfaffer hinführe 11); und wo ber Berfaffer bes aweiten vetrinifchen Briefes au fuchen fei, bemuht fich berfelbe Belehrte burch theilweife Uebereinstimmung biefes Briefs mit ben Clementinen nachzuweisen 12). Ferner versuchte Rern in einer Abhandlung über ben Jacobusbrief 13) feine Anficht von ber Unachtheit beffelben burch Bergleichung mit ben «aus eben berjenigen jubenchriftlichen Richtung und Gemeinfcaft, aus welcher, wiewohl früher, balb nach bem apostolischen Beitalter ber Brief Jacobi geschrieben zu sein scheints, hervorgegangenen Clementinen weiter zu begründen, hat seboch biefe Anficht in seinem 1838 erschienenen Commentar über biefen Brief jurudgenommen. Enblich fommt hier noch Baur in Betracht, ber feiner Anficht, bag bie Abfaffung ber Baftoralbriefe ins zweite Jahrhundert falle, weil die barin bestrittenen Irrlehrer Snoftifer und zwar Marcioniten feien, burch Bergleichung mit ben - nach feiner Meinung gleichfalls gegen ben Marcionitismus gerichteten - Clementinen einen größern Salt zu geben versuchte.

<sup>18. (</sup>Beiträge E. 317.). — Matth. XXIII, 25. foll das & anaysis xal adizias die Erklärung des ursprünglichen hümove sein, wie es sich sindet h. XI, 29. (Beiträge S. 815. Einleitung S. 199.). — Wer freilich, wie Eredner, der Ansicht ist, daß das getreueste Bild von dem Bortrage des Evangetiums durch die Apostel nächst der Apostelgeschichte die Clementinen geden (Einleitung S. 193.), der mag auch denselben hierin eine solche Bebeutung beilegen. Ich gestehe meines Theils, daß ich die Clementinen nicht so hoch stellen kann!

<sup>11)</sup> Einleitung S. \$53.

<sup>12)</sup> Cbenbaselbft 6. 655 - 58.

<sup>13)</sup> Der Charafter und Ursprung bes Briefes Jacobi (Zub. Zeit fchrift, 1836. heft IL. S. 1—135.).

II. Roch mehr hat man in ber neuesten Zeit die Clementinen für die neutestamentliche Exegese auszubeuten versucht und zwar:

1) Für bie Erflarung einzelner Stellen. - Unbebeutenb ift es, wenn Crebner 14) die Erklärung ber Worte ourendenen und vidg (1 Petr. V, 13) von der Frau und dem Sohn des Betrus burch Berufung barauf, bag berfelbe in ben Clementinen von seiner Frau auf seinen Reisen begleitet erscheint, ju küpen fucht, da daffelbe schon aus 1 Corinth. IX, 5. jur Genuge erhellt. Bon größerer Bebeutung bagegen ift Folgenbes: Bekanntlich ift von ben früheften Zeiten an gestritten und noch immer ein ungeloftes Problem, ob ber Jacobus, welcher im neuen Testament burch ben Beinamen o adelpog rou xuplou ausgezeichnet wirb, ein eigentlicher Bruber bes heren, ober ibentisch ift mit bem Sohn bes Alphaus, einem Better Jesu, einem ber zwölf Apostel. Auch in biefe Untersuchung find bie Clementinen und zwar zuerft von Kern eingeführt worben. Rern 15) suchte aus einer Stelle in benfelben, h. XI, 35., wo Jacobus als o lex Jeis adelods rou xugiou bezeichnet wird, ju erweisen, bag ber Berfaffer biefen Jacobus nicht für einen eigentlichen Bruber Jefu gehalten habe, mithin, ba man in ber jubenchriftlichen Gemeinschaft, aus ber bie Clementinen hervorgegangen feien, jur Zeit ihrer Abfaffung über biefe Berhaltniffe noch wohl unterrichtet gewesen sein muffe, wirklich Jacobus o doelpog rou xugiou fein eigentlicher Bruber bes herm, vielmehr ber Apostel Jacobus, ber Better Jesu, gemesen fei. Dagegen erklärte Crebner 16), daß bies «dex9eig» nur auf Zweifel hinweise, welche jur Zeit ber Abfaffung ber Clementinen über biefe Berhaltniffe obgewaltet hatten, und nur gefest fei, um ju zeigen, welcher Jacobus gemeint fei, wogegen Rern in seinem Commentar über ben Brief Jacobi 17) bemerklich macht, baß, welcher Jacobus gemeint fei, genugfam aus dem, was in

<sup>14)</sup> Ginleitung, Theil I. G. 99.

<sup>15)</sup> In seiner schon angeführten Abhandlung über ben Charafter und Ursprung des Briefs Jacobi. Bergl. G. 112 ff.

<sup>16)</sup> Ginleitung, Theil I. G. 576.

<sup>17)</sup> Tubingen 1838. G. 18 ff.

der besprochenen Stelle sonft, noch von Jacobus gesagt werbe, erhelle (vergl. über biefe Stelle ben Lehrbegriff \$. 14. Anm. 5.).

Das die Clementinen auch über die Entstehung der christlichen Taufe Licht verbreiten, versichert uns Gfrörer. «Diese Edioniten» (nämlich die, von denen die Clementinen ausgegangen sind), heißt es in seinem Jahrhundert des Heils 18), shaben am bündigsten die alten Ansichten und Schlüsse überliesert, aus welchen die christliche Tause entstanden ist.» Es ist dies nach ihm die Ansicht von der dem Wasser gebührenden Berehrung, die sich auf Genes. I, 2. stügte. «Die übermäßige Berehrung des Wassers», heißt es a. a. D., sging von den jüdischen Secten zu den Edioniten über — — aber nicht nur diese liebertreibung, sondern auch der christliche Gebrauch der Tausse stammt aus den oben entwickelten Ansichten».

3m Sinne ber Lehre unserer Clementinen von zwei Bertfchern, Chrifto, bem Herrn ber zufünftigen, und bem Teufel, bem herrn biefer Belt - « ben beiben Untergottern », - wie fie Ofrorer auch nach ber Lehre ber Clementinen unrichtig benennt (vergl. Lehrbegriff S. 1. Anm. 26.) - will Gfrorer mehrere Stellen bes neuen Teftaments erklaren. In eben bemfelben Simm, meint er, werbe ber Teufel Evangel. Johann. XII, 31. XIV, 30. ό άρχων του κόσμου τούτου und 2 Corinth. IV, 4. δ θεδς sou alerog rodrov genannt, in biefem Sinne sei auch Ephef. VI, 12. wie II, 2. 3. ju verftehn. «Die Monarchie bes Sochften », fagt Bfrorer, «warb freilich gerettet, indem man Gott über ben Messias-Logos, wie über ben herrscher ber jegigen Belt erhob, aber nur bem Grundsag und der Lehre nach. In ber Birflichfeit, b. h. fur bas Leben - aab es zwei Grundwefen u. f. w. > Ebenso will Baur 19) bie befannte Stelle 1 Timoth. II, 14.: καὶ ᾿Αδὰμ οὖκ ἦπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ ἀπατη-Jeisa er napaßaset yeyore, im Sinn ber elementinischen Lehre, wonach Abam als völlig fünblos, Eva hingegen als bas Princip bes Irrthums und ber Sunbe erscheint, erflaren 20).

2) So hat man von verschiedenen Seiten die Elementi-

<sup>18)</sup> Theil II. Stuttgarb 1838. G. 436.

<sup>19)</sup> Die fogenannten Paftoralbriefe u. f. w. G. 51.

<sup>20)</sup> Bergl. dagegen meine Erklarung biefer Stelle im medlenburgifchen Kirchenblatt, Jahrgang 1840. heft XIL

von einem Ebioniten selbst versaßte Schrift sind und als solche und eine bessere Kenntnis bes Lehrbegriffs dieser Partei gewähzen als die Berichte der Gegner, auf die wir sonst allein angewiesen wären, sondern hauptsächlich, weil sie und eine von der gewöhnlichen verschiedene, eigeneine von der gewöhnlichen verschiedene, eigenethümliche Gestaltung des Ebionitismus vorführen, die sich zwar ebenfalls in den Ebionitenbeschreibungen der Bäter nachweisen läßt, dessenungeachtet aber ohne eine aus ihr selbst hervorgegangene Schrift schwerlich zur Anersennung gesommen sein würde — eine Behauptung, welche die Geschichte der Untersuchungen über die Elementinen hinlänglich beweist.

Einen nicht unbebeutenben Plat nehmen bie Clementinen ferner ein in ber Reihe ber apologetifchen Schriften ber erften Indem fich ber Verfaffer außer einer Wiberle-Jahrhunderte. gung ber Richtungen innerhalb bes Christenthums, welche ber seinigen entgegenstanden, auch die Befämpfung der gegen basselbe feinbselig auftretenben heibnischen Dentweisen in ihren mannigfachen Gestaltungen gur Aufgabe gesetht bat, führt er biefe in einzelnen Berfonen vor, lagt fie ihre Anfichten vortragen, ihre Grunde entwideln, und geht fobann genauer auf dieselben ein und zeigt fie in ihrer Richtigkeit. So bestreitet er nicht allein bas heibenthum als Bollsglauben, sonbern auch von Seiten feiner allegorischen Deutung, feiner Richtung auf Magie und Aftrologie, befampft ben heibnischen gatalismus und Cafualis. mus und fucht allen biefen Richtungen gegenüber bas Chriftenthum in seiner Wahrheit ju erweisen. Auf biese Beise lernen wir nicht allein die Grunde ber Bertheibiger bes Chriftenthums, fonbern auch bie Baffen berer tennen, welche baffelbe bestritten. Die Bichtigkeit, welche in biefer hinficht ben Clementinen gufommt, ift noch lange nicht genügend beachtet worden. 1)

<sup>1)</sup> hierauf hat zuerst aufmerkam gemacht Fabricius in seinem delectus argumentorum et syllabus scriptorum, qui veritatem relachrist. asserverunt. Hamburgi 1725. p. 40. seqq., sobann Mosheim in der Abhandlung de turbata etc. (siehe d. Litteratur) p. 179. In neueren Zeiten ist diese Seite der Clementinen fast ganz vernachlässigt worden. Rur Stäudlin, Geschichte der Sittenlehre Bd. II. Göttingen 1882. G. 73 ff., Azschirner, Fall des heidenthums (herausgegeben von Riedner, Leipzig 1829.) S. 356 ff. u. 380., und Möhler (Patrologie, here

Bon gleicher Wichtigkeit ift unsere Schrift fur bie Renntnif ber allmäligen Ausbildung ber hierarchischen Rirchenverfals fung. Der Umftand, daß bie hierarchischen Grundfabe in einer Ausbildung, wie sie erft viel spater in der fatholischen Rirche bervortraten, ichon gang bestimmt in unfern bem Cbionitismus angehörenben Clementinen ausgesprochen find, zeigt, baß bie allmälige hierarchische Gestaltung ber fatholischen Rirche gunachst aus einem Element in berfelben hervorging, welches gang besonders im Ebionitismus hervortrat — aus dem judenchriftliden. Bie biefes Element in ber katholischen Kirche ber Factor ihrer allmaligen hierarchischen Ausbildung war, fo mußte bie Krucht beffelben - bie hierarchischen Grunblate - im Chionis tismus um fo früher gezeitigt erscheinen, als biefer baffelbe fo fart und einseitig hervortreten ließ, baß es jur Barefie murbe. -Rach bem Gefagten kann ich weber bie Anficht Rothe's, bag bie Lebre von ber Rirche und bie Rirchenverfaffung bei ben Chioniten ein haretisches Gegenbild gur fatholischen Rirche fei, entfanben aus bem Streben, biefelbe nachzuahmen 2), noch bie Meinung Baur's theilen, welcher grade in den hierarchischen 3been ber Clementinen bie Grunbfage ber fatholischen Rirche felbst finden will 3), ohne zu beachten, daß die Frucht bes jubenchriftlichen Elements — bie hierarchischen Grundfage — viel

ausgegeben von Reithmapr, Bb. I. Regensburg 1840. S. 80.) haben bies feibe hervorgehoben.

<sup>2)</sup> Rothe hat bekanntlich in seiner geststreichen Schrift, die Anfange ber chriftichen Kirche und ihrer Bersassung, Bb. L. Wittenberg 1837., die Ansicht durchzusühren gesucht, daß die Einschung des Episkopats und somit der Grundlage nach die ganze spätere hierarchische Bersassung apostosischen Ursprungs sei. Eben deshalb konnte er die hierarchischen Ideen nicht aus dem trübenden Einfluß des Judenthums ableiten. Bergl. S. 489 ff., 531 ff.

<sup>3)</sup> Ueber ben Ursprung bes Epistopats in ber christlichen Kirche, in ber Tubinger Zeitschrift 1838. Deft III. S. 122 ff. «Die ebionitische Kirchenversassung», heißt es hier, «ift so wenig, wie Rothe meint, nur ein haretisches Gegenbild ber katholischen Kirche, baß sie vielmehr bie ursprüngliche Grundlage bilbet, auf welcher biese selbst sich gestaltete.» Bebrigens hangt biese Ansicht Baur's mit seiner Aussaung bes Ebionistismus, welchen er mit Judenchristenthum ibentificiet (vergl. die Litteratur und Cap. IV. §. 2.), eng zusammen.

früher bei benen reifen mußte, welche baffelbe bis zur Harefie einseitig hervortreten ließen — bei ben Ebioniten — als in ber katholischen Kirche.

Unläugbar werfen bie Clementinen von biefer Seite aus Licht auf bie Beurtheilung ber ignatianischen Briefe; auch finb bie hierarchischen Ibeen beiber Schriften ichon von Rothe, Baur und huther 4) jufammengestellt worden. Rur ift ber Unterfchieb wohl zu beachten, bag ber Bifchof in ben Clementinen noch bestimmter über bie Presbyter und Diafonen gestellt wird als in ben genannten Briefen 5), und die Einheit aller Barticulargemeinden in den erftern auf personliche Weise in einem Oberbischof reprasentirt erscheint (vgl. Cap. II. §. 18.), während in ben lettern noch feine Spur von einer Unterordnung ber Bischöfe unter einander fichtbar ift. Auch tritt bie Entgegensehung ber Rlerifer und Laien noch ftarfer in ben Cles mentinen als in ben ignatianischen Briefen hervor. Bu bemerten ift aber, bag ber Ausbrud xaJoleun exxlysia fich in ben Clementinen nicht finbet 6), bagegen in biefen Briefen vorfommt (ad Smyrn. c. 8.).

Roch in mehreren andern Beziehungen haben bie Clementinen für die Kenntniß der altesten Kirchen- und Dogmenges
schichte eine große Bedeutung. Einmal gehören sie zu den Schriften, welche die montanistische Estasentheorie verwerfen, indem sie derselben gegenüber darauf bringen, daß der Prophet ein klares Bewußtsein von dem haben musse, was er rede (vergl. Cap. II. S. 11.). Hiermit hing denn die Geltendmachung der grammatisch-historischen Auslegung zusammen, welche der Bersfasser entschieden im Gegensatz gegen die weit verbreitete allegos

<sup>4)</sup> Betrachtung ber wichtigften Bebenten hegen bie Aechtheit ber tanatianischen Briefe, in Ilgen's Zeitschrift, 1841. heft IV. S. 26 ff.

<sup>5)</sup> Es kann hier nur von ber kurgern ber beiben Recensionen bie Rebe sein, die ohne Zweisel die zuverlässigere ist. Dem Versuch von Meier, ber langern Recension, wenigstens in der hauptsache, den Borzug der Originalität vor der kurgern zu vindiciren, ist von Rothe eine grundsliche Beleuchtung und Widerlegung zu Theil geworden.

<sup>6)</sup> Wenn Rothe bies behauptet, S. 491. und eine Stelle aus ber clementinischen Epitome anführt, c. 145., so ist zu erinnern, bas biese in eine viel spätere Zeit fallt als die Elementinen (vergl. Cap. III. §. 10.).

rische Interpretationsmethobe festhielt?); und grabe die Stellen des alten Testaments, in welchen die Allegoristen nur die allegorische Deutung für zulässig hielten, betrachtete unser Berfasser, weil er sie wörtlich ersiärte, sie aber so mit seinen Ansichten unvereindar waren, als verfälsichte (vergl. Cap. II. §. 12. Anm. 5.).

Bon noch größerer Bebeutung ift die eigenthamliche Christologie der Clementinen, welche bisher weder ihrer Beschaffensheit nach gehörig ersannt (vergl. Cap. II. S. 13.) noch in ihrer Bedeutung für die Entwicklung der monarchianischen Ansichten genügend gewärdigt worden ist 3).

Endlich ift noch hervorzuheben, daß die Clementinen eine wahre Fundgrube find für die Kenntniß der Entstehung mander salschen Ueberlieferungen in der altesten Kirche. In vielen verschiedenen Recensionen weit in der Kirche verbreitet (vergl. Cap. III.), gaben sie, wie sie selbst vieles rein Erdichtete enthalten, vielfach den ersten Anstoß zur Berbreitung salscher Traditionen, die zum Theil längst als unwahr erkannt sind, zum Theil aber auch noch bis auf den heutigen Tag ihr Leben muh-

<sup>7)</sup> Auf die Bichtigkeit der Clementinen für die Geschichte der Dersmeneutit haben zuerst ausmerksam gemacht Rosenmuller p. 101 soqq., Flügge S. 315 ff. ihrer in der Litteratur anzuführenden Schriften. Sodann Raufen in seiner hermeneutit des neuen Arftaments, überseht von Schmidt. Phiseibet, Leipzig 1841. S. 314 ff. und Redepenning in seinem Origenes, Ahl. I. Bonn 1841. S. 296 ff.

<sup>8) 3</sup>ch hoffe nachftens Gelegenheit ju haben, in einer besondern Abhandlung über bie Entwicklungsgeschichte ber Christologie bis zu ben arianischen Streitigkeiten bie Bebeutung ber Clementinen und namentlich ber Recognitionen in biefer hinficht ans Licht feben gu tonnen. Rur Indeutungen hierüber find Cap. III. §. 9. enthalten. - Roch bemerte ich, bas bie Clementinen auch gur Entscheidung ber Frage nach ber Beit und ber Beranlaffung bes Tobes bes Jacobus, bes Brubers bes herrn, von Erebner (Einleitung ins neue Teftament, Ihl. I. Salle 1836. G. 580 ff.) angezogen find. Befanntlich gibt es eine boppelte Relation hierüber, von Josephus einerseits, anberseits von Begesipp; nach bem erftern ift bas Jahr 63, nach bem lettern 69 fein Tobesjahr. Unter ben Grunben, welche Crebner bestimmen, bem Begefipp ft folgen, ift auch ein aus ben Clementimen entnommener. Diese fegen nämlich voraus, daß Petrus vor Jacobus geftorben ift, was nur ber Fall fein tonnte, wenn Degefipp Recht hatte. Erebner'n ftimmen bet Rothe a. a. D. G. 275 ff. und Rern in feinem Commentar gum Brief Jacobi, bagegen Reanber, apostolisches Beitalter, britte Auflage, G. 501 ff.

sam fortgeschleppt haben. In beiben Fällen muß ber Rachweis ihrer Entstehung von großem Interesse sein. — Im Einzelnen werben wir hierauf Cap. I. S. 9. eingehn.

Nach allem biesen, was freilich hier nur angebeutet werben konnte, erhellt leicht, welche Ausbeute die Elementinen bem Kirchenhistoriker für die älteste Zeit des Christenthums gewähzen. Ist in dieser Hinsicht die Bedeutung derselben noch nicht gehörig erkannt worden, so hat man diese in einer andern Beziehung häusig zu-hoch angeschlagen. Es sind nämlich die Elementinen in den neuesten Zeiten vielsältig dei der Kritik und Erklärung des neuen Testaments zu Rathe gezogen worden.

I. Was die erstere anlangt, so hat insbesondere Credner nicht nur bei verschiedenen Lesarten in den Synoptisern die richetige durch die Bergleichung mit den in den Clementinen stehenden evangelischen Stellen auszumitteln gesucht <sup>9</sup>), sondern auch theilweise, wo Aussprüche Christi in den Clementinen abweischend von unsern Evangelien angeführt werden, in den erstern die ursprüngliche Gestalt derselben sinden wollen <sup>10</sup>).

<sup>9)</sup> Matth. VI, 6. ist er ro gareon zu ftreichen nach h. III, \$5, (vergl. Erebner's Beiträge zur Einleitung, Band 1. C. 309.). — Matth. XIII, 35. ist 'Moatov beizubehalten nach h. XVIII, 15. (Beiträge S. 308.). — Lut. X, 24. ist nat pavileis zu streichen, als Worte, die aus dem Evanzgelium der Ciementinen (h. III, 53.) in das Evangelium des Lutas hinzeingedrungen sind (Beiträge S. 812.).

<sup>10)</sup> Matth. V, 3. foll to nerbuare nicht wirkich von Jesus setbst herrühren nach Luk. VI, 20. und den Glementinen h. XV, 10. (vergl. Beisträge S. 307.; damit stimmt auch überein Schulthes theologische Annalen 1828. S. 282.). — Matth. V, 37., das Ursprüngliche soll sich sinden im Brief Jacobi V, 12. und den Clementinen h. III, 55. XIX, 2. (Einleitung S. 608.). — Matth. VII, 9—11. Luk. XI, 11—13., die ursprüngliche Fassung der Worte Christi in h. III, 56. (Beiträge S. 320.). — Matth. VII, 15. h. XI, 33., die Fassung des Ausspruchs in den Homilien soll die ursprüngliche sein (Beiträge S. 310.). — Matth. XII, 41. 42. Luk. XI, 31. 32., soll er rö xolose nicht von Christa selbst herrühren nach li. XI, 33. (Beiträge S. 313. Ginleitung S. 199.). — Matth. XVI, 13. Luk. IX, 20. Markus VIII, 29., die Antwort des Petrus am richtigsten angegeben in den Homilien h. XVI, 18. (Beiträge S. 325., Einleitung S. 199.). — Matth. XIX, 16—18. Luk. XVIII, 18 sf. Markus X, 17 sf., in h. XVIII, 8. soll der Ausspruch Christi am reinsten vorliegen (Beiträge S. 321.). — Edenso Matth. XXIII, 18. Luk. XI, 52. vergl. mit h. III.

Bon noch größerer Bebeutung ift es, wenn man theilweise in die Untersuchung über die Verfaffer ber einzelnen neuteftamentlichen Schriften bie Clementinen hineingezogen hat. Es ift in ber neuesten Zeit ziemlich allgemein anerkannt worben, bas ber Sebraerbrief nicht von Naulus und ber zweite vetrinifche Brief nicht von Betrus berrührt. Als Berfaffer bes erftes ren hat man baufig ben romischen Clemens bezeichnet; hiergegen macht Crebner geltenb, baß die Clementinen ben heibnischen Urfprung beffelben voraussehen, wogegen ber Charafter jenes Briefs auf einen judenchriftlichen Berfaffer hinführe 11); und wo ber Berfaffer bes zweiten petrinifchen Briefes zu fuchen fei, bemuht fich berfelbe Gelehrte burch theilweise Uebereinstimmung Diefes Briefs mit ben Clementinen nachzuweisen 12). Ferner versuchte Rern in einer Abhandlung über ben Jacobusbrief 13) seine Anficht von ber Unachtheit beffelben burch Bergleichung mit ben caus eben berjenigen jubenchriftlichen Richtung und Gemeinschaft, aus welcher, wiewohl früher, balb nach bem apostolischen Beitalter ber Brief Jacobi geschrieben zu sein scheinte, hervorgegangenen Clementinen weiter zu begrunden, hat jeboch biefe Anficht in seinem 1838 erschienenen Commentar über biefen Brief jurudgenommen. Enblich fommt hier noch Baur in Betracht, ber feiner Anficht, bag bie Abfaffung ber Baftoralbriefe ins zweite Jahrhundert falle, weil die barin bestrittenen Irriehrer Gnoftifer und zwar Marcioniten feien, burch Bergleichung mit ben - nach feiner Meinung gleichfalls gegen ben Marcionitismus gerichteten - Clementinen einen größern Salt zu geben versuchte.

<sup>18. (</sup>Beiträge E. 317.). — Matth. XXIII, 25. foll bas &f agnayns xal adexlas die Erklarung des ursprünglichen hönder sein, wie es sich sindet h. XI, 29. (Beiträge S. 315. Einleitung S. 199.). — Wer freilich, wie Eredner, der Ansicht ist, daß das getreueste Bild von dem Bortrage des Evangeliums durch die Apostel nächst der Apostelgeschichte die Clementinen geben (Einleitung S. 193.), der mag auch denselben hierin eine solche Bedertung beilegen. Ich gestehe meines Aheils, daß ich die Clementinen nicht so hoch stellen kann!

<sup>11)</sup> Ginleitung G. 553.

<sup>12)</sup> Ebenbafelbft S. 655 - 58.

<sup>13)</sup> Der Charafter und Ursprung bes Briefes Jacobi (Zub. Beit schrift, 1836. Deft II. S. 1—135.).

Untersuchungen gu giebn. Die Entftehung ber Cles mentinen nach allen Seiten bin ins Licht zu fee ben, b. b. bie Richtung, aus ber fie hervorgegangen find, bie Beit und ben Ort ihrer Abfassung, ihre Tenbenz, bie Berhältniffe, unter benen fie entftanben, auszumitteln, bas ift bie Aufgabe, beren Lofung wir in dem Folgenden anstreben. Hierzu ift zunächst ein Eingehn auf bie Clementinen nach ihrer innern Seite bin nothwendig, b. h: ihr Lehrbegriff ift genau zu erörtern. Allein wie bies nicht wohl möglich ift, ohne vorher ihre außere Seite beleuchtet zu haben, die Beschaffenheit bes Tertes, ihren geschichtlichen Inhalt, ihre Glaubwürdigkeit, ihre Anlage u. f. w. fo hat ber erfte Abschnitt es mit biefen Untersuchungen zu thun. an ben fich bann ber zweite anschließt, welcher ben Lehrbegriff ber Elementinen auseinandersest. Der britte Abschnitt banbelt von ben einzelnen Ueberarbeitungen, welche fie erfahren haben. Insofern als hier gezeigt werben wirb, bag bie Clementinen teine Ueberarbeitung einer anbern, sondern eine burchaus selbstftanbige Schrift find, konnte es ben Anschein haben, als ob biefe Untersuchungen eigentlich zum erften Abschnitt gehörten. und ba biefer im letten S. vom Ansehn und von ber Geltung ber Clementinen in ber alteften Rirche handelt, fo wurde fich unmittelbar hieran die Erörterung über ihre verschiebenen Ueberarbeitungen wohl anschließen konnen. Dennoch habe ich es vorgezogen, biefen Unterfuchungen ein besonderes Capitel zu wibmen, weil nicht sowohl bie Clementinen, als Die Ueberarbeitungen felbst entschieben in ben Borbergrund treten, fie aber erft nach ber Darftellung bes Lehrbegriffs folgen ju laffen, weil eine genaue Bekanntschaft mit diesem bei benfelben vorausgeset wird. — Erft nach biesen Untersuchungen find wir in ben Stand gefest, und - im vierten Capitel - jur Beantwortung ber Frage nach ber Richtung ber Clementinen zu wenben. Wie aber hierzu ein genaueres Eingeben auf bie Richtung felbft. aus ber fie nach unferer Anficht entstanden find, erforderlich ift, so haben wir zuvor ben Ebionitismus nach seiner außern (geschichtlichen) und innern (bogmatischen) Seite zu betrachten, ehe wir die Clementinen als ein ebionitisches Broduct erweisen können. Hieran schließen sich benn die übrigen Untersuchungen an

über die Zeit und den Ort der Absassung, die Berhältnisse, und ter denen sie entstanden u. s. w. 38).

Dem Sanzen schieden wir eine Geschichte ber bisherigen Untersuchungen voran. Rur auf die verschiedenen Beantwortungen ber Frage nach der Richtung der Clementinen können wir hier Rückicht nehmen, da diese Frage nicht allein die bei weitem wichtigste — mit ihrer Beantwortung hängt die der übrigen eng zusammen —, sondern auch diesenige ist, bei der sich sast ausschließlich bedeutende Differenzen geltend gemacht haben, hiermit ist, wie sich ergeben wird nothwendiger Weise, eine Geschichte der Untersuchungen über den Ebionitismus verbunden.

## Sef didte

ber bisherigen Untersuchungen über bie Clementinen.

Die Geschichte ber Untersuchungen über die Elementinen hängt eng mit der Geschichte zusammen, welche die Auffassung des Ebionitismus erfahren hat. Fast immer ist das Urtheil über die Elementinen entweder von der Fassung des Ebionitismus abhängig gewesen, oder hat auf diese bestimmend eingewirkt. Der Grund ist, daß die dogmatische Eigenthümlichseit der Elementinen, — wie wir dies späterhin (Cap. IV.) darthun werden und jest des Berständnisses halber vorwegnehmen — eine merkwürdige Uebereinstimmung mit der Ebionitenbeschreibung des Epiphanius darbietet, während diese einen durchaus andern Charaster als die der srühern Bäter an sich trägt 1). Mithin mußte

<sup>38)</sup> Beil auf die Ueberarbeitungen ber Clementinen und ben Eblomitismus aussuchticher eingegangen wirb, als es zum Berftandniß ber Clementinen erforberlich ware, so habe ich gleich ben Titel so ftellen zu muffen geglaubt: «Die Clementinen mit ihren verschiedenen Ueberarbeituns gen und ber Ebionitismus.»

<sup>1)</sup> Jum Berftandniß bes Folgenben durfte es nothwendig fein, hier ting ben Unterschied ber Ebionitenbeschreibung bes Epiphanius von ber ber frühern Bater anzugeben. Rach ben lehtern (Irenaus, Aertullian u. a.) lehren die Ebioniten: Tesus ift ein blofer Mensch, auf naturgemäße Weise entftanden, mit dem sich erst bei ber Kaufe eine höhere Kraft verbunden bat. Wie er selbst erklart, getommen zu fein, nicht das Gefeh aufauld-

von der Fassung des Ebionitismus, d. h. von der verschiebenen Stellung, in welche man sich zur Ebionitenbeschreibung des Epiphanius und der frühern Bäter setze, das Urtheil
über die Clementinen abhängen; billigte man die Beschreibung
des Epiphanius, so mußte man die Clementinen für ein ebionitisches Erzeugnis erklären, verwarf man sie, so mußte man
sich solgerecht nach einer andern Richtung umsehn, aus der unsere Schrift hervorgegangen sein könnte. Umgeschrt konnte aber
ein sorgfältiges Studium der Clementinen begreislicher Weise
auch auf die Fassung des Ebionitismus einwirken.

Bur Zeit, als die Clementinen querft bekannt wurden (im Jahr 1672), lagen die Untersuchungen über ben Stionitismus noch in ihren ersten Anfängen. Wenn die Auffassung bessellung abhing, welche man zur Ebionitenbeschreibung des Epiphanius und bersenigen der frühern Bater einnahm, so bezeichnet die Richtbeachtung ihrer Differenz das Eigenthümliche der ersten Beriode bieser Untersuchungen, welche bis in die ersten De-

Bon beiben Arten sind die Razarder verschieben, und wenn man diese häusig unter bem Ebionitennamen mitbegriffen hat, so bom erke ich hier ein für alle Mal, das ich die Bezeichnung «Ebios witen» nie in dieser weitern Bedeutung nehme. Bo es sich also in der Folge von der Anerkennung mehrerer Arten von Ebioniten, ober nur Einer Art handelt, wird von den Razardern ganz abgesehn. Die Rechtsertigung in Gap. IV.

fen, fonbern ju erfullen, fo ift bie Beobachtung bes gangen Gefebes, ins: besondere auch bie Beschneibung fur einen jeden Chriften unerläglich, und eben beshalb ift Paulus ein falfcher Apostel. Dagegen tragen bie Ebio: miten bes Epiphanius ein gang anderes, ein unvertennbar mehr gnoftifches Geprage. Die acht mofaifche Religion, lehren biefe, ift von ber altteftas mentlichen gang verfchieben, ba nicht nur bie Propheten bes alten Seft. Propheten bes Irrthums gewefen find, fondern auch ber Pentateuch feine jebige Geftalt erft burch mancherlei Berfalfdungen erhalten bat. Dagegen ift bie erftere ibentifch mit bem Chriftenthum, ba in Atam, ben Das triarden, Mofes und Jefus ein und berfelbe gottliche Beift erfcbienen ift. Demnach ift Chriftus nur Bieberherfteller ber Urreligion, - er ift Berr bes tunftigen Reichs, wie ber Teufel bes jesigen, weshalb eine ftreng as-Tetifche Lebensweise, namentlich auch bie Enthaltung von allem Bleifch nothwenbig ift u. f. m. - Der Rurge megen merben mir in ber Folge bie Ebioniten ber fruhern Bater bie bulgairen, biejenigen bes Epiphanius bie gnoftiffrenben nennen.

cennien bes 18ten Jahrhunderte binaufreicht ?). Diese Berschiebenheit konnte um so leichter übersehen werben, als nicht allein in ber Beschreibung ber fruhern Bater einzelne Ruge . vorfommen, welche an die Ebioniten des Epiphanius erinnern. ionbern auch Epiphanius Manches in feine Beschreibung aufgenommen bat, mas mit bem Gemalbe feiner Cbioniten in Die berspruch Reht und auf die frühern Schilberungen zurüchweiset 3). Rehmen wir noch hingu, daß bei aller Berschiedenheit ber von den frühern Batern und von Epiphanius geschilberten Chionis ten - ber vulgairen und gnoftischen - boch ein beiben Arten gemeinsamer Boben vorhanden ift 4), so wird erflarlich, wie biefe Berschiedenheit lange Zeit hindurch unbeachtet bleiben fonnte. — Das gewöhnliche Berfahren war bemnach, bie von ben frühern Batern angegebenen Unterscheibungslehren mit ber Beschreibung bes Epiphanius zusammenzustellen, woraus benn naturlich zum Theil — benn man konnte auch von jeber ber verschiedenen Schilberungen etwas abziehn — ein Monstrum werden mußte, was an die Schilberung des Horaz erinnert:

> Humano capiti cervicem pictor equinam Jungere si velit et varias inducere plumas Undique collatis membris etc.

Die Läugnung der übernatürlichen Geburt und höhern Burbe Chrifti wurde neben der Behauptung, daß in Jesu ein höherer Geist, höher als alle Engel, der Herr des fünftigen Reichs erschienen sei 5), die Hervorhebung der absoluten Nothwendigkeit

<sup>2)</sup> Ich brauche wohl kaum zu bemerken, bag dies nur im Allges meinen gelten kann. Wie es immer Manner gibt, die ihre Zeit überras zen, andere bagegen, die mit ihrem ganzen Sein einer frühern, verscholles nen Zeit angehören, so liegt mir die Behauptung fern, daß nicht Einzelne in jener Zeit die angegebene Differenz wohl erkannten (von diesen weiters hin), wie auch nach jener Zeit Manche noch auf dem Standpunkt der Untersuchungen über den Ebionitismus im 17ten Jahrh, stehen.

<sup>3)</sup> Bergl. Cap. IV.

<sup>4)</sup> Bas wir späterhin (Cap. IV.) zeigen werben.

<sup>5) 3</sup>war stellt auch Epiphanius die Läugnung der übernatürlichen Entskung Jesu neben jener andern Behauptung, daß in ihm ein höherer, himmslicher Geist, der herr des fünftigen Reichs erschienen sei, als Lehre der Ebiosniten him. Allein dies ist grade eine von den Stellen, worin sich jene oben demerkte Bermischung beider Arten von Ebioniten, der von ihm geschilder.

der Beobachtung bes ganzen, auch des Ceremonialgesetzes, der Beschneidung u. s. w. neben der Verwerfung des alten Test. mit Ausnahme eines vielfach beschnittenen Pentateuchs, und wohl gar noch die Annahme eines steischlichen Chiliasmus neben der Behauptung, daß die sichtbare Welt der Herrschaft des Teufels unterworfen sei, als Lehre der Edioniten angegeben, ohne daß man einsah, daß unmöglich alle diese Behauptungen derselben Partei angehört haben können 6). Nur verhältnismäßig Wes

ten, ber gnoftischen, und ber anbern Art, ber vulgairen, tunb gibt, wie benn auch beutliche Winte von ihm zeigen, baß feine Ebioniten teineswegs die übernatürtiche Entstehung Christ in Abrebe stellten. Das Genauere Car. IV.

<sup>6)</sup> Die Mehrzahl ber gleich anzuführenben Manner befchreiben bie gnoftischen Chioniten, verweben aber in ihre Darftellung bie eine ober anbere Rotig, bie nur auf bie vulgairen past, andere halten fich mehr an bie vulgairen Chioniten ber fruhern Bater, burben diefen aber Gingelnes auf, mas nur von jener anbern Art gilt. Allen biefen ift eine Bermis fcung beiber Arten von Ebioniten gemeinfam, wenigen freitich in ber Beife, bag fie, wie Cogga, fechegehn baretifche Bebren gu entbecken verfteben. - In ber angegebenen Beife ift bie Cbionitenbeschreibung bes Baronius (annales eccles., tom. I. Romae 1488, nach ber Ausgabe Venetiis 1708. p. 568 seqq. ad ann. dom. LXXIV. §. 11. 12.), Petreus (catalogus haereticorum, Coloniae 1629. p. 61 seq.), Sanbius (nucleus histor. eccles., editio II. Coloniae 1676. p. 63 seqq.), Dobs well (dissertationes in Irenaeum, Oxoniae 1689. diss. VI. p. 441-45.), Rid. Simon (histoire critique du texte du nouveau testament, Rotterdam 1689. cap. VIII. p. 88 segg. besonbere p. 91.), Ittig (de haeresiarchis aevi apostolici, Lipsiae 1690. p. 61-67.), gleury (histoire écclésiastique, tome I. Paris 1691. nach ber beutichen Ueberfegung Theil I. Frankfurt u. Leipzig 1752. C. 271 ff.), Colberg (de erigine et progressu haeresium, Nivemonti 1694. p. 27-30.), Tille: mont (mémoires pour servir à l'histoire écclésiastique, tome II. partie I. Bruxelles 1695, p. 194 seqq), Kortholt (historia eccles, novi test., Lipsiae 1697. p. 25 seqq.), Ratalis Alexander (historia eccles, veteris novique test., tom. III. Parisiis 1699. p. 24 seq.), Spanheim (historia occles, in feinen opp. tom. I. Lugduni Batavorum 1701. p. 577 segq. Er folgt gang ben frubern Befchreibungen und last fich nur in fo fern eine Bermifchung ju Chulben tommen, als er aus bem Epiphanius bie Rotig entnimmt, Die Ebioniten batten fich bes Bleischgenuffes enthalten, mas ficher allein von ben theosophisch actetifchen, nicht von ben Ebioniten ber frühern Bater gilt. Unbers urtheilt Spanheim freilich in bet Schrift: introductio ad historiam sacram

nige folgten allein den führen Batern?), thaten dies aber fo wenig mit dem Bewufisein, daß die Ebionitenbeschreibung des Epiphanius einen ganz andern Charakter trage, daß sie zum Theil noch ausdrücklich auf dieselbe verwiesen.

Bei dieser Auffassung des Ebionitismus war es ganz naturlich, daß die Elementinen, deren Lehrbegriff, wie oben des werkt, mit der Beschreidung des Epiphanius zusammenstimmt, als ein ebionitisches Product galten. Diese schon vom ersten Herausgeber — Cotelerius <sup>9</sup>) — ausgesprochene Aussch erhielt sich die auf Mosheim in fast ausschließlicher Geltung <sup>10</sup>), und

utriusque test., ed. nova, Francosurti et Lipsiae 1698. p. 88.), Cozza (commentarii in librum Augustini de haeresibus, tom. I. Romae 1707. p. 258—267.), Germen (de veteribus haereticis eccles. codd. corruptoribus, Parisiis 1713. p. 65—74.), Heinsiius (Kirchenhistorie, Aheil I. Iena 1724. S. 142—47.), Budbeus (eoclesia apostolica, Jonae 1729. p. 487—542. Aus ber Beschreibung bes Epiphanius entnimmt er nur bie Nachricht, bas bie Ebioniten bie Propheten bes alten Aest. verworsen hatten swab von ben gnostischen allein sitt, im Ucbrigen beschreibt er nur bie vulgaire Classe), Schurzesseit, was der Beschreibt er nur bie vulgaire Classe), Schurzesseit, beschwerze 1744. p. 69.), I. G. Walch (historia eccles. novi test., Jenae 1744. p. 69.), I. G. Walch (historia eccles. novi test., Jenae 1744. p. 566 seqq.).

<sup>7)</sup> Es find bles die Ragbeburger Centuriatoren (conturia I. lib. II. c. V. p. 483 seqq. nach der Baseler Ausgate ohne Sahrtsjahl), Calor (systema locor. theol., tom. III. Vitebergae 1659. p. 244 seqq., besondere tom. V. Vitebergae 1677. p. 338—45.), Cursellaus (institut. rel. christ., lib. VII. c. 10. in seinen opp. theolog. Amstelodami 1675. p. 471., vergl. auch p. 958.), Forbesius a Corse (instructiones historico theologicae, Genevae 1680. lib. IV. c. VI. g. 3. p. 188. u. c. XIV. §. 1. p. 201.), Porn (histor. eccles., Lugdusi Batav. 1687. p. 131 seqq.), Schmid (compendium histor. eccles., Helmstadii 1764. p. 33.), Psass (institut. histor. eccles., Tubingae 1721. p. 20 seqq.).

<sup>6)</sup> Bit 3. B. Calov I. l. tom. V. p. 843.

<sup>9)</sup> Et vero quae damus Clementina, fagt Cotelerius in feinem judicium de Clementinis — licet nugis, licet erroribus scateant, a semichristiana philosophia et haeresi praecipue ebionitica profectis, son sisse fructu tamen legentur etc.

<sup>19)</sup> Co Du-Pin (nouvelle bibliothèque des auteurs écclésisstiques, tome I. Paris 1693. p. 31.), Tillemont (mémoires pour servir à l'aistoire écclésiastique des six premiers siècles, tome II. Paris I. Bruxelles 1695. p. 295.), Millius in den Prolegomenen

bie abweichenben Meinungen von Montsauçon und Clerkus, von benen der erstere 11) sie einem Gliebe der katholischen Kirche, der lettere 12) sogenannten spätern Razardern zueignet, stehen in dieser Zeit vereinzelt da.

Mit Rosheim beginnt ein neuer Abschnitt in ben Unterfuchungen über die Clementinen. Er wies nicht nur auf ihre früher 13) so sehr verkannte Bebeutung hin und war auch selbst

- 11) Synopsis script, admonit, apud Athanasium, tom. II. opp. 1698. p. 125. Ich kenne Montfauçons Meinung nur aus Starcks Kirchengeschichte.
- 12) Historia eccles. duorum primorum saeculorum, Amstelodami 1716. p. 476 78. u. 535 40. Bergl. bamit feine Borrebe gu ben Ciementinen. Seine Ansicht werben wir weiterhin noch genauer besprechen.
- 13) Obwohl schon Co'telerius und Clericus auf die Wichtige keit der Etementinen ausmerksam gemacht hatten, so fanden sie doch eine lange Zeit hindurch fast gar keine Beachtung. So läst sich z. B. Gersmon l. l. genauer auf die übrigen pseudoclementinischen Schriften ein, ohne mit einer Sylbe unserer Clementinen zu gedenken, und Ceitlier (histoire generale des auteurs sacrés, tome I. Paris 1729. p. 609 seqq.) u. a. widmen mehrere Seiten einem viel unbedeutenderen pseudoclemens tinischen Product, den Accognitionen, dagegen nur ein paax Reihen den Clementinen. Ausbrücklich erklärt Aillemont L. L., das die letzteren sast gar nichts nühr seine (tous ces ouvrages sont de très-pen d'atilité) und Cave (historia littoraria, vol. I. Londini 1688, nech der Ausgabe Basileas 1741. p. 30., vergl. auch seine antiquitates patrum

gu seiner im Jahr 1707 erschienenen Ausgabe bes neuen Aest. (wiebers herausgegeben von Küster: novum testamentum stadio-Millii denuv edidit Kuester, Lipsiae 1723. proleg. p. 64.), It ig (histor. eccles. primi saeculi selecta capita, Lipsiae 1709. p. 59 seq. Dagegen crwähnt er weber in sciner Abhandlung über die Ebioniten (siehe Anm. 6.), noch in seinem appendix hierzu, Lipsiae 1696. p. 17 seqq. die Elemenstinen.), Fabrictus (delectus argumentorum et syllabus scriptorum, qui veritatem religionis christ. asserverunt, Hamburgi 1725. p. 41 seqq.), Stolle (Nachricht von dem Leben, Schriften und Lehren der Kirchenväter der ersten 4 Jahrh., Iena 1733. S. 26 ff.), Beaus sobre in seiner Abhandlung über die apotrophischen Schriften der ersten christlichen Jahrh., als Anhang zu seiner histoire du Manichéisme, Berlin 1734. p. 461. u. 593. Eine Ueberschung dieser Abhandlung steht in Eramers Beiträgen zur Besörderung theologischer Kenntnisse, Kiel u. Damburg 1777, S. 251—314 (vergl. S. 305.), J. G. Walch I. 1. p. 335.

ber erfte, welcher fie einer forgfältigern Betrachtung unterwarf 14), sonbern — was die Hauptsache ift — er gab der Auffassung des Edionitismus eine Umgestaltung, welche von bedeutendem Einfluß auf die Betrachtung der Clementinen sein mußte.

Es konnte namlich nicht fehlen, daß die Berschiedenheit der Ebionitenbeschreibung des Epiphanius von der der frühern Bater, deren Nichtbeachtung wir als das Eigenthümliche der ersten Beriode der Untersuchungen über den Ebionitismus erstannt, endlich bemerkt ward. Schon im Ansang des 16ten Jahrh. war dies von Lugenburg geschehen 15), er stand aber noch ganz vereinzelt da; sodann im Ansang des 18ten von Weismann 18); beide entschieden sich für die frühern Darstellungen. Aber erst seit dem zweiten Biertel des vorigen Jahrh. kam diese Berschiedenheit allgemeiner zum Bewußtsein; besonders war es Mostheim, der sie mit scharsem historischen Blick erkannte und ins Licht setze 17), so daß sie seit dieser Zeit mit sehr wenigen Aussnahmen allgemein zur Anerkennung gelangte.

So war man zur Einsicht gefommen, die Ebloniten bes Epiphanius tragen ein ganz anderes Gepräge als die von den frühern Batern beschriebenen. Welchem Bericht folgte man jest, oder erfannte man zwei verschiedene Arten von Ebloniten an?

ins Deutsche überset, Theil I. Bremen 1701. S. 210.), Onbinus (commentarius de scriptor. eccles., Francosurti ad Moenum 1722. p. 45.). Graveson (histor. eccles. novi test., edit. IV. Augustae Vindelicorum et Wirceburgi 1756. p. 43.) u. a. sertigen die Clementinen damit ab, daß sie dieselben als aportryphisches Machwert bezeichnen, und die «tollen Einfalle und gewaltigen Irrthumer», welche Pertschen (Kirchenhistorie, Leipzig 1736.) in benselben sindet, sind ihm Grund ges aug, sich nicht weiter mit ihnen zu befassen.

<sup>14)</sup> In der Abhandlung de turbata per recentiores Platonicos ecclesia, im ersten Ahell seiner dissertationes ad historiam eccles, pertinentes, woven die erste Ausgabe 1782, die zweite zu Altona und Flensburg 1743 erschien. Rach der legtern Ausgabe S. 85—216.

<sup>15)</sup> Catalogus haereticorum, editio V. Coloniae 1537. lib. II. (ohne Scitenzahl).

<sup>16)</sup> Introductio in memorabilia eccles. histor.sacr. nov. test., Stuttgardiae 1718. p. 98 seqq.

<sup>17)</sup> Institutiones majores saec. I., Helmstadii 1732. (nach ber pretten Zusgabe, welche 1739 erschien, p. 477 seqq.) u. de rebus Christinsseum ante Constantinum, Helmstadii 1758. p. 382.

Man batte nun leicht burch ben Bericht bes Origenes und Eufebius, welche von zwei verschiedenen Claffen ber Ebioniten reben (derrod 'Esewrator), beren eine Christi übernatürliche Entstehung anerkannt, die andere geläugnet habe, veranlaßt werben können, hiermit die verschiebenen Berichte über die Ebioniten in Berbindung ju bringen, und in den erftern bie Ebioniten bes Epiphanius 18), in ben andern bie ber frühern Bater — bes Irenaus, Tertullian u. a. — wieberzufinden und somit zwei verschiedene Arten von Ebloniten anzunehmen. Als lein während man fruber biefe Stellen bes Origenes und Eufeblus nur auf die Ebioniten bezogen hatte 19), war es grabe um biefelbe Zeit, als die Berschiedenheit ber Ebionitenbeschreis bungen jum Bewußtsein kam, allgemein gewöhnlich geworben, unter ber Claffe jener derroi Epiwraior, welche bie übernas turliche Geburt Chrifti zugab, gar nicht bie Ebioniten, fonbern bie Razarder zu verfteben 20). So fehlte benn in ben fruhern Ebionitenbeschreibungen jebe sichtlich hervortretende und bamals bemerkte Analogie mit ben Cbioniten bes Epiphanius; fein Bunber, wenn man über bie Beschreibung beffelben, bem man ohnes hin nicht geneigt war eine befonbere Autorität beizulegen, bas Berbammungsurtheil fällte und fich nur an die Beschreibungen ber frühern Bater hielt. Somit ift bas Eigenthumliche ber zweiten Periode ber Untersuchungen über ben Ebionitismus, welche fich von Mosheim bis auf Reanber erftreckt, bie Anerkennung ber Verschiebenheit zwischen ben von ben frühern Batern einer. feits und bem Epiphanius anberseits entworfenen Ebionitenbeschreibungen, und damit verbunden die Berwerfung ber lettern und bie alleinige Anertennung ber von ben erstern geschilberten - ber bulgairen Chioniten 21).

<sup>18)</sup> Bergl. Anm. 5.

<sup>19)</sup> Ohne boch zwei verfchiebene Claffen ber Ebioniten angunetemen, vergl. Ann. 30.

<sup>20)</sup> Bergi. Cap. IV. §. 7.

<sup>21)</sup> Co Motheim (vergl. Nam. 17.), Ceillier (histoire gémérale des auteurs sacrés, tome II. Paris 1730. p. 145.), Sablon & El (institutiones historise christ, antiquioris, Francofurti ad Viadrum

Mit dieser Umgestaltung ber Auffaffung bes Ebionitismus mußte sich bas Urtheil über die Clementinen, die bisher als

1754. p. 34 seqq.), Graveson (historia eccles. nov. test., edit. IV. Augustae Vindelicorum et Wirceburgi 1756. p. 27 seqq.), Cramer (Boffeets Ginteitung in bie Gefchichte ber Belt und Religion, fortgefest von Eremer, 2te Ausgabe, Bripgig 1759. G. 180 ff.), G. 23. g. 23 ald (Entwurf einer hiftorie der Regereien, Theil I. Leipzig 1762. S. 114 ff.), Semler, in feiner Dogmengefchichte vor feiner Ausgabe ber Baumgars tenfchen Polemit, Ihl. I. halle 1762. G. 208 ff., Baumgarten (Gefcichte ber Religionsparteien, herausgegeben von Semler, Balle 1766. S. 466 fl.), Sordch (Richengeschichte, Band II. Leipzig 1770. G. 819 ff.), Cotta (Berfuch einer ausführlichen Kirchenhifterie, Band II. Tübingen 1771. f. 418. G. 1137., vergl. auch feine Ausgabe ber Gerharbichen loci theologici, tom. III. Tubingae 1764. p. 829.), Rosler (Bibliothet ber Rirdenvater, Theil IV. Leipzig 1777. G. 79.), Stroth (Fragmente bes Coangeliums nach ben Bebraern aus Juftin bem Martyrer, in Ciche borns Repertorium für biblifche und morgenländische Litteratur, Theil L. Leipzig 1777. G. 8 ff.), 3. D. Dichaelis (Einleitung in bie gottlichen Schriften bes neuen Bunbes, Ste Ausgabe, Theil II. Gottingen 1777. C. 865 ff., 4te Ausgabe, Gottingen 1788. C. 1005 ff.), Stard (Bes fdicte ber driftlichen Rirche bes erften Jahrh., Band III. Berlin u. Leipzig 1780. G. 626 ff.), Ulrich (Rirchengeschichte, Band I. Frankfurt u. Beipzig 1781. G. 144.), Corrobi (fritifche Gefchichte bes Chiliase mus, Band II. gnerft 1781, nach ber zweiten Ausgabe Burid [ohne Sabtregabl] 6. 47. u. öfter), Bumper (historia theologico-critica de vita patrum, pars III. Augustae Vindelicorum 1784. p. 279 seqq.), Sibbon (history of the decline and fall of the roman empire, nach ber deutschen Uebersegung Band II. Magbeburg 1788. G. 827 ff.), Boffler (turge Darftellung ber Entftehungsart ber Dreieinigkeitslehre, als Unhang ju seiner Uebersehung bes Souverainschen Berts über ben Platonismus der Rirchenvater, 2te Auflage, Bullichau und Freiftabt 1792. 6. 378.), Rofen müller (historia interpretationis libror. sacror. pers L. Hildburghusae 1796. p. 112.), Martini (Gefchichte bes Dogmas von ber Gottheit Chrifti, Theil I. Roftod und Leipzig 1800. 6. 10 ff.), Staublin (Beschichte ber Sittenlehre Jesu, Band II. Gottingen 1802. C. 451 ff.), Dunfcher (Dogmengefchichte, Banb L 2te Ausgabe, Marburg 1802. S. 289, 419. Band II. S. 172.), Milner (Gefchichte ber Rirche Chrifti, überfest von Mortimer, Band I. 1803. 6. 163.), Storr (über ben 3med ber evangelifden Befdichte und ber Briefe Johannis, 2te Auflage, Tubingen 1810. G. 151 — 160.), Dang (behrbuch ber Rirchengeschichte, Abeil I. Jena 1818. G. 70 ff.) -Abritmeife verwerfen fie babei ausbrudlich bie Ebionitenbeschreibung bes Epiphanind, theilweise ermabnen fie berfelben gar nicht.

ein ebionitisches Product gegolten hatten, andern. Wie die Glementinen mit der Edionitenbeschreibung des Epiphanius zusammenstimmen, so konnten sie bei der Berwerfung dieser Beschreibung und bei der alleinigen Anersennung der vulgairen Soisten, von denen sie in sehr vielen bedeutenden Punkten abweichen, folgerecht nicht langer als ebionitisches Erzeugnis angesehen werden. Mit seinem historischen Tact erkannte Modheim dies sehr wohl, und wenn er sich gleich in einer frühern Schrift für ihren ebionitischen Ursprung entschieden hatte 22), so verwarf er doch späterhin ausdrüdlich diese Annahme und erklärte sie für ein Product eines alexandrinischen Judenchristen 23). Aber die

Rur febr Benige folgten in bem angegebenen Beitraum bem Cpiphanius, hauptfachlich nur biejenigen, welche bie Ebioniten vom Borwurf einer gaugnung ber Gottheit Chrifti retten wollten (vergl. Cap. IV. §. 2.). So Rhenferb de fictis Judaeorum et Judaizantium haeresibus, in feinen opp. philologic., Trajecti ad Rhenum 1722. p. 125-164., mit bem sich Born (opuscula sacra, tom. I. Altonaviae 1731, p. 645.) und Pertichen (Rirchenhiftorie, Band I. Leipzig 1736. S. 515.) einverftanden erflaren. Sobann Doberlein in ber fpaterbin (Unm. 40.) anguführenden Schrift, ber hauptfachlich bie Befchreibung bes Cpiphanius benust, um zu beweisen, bag bie Ebioniten bie Gottheit Chriffi nicht in Abrebe geftellt hatten. Bas ihm aber in berfelben hiermit nicht gufam. mengustimmen fcheint, ertlatt er fur bie Lehren einer fpatern entarteten Claffe. Bergl. Unm. 40. - Done bie Cbioniten ju rechtglaubigen Chris ften ftempeln gur wollen, halten fich in biefer Beit an bes Epiphanius Befchreibung Gollberg (allgemeine Rirchenhiftorie, aus bem Danifchen überfest von Dethardnig, Theil I. Ropenbagen u. Leipzig 1762. G. 82.), Racine (abrégé de l'histoire écclésiastique, tome I. nouvelle édition, Cologne 1762. p. 91 seq.), Berber, Briefe gweier Junger Befu (1775), in seinen fammtlichen Berten, Tubingen 1806. Treil VIII. S. 245 ff., obwohl er auch bin und wieber ben Epiphanius einer Entftel: Mung beschulbigt, enblich Rigsch (theolog. Stubien, Stud 1. Leipzig 1816. 6. 16. u. 63 f.).

22) Vindiciae antiquae Christianorum disciplinae adversus Tolandi Nazarenum, editio II. Hamburgi 1722. p. 56.

28) In her Abhamblung de turbata etc. p. 186.: Ego vero huic sententiae (scil. Clementina ad Bhionaeos pertinere), postquam omnia hene mecum expendi, assentiri nequeo. — Autor Judaeus fuit, isque Alexandriae genitus et educatus, htifit es p. 176. — — Ad christiana sacra cum animum appelleret iste, quisquis demum fuerit philosophus Judaeus, partem quidem rejiciebat dogmatum, quae a philosophis acceperat, sed servabat aibi etiam plura. Quae

nachfolgenden Gelehrten besassen nicht den scharfen historischen Blief des großen Mannes; die Mehrzahl entschied sich ungeachtet ihrer alleinigen Anerkennung des vulgairen Edionitismus nach hergebrachter Weise sür den ebionitischen Ursprung unserer Schrift <sup>24</sup>), wobei sie sich zum Theil selbst nicht verbergen konnten, wie wenig dieselbe mit ihrer Auffassung des Edionitismus ihreinstümme <sup>25</sup>); Andere, welche diese Berschiedenheit stärker er kannten, nahmen Mosheims Ansicht an <sup>26</sup>), noch Andere eigneten sie den Razardern <sup>27</sup>), oder auch der katholischen Kirche zu <sup>28</sup>). Bei Keinem tritt die Verlegenheit, in welcher man sich eben wegen der alleinigen Anerkennung der vulgairen Edioniten hinssichtlich der Elementinen besand, so sehr hervor als dei Flügge <sup>29</sup>), der sie nirgends hin zu bringen weiß; ein tirchliches Erzeugniß

sic quidem illigabat et aptabat christianae religionis praeceptis, ut aovum quoddam, idque philosophicum religionis geaus inde prodiret, quod Clementina Clementisque recognitiones exhibent. Coen fo urtheilt Mosheim in seinen institutiones christ, historiae majores saec. I., Helmstadii 1739. und in seinen commentariis de rebus Christianorum ante Constantinum, Helmstadii 1753. p. 158. Das Genaurre Cop. IV. §. 1.

<sup>24)</sup> hierher gehören garbner im zweiten Theil feiner Glaubwurdigfeit ber evangelischen Geschichte, welcher 1744 zu gondon erschien, nach der deutschen Uebersegung von Bruhn G. 681—92., Ch. B. F. Bald (Entwurf einer historie ber Regereien, Theil I. Beipzig 1762. G. 120.), Cotta (Kirchenhistorie, Theil II. G. 1169.), Stard (a.a. D. Theil II. G. 543—52.), Munscher (a.a. D. Band I. G. 342 ff.) u.a.

<sup>25)</sup> Co fagt Balch a. a. D.: «hingegen scheint eine sehr ges meine Meinung, daß die unter bem Namen des Clemens vorhandenen Domitien einen Chioniten gum Berfasser haben, nicht ungegründet zu sein». Roch schwankender brudt sich Cotta aus: «Man bemerkt Bieles von ben Irthumern der Chioniten darin.»

<sup>26)</sup> hamberger (zwerlassige Radrichten von ben vornehmften Schriftftellern, Theil II. Lemgo 1758. G. 189.) und Schroch (Kirschengeschichte, Band II. Leipzig 1770. G. 271 ff.).

<sup>27)</sup> Maranas (divinitas domini nostri Jesu Christi manifesta in scripturis et traditionibus, Parisiis 1746. p. 250 - 54.) und Gallandi (bibliotheca veterum patrum, tom. II. Venetiis 1786. praefat. p. 56.).

<sup>28)</sup> So Mofenmüller l. l. p. 77 seq. u. 101 - 114.

<sup>29)</sup> Geschichte ber theologischen Biffenschaften, Abeil I. Galle 1796, E. 815 — 26.

Sdunen fie nach feiner Ansicht eben so wenig sein, als ein gusftisches ober jubenchristliches. — Rur von einer richtigern Anffassung bes Sbionitismus konnte bas Berftandniß der Clementinen ausgehen.

Ju biefer richtigern Auffassung war schon hin umb wieder Weg eingeschlagen worden, d. h. es war von einzelnen Seisen her auf eine doppelte Gekalung des Ebiomitsmus, eine vulgaire und gnostistrende auswerksam gemacht worden. Wenn gleich die Beziehung jener dervod Becovator des Origenes und Eusebius auf die Ebioniten selbst (von der wir oben gesprochen haben) keineswegs eine Anerkennung zweier verschiedenen Arten des Ebionitismus gewesen war 30), so hatten doch schon Petavius 31), Huelius 32), Rassus 33), Guelius 35), deepuen 35), de

<sup>30)</sup> Man könnte meinen, daß alle diejenigen, welche jene Stellen bes Origenes und Eusebius, worin sie behaupten, daß ein Aheit der Ebiomiten die übernatürliche Entstehung Christi geläugnet, ein anderer dieselbe anerkannt habe, von den Ebioniten selbst verstanden, nicht in den letztern die Nazaräer erblickten, daß alle diese damit schon zwei verschiedene Arten des Ebionitismus angenommen hätten. Allein dies war keineswegs der Fall. Sie stellten vielmehr die Lehren der Edioniten zusammen und darunter denn auch die Behauptung, daß Iesus ein Sohn Iosephs gewesen, und demerkten sodann mit Berufung auf jene Stellen des Origenes und Eusebius, daß Einzelne in diesem Punkt anders gedacht und die übernatürzliche Gedurt Christi anerkannt hätten, waren also fern davon, hierin eine durch greisen de Berschiedenheit der Edioniten zu erkennen.

<sup>81)</sup> In seinem berühmten Wert do theologicis dogmatibus, edit.
nov. Antverpiae 1700. tom. V. lib. I. c. II. §. 5. sagt er, baß unter ben eigentlichen Ebsoniten selbst bem Bericht bes Origenes gufolge eine Partei bie übernatürliche Entstehung Sprifti anerkannt habe, und stellt mit bieser bie Ebioniten bes Spiphanius (vergl. c. VI. §. 4.) und bie Bichtung bes Sabellius gusammen. Anders jedoch in seinen Anmerkungen gur 30sten hareste bes Epiphanius.

<sup>32)</sup> Due tius bringt die von Origenes angegebene Differenz ber Ebioniten mit der verschiebenen Ebionitenbeschreibung des Epiphanius und ber frühern Bater in Berbindung und nimmt so eine boppette Gestaltung bes Ebionitismus an. Bergl. Origenis opera, ed. Delarvo, tom. III. Parklis 1788. p. 788.

<sup>88)</sup> In sciner Ausgabe bes Irenaus, Parisiis 1710., vergl. bie dissertationes praevine, diss. VII.

<sup>34)</sup> Jedickum eccles. cathol. de mecossitate credendi etc. (auserfi Orford 1694.), Londini 1703. c. II. p. 18 seqq. c. VII. p. 75.

<sup>35)</sup> Dissertatio de Nazarenis nec non de Ebienith in Rogt's

sonders aber Rleufer 34), auf zwei Atten von Ebiskiten, wiewolf meiftens febilchtern und mehr vermuthungeweise hingewiefen, auf bie vulgairen und gnoftifchen, und jene in ben frühern Beichreis bungen, Diefe in bem Bericht bes Epiphanius gefunden. Allein biefe Manner wußten ihre Meinung nicht genugent zu begrinben, ba fie bie Spuren bes gnoftischen Ebionitiomus bei ben frühern Bätern nicht gehörig beachteten, und vor Allem die Rachweifung ber Uebereinstimmung beffelben mit ben Clententinen ganz unterließen. So war es benn nur bet Bericht bes Epis phanius, auf welchen bin fie außer ben vulgairen Chioniten noch die befondere Art ber gnoftischen annahmen; eine ander. weitige Beflätigung vermochten fie nicht zu geben, und konnten michin ben Berbacht, ber eben wegen biefer Berschiebenheit von ben frühern Beschreibungen auf seinem Bericht ruhte, nicht entfernen — gang natürlich, baß fie mit ihrer Ansicht allein baftanben. Freilich hatte schon Clericus 37) bie Annahme zweier Claffen von Ebioniten burch Anglehung ber Clementinen zu begrünben gesuche. Indem er nämlich ben Ramen « Ebioniten » und «Rajarder » ibentificirt, unterscheibet er mit Berufung auf bie Autorität des Epiphanius, der an zwei verschiedenen Stellen, haer. XVIII. und XXIX. von ben lettern spricht, eine fruhere und eine spätere Classe von Razardern ober Ebioniten und findet die fpatere in den Clementinen wie in der Beschreibung ber Ragaraer von Epiphanius, wobei er feine Chionitenbeschreibung ganz unberücksichtigt läßt. Aber bas viele Unrichtige, was fich bem Richtigen anschloß - bie Ibentification von Rajaraern und Chioniten, bie Annahme einer boppelten Claffe

bibliotheca histor, haeresiologicae, tom. II. fasc. I., Hamburgi 1729. Ecquien beutet nur ganz unbestimmt eine Unterscheibung zweier Arten an. Bergl. p. 11. u. 27.

<sup>36)</sup> Ueber die Apocryphen bes neuen Teft., Damburg 1798. C. 123 ff. u. S. 403. 447. Damit ift zu vergleichen feine eneue Prüfung und Erklärung ber vorzüglichften Beweise für die Wahrheit bes Chriftensthums», April HI. Abth. II. Riga 1794. S. 280. Unentschieden, ob eine doppette Gestaltung bes Chonitismus anzunehmen set, außert sich Man ter (handbuch ber alteinen Dogmengeschichte, überseht von Ewers, Band I. Göttingen 1802. S. 367.).

<sup>37)</sup> Siebe Xum. 12,

von Ragardern, die Bufammenftellung ber Clementinen mit ber pon Epiphanius gegebenen Beschreibung ber Ragarder ftand ber Anerkennung bes Lettern im Bege. Id vero nego. war Mosheims Urtheil über Clericus Anficht, licere nobis propterea novam posteriorum Nazaraeorum sectam, quam prisci nesciunt, condere, et ab illis volumen hoc exaratum esse contendere. Non levi conjectura pendenda sunt, verum testimoniis et argumentis, quae ad sacram pertinent historiam 38). Roch mehr als Cleticus ist Dobetlein als Borlaufer ber neuesten Forscher auf biefem Gebiet zu Inbem er die Ebioniten ju rechtgläubigen Christen au ftempeln sucht 39), nimmt er eine theilweise Entartung berfelben in fpatern Zeiten an — bie Folge einer Bermischung gum Chriftenthum übergetretener Effder mit ben urfprunglichen Ebioniten, - und findet biefe in einzelnen Bugen ber Cbionitenbeschreibung bes Epiphanius und in unsern Clementinen, bies alles jedoch nur vermuthungsweise hinftellend 40). Allein

١

<sup>38)</sup> In seiner Abhanblung de turbata etc. p. 175.

<sup>39)</sup> Bergl. Cap. IV. §. 2.

<sup>40)</sup> Commentarius de Ebionaeis e numero hostium divinitatis Christi eximendis, Butsovii et Wismariae 1770. besonbere p. 277-293. u. p. 301-309. - Nec post factam secessionem a judaismo, heißt es hier p. 266 seqq., sensim nonnullos ad Ebionaeorum partes se aggregasse a verisimilitudine abhorret. --- In his quis dubitare possit fuisse etiam, qui ex Essenorum schola prodierant, aut qui cabbalisticis deliriis cum Essenorum dogmate magnam cognationem habentibus -- -- eapti erant. Hinc accidit, ut in hac (Ebionaeorum) secta praeter vulgarem judaicam theologiam, quam plerique - - sequebantur, etiam commenta essenica et cabbalistica passim vigerent. - Den Anschluß von Effenern an die Cb'oni: ten fucht Doberlein aus bem Bericht bes Epiphanius, bas fich ein ges wiffer Etrai mit ben Ebioniten verbunben habe, ju erweisen, p. 262 sogq. Diese spätern ober entarteten Ebioniren finbet er in einigen Bugen ber Befchreibung des Epiphanius, haer. XXX., obwohl fich aus berfelben ertennen laffe, bag noch viele ber urfprunglichen Lehre treu geblieben feien, p. 311. Ac etsi Epiphasii aevo nonnulli Ebionaeorum hisce deliris opinionibus capti et delectati fuerint, ipse tamen Epiphanius vestigia satis luculenta nobis suppeditat, unde jure concludames, multos adhuc inter hancee gregem superfuisse prudentiores homines, qui saniora saperint, priscamque retinuerint doctrinae formam.

so richtig die Unterscheidung einer boppelten Gestaltung an sich war, so unrichtig war es, wenn Döderlein, ohne die Beschreisbung der frühern Bäter zu berücktigen, die gewöhnliche Art der Ebioniten in dem Bericht des Epiphanius sinden (nur in einzelnen Jügen sieht er eine spätere entartete Classe derselben) und diese vom Vorwurf einer Läugnung der Gottheit Christisteisprechen wollte. — Daher konnte denn auch Döderlein mit seiner Ansicht keinen Eingang sinden.

So fanden die Untersuchungen über ben Chionitismus und die Clementinen, ale Reander mit feinen Korfcbungen auf biefem Gebiet hervortrat 41). Auf die Beriode, in welcher Die Berfchiedenheit ber von ben frühern Batern und von Epis phanius beschriebenen Cbioniten verfannt und bei ber Darftels lung ihrer Lehre bas, was ben gnoftischen und vulggiren Chipe niten angehörte, mit einander vermischt worden war, in welcher die Clementinen ebendeshalb allgemein als ebionitisches Product gegolten hatten, mar feit Dosheim eine andere gefolgt, in melder nur ber vulgaire Chionitismus jur Anerfennung fam, ba über bie Beschreibung bes Epiphanius bas Berbammungsurtheil gefällt wurde, und in ber fich neben ber hergebrachten Ableitung ber Clementinen aus bem Cbionitismus noch verschiebene andere Ansichten über ihre Richtung geltend machten. Nur bin und wieber war eine Unterscheidung zweier Arten von Ebioniten angebeutet worden. — Auch biefe Periode endet mit bem Reanderschen Werk. Go fehr auch die in bemfelben gegebene Entwicklung bes clementinischen Spftems bas ausgezeichnete Zalent bes hochbegabten Mannes beurfundet, fich in ben lebenbigen Mittelpuntt eines Spftems ju verfegen und von biefem aus bas Einzelne im organischen Zusammenhang mit bem Ban-

sweicht benn Döberlein im Bericht bes Epiphanius zu scheiben, was von ben frühern und von den spätern schon entarteten Ebioniten gelte, p. 258 seqq. Als ein Product ber lettern betrachtet er die Elementinen. So neunt er öfter ben Berfasser einen Ebioniten, z. B. p. 291., sagt auch ausbrücklich p. 282. 381 u. öfter, daß er ein solcher nicht im geswöhnlichen Sinn gewesen sei, sondern zu den spätern, entarteten Ebionisten gehört habe.

<sup>41)</sup> Die gnoftischen Spfteme, Berlin 1818., in einem Anhang über die Clementinen.

gen barzuftellen, fo ift bies boch bas geringere Berbienft: bas Epochemachende bestand in dem Nachweis, daß man eben so wenig berechtigt fei, bie Ebionitenbeschreibung bes Epiphanius, als bie ber fruhern Bater ju verwerfen, bag vielmehr zwei verschiebene Arten berfelben anzuerkennen feien, beren eine ihrer fleischlich jubischen Denkart jufolge Jesum für einen blogen, auf natürliche Beise entstanbenen Menschen gehalten, mit bem fich erft bei ber Taufe eine höhere Kraft verbunden, und die Beobachtung bes gangen Gefetes für nothwendig erachtet - bie bulgairen Chioniten, wie fie in ber Beschreibung bes Irenaus, Tertullian u. a. varliegen —, ein anderer Theil bagegen, zum Chris ftenthum übergetretene jubifche Abteten und Theosophen - einer gnoftistrenben Richtung zugethan gewesen sei, an eine bobere Ratur bes Messias geglaubt und ben reinen Mosaismus von ber altteft. Religion scheibenb, jenen mit bem Chriftenthum ibentificirt babe - bie gnoftischen Ebioniten, bie wir in ber Befdreibung bes Epiphanius und in ben Clementinen erkennen 42). -Ift gleich bie Unterscheibung verschiebener Richtungen im Cbionitismus nicht absolut neu, so besteht bas Reue boch in ber ficern Begrundung beffen, mas früher hin und wieder mehr als Bermuthung ausgesprochen war, in bem Rachweis ber Anfange biefer verschiebenen Bestaltungen ichon im apostolischen Beitalter, in ber Berfolgung berfelben bis auf bie Beit bes Epiphanius, enblich in ber burchgangigen Bergleichung ber Ebionis ten bes Epiphanius mit bem Spftem ber Clementinen, wovon nur ein sehr unvollständiger Bersuch in Döderlein's Schrift vorlag.

Es liegt in ber Ratur ber Sache, daß eine Ansicht, die verjährten Vorurtheilen entgegentritt, sich erst langsam durch- fampfen kann. Daher darf es uns denn nicht befremden, daß Viele auf dem alten Standpunkt der Untersuchungen über den Sbionitismus verharrten und nur die Eine Art von Schoniten, die vulgairen, als solche gelten lassen wollten 43). Aber eben

<sup>42)</sup> Bergl. auch Reanders Kirchengeschichte, Band I. Abth. II. Samburg 1826. S. 612 ff., 2te Ausgabe S. 589 — 682. und sein apostol. Beitalter, 3te Aussage, Band I. Samburg 1841. S. 444 u. öfter.

<sup>43)</sup> So Auguft i (Lehrbuch ber chriftlichen Dogmengeschichte, Ste Aufl., Leipzig 1829. S. 22., vergl. auch seine Dentwärbigfeiten aus ber chriftl. Archaologie, Band III. Leipzig 1820. S. 362 ff.), Bretfoneis

badurch befanden fie fich in großer Rathlofigkeit hinfichtlich ber Clementinen, wovon die große Berschiedenheit ihres Urtheils über dieselben Zeugniß ablegt. Einige hielten trop ihrer alleinigen Anerkennung der vulgairen Ebioniten dennoch am ebionitissichen Ursprung der Clementinen sest 44), Andere wandten sich

ber (Sanbbuch ber Dogmatit, 2te Aufl., Leipzig 1822. Bb. I. S. 482. 503., IL &. 177.), Dlehaufen (in feiner Schrift: die Aechtheit ber 4 fanon. Evangelien, Ronigsberg 1823. G. 30 - 57.), Abeile (in ber Recenfion über die genannte Schrift von Olshaufen in Winer's und Engels harbt's fritischem Journal, Bb. I. Sulzbach 1824. S. 193 ff.), Schmibt (Banbbuch ber Rirchengefch., Ihl. I. 2te Mufl., Gießen 1824. G. 222 ff.), Bente (Banbb. ber Rirdengefd, von Bente und Bater, 28b. I. Brauns fcweig 1827. G. 89.), Lob. Lange (bie Jubenchriften, Ebioniten unb Ricolaiten bez apoftol. Beit, Leipzig 1828. G. 17-32.), Schulthef (in ber Abhandl, über bie Chioniten in seinen neuesten theol. Annalen, Juni 1828. 6. 249 - 286.; vergl. bamit feine Recension über Lange's vorhin angeführte Schrift, ebenbafelbit G. 780 - 851.), Engelharbt (in feinem Sanbb. ber Rirchengesch., 28b. L. Erlangen 1833. G. 131 ff., in spätern Schrife ten anbers, vergl. weiterbin), Beng (Gefch. ber Dogmen, Ehl. I. Belms fabt 1834. G. 90.), Baumgarten (bie Techtheit ber Paftoralbriefe, Berlin 1837.; nach ihm fteben Gnofficismus und Jubenthum in fole dem Gegenfas, bag in bem Daafe, ale jener auftommt, biefer weichen muß, baber er benn ben gnoft. Ebionitismus nicht anertennen tann, veral. 6. 132 ff. 153 ff. befondere G. 169.), Dahne, (über Chioniten, in ber Encyclopabie von Erich und Gruber, Theil 29. Leinzig 1837. S. 278 ff.), Schenfel (de ecclesia corinthia primaeva factionibus turbata, Basileae 1838. Inest excursus de Clementinorum origine argumentoque. p. 37 soqq.), Gueride (Rirchengeschichte, Ate Muflage Theil I. Salle 1840. G. 142.), Dobler (Patrologie, herausgegeben von Reithe mage, Band I. Regensburg 1840. G. 111.), Georgii (über ben Chas ratter ber driftlichen Beschichte ber zwei erften Sabrb., in ben beutschen Jahrbuchern 1842. Geptemberheft Nr. 229 ff. S. 915. u. 926., weehalb erdenn auch bie Ebionitenbeschreibung bes Epiphanius ausbrudlich verwirft. Bergl, feine Recension über Schwegler's nachher anguführende Schrift in berfelben Beitschrift 1842. Januarheft G. 49.).

44) So Augusti (Denkwürdigkeiten aus ber christichen Archeologie, Band VI. Leipzig 1823. S. 268.), von Colln (Encyclopable
bon Grich und Gruber, Ahell XVIII. 1828. Artikel Clementinen, S.
36—42.), Schultheß (außer ber vorhin angeführten Abhandlung sind
zu vergleichen seine symbolae ad internam criticen librorum canonicorum, vol. I. Turici 1883.), Bretschneiber (die Grundlage des
evangelischen Pietismus, Leipzig 1833. S. 862 ff.; obwohl Bretschneiber
hier nur sagt, daß die Clementinen von der petrinischen Partei der Ju-

mit benfelben an bie Ragarder 48), noch Anbere an bie Monar-

benchriften ausgegangen seien, so fieht man boch aus ber Bergleichung mit seiner Dogmatit a. a. D., baß er bie Ebioniten barunter versteht), Gueride (a. a. D. S. 185 f. Ieboch behauptet ber lestere eben wegen seiner Auffassung bes Ebionitismus, baß bie Clementinen aus einer nur theilweise ebionitischen Dentart hervorgegangen seien und sich hie und ba auch hellenisch gnostische Ibeen in denselben sinden), Möhler (a. a. D. S. 75 — 80.).

Gigenthumlich ift bie von Coulthes in ben symbolis vorgetra: . gene Anficht. Rach berfelben theilten fich bie vom Jubenthum gum Chris ftenthum Uebergetretenen in zwei verschiebene Parteien. Die eine beftanb aus folden, bie fruber bem Stamm Afrael, bie anbere aus folden, welche bem Stamm Juba angehört batten; bie Erftern erwarteten, ba fie fich unter bem Rachfolger Salomon's vom Davibifchen Reich getrennt hatten, ben Messias nicht als Sohn Davids, nicht als König, sondern als Propheten nar' efoxiv und als Sohn Josephs, die Lettern hofften bagegen auf eis nen Deffias vom Daufe Davids und bachten fich ihn als einen Ronig, ber bas Davibifche Reich wieberherfiellen werbe. Da nun Chriftus bie lettern Erwartungen nicht erfult habe, fo hatten ihn bie Ifraeliten gwar als Meffias anertannt, bie Juben aber erft nach ber Berftorung Jerufalems, als ihr eigener Bortheil es erheifcht habe, hatten ihn aber bamit gugleich ju einem Deffias in ihrem Ginn geftempelt, ihn in Bethlebem aus bem Baufe Davibs geboren fein laffen und bie unerfunt gebliebenen Erwartungen auf feine Biebertunft verschoben. Dies Lettere fei bie Un: schauungsweise bes Jacobus, ber Apotalppfe, bes Begefipp, Juffin u. a., ibre Partei habe fich fpater ben beibenchriften angefoloffen. Dagegen feien biejenigen, welche ber erftern Borft: Aung gehulbigt batten, Ragares ner, Galitaer, fpaterbin Cbioniten genannt; ihre Lehrweise liege vor im Evangelium bes Johannes und in ben Clementinen. - Beburfte biefe Ansicht einer Wiberlegung, fo tonnte man in Berlegenheit fein, wo man mit bem Widerspruch beginnen sollte, ob man fich zuerft bie Bufammenftellung ber Clementinen mit bem johanneifchen Evangelium, ober bie Mebertragung ber fpatern jubifchen Borftellung von einem boppelten Defflas, bem Messias, Sohn Davids, und dem Messias, Sohn Josephs ober Ephraims, auf die Beit Chrifti verbitten follte.

Ohne fich über die Auffassung bes Ebionitismus bestimmt ausgusprechen, erflaren die Elementinen für ein ebionitisches Product: Agschirner, ber Fall des heidenthums, herausgegeben von Riedner, Leipzig 1829.
6. 878—82., Manerhoff, Ginteitung in die petrinischen Schriften,
hamburg 1836. 6. 817. und Bindischmann, vindiciae petrinae,
Ratisbonae 1836. p. 76.

45) Dabin entstheibet fich Engelharbt in seinem hambbuch ber Rirchengeschichte, Theil 1. Ertangen 1888. Die Ebioniten, beren Bebre in ben Clementinen vorgetragen if, waren Ragaraers, heißt es a. a. D.

chianer 14), wieder Andere suchten bei den Gnofillern Buftucht 14), .
oder glaubten in der katholischen Kirche ein Afpl für die vielbewegten Clementinen zu sinden 140). Auch Moshelms Ansicht,

47) & Baumgarten a. a. D. S, 166 ff. und Gengii, ber die Isnahme ihres ebionitischen Ursprungs verwirft (in der angeführten Recepsion S. 50.), sie vielmehr als ein gnostisches Product betrachtet, in welchem die Gnosis im Begriff sei, in die Kirche zurüczusehren (über den Sharakter u. s. w. S. 921.). — Auch der ausgezeichnete Dogmenhistoriter Baumgarten Grusius, der keineswegs dloß den vulgairen Ebionitismus anerkennt, vielmehr neben diesem noch eine gnostissrende Gestaltung desselben annimmt (Lehrbuch der Dogmengeschichte, Aheil I. Jena 1832. S. 106 ff., Compendium, Aheil I. Leipzig 1840. S. 28 ff.), verwirft gleichwohl die Ansicht von ihrem ebionitischen Charakter und erklärt sie für ein Product der freignostischen marcionitischen Partei (Lehrbuch S. 89. vergl. S. 159.). Räher erklärt er sich in seinem Compendium S. 51. dahin, daß die Schrift einem alexandrinischen Marcioniten angehöre, der sie andern Marcioniten entgegengeset habe.

Ueber bie Unficht berjenigen, welche ben Ebionitismus ber Clementinen anertennen, fie aber baneben boch als ein Product bes Gnofticismus betrachten, vergl. weiterhin.

48) Dafür entscheibet sich Schmibt in seinem hanbluch ber Kirchengeschichte, Theil I. 2te Auslage, Gießen 1824. S. 443—51. Da seine Ansicht nicht gleich auf ben ersten Blick bestimmt hervortritt, so bürfte es nothwendig sein, dieselbe hier kurz darzulegen. Rach ihm gab es urssprünglich zwei verschiedene Recensionen oder Editionen der Geschichte und Lehre Petri, eine ebionitische, angeblich von Petrus selbst versaste, und eine tirchtiche unter dem Ramen des Clemens herausgegebene. Die erstere ist ganz verloren gegangen, die katholische Recension aber — die neglodas Ilexov — ist, odwohl in der ursprünglichen Gestalt ebenfalls untergegangen, doch in zwei verschiedenen Recensionen auf uns gekommen, in den Recognitionen, die eine arianistrende Borstellung von der Arinität enthalsten, und in den Elementinen. — Ferner Redepen ning in seinem Dregenes, Abeil I. Bonn 1841. S. 4.: «Die Pseudelementinen mollten den Gegensas zwischen den Ertremen des panismischen und petrinischen ChaiKenthams durch Specysation vermitteln». Rergl. besanders S. 297.:

<sup>&</sup>amp;. 134. Bie feine Anficht über den Chonitismus, fo hat Engelhaubt fpaterbin auch biefe Behauptung gurudgenommen. Bergl. Anm. 54.

<sup>46)</sup> Wie schon Colln in ber angeführten Abhandlung über bie Elementinen ihre Abhassung mit ben monarchianischen Streitigkeiten in Berbindung gebracht hatte (vergl. auch seine Ausgabe ber Munscherschen Dogmengeschichte, Abeil I. Caffel 1832. p. 184.), so suche Schen est in der oben angeführten Schrift zu erweisen, daß die Elementinen ein Product der artemonitischen Richtung seien.

daß fle ein Product der jüdich alerandeinischen Philosophie felen, blieb nicht ohne Bertreter 40). So gehn die Ansichten berjenigen, welche den alten Standpunkt der Auffassung des Chionitismus festhalten, weit auseinander, — eine nothwendige Folge aus der Berkennung der Natur desselben.

Dagegen warb Reander's Ansicht über den Ebionitismus und die Clementinen von vielen Seiten der verdiente Beifall zu Theil. Ein Jahr nach dem Erscheinen seiner gnostischen Spsteme erklärte sich De Wette für dieselbe 30), sodann Gieseler, der freilich in der Abhandlung über Razarder und Ebioniten 31) nur den vulgairen Ebionitismus beschreibt und mit keiner Sylbe der Clementinen gedenkt, dennoch aber (vergl. S. 289.) auf eine in spätern Zeiten entstandene gnostisstrende Richtung der Ebioniten hinweiset 52) und in seinem ausgezeichneten Lehrbuch der

elind im ganzen Umfang ber griechisch stirchlichen Litteratur biefer Beiten sinden wir nur eine Schrift, welche sich mit Entschiedenheit gegen jedes Uebermaaß willturlicher pneumatischer Deutungen erklatt. Es sind dies die elementinischen Pseudoepigraphen . Ebenso auch, wie es scheint, Osiander, über die colossischen Irrlebrer, Tübinger Zeitschr. 1834. Dest III. S. 103., wo er die Elementinen bezeichnet als den originellen Bersuch einer Coordinirung des Iudenthums und Christenthums zu gleicher, von einander unabhängiger Geltung beider, entschieden aus dem Christenthum als Reaction gegen seine streng antijudische Entwickelung hervorges gangen. — Ueber die Ansicht berer, welche die Clementinen als edionitisches, nichts bestoweniger aber doch ebenfalls als kirchliches Product bestrachten, vgl. späterhin.

<sup>49)</sup> So Gersborf in der Borrebe zu seiner Ausgabe der Recognitionen (bibliotheca patrum eccles. latinor., vol. I. Lipsiae 1838.),
Paniel (pragmatische Geschichte der christichen Berebtsamkeit und der homiletik, Band I. Abth. I. Leipzig 1839. S. 107.); endlich such der tressliche Darsteller der jüdisch-alerandrischen Religionsphilosophie Dahne
(die Spriftuspartei in der Kirche zu Corinth, halle 1841.) diese Ansicht
tieser zu begründen. — Es ist jedoch zu bemerken, daß die beiden Erstern
sich nicht über ihre Aussalzung des Edionitismus ausgesprochen haben.

<sup>50)</sup> Christiche Sittenlehre, Theil II. Berlin 1819. G. 257 ff., vergi. damit fein Lehrbuch ber driftlichen Sittenlehre und ber Geschichte berfelben, Berlin 1838. G. 100 ff.

<sup>31)</sup> Im Archiv für Rirdengeschichte von Staublin und Agschiener, Band IV. Abth. II. Leipzig 1820.

<sup>52)</sup> Diet gegen Schenfel t. a. D. G. 35.

Richengeschichte 63) neben sener vulgairen Richtung auch eine theosophisch abstetische und als deren Product die Clementinen anersennt. Rur darin weicht er von Reander ab, daß Reander beide Gestaltungen als gleichzeitig, Gieseler die vulgaire als die frühere, die theosophisch abstetische als die spätere anssett. Ebenfo haben sich eine große Anzahl tüchtiger Gelehrten sur Reanders Reinung erklärt, bald die Gleichzeitigkeit beider Richtungen, bald die spätere Entstehung der theosophisch abstes tischen behauptend 56).

<sup>53)</sup> Band I. Ste Auflage, Benn 1881. 67 112. unb 148.

<sup>54)</sup> hierher geboren Bilde R.gefd., Beipg. 1828. G. 81. u. 34. (vollig unbrauchbar), fobann Strauf in feinem leben Jefu (in ber erften Auflage Abeil 1. Zubingen 1835. G. 159-165. entscheibet er fich fur bie spatere Entftehung ber especulirenben», in ber britten G. 213 ff. lagt er die eeinfaches und especulirendes Richtung gleichzeitig neben einander hers gebn), Ritter (Sandbuch ber Rirchengeschichte, Band I. 2te Auflage, Bonn 1836. G. 158.), Tholud (Commentar jum Brief an bie Debraer, hamburg 1836. G. 451.), Dollinger (Rirchengeschichte, Banb I. Regeneburg und Landehut 1836. C. 27 ff.), Silgere (fritifche Darftellung ber Barefien und ber orthoboren bogmatifchen hauptrichtungen, Banb I. Abthlg. I. Bonn 1837. G. 105 - 123. und 163 - 183.), Detmer (de Nazaraeis et Ebionitis, Halis Saxonum 1837. p. 50 seqq.), Ime. ften in bem trefflichen Wert: Borlefungen über bie Dogmatit, Band I. Ate Auflage, Samburg 1838. G. 100., Engelharbt, ber mit unbefangener Babrheiteliebe feine frubere Unficht über ben Chionitismus und bie Clementinen (vergl. Anm. 43. u. 45.) in feiner Dogmengeschichte (Thl. I., Reuftabt a. b. Mifch 1839. G. 20 - 30.) anderte, und bie Clementinen für ein Erzeugniß einer eigenthumlichen Geftaltung bes Cbionitismus, verfcbieben von bem Ragaraismus wie bem vulgairen Ebionitismus ername; vergl. bamit fein Weihnachtsprogramm 1835. p. 3- 8., Dors ner (Entwidlungsgefchichte ber Lehre von ber Perfon Chrifti, Stuttgarb 1839. G. 38. 40. Bergl. bamit feine Abhanblung über benfelben Ges genftand in ber Aubinger Beitschrift 1835. Beft IV. G. 86. Ueber Dors ner fpaterbin ein Dehreres.), Deier (Dogmengefchichte, Gießen 1840. Benn er gleich bei ber Schilberung bes Cbionitismus C. 28 ff. nur jene vulgaire Richtung vor Augen hat, fo fcheint er boch G. 91. bie Richtung der Clementinen als eine eigenthumliche Form beffelben gu betrachten, mit welcher er benn auch die Befchreibung ber Ebioniten burch Epiphes wint gufammenftellt.), Dagenbach, (Dogmengeschichte, 1840, Ibl. I. C. 46. Dagenbach angert fich jeboch zweifelhaft: «In wie weit», heißt es a. a. D., cauch Cerinth an biefe [jubaifirenbe] Richtung fich anschlieft, ober vielmehr, wie bie - noch zweifelhaften - fpatern Cbieniten in ben

Raum waren zehn Jahre verflossen, seitbem bas genannte Reanber'sche Wert einen Umschwung in den Untersuchungen über den Ebionitismus hervorgerusen hatte, als man theilweise noch einen Schritt weiter zu gehen ansing. War Reander der allgemein verbreiteten Ansicht, nach welcher nur die vulgairen Ebioniten anerkannt wurden, entgegen getreten und hatte neben sener vulgairen der theosophisch astetischen Gestaltung zu ihrem Rechte verholsen, so sing man in der neuesten Zeit zum Theil an, nur die letztere als Ebionitismus anzuerkennen und die Eristenz der erstern ganz zu läugnen.

Crebner ist ver erste, welcher in ber neuesten Zeit 55) biese Ansicht ausgesprochen hat. In seiner Abhanblung über Essat und Ebioniten 56) gibt er zwar anfänglich zu, daß wahrscheinslich die Ebioniten selbst wieder in mehrere Secten zersielen (S. 231.), jedoch eine Secte sei uns nur näher bekannt geworden, die Ebioniten des Epiphanius und der Elementinen, und wo er von da an der Ebioniten gedenkt, meint er nur diese theosophisch askeissche Gestaltung derselben. Noch bestimmter spricht sich dieser Gelehrte in seinen Beiträgen zur Einleitung in die biblischen Schristen aus 57). Die Judenchristen zerfallen dem hier Entwickelten zufolge in Nazarder und Ebioniten, die letztern sind ihm aber nur die theosophisch askeissche Bartei, die in der

Stementinen Gnoftsches mit Judaismus verbinden, muß genaueren Untersuchungen vordehalten bleiben»), Grörer, Kirchengeschichte, Band I. Stuttgard 1840. S. 290—300., der im Ebionitismus edie buchstäbliches von der egeistigen» Richtung unterscheidet (über seine frühere Ansicht vergl. Anm. 65.), Dishausen sen (der früher anderer Ansicht gewesen war vergl. Anm. 48.) in seinem trefflichen Commentar über die Schriftenwes neuen Testaments, Band IV. Königsberg 1840., Sinleitung zum Solosserbrief S. 316., Hase (Kirchengeschichte, 4te Auslage, Leipzig 1841. S. 80. Ueber Pase's Ansicht nachher [Anm. 80.] ein Mehreres), Sexwisch, in seiner Monographie über Justin den Märtyrer, Theil II. Breslau 1842. S. 242 ff., Alzog (Universalgeschichte der christichen Kirche, Theil I. zweite Auslage, Mainz 1843. S. 116 ff.).

<sup>55)</sup> Sch fage in ber neuesten Beit, benn bag fruber ichon Manche nur bie gnoftistrenben Gbioniten anerkannten, haben wir vorbin gesehn.

<sup>56)</sup> In Biner's Beitschrift für wissenschaftliche Abeologie, Band I. Oeft II. Sulzbach 1827. S. 211 — 264. Deft III. Sulzbach 1829. S. 277 — 828.

<sup>67)</sup> Band I. Salle 1832. S. 268 ff.

Befchreibung des Ephphanine und in den Clementinen vorliegt 10. Mit dieser eigenthümlichen Ansicht verband Credner noch die Behauptung, daß diese theosophisch-assetische Partei, die er allein für die eigentlichen Ebioniten halt, d. h. für Ebioniten in der engern Bedeutung, in welcher nicht auch die Razarder unter diesem Ramen begriffen werden, aus einer Berbindung der Effaer mit den ursprünglichen Judenchristen hervorgegangen sei, — eine Ansicht, die, wenn auch nicht zuerst von Eredner aufgeskellt 10, doch zuerst von ihm genauer degründet worden ist.

So nahmen burch Crebner die Untersuchungen über ben Ebionitismus wiederum eine neue Wendung und Biele folgten dem von ihm eingeschlagenen Wege. Wie aber die Annahme der eigenthümlichen Bestimmtheit des gnostischen Ebionitismus durch den Uebertritt der Effaer zum Christenthum in keinem nothwendigen Zusammenhang steht mit seiner alleinigen Anertennung der gnostisirenden Ebionitenpartei als eigentlichen Ebioniten, so adoptirten Manche die letztere Meinung, ohne der erstern bestautreten, und erkannten nur den gnostischen Ebionitis-

<sup>56)</sup> G. 387 .: «Die beiben Ertreme (ber Jubenchriften) wurben auf ber einen Seite gebilbet von ben Gnoftifern unter ben Jubenchriften, auf ber andern Seite von ben Giferern fur bas mofaifche Befes - ben Razaraern. Die hier genannten Snoftiter unter den Jubenchriften haben wir bereits als bi: eigentlichen Cbioniten tennen gelernt, hervorgegangen aus einer Bereinigung ber jubifchen Secte ber Effaer mit petrinifchen Chriften ». G. 275.: Die Lebranfichten ber Chioniten liegen uns in einer von ihnen ausgegangenen Schrift, ben f. g. Clementinen und auferbem noch in bem Bericht bes Epiphanius vor. Wenn Grebner aber an andern Stellen noch von einer anbern Claffe von Ebioniten fpricht (wie 3. B. C. 870.: « bies berechtigt uns, einen Unterschied zwifchen ben Ebieniten, von welchen bie Prebigt bes Petrus, und jenen, von welchen bie Glementinen ausgegangen find, ju machen.), fo verfteht er unter jener andern Claffe gar nicht bie eigentlichen Ebioniten, fonbern nur bie uneb gentlich fo genannten, bie Ragaraer, wie aus bem Folgenben bervorgeht. -Roch bemerte ich, bag, biefe Unficht Grebner's bamit gufammenhangt, bag er ben Ragardern unrichtig ben Charafter ber vulgairen Cbioniten beilegt (vergl. Cap. IV. §. 5.). - Bu vergleichen ift noch Crebner's Ginleitung in bas neue Teftament, Banb I. Balle 1836.

<sup>59)</sup> Wir haben oben gefehen, bas schon Bobertein eine Berbinbung ber Effder mit den früheren Ebioniten behauptete und als Product berfelben die Clementinen ansah.

mus als ben eigentlichen Chionitismus an, vone bie Annahme. baß biefe Chioniten jum Chriftenthum übergetretene Effger gewesen, zu billigen 60). Die Mehrzahl nahm jedoch mit ber einen auch bie andere Meinung an. Bundchst ift bier Schnedenburger zu erwähnen. Auf felbftftandige und scharffinnige Weise sucht er in ber Abhandlung: «Ueber einen häufig übersehenen Buntt in ber Lehre ber Ebioniten von ber Berfon Chrifti» 61) nachzumeisen, bag es nur Gine Classe berfelben bie gnoftisirende - gegeben habe, welche in ber Beschreibung bes Epiphanius und in ben Clementinen beutlich hervortrete, aber auch schon in ben frühern Ebionitenbeschreibungen zu erfennen sei, daß mithin fein Grund vorhanden sei, chie Ebioniten bes Epiphanius für verschieben von ben alten zu erflaren». Auch in Ansehung ber Abstammung biefer Ebioniten von ben-Effdern erflatte er fich in einer spatern fleinen Schrift 62) mit Crebner'n einverstanden und machte außerbem noch auf mehrere ben Clementinen verwandte Erscheinungen aufmertfam, bas Evangelium der Aegyptier, die Testamente der zwölf Patriarchen, ben Sabellianismus, und ben zweiten, anerfannt untergefcobenen, Brief bes romifchen Clemens. Sodann fommt bier hoffmann in Betracht 63). Mit Umficht und Scharffinn fucte biefer Gelehrte zu beweisen, baß die Unterscheidung mehrerer Arten ber Cbioniten eine unjulaffige, vielmehr jene gnoftiffrenbe

<sup>60)</sup> So von Raufder (Geschichte ber christlichen Kirche, Bb. I. Sulzbach 1829. S. 230—282.), Ronards (compondium hist, occlos, pars I. Trajecti ad Rhenum 1840. p. 51.) und Reuß (Geschichte ber heiligen Schriften bes neuen Testaments, Salle 1842. S. 82.). Umgestehrt sand die erstere Behauptung Eredner's, daß der gnostisiende Ebionistismus aus einem Uebertritt der Essäer zu den frühern Judenchristen hervorgewachsen sei, auch dei solchen Eingang, welche teineswegs mit ihm in der Anertennung dieser Art von Ebiositen als den alleinigen eigentlischen Ebioniten übereinstimmten. So Döllinger, Pilgers, Detmer, Dase (bieser jedoch mehr zweiselbaft), Efrörer (sach der in seiner Airschengeschichte vorgetragenen Ansicht), Alzog in den Anm. S4. angestührsten Schriften.

<sup>61)</sup> In der Tubing. Beitschrift, Jahrg. 1830. Deft I. S. 114 f.
62) Ueber bas Evangelium der Legyptier, Bern 1834.

<sup>63)</sup> Das Leben Jesu von Strauß geprüft von Doffmann, 1836. 6. 202 — 16.

Ant dexfelden, wie fie in den Clementinen und in der Beschreisbung des Spiphanius vorliege, die einzigen Ebioniten seien. Jugleich billigt er Credner's Anslicht, daß dies zum Christenskenthum übergetretene Essäer gewesen seien. Derselben Anslicht ift Rothe 64), Grörer 85), Schwegler 66).

Insbesondere ist hier aber Baur zu erwähnen, ber bie Clementinen in fast allen seinen Schriften mit besonderer Borliebe in ben Kreis ber Untersuchung gezogen hat 67). Daß sich

<sup>64)</sup> Die Anfange ber crifflichen Rirche und ihrer Berfassung, Band I. Wittenberg 1837. S. 489—494. u. 535—561. Die Judens driften zerfallen ihm in Razaräer und Ebioniten, als lehtere gelten ihm nur die theosophisch ackteische Sestaltung, oder die christlichen Essar, die wir am vollständigsten aus den Clementinen kennen lernen, S. 539 ff. Bugleich macht Rothe auf die Berwandtschaft der apostol. Constitutionen, b. h. der allein ursprünglich zusammengehörigen sechs ersten Bücher mit den Clementinen ausmerksam, indem er der Ansicht ist, daß diese ebenfalls aus dem Edionitismus hervorgegangen seinen, wenn sie gleich ihre gegens wärtige Sestalt erst durch mannigsache Beränderungen erhalten hatten, S. 541 ff.

<sup>65)</sup> Das Jahrhundert bes Beils, Abtheil. I. Stuttgard 1888. S. 280.: «Die Gbioniten», heißt es hier, chaben sich auch nicht geändert, sie bekannten ursprünglich die mystische Lehru.». S. 261. nennt er die Sbioniten die essenschaften. In einem spätern Werk, seiner Lirchengeschichte, nimmt Grörer jedoch zwei Gestaltungen des Thonities mus an (vergl. Anm. 54.), meint aber doch, daß die essäische die verbreistetste war.

<sup>66)</sup> Der Montanismus und bie driftliche Kirche bes zweiten Jahrs hunderts, Aubingen 1841. Ueber Schwegler ein Mehreres Anm. 74. Mit ibm erklart fich Zeller in feinen theologischen Jahrbüchern 1842. Deft II. S. 383 ff. einverftanden.

<sup>67)</sup> Die verschiebenen Schriften von Baur, in benen bie Clementinen eine mehr ober minber wichtige Rolle spielen, find:

a) de Kbionitarum origine et doctrina ab Essenis repetenda, Ofterprogramm pen 1831.

b) bie Chriftuspartel gu Corinth, Aub. Beitschrift 1881. Deft IV. Bergi. E. 110, 114-186. und 174-296.

e) das manichaische Religionsspiftem, Aubingen 1881. S. 842 — 44. 470 — 75. 483 — 86.

d) ber hebraische Sabbath und bie Rationalfeste bes mosatschen Cultus, Aub. Beitschrift 1882. heft III. G. 188 ff.

e) über Apollonius von Apana, Ant. Beitschrift 1882. Deft IV., auch als besondere Schrift erschienen, Kabingen 1882. C. 226 — 86.

bie Anstict bisses Geleisten über ben Ebsonlisums und bie Alementinen während ber zehn Jahre, in welchen die unten genannten Schriften erschienen sind, theilweise verändert hat, kann und bei der Dunkelheit, welche auf diesen geschichtlichen Berhältnissen ruht, sicher nicht befremben, ja es muß dies als ein Zeichen eines offenen und empfänglichen Sinnes erscheinen, der nicht, auf dem einmal Festgesegten beharrend, sich gegen Alles abschließt, was hiermit nicht übereinstimmt.

Darin ist sich Baur in allen seinen Schriften constant geblieben, daß er nur jene gnostkirende Art der Ebloniten, die in den Clementinen hervortritt, als die eigentlichen Ebloniten anersennt. Iwar erklärt er sich im Osterprogramm de Eblonitarum etc. mit Reander darin einverstanden, daß neben der Unterscheidung der Judenchristen in Razaräer und Ebloniten noch eine Berschiedenheit der letztern hergegangen, die gewöhnlichen und gnostissreden 68). Indem er sich jedoch die Ausgabe

f) bie christiche Gnofis, Aubingen 1835. S. 300 — 405., vergl. auch S. 760 ff.

g) bie f. g. Paftoralbriefe bes Apostels Paulus, Stuttgarb und Tubin: gen 1835. befonders S. 51. 89 f. 101 f.

h) über 3wed und Beranlaffung bes Romerbriefs, Mub. Beitfchrift 1886. Deit Hil. G. 118-35.

i) über ben Ursprung bes Episkopats in ber christichen Ricche, Tub. Beitschrift 1838. Deft III. S. 128 — 33. und 182 ff.

k) gefchichtliche Entwicklung ber Lehre von ber Berfohnung, Aubingen 1888 (hierin nur beiläufig ermahnt).

<sup>1)</sup> in einer Recenfion ber oben angeführten Schrift Schenkels, in ben Berliner Jahrbuchern, Jahrg. 1889.

m) die christiche Lehre von der Oreieinigkeit und Menschwerdung Gottes in ihrer geschichtlichen Entwicklung, Band I. Tub. 1841. S. 149—63.

<sup>68)</sup> p. 8 seqq. Neander ea, qua esse solet in hoc litterarum genere, solertia admonuit, Ebionitarum nomise appellatos non comes ad unum idemque hominum genus referendos esse, faisse inter cos haud paucos, qui philosophicus Gnosticerum de rebus divinis contentias, a quibus alienissimi fuisse putabantur Ebionitae, animo concepissent. Co spricht er p. 18. von Berschiebenheit der ediositischen Borstellungen über die Person Christi: Alii enim apiritum illum in hominem Jesum jam primis mascendi initiis, alii tum demum, quum ad Johanne daptizaretur, descendisse existimabant. Prior illa gententia homitiis tribuenda est. Bisperpelt mont Beur auf

sest, das belden Gemeinsame herauszustellen, verwischt er burch diese Operation ganz das Eigenthümliche des vulgairen Ebionitismus, und nur die andere gnostistrende Form desselben kommt zu ihrem Recht; wie er auch in allen spätern Schristen unter Edionitismus nur jene eine (die gnostiskrende) Form versseht. — Jugleich suchte er auf eigenthümliche Weise die Anssicht Credner's, daß der Ebionitismus christianistrer Estätsmus gewesen, zu begründen.

Sierin fimmt Baur mit Crebner völlig überein, bagegen weicht er in folgenden zwei wefentlichen Puntten von ihm ab.

Bisher hatte man im Allgemeinen . einen Unterschied ber Ebionieen von ben ältesten Jubenchristen — ben später s. g. Razardern sestgehalten und die Erstern als Ausardung ber Letztern angesehen, womit sich auch Crebner und Baur selbst in dem genannten Programm einverstanden erklärten. Allein in seinen spätern Schristen entscheidet er sich eben so bestimmt für die entgegengesehte Ansicht, welche ihm früher kaum als mögslich ? erschienen war, daß schon das älte ste Juden chriskenthum ein ebionitisches gewesen sei. «Daß auch die römischen Judenchristen, wie die Judenchristen der ältesten Riche überhaupt, beinabe durchaus mehr oder minder ebionitische Grundsäpe hatten, geht schon aus dem Bisherigen hervor»,

ben eigenthumlichen Ebionitismus ber Elementinen aufmerksam. Cum vero homiliae nostrae multa habeant singularia, quae a communi Ebionitarum sentiendi ratione discernenda esse, roi natura docet, etc.

<sup>69)</sup> Dbgleich teineswegs allgemein, vergl. Cap. IV. §. 2.

<sup>70)</sup> Im angeführten Programm p. 7. sagt Baur, nachdem er zwort die Annahme der übernatürlichen Geburt und die Beschräntung der Rethwendigseit der Gesesbeschachtung auf die Zudenchristen als Lehren der Razarder zum Unterschieb von den Chioniten angegeben hat: Equidem priores suisse Nazaraeos adeo pro certo habeo, ut in dudio vocari id posse vix credam.... Quis enim persuadere sidi possit, jam in ipsis christianae rei incunadulis inter ipsos Christianos suisse aliquos, qui Jesum quidem pro Christe haberent, divinitus zutem eum natum suisse negarent? Indaei enim ex eo quidem hominum genere, quod ex ipsis nov. test. libris cognoscimus, aut omnide negadant, Jesum esse Christum, aut eum non sine singulari spiritus sancti auxilio natum esse eredebant.

mit benfelben an die Razarder 46), noch Anbere an die Monar-

benchristen ausgegangen seien, so sieht man boch aus ber Bergleichung mit seiner Dogmatik a. a. D., daß er die Edioniten darunter versteht), Gueride (a. a. D. S. 186 f. Jeboch behauptet der lettere eben wesgen seiner Auffassung des Edionitismus, daß die Elementinen aus einer nur theilweise ebionitischen Denkart hervorgegangen seien und sich hie und da auch hellenisch gnostische Ideen in denselben sinden), Möhler (a. a. D. S. 75 — 80.).

Gigenthumlich ift bie von Soulthes in ben symbolis vorgetra: . gene Unficht. Rach berfelben theilten fich bie vom Jubenthum gum Chriftenthum Uebergetretenen in zwei verschiebene Parteien. Die eine beftand aus folden, bie fruber bem Ctamm Afrael, bie anbere aus folden, welche bem Stamm Juba angebort batten; bie Erftern crwarteten, ba fie fich unter bem Rachfolger Salomon's vom Davibifchen Reich getrennt hatten, ben Meffias nicht als Sohn Davids, nicht als Konig, fonbern als Propheten zar' efoxir und als Sohn Josephs, die Lettern hofften bagegen auf eis nen Defftas vom Daufe Davibs und bachten fich ihn als einen Konig, ber bas Davibifche Reich wieberherfictlen werbe. Da nun Chriftus bie lettern Erwartungen nicht erfullt habe, fo batten ihn bie Ifraeliten gwar als Meffias anertannt, bie Juben aber erft nach ber Berftorung Jerufalems, als ihr eigener Bortheil es erheifcht habe, hatten ihn aber bamit augleich zu einem Deffias in ihrem Ginn geftempelt, ihn in Bethlebem aus bem Saufe Davids geboren fein laffen und bie unerfullt gebliebenen Erwartungen auf feine Biebertunft verschoben. Dies Legtere fei bie Inschauungsweise bes Jacobus, ber Apotalppse, bes Degesipp, Juftin u. a., ihre Partei habe fich fpater ben Deibenchriften angefchloffen. Dagegen feien biejenigen, welche ber erftern Borft-Hung gehulbigt batten, Ragares ner, Galilaer, fpaterbin Ebioniten genannt; ihre Lehrweife liege vor im Evangelium bes Johannes und in ben Clementinen. - Beburfte biefe Ansicht einer Biberlegung, fo konnte man in Berlegenheit fein, wo man mit bem Biberfpruch beginnen follte, ob man fich zuerft bie Bufammenftellung ber Clementinen mit bem johanneifchen Evangelium, ober bie Uebertragung ber fpatern jubifchen Borftellung von einem boppelten Defs fias, bem Meffias, Gohn Davibs, und bem Meffias, Cobn Josephs ober Sphraims, auf bie Beit Chrifti verbitten foute.

Ohne sich über die Auffassung bes Ebionitismus bestimmt auszusprechen, erklaren die Elementinen für ein ebionitisches Product: Azschirner, ber Fall des Beibenthums, herausgegeben von Riedner, Leipzig 1829.

8. 878—82., Manerhoff, Ginleitung in die petrinischen Schriften,
Damburg 1835. S. 817. und Binbischmann, vindicine petrinae,
Ratisbonae 1836. p. 75.

48) Dahin entscheibet sich Engelharbt in seinem Sambuch ber Kirchengeschichte, Theil 1. Erlangen 1883. «Die Ebioniten, beren Bebre in ben Ciementinen vorgetragen ift, waren Ragaräer», beist es a. a. D. chlaner 26), wieder Andere suchten bei den Gnofissen Buftucht 44), ober glaubten in der katholischen Kirche ein Afpl für die vielbewegten Clementinen zu finden 48). Auch Moshelms Ansicht,

47) Co Baumgarten a. a. D. S. 156 ff. und Gegrgii, ber bie Isnahme ihres ebionitischen Ursprungs verwirft (in ber angesubrten Recension S. 50.), sie vielmehr als ein gnostisches Product betrachtet, in welchem die Gnosis im Begriff sei, in die Kirche zurüczukehren scher dier den Charakter u. s. w. S. 921.). — Auch der ausgezeichnete Dogmenhistoriter Baumgarten Strusius, der keineswegs bloß den vulggiren Ebionitismus anerkennt, vielmehr neben diesem noch eine gnostissrende Gegkaltung desselben annimmt (Lehrbuch der Dogmengeschichte, Abeil I. Ispa 1832. S. 106 ff., Compendium, Abeil I. Leipzig 1840. S. 28 ff.), verzwirft gleichwohl die Ansicht von ihrem ebionitischen Charakter und erklärt sie für ein Product der freignostischen marcionitischen Partel (Lehrbuch S. 89. vergl. S. 159.). Räher erklärt er sich in seinem Compendium S. 51. dahin, daß die Schrift einem alerandrinischen Marcioniten angehöre, der sie andern Marcioniten entgegengeset habe.

Ueber bie Unficht berjenigen, welche ben Cbionitismus ber Clementinen anerkennen, fie aber baneben boch als ein Product bes Gnofticismus betrachten, vergl. weiterbin.

48) Dafür entscheibet sich Schmibt in seinem handbuch ber Kirchengeschichte, Theil I. 2te Austage, Gießen 1824. S. 443—51. Da seine Ansücht nicht gleich auf ben ersten Blick bestimmt hervortritt, so dürfte es nothwendig sein, dieselbe hier kurz darzulegen. Rach ihm gab es urssprünglich zwei verschiedene Recensionen oder Editionen der Geschichte und Eehre Petri, eine ebionitische, angeblich von Petrus selbst versatte, und eine kirchliche unter dem Ramen des Clemens derausgegebene. Die erstere ist ganz verloren gegangen, die katholische Recension aber — die neglodos Mexov — ist, odwohl in der ursprünglichen Gestalt ebenfalls untergegangen, doch in zwei verschiedenen Recensionen auf uns gekommen, in den Recognitionen, die eine arianistende Borstellung von der Arinität enthals ten, und in den Siementinen. — Ferner Redepen ning in seinem Dezgenes, Aheil I. Bonn 1841. S. 4.: «Die Pseudockementinen wollten den Gegensch zwischen der Ertremen des paukinischen und netzinischen Christenthems durch Speculation vermitteln ». Bergl. besanders S. 297-:

<sup>&</sup>amp;. 134. Bie feine Anficht über ben Chonitismus, fo hat Engetharbt fpaterbin auch biefe Behauptung gurudgenommen. Bergl. Anm. 34.

<sup>40)</sup> Wie schon Colln in der angeführten Abhandlung über hie Elementinen ihre Abhaffung mit den monarchianischen Streitigkeiten in Berbindung gebracht hatte (vergl. auch seine Ausgabe der Munscherschen Dogmengeschichte, Abeil I. Cassel 1832. p. 164.), so suchte Schen ein ber oben angeführten Schrift zu erweisen, daß die Clementinen ein Product der artemonitischen Richtung seien.

daß fie ein Arobuct ber jübisch alerandrinkschen Philosophie seien, blieb nicht ohne Bertreter 48). So gehn die Ansichten berjenigen, welche den alten Standpunkt der Auffassung des Edionitismus sesthalten, weit auseinander, — eine nothwendige Folge aus der Berkennung der Natur desselben.

Dagegen warb Reander's Ansicht über ben Ebionitismus und die Clementinen von vielen Seiten der verdiente Beifall zu Theil. Ein Jahr nach dem Erscheinen seiner gnostischen Spfteme erkläte sich De Wette sur dieselbe 50), sodann Gieseler, der freilich in der Abhandlung über Razaräer und Ebioniten 51) nur den vulgairen Ebionitismus beschreibt und mit keiner Splbe der Clementinen gedenkt, dennoch aber (vergl. S. 209.) auf eine in spätern Zeiten entstandene gnostiskrende Richtung der Ebioniten hinweiset 52) und in seinem ausgezeichneten Lehrbuch der

elind im ganzen Umfang ber griechisch elitchlichen Litteratur blefer Zeiten sinden wir nur eine Schrift, welche sich mit Entschiedenheit gegen jedes Uebermaaß willfurlicher pneumatischer Deutungen erklart. Es sind dies die elementinischen Pseudoepigraphen . Ebenso auch, wie es scheint, Osiander, über die colossischen Irrledrer, Aubinger Zeitschr. 1834. Heft III. S. 103., wo er die Elementinen bezeichnet als den originellen Bersuch einer Goordinirung des Iudenthums und Christenthums zu gleicher, von einander unabhängiger Geltung beider, entschieden aus dem Christenthum als Reaction gegen seinen streng antijudische Entwicklung hervorges gangen. — Ueber die Ansicht berer, welche die Clementinen als edionitisches, nichts bestoweniger aber doch ebenfalls als kirchliches Product bestrachten, vol. späterhin.

<sup>49)</sup> So Gersborf in ber Borrebe zu seiner Ausgabe ber Recognitionen (bibliotheca patrum eccles. latinor., vol. I. Lipsiae 1838.), Paniel (pragmatische Geschichte ber christlichen Berebtsamkeit und ber homiletik, Band I. Abth. I. Leipzig 1839. S. 107.); endlich sucht ber treffsliche Darsteller ber jubisch alexandrinischen Religionsphilosophie Dahne (die Christuspartei in der Kirche zu Corinth, halle 1841.) diese Ansicht tiefer zu begründen. — Es ist jedoch zu bemerken, das die beiden Erstern sich nicht über ihre Ausfassung des Ebionitismus ausgesprochen haben.

<sup>50)</sup> Christiche Sittenlehre, Abril II. Berlin 1819. G. 257 ff., vergi. damit sein Lehrbuch ber christlichen Sittenlehre und ber Geschichte berfelben, Berlin 1833. S. 100 ff.

<sup>51)</sup> Im Archiv für Kirchengeschichte von Stäudlin und Azschlener, Band IV. Abth. II. Leipzig 1820.

<sup>52)</sup> Dies gegen Schenfel a. a. D. S. 36.

Richengeschichte 83) neben jener vulgairen Richtung auch eine theosophisch absetische und als beren Product die Clementinen anersennt. Rur darin weicht er von Reander ab, daß Reander beibe Gestaltungen als gleichzeitig, Gieseler die vulgaire als die frühere, die theosophisch absetische als die spätere anssent. Ebenso haben sich eine große Anzahl tüchtiger Gelehrten für Reanders Meinung erklärt, dalb die Gleichzeitigkeit beider Richtungen, dalb die spätere Entstehung der theosophisch absetischen behauptend 46).

<sup>53)</sup> Band I. Sie Auflage, Bonn 1831. 67 112. und 148.

<sup>54)</sup> hierher gehoren Bilde Ragefch., Leipg. 1828. G. 81. u. 84. (vollig unbrauchber), fobann Strauf in feinem leben Jefu (in ber erften Auflage Abeil 1. Zubingen 1835. G. 159-165. entscheibet er fich für bie spatere Entftebung ber efpeculirenben», in ber britten G. 213 ff. lagt er bie eeinfaches und especulirendes Richtung gleichzeitig neben einander bers gebn), Ritter (Banbbuch ber Rirchengeschichte, Band I. 2te Auflage, Bonn 1836. G. 158.), Tholud (Commentar jum Brief an bie Debraer, Damburg 1836. G. 451.), Dollinger (Rirchengeschichte, Band I. Res gensburg und gandebut 1836. C. 27 ff.), Silgers (fritifche Darftellung ber Barefien und ber orthoboren bogmatifchen Sauptrichtungen, Band I. Abthig. I. Bonn 1837. G. 105 - 123. und 163 - 183.), Detmer (de Nazarzeis et Ebionitis, Halis Saxonum 1837, p. 50 seqq.), Ime. ften in bem trefflichen Wert: Borlefungen über bie Dogmatit, Band I. Ate Auflage, Samburg 1838. G. 100., Engelharbt, ber mit unbefans gener Babrbeiteliebe feine frubere Unficht über ben Chionitismus und bie Clementinen (vergl. Anm. 43. u. 45.) in feiner Dogmengefchichte (Thl. I., Reuftabt a. b. Mifc 1839. G. 20 - 30.) anberte, und bie Clementinen für ein Erzeugnis einer eigenthumlichen Geftaltung des Chionitismus, verschieben von bem Ragaraismus wie bem vulgairen Chionitismus er-Mate; vergl. bamit fein Weihnachtsprogramm 1835. p. 3-8., Dors ner Wentwidlungegeschichte ber Lehre von ber Derfon Chrifti, Stuttgarb 1839. G. 38. 40. Bergl. bamit feine Abhandlung über benfelben Bes genftand in ber Tubinger Beitschrift 1835. Deft IV. G. 86. Ueber Dors ner fpaterbin ein Debreres.), Deier (Dogmengefdichte, Gießen 1840. Benn er gleich bei ber Schilberung bes Chionitismus C. 28 ff. nur jene vulgaire Richtung vor Augen hat, fo fcheint er boch G. 91. bie Richtung der Glementinen als eine eigenthumliche Form beffelben gu betrachten, mit welcher er benn auch bie Beschreibung ber Ebioniten burch Epiphewins gufammenftellt.), Dagenbach, (Dogmengefchichte, 1840, Ibl. I. C. 86. Pagenbach anfert fich jeboch zweifelhaft: «In wie weit», heißt es a. a. D., cauch Cerinth an biefe [jubaifirenbe] Richtung fich anschlieft, cher vielmehr, wie bie - noch zweifelhaften - fpatern Chieniten in ben

Raum waren zehn Jahre verfloffen, seitbem bas genannte Reanber'iche Wert einen Umschwung in ben Untersuchungen über ben Ebionitismus hervorgerufen hatte, als man theilweife noch einen Schritt weiter ju geben anfing. War Reanber ber allgemein verbreiteten Anficht, nach welcher nur bie vulgairen Ebioniten anerfannt wurden, entgegen getreten und hatte neben jener bulgairen ber theofophifch abletifchen Geftaltung gu ihrem Rechte verholfen, fo fing man in ber neueften Beit gum Theil an, nur bie lettere als Chionitismus anguerfennen und bie

Eriftenz ber erstern ganz zu läugnen.

Crebner ift ber erfte, welcher in ber neuesten Beit 85) biefe Anficht ausgesprochen hat. In feiner Abhanblung über Effder und Ebioniten 86) gibt er zwar anfänglich zu, bag mahricheinlich die Ebioniten felbst wieber in mehrere Secten zerfielen (S. 231.), jeboch eine Secte fei uns nur naher befannt geworben, bie Ebioniten bes Epiphanius und ber Clementinen, und wo er von ba an ber Ebioniten gebenkt, meint er nur biefe theosos phisch - astetische Gestaltung berfelben. Roch bestimmter spricht fich biefer Gelehrte in feinen Beitragen zur Einleitung in bie biblischen Schriften aus 57). Die Judenchriften zerfallen bem hier Entwidelten zufolge in Razarder und Ebioniten, bie lettern find ihm aber nur bie theosophisch-astetische Partei, bie in ber

Clementinen Gnoftisches mit Jubaismus verbinben, muß genaueren Unter. fuchungen vorbehalten bleiben »), Gfrorer, Ricchengeschichte, Band I. Stuttgarb 1840. S. 290 - 300., ber im Chionitismus «bie buchftabliche» von ber egeiftigen » Richtung unterscheibet (über feine frubere Ansicht vergl. Anm. 65.), Dishaufen (ber früher anderer Anficht gewesen war vergl. Anm. 43.) in feinem trefflichen Commentar über bie Schriftenwes neuen Teftaments, Banb IV. Ronigsberg 1840., Ginleitung gum Colofs ferbrief S. 316., Dafe (Rirchengeschichte, 4te Muflage, Leipzig 1841. 6. 80. Ueber Bafe's Anficht nachher [Anm. 80.] ein Mehreres), Se. mifc, in feiner Monographie über Juftin ben Martyrer, Theil II. Breelau 1842. G. 242 ff., Algog (Universalgeschichte ber driftlichen Rirche, Theil I. zweite Auflage, Maing 1843. G. 116 ff.).

<sup>55) 3</sup>d fage in ber neueften Beit, benn bag fruber icon Manche mur bie gnostistrenben Ebioniten anerkannten, haben wir vorhin gefehn.

<sup>56)</sup> In Winer's Beitfchrift fur miffenschaftliche Theologie, Band I. Deft II. Gulzbach 1827. S. 211 - 264. heft III. Gulzbach 1829. S. **277 — 8**28.

<sup>57)</sup> Band I. Salle 1832. S. 268 ff.

Befchreibung des Epophanius und in den Clementinen vorliegt \*\*). Mit diefer eigenthümlichen Ansicht verband Eredner noch die Behamptung, daß diese theosophisch-assettische Partei, die er allein für die eigentlichen Ebioniten hält, d. h. für Ebioniten in der engern Bedeutung, in welcher nicht auch die Razaräer unter diesem Ramen begriffen werden, aus einer Berbindung der Späer mit den ursprünglichen Judenchristen hervorgegangen sei, — eine Ansicht, die, wenn auch nicht zuerst von Eredner aufges Kellt \*\*), doch zuerst von ihm genauer degründet worden ist.

So nahmen burch Erebner die Untersuchungen über ben Ebionitismus wiederum eine neue Wendung und Biele folgten dem von ihm eingeschlagenen Wege. Wie aber die Annahme der eigenthümlichen Bestimmtheit des gnostischen Ebionkismus durch den Uebertritt der Essat zum Christenthum in keinem nothwendigen Zusammenhang steht mit seiner alleinigen Anerkennung der gnostistrenden Ebionitenpartei als eigentlichen Ebioniten, so adoptirten Manche die letztere Meinung, ohne der erstern beizutreten, und erkannten nur den gnostischen Ebionitis-

<sup>56)</sup> G. 387 .: «Die beiben Ertreme (ber Jubenchriften) wurben auf ber einen Seite gebilbet von ben Gnoftifern unter ben Jubenchriften, auf ber andern Seite von ben Giferern für bas mofaifche Befes - ben Ragardern. Die hier genannten Gnoftiler unter ben Jubenchriften baben wir bereits als bie eigentlichen Ebioniten tennen gelernt, hervorgegangen aus einer Bereinigung ber jubifden Gecte ber Effder mit petrinifchen Chriften . G. 275.: Die Lebranfichten ber Ebioniten liegen uns in ciner von ihnen ausgegangenen Schrift, ben f. g. Clementinen und außerbem noch in bem Bericht bes Epiphanius vor. Wenn Grebner aber an anbern Stellen noch von einer anbern Claffe von Chioniten fpricht (wie 3. B. C. 370.: « bies berechtigt uns, einen Unterschied gwischen ben Chioniten, von welchen die Predigt bes Petrus, und jenen, von welchen bie Glementinen ausgegangen find, ju machen»), fo verfteht er unter jener anbern Claffe gar nicht bie eigentlichen Ebioniten, fonbern nur bie unelgentlich fo genannten, die Ragaraer, wie aus bem Folgenben bervorgeht. -Roch bemerte ich, bas, biefe Unficht Crebner's bamit jusammenhangt, bas er ben Rajardern unrichtig ben Charafter ber vulgairen Ebioniten beilegt (vergl. Cap. IV. S. 5.). - Bu vergleichen ift noch Credner's Ginlettung in bas neue Teftament, Band I. Salle 1836.

<sup>59)</sup> Wir haben oben gefeben, baß schon Dobertein eine Berbinbung ber Effer mit den früheren Gbioniten behauptete und als Product berlieben die Clementinen ansah.

mus als ben eigentlichen Ebionitismus an, ohne bie Annahme, baß biefe Chioniten jum Chriftenthum übergetretene Effder gewesen, zu billigen 60). Die Mehrzahl nahm jedoch mit ber einen auch bie andere Meinung an. Jundchft ift bier Schne denburger zu ermabnen. Auf selbftftandige und scharffinnige Weise sucht er in ber Abhandlung: «Ueber einen häufig übersehenen Punkt in der Lehre der Ebioniten von der Person Chrifti» 61) nachzuweisen, bag es nur Gine Claffe berfelben bie gnostistrende - gegeben habe, welche in ber Beschreibung bes Epiphanius und in den Clementinen beutlich hervortrete. aber auch schon in ben frühern Ebionitenbeschreibungen zu erfennen sei, daß mithin fein Grund vorhanden sei, «die Ebioni» ten bes Epiphanius für verschieden von den alten zu erklaren». Auch in Ansehung ber Abstammung bieser Ebioniten von ben Effdern erflatte er fich in einer fpatern tleinen Schrift 62) mit Credner'n einverstanden und machte außerdem noch auf mehrere ben Clementinen verwandte Erscheinungen aufmertsam, bas Evangelium der Aegyptier, die Testamente der zwölf Patriar= den, den Sabellianismus, und ben zweiten, anerfannt untergeschobenen, Brief bes romischen Clemens. Sodann fommt bier hoffmann in Betracht 63). Mit Umficht und Scharffinn fucte Diefer Gelehrte ju beweifen, daß die Unterscheidung mehrerer Arten ber Ebioniten eine unzuläffige, vielmehr jene gnoftiffrenbe

<sup>60)</sup> So von Raufder (Geschichte ber christlichen Kirche, Bb. I. Sulzbach 1829. S. 230—282.), Roparbs (compondium hist, occlos., pars I. Trajecti ad Rhonum 1840. p. 51.) und Reuß (Geschichte ber heiligen Schriften bes neuen Testaments, Salle 1842. S. 82.). Umgekehrt fand die erstere Behauptung Eredner's, daß der gnostisiende Ebionistismus aus einem Uebertritt der Essäer zu den frühern Zudenchristen hervorgewachsen sei, auch dei solchen Eingang, welche keineswegs mit ihm in der Anerkennung dieser Art von Ebiositen als den alleinigen eigentlischen Ebloniten übereinstimmten. So Döllinger, Pilgers, Det mer, Pase (bieser jedoch mehr zweiselhaft), Erdrer (sach der in seiner Kirschengeschichte vorgetragenen Ansicht), Alzog in den Anm. S4. angestührsten Schriften.

<sup>61)</sup> In ber Aubing. Beitschrift, Jahrg. 1830. Deft I. S. 114 f. 62) Ueber bas Evangelium ber Aegyptier, Bern 1834.

<sup>63)</sup> Das Leben Jesu von Strauß geprüft von Poffmann, 1836. S. 202 — 16.

Art derfelben, wie fie in den Clementinen und in der Beschreisbung des Epiphanius vorliege, die einzigen Ebioniten feien. Jugleich billigt er Credner's Ansicht, daß dies zum Christensteuthum übergetretene Essar gewesen seien. Derselben Ansicht ift Rothe 64), Gfrörer 85), Schwegler 66).

Insbesondere ift hier aber Baur zu erwähnen, ber die Clementinen in fast allen seinen Schriften mit besonderer Bor- liebe in ben Areis der Untersuchung gezogen hat 67). Daß sich

- 65) Das Jahrhundert bes Deils, Abtheil. I. Stuttgarb 1888. E. 280.: «Die Ebioniten», heißt es hier, chaben sich auch nicht geändert, sie bekannten ursprünglich die mystische Lehrs.». E. 261. nennt er die Ebioniten die effenischen Judenchriften. In einem spätern Wert, seiner Kirchengeschichte, nimmt Gfrörer jedoch zwei Gestaltungen des Ebionitismus an (vergl. Anm. 54.), meint aber doch, daß die essäische die verdreistels war.
- 66) Der Montanismus und die chriftliche Kirche bes zweiten Jahrhunderts, Aubingen 1841. Ueber Schwegler ein Mehreres Anm. 74. Mit ihm erklärt sich Zeuer in seinen theologischen Jahrbüchern 1842. Dest II. S. 388 ff. einverstanden.
- 67) Die verschiebenen Schriften von Baur, in benen bie Clemenstinen eine mehr ober minber wichtige Rolle spielen, finb:
  - a) de Ebionitarum origine et doctrina ab Essenis repetenda,
  - b) bie Chriftuspartei ju Corinth, Aub. Beitschrift 1881. Deft IV. Bergi. S. 110. 114-186. und 174-206.
  - e) das manicalifche Religionsspiftem, Aubingen 1881. C. 842 44. 470 75. 488 86.
  - d) der hebraische Sabbath und bie Rationalfeste des mosaischen Gultus, Aub. Zeitschrift 1882. Deft III. G. 188 ff.
  - e) ther Apollouius von Apana, Ath. Beitschrift 1882. Deft IV., auch als besondert Schulft erschienen, Abbingen 1882. G. 226 86.

<sup>64)</sup> Die Anfange ber chriftlichen Rirche und ihrer Berfassung, Band I. Bittenberg 1837. S. 489—494. u. 535—551. Die Judenschriften zerfallen ihm in Razaräer und Ebioniten, als lettere gelten ihm nur die theosophisch-asketische Gestaltung, ober die christlichen Essär, die wir am vollständigsten aus den Clementinen kennen lernen, S. 539 ff. Ingleich macht Rothe auf die Berwandtschaft der apostol. Constitutionen, b. h. der allein ursprünglich zusammengehörigen sechs ersten Bücher mit den Clementinen ausmerksam, indem er der Ansicht ist, daß diese ebenfalls aus dem Edionitismus hervorgegangen seinen, wenn sie gleich ihre gegenwärtige Gestalt erst durch mannigsache Beränderungen erhalten hätten, S. 541 ss.

bie Ansicht bieses Beleinten über ben Ebsonitisuns und die Clementinen während ber zehn Jahre, in welchen die unten genannten Schriften erschienen sind, theilweise verändert hat, kann und bei der Dunkelheit, welche auf diesen geschichtlichen Berhälmissen ruht, sicher nicht befremben, ja es muß dies als ein Zeichen eines offenen und empfänglichen Sinnes erscheinen, der nicht, auf dem einmal Festgesehren beharrend, sich gegen Alles abschließt, was hiermit nicht übereinstimmt.

Darin ist sich Baur in allen seinen Schriften constant geblieben, daß er nur jene gnostistrende Art der Edioniten, die in den Clementinen hervortritt, als die eigentlichen Edioniten anerkennt. Zwar erklärt er sich im Osterprogramm de Edioniterum etc. mit Reander darin einverstanden, daß neben der Unterscheidung der Judenchristen in Razarder und Edioniten noch eine Berschiedenheit der letztern hergegangen, die gewöhnslichen und gnostissrenden 68). Indem er sich jedoch die Ausgabe

<sup>1)</sup> bie driftliche Gnosis, Aubingen 1835. S. 300 — 405., vergl. auch S. 760 ff.

g) bie f. g. Pastoralbriefe bes Apostels Paulus, Stuttgarb und Tübingen 1835. befowbers G. 51. 89 f. 101 f.

h) über 3wed und Beranlaffung des Romerbriefs, Tüb. Zeitschrift 1886. Deft III. G. 119-36.

i) über ben Ursprung bes Episkopats in ber christichen Rirche, Zub. Beitschrift 1838. Deft III. S. 128 - 33. und 182 ff.

k) geschichtliche Entwicklung ber Lehre von ber Berfühnung, Mubingen 1888 (hierin nur beiläufig ermabnt).

<sup>1)</sup> in einer Recension ber oben angeführten Schrift Schenkels, in ben Berliner Jahrbuchern, Jahrg. 1889.

m) die christliche Lehre von der Dreieinigkeit und Menschwerdung Gotztes in ihrer geschichtlichen Entwicklung, Band I. Tub. 1841. S. 149-63.

<sup>68)</sup> p. 8 seqq. Neander ea, qua esse solet in hoc litterarum genere, solertia admonuit, Ebionitarum nomine appellatos non comos ad unum idemque hominum genus referendos esse, fuisse inter cos haud paucos, qui philosophicas Gaesticerum de rebus divinis scatentias, a quibus alienissimi fuisse putabantur Ebionitae, animo concepissent. Co spridit er p. 18. von Berschiebenheit ber ebionitischen Berstellungen über die Person Ehristi: Alii enim apiritum illum in hominem Jesum jam primis mascendi initiis, alii tum demum, quum ab Johanne baptizaretur, descendisse existimabant. Prior illa scatentia homilia aribancala est. Biebetheit mast Baur auf

sett, das beiden Gemeinsame herauszustellen, verwischt er durch biese Operation ganz das Eigenthümliche des vulgairen Ebionitismus, und nur die andere gnostistrende Form desselben kommt zu ihrem Recht; wie er auch in allen spätern Schristen unter Edionitismus nur sene eine (die gnostistrende) Form versseht. — Jugleich suchte er auf eigenthümliche Weise die Anssicht Credner's, das der Edionitismus christianistrer Essamus gewesen, zu begründen.

Sierin ftimmt Baur mit Crebner völlig überein, bagegen weicht er in folgenden awei wefentlichen Puntten von ihm ab.

Bisher hatte man im Allgemeinen 40) einen Unterschied ber Chioniten von den altesten Judenchristen — den später s. g. Razardern sestgehalten und die Erstern als Ausartung der Letztern augesehen, womit sich auch Credner und Baur selbst in dem genannten Programm einverstanden erklärten. Allein in seinen spätern Schristen entscheidet er sich eben so bestimmt für die entgegengesehte Aussicht, welche ihm früher taum als möglich 20) erschienen war, daß sich on das älte ste Indenchristen den ein edionitisches gewesen sei. «Daß auch die römischen Judenchristen, wie die Judenchristen der ältesten Kinche überhaupt, beinahe durchaus mehr oder minder ebionitische Grundsähe hatten, geht schon aus dem Bisherigen hervor»,

ben eigenthumlichen Ebionitismus ber Elementinen aufmerkam. Cum vero homiliae nostrae multa habeant singularia, quae a communi Ebioaiturum sentiendi ratione discernenda esso, roi natura docet etc.

<sup>69)</sup> Digleich teineswegs allgemein, vergl. Cap. IV. §. 2.

<sup>70)</sup> Im angeführten Programm p. 7. sagt Baur, nachdem er zwor die Annahme der übernatürlichen Geburt und die Beschränfung der Reschwendigkeit der Gesesbeodachtung auf die Iudenchristen als Lehren dem Priores suisse Nazaraeos adeo pro certo habeo, ut in dudio vocari id posse vix credam.... Quis enim persuadere sidi possit, jam in ipsis christianae rei incunabulis inter ipses Christianos suisse aliquos, qui Jesum quidem pro Christe haberent, divinitus autem eum natum suisse negarent? Iudaei enim ex eo quidem hominum genero, quod ex ipsis nov. test. libris cognoscimus, aut omnine negadant, Jesum esse Christum, aut eum non sine singulari spiritus sancti auxilio natum esse eredebant.

heißt es in seiner Abhandung über Iwed und Beranlassung bes Romerbriefs (S. 128.), und auch bas zugefügte «beinahe» wird in bem zwei Inhre fpater erschienenen Auffas über ben Urfprung bes Epistopats 71) weggelaffen und allen Jubenchriften ber alteften Beit ein mehr ober minber ebionitischer Charatter jugeschrieben. Go ift bie ursprüngliche Gestalt bes Christenthums nach Baur Chienitismus, und mahrend bie Chioniten früher ale Secte galten, erhebt er fie zu ben urfprunglichen Chriften 72). Es gab eine Beit bes Chionitismus, wie fpaterbin nach Ablauf berfelben eine Secte ber Cbioniten, «fo wenig diese auch von den ursprünglichen Judenchriften wesentlich verschieden gewesen sein können» (über den Ursprung bes Epistopats S. 198.). Erweitert Baur auf biefe Beife ben Begriff bes Cbionitismus, fo bleibt er fich boch barin gleich, daß er ihn gleichwohl auf die gnoftifirende Form beschränft. Auch bas frühefte Jubenchriftenthum war ein gnoftisches, wenn gleich die spätere Secte ber Ebioniten nach Ablauf ber Zeit bes Chionitismus chas gnoftische Element, welches fie vom Effaismus ber in fich hatte, noch ftarfer hervortreten lief ». So find bie Clementinen einerseits zwar ein ebionitisches, anderseits aber ein firchliches Product, und wir durfen uns nicht wundern zu erfahren, bas fie unter ben Urfunden, welche über ben Charakter ber romischen Rirche (bie Clementinen find nach Baur in Rom verfaßt) in ben erften Jahrhunderten Aufschluß geben. eine besonders wichtige Stelle einnehmen 73), es barf uns nicht befremben, bag ihre Bermanbichaft mit ben «fogenannten, um Die Mitte bes zweiten Jahrhunderts in Rom entftanbenen Baftoralbriefen bes Apostels Paulus » mannigfach geltenb gemacht mirb 74).

<sup>71) 6. 123.</sup> Bergl. auch 6. 127., wo es heißt: « Obgleich wir auch bie romifchen Jubendriften, wie bie Jubendristen uberhaupt, nur als Gbioniten betrachten tonnen.

<sup>72)</sup> Die Geschichte biefer Ansicht Cap. IV. §. 2.

<sup>78)</sup> Ueber 3wed und Beranlaffung u. f. m. S. 119.

<sup>74)</sup> Richt eine befonbere Fraction bes Juben driftenthums, fonbern bas Jubendriftenthum überhaupt ift Ebionitismus, bie erfte Form bes Chriftenthums ift mithin eine ebionitifche, biefe Behauptung fant auch bei folden Gin-

Wher noch in einem andern Buntle: verdaderte Baur fpddierhin seine Ansicht. Hatte er in seinem 1827 erschienenen. Programm über den Gnosticismus. 75) mit feiner Sploe der

gang, welche in der alleinigen Anerkennung der gnoftisirenden Chioniten keineswegs mit Baur übereinstimmten. Go betrachtet auch Dorner, welcher im Chionitismus zwei Richtungen scheidt (vergl. Anm. 54.), bens felden als die erste Form des Christenthums, daher er denn in derseiben Abhandlung suber die Entwicklungsgeschichte u. s. w.) die Clementinen S. 86. ein Lirchliches, und S. 96. ein ebionitisches Product nennt.

Reiner ift hierin weiter gegangen als Schwegler in ber oben (Unm. 66.) angeführten Schrift, womit auch feine Abhandlung über ben Charafter ber nachapoftolifchen Beit in Beller's Jahrbuchern 1843. Beft I. 6. 178 - 94. ju vergleichen ift. Benn er gleich Baur's Unficht barin pollfommen theilt, bag er nicht bis beiben Geftaltungen, ebie gewöhnliche pharifaifches und bie efpeculative effaifch mpftifches, fonbern nur bie lege tere als Chionitismus gelten lagt (vergl. feine Schrift über ben Mont. E. 90. S. 113 ff. und öfter, bie genannte Abhanblung S. 179.), und beshalb insbesondere bie Ebioniten bes Epiphanius und bie Clementinen als Reprafentanten betrachtet, gleichwohl aber ben Chionitismus nicht als ne besondere Fraction des Judenchristenthums, sondern als das Judens driftenthum felbft anfieht (G. 90.), und beshalb icon bas altefte Jubendriftenthum als ein effaifch fingirtes, b. h. als Ebionitismus befdreibt (weshalb er benn auch eine Durchbringung bes Effdismus und bes gewohntien Jubenthums ichon vor ber Beit Chrifti vorausfest S. 90., vergl. feine Abhanblung G. 179.), fo geht er bod barin noch weie ter als Baur, bag er bie gange Beit bis gum Enbe bes zweiten Sahrhunderts emefentlich auf ber Bafis bes Ebionitismus ruben > und bie paulinifche Auffassung faft gang und gar gurudtreten lagt und ebenbeshalb Cbionitismus als Bezeichnung einer firchenhiftorifden Periobe gebraucht. Bergl. feine Abhandlung G. 180. Go find benn auch nach ihm bie Gles mentinen ebensowohl ein ebionitifches (über ben Mont. S. 118. und ofter) als ein tirchliches Product (über ben Mont. G. 276 f. vergli f. 266. C. 185.). Auch Plant (bas Princip bes Ebionitismus, in Belter's Jahrbuchern 1843. Beft I.) balt bie Glementinen fur ein Probuct bes Chionitismus, fast biefen aber eben fo wie Schwegler als Bezeiche mung einer firchenhifterischen Periode. Bergl. Cap. IV. 5. 2.

Bir haben früher gesehn (Unm. 11. 28. 48.), bas Montfaugon, Rofenmuller, Schmibt u. a. ebenfalls die Clementinen für ein kirchliches Product erklärt haben. Go begegnen fich in bieser Behauptung solche, die von einer gang verschiebenen Auffassung ber altesten Berhaltniffe ausgebn!

75) Primae rationalismi et supernaturalismi historiae capita pars I, de Guesticerum christianisme ideali, Tubingne 1827.

Clementinen gebacht und in der Abhandlung de Ebsonitarum origine etc. erflart: Epiphanii Ebionitae -- receptis a maxima Gnosticerum parte opinionibus propiores erant quam homiliarum autor, qui vaga Gnosticorum phantasmata aspernatus viva tantum veri prophetae institutione divinum numen revelari statuit, so sprach er fich schon in seiner «Christuspartei» 76) babin aus, bag ber Begenfat bes jubifchen Gnofticismus gegen ben antijubifchen als Die Brundibee ber Schrift betrachtet werben tonne, und erflarte in feinem manicalischen Religionsspftem, bag bie Clementinen in ben Gnofticismus als ein eigenes, hochft wichtiges Glieb eingriffen 77), in seiner achriftlichen Onofis endlich suchte er bas hier gelegentlich Ausgesprochene bestimmt barzuthun und zu zeigen, bağ bie Cleukntinen als eine eigenthamliche Form bes Gnofticismus zu betrachten feien. Inbem er namlich benfelben (seiner eigenthumlichen Definition gemäß) in brei Sauptformen, 1) in die das Christenthum mit dem Judenthum und Seidenthum naher zusammenftellenbe, 2) in die bas Christenthum vom Bubenthum und Seibenthum ftreng trennenbe, 3) in bie Chriftenthum und Jubenthum ibentificirenbe und beibe bem Seibenthum entgegensebenbe theilt, betrachtet er ben Berfaffer ber Clementinen und ben Cerinth, besonders aber ben erstern, als bie Reprofentanten ber letten Korm. Dabei nahm Baur aber feinesmegs feine Anficht vom ebionitischen Urfprung ber Clementinen jurud. Bielleicht vereinigt er beibe Anfichten fo, bag er bas pseudoclementinische System als weitere Entwicklung und Ausbildung ber bei ben Ebioniten (bie ja nach ihm von Anfang an ein gnoftisches Element in fich hatten) gegebenen Lehren und Borftellungen, biefe Ausbildung aber als Gnofticismus betrachtet. — Der Ebionitismus in biefer Ausbildung ift Onoflicismus. -

Sehn wir auf die geschichtliche Entwicklung dieser Anficht, so ift zu bemerken, daß schon in den frühesten Beschreibungen die Ebioniten zuweilen zu den Gnoftikern gerechnet wor-

<sup>76)</sup> **©.** 188.

<sup>77)</sup> E. 483.

ben find. Bei ber großen Unbestimantheit, welche friller abet ben Begriff bes Gnofieismus herrichte to), barf und bies micht befremben, um fo weniger, als bis in ben Mafana bes achtiefine ten Jahrhunderts bie Berfcbiebenfeit ber Ebinniten ber frabern Bater von ben Gbioniten bes Gpiphantus nicht juin Beimififein gefommen war, und beshath. in ber Darftellieng there Lebre beibe Beschreibungen verbunden murben. Wie nabe mufte es ba nicht liegen, jumal ba Frenaus ihrer bei ben Gwoftifern Erwähnung thut, die Ebioniten, beren Lehrbegriff unch bes Epiphanius Beschreibung mit fo vielen gnoftischen Elementen versett ift, zu ben Gnoftifern zu rechnen 79)! Aber auch als fraterbin biefe Berfcbiebenbeit erfannt wurde, als es gewohnlich warb, bem Epiphanius alle Glaubwurdigfeit abzusprechen. und nur die Cbionitenbeschreibung ber frühern Bater gelten gu laffen, fehlte es nicht an folden, welche bei ber Beschreibung der Ebioniten allein auf Epiphanius zurückgingen, und biefen lag es wieberum nicht fern, biefelben ben Gnoftitern eingureis ben, mabrend diejenigen, welche nur die vulgaire Art anerfannten, Ebionitismus und Onoficismus als totale Gegenfate auffaffen mußten. Als barauf burch Reanber beibe Arten, bie vulgaire und gnoftistrenbe, jur Anerkennung tamen, tonnte bie lettere 80) ebensowohl, als - wenn man nach Crebner's und Baur's Borgang nur bie anoftistrenbe anerkannte - ber Gbio-

<sup>78)</sup> Und noch jum Theil herrscht. Was für ein Monftrum muß aus dem Gnoßicismus werden, wenn man mit Reuchlin=Melbegg (Airchengeschichte L. S. 381.) auch die Montanisten, Manichaer, Prareas, Noetus, Sabellius, Berplus, Paul von Samosata in den Areis derselben hineinzieht! Wie verschieden ist nicht die Baur'sche Aussauf (über welsche Cap. IV.) von der gewöhnlichen!

<sup>79)</sup> Ueber biejenigen, welche bie Ebioniten zu ben Gnofilfern gezählt haben, vergl. Burton enber bie haresteen bes apostol. Zeitalters, Orford 1820.» Ich fenne bies Buch leiber nur nach bem Auszuge von König, Berlin 1838. Bergl, bort &. 90 ff.

<sup>80)</sup> So fast Dase, ber ben Ebionitismus in ben vulgairen unb gwofissenben trennt, und als dus Product des lettern die Clementinen auscht (vergl. Unm. 54.), diese lette Urt als judaistrenden Gnosticismus auf.

nitismus überhaupt dem Gnosticismus eingereiht werden. So hatte schon von Rauscher 81) von der Enosis des Ebson und Credner in seinen Beiträgen von der jüdischen Enosis der Clementinen gesprochen, der Erste aber, welcher den in den Clementinen ausgedildet vorliegenden Ebsonitismus als eine eigene Classe des Gnosticismus auffaste, war Baur 82).

<sup>81)</sup> Bergl. Znm. 60.

<sup>82)</sup> Mit Baur erklart fich Rern (ber Brief Jacobi unterfucht und erklart, Aib. 1838. S. 56.) einverstanden.

# Erfies Capitel.

Inhalt, außere Anlage, innerer Organismus, Name, historische Glaubwürdigkeit ber Clementinen. Ansehne berfelben in ber altesten Kirche.

### **§**. 1.

Bisherige Ansgaben ber Clementinen. Beschaffens heit bes Textes.

Die Clementinen sind zuerst von Cotelerius im ersten Theil seiner Sammlung der apostolischen Bater aus einem colbertinischen Goder der königs. Nariser Bibliothek herausgegeben worden: SS. patrum qui temporibus apostolicis floruerunt opp. J. B. Cotelerius e mss. codd. eruit, Parisiis 1672. Eine neue, verbesserte Ausgabe dieses Werks veranstaltete Clericus zuerst zu Antwerpen 1698, dann zu Amsterdam 1724; aus dieser letztern Ausgabe nahm Gallandi die Clementinen und verändert in den zweiten Theil seiner bibliotheca patrum auf 1).

Die Hanbschrift, welche Cotelerius benutte, war nicht blos befect — es fehlt ein Theil der neunzehnten und die ganze zwanzigste Homilie 2) —, sondern auch in hohem Grade incorrect. So ist denn der Text der Clementinen ungeachtet der Correcturen eines Cotelerius, Davistus, Clericus höchst sehlerbast. Dies, verdunden mit dem Umstande, daß sich die genannten Werke, in welchen die Clementinen abgedruckt sind, nur in den Handen Weniger besinden, macht eine neue correctere Ausgabe unserer Schrift zu einem mehrsach gefühlten Zeitbedürsnis.

Daß ber Tert auch mannigfach interpolitt fei, ift von vielen Seiten behauptet worben, namentlich hat man Wiber-

<sup>1)</sup> Venetiis 1766.

<sup>2)</sup> Bergl. 5. 2. Abfchn. VII.

fortice, beren fich nicht wenige in unserer Schrift finden, baufig burch bie Annahme einer Interpolation erflaren wollen. der ift man hierin jeboch zu weit gegangen 3). Abgesehen bavon, bag ber Mangel an Bestimmtheit ber bogmatifchen Uebergeugung, ber in ber eigenthumlichen Richtung bes Berfaffers tief begründet ift, nothwendig Biberfpruche berbeiführen mußte, können wir von einem Schriftsteller, welcher bestimmt ben Brund. fat einer materiellen Accommodation ausspricht, vorausseten, bağ er, wo fich Veranlaffung hierzu barbot, auch felbft Bebrauch pon bemfelben gemacht haben wirb. Es fommt noch hingu, bag bie Bersuchung zur Interpolation um fo weniger nahe lag. als es, wie wir bies fpater feben werben, mehr als eine ber Rechtglaubigfeit naber gebrachte Ueberarbeitung unferer Schrift gab. Damit will ich jeboch feineswege in Abrebe ftellen, bag nicht hin und wieber Interpolationen vorgenommen find, im Begentheil lagt fich bies in manchen Stellen bestimmt barthun: nur bas behaupte ich, bag man mit ber Annahme einer Interpolation nicht gleich überall bei ber Sand fein barf, wo fich in einzelnen Stellen eine Abweichung von einer sonft unferm Berfaffer gewöhnlichen bogmatischen Ansicht fund gibt. fonbern baß bier mit ber größten Borficht zu verfahren ift.

#### S. 2.

## Inhalt ber Clementinen.

Den Hauptbestandtheil der Clementinen bilden zwanzig in Form eines Briefs von Clemens an Jacobus versaste Homislien 1). Ihr Inhalt ist furz folgender:

Erfter Abschnitt. Clemens, von Durft nach Bahrheit getrieben, entschließt sich nach Jubaa zu reisen, kommt mit Betrus in Cafarea-Strato-

<sup>3)</sup> Wenn 3. B. Colln a. a. D. ber Meinung ift, baf bie Stelle b. XVI, 16 ff. von einem Arianer eingeschoben worben fet, und Evedner über Effaer und Ebioniten S. 206. die Stelle h. III, 6. für verfälscht extlart, so werben wir im Lehrbegriff an ben betreffenben Stellen zeigen, baf beibes mit Unrecht geschehen ift.

<sup>1)</sup> Ueber bie übrigen Beftanttheile ber Clementinen vergl. 5. 2.

nis jufammen und wird burch ihn von ber Bahre beit ber driftlichen Religion überzeugt, h. I.

In ber erften Somilie melbet Clemens bem Jacobus, wie er von Kindheit an eine ernstere Lebensrichtung genommen habe. und haufig ber Gebanke an ben Tob und bamit zugleich bie Frage, was nach bemfelben sein werbe, ob es ein ewiges Leben gebe, ober mit biefem Leben bas Dafein enbe, und andere abne liche, ob bie Welt von Ewigfeit her gewefen, ober einen Anfang genommen habe, in ihm aufgestiegen feien. «Bon folden 3meifeln gequalt», fahrt er fort, ewandte ich mich an bie Schulen ber Bbilofophen, aber vergebens fuchte ich bei ihnen Aufschluß. Bu einer Zeit gewann bie Behauptung, bag bie Seele unfterbe lich fei, bie Oberhand, ju einer andern aber bie entgegengesette, und ich gelangte balb zu ber leberzeugung, baß ich hier bie Bahrheit vergebens suche, und seufzte aus ber Tiefe ber Seele nach Rettung aus biefem Zustanbe. Wollte ich mich biefer Bebanken ganglich entschlagen und mich überreben, es fei in jedem Fall beffer, mich nicht zu qualen, - enbe bas Dafein mit biefen Leben, fo fei es beffer, fich bas Leben nicht zu verbittern, gebe, es aber ein Leben nach bem Tobe, fo fei meine jepige Traurigkeit ohne Grund, — bann brangte fich mir bie Borftellung auf, wie, wenn es ein ewiges Leben geben, und mich bort hartere Qualen erwarten follten, wenn ich bier nicht fromm gelebt habe. 3ch fuchte mich bann zu überreben, bag bem nicht so sei. Aber wenn es boch so ware, fiel mir ein; und wenn ich bann beschloß, ein frommes leben zu führen, so ward ich inne, weber ficher zu wiffen, was Gott wohlgefällig fei, noch Rraft genug ju haben, auf ungewiffe hoffnung bin die fleifchlichen Begierben ju unterbruden \*). Da faßte ich ben Entschluß nach Aegepten ju reisen, um bei Magiern und Refromanten über die Unfterblichfeit ber Seele Aufichluß zu etbalten, und fonnte mur burch bie bringenben Borftellungen eines Areundes, bag bies etwas Sunbhaftes fei und auf ewig ben

<sup>\*)</sup> Diefe fcone Schilberung, selbst sicher bem Leben entnommen, it mehrsach benust worden, ben innern Bustand solcher suchenden Clemens we, deren es in der damaligen Beit gewiß fehr viele gab, zu beschreuben. So Lischinner a. a. D. S. 306 ff., Reander u. a.

Frieden bes Gewiffens rauben werbe, von ber Ausflihrung abgehalten werben». Cap. 1-5.

«Bahrend ich so von Zweiseln niebergedrückt war, erscholl unter ber Regierung bes Kaisers Tiberius ber Ruf von Christo nach Rom, erst als bloßes unbestimmtes Gerücht, bann immer bestimmter und deutlicher, und endlich trat ein Mann mit der bestimmten Berkundigung in Rom auf, der Sohn Gottes sei im Judäa erschienen und verheiße einem Jeden ewiges Leben, der den Willen des Baters thue. Da beschloß ich, seidst nach Judäa zu reisen, ordnete meine Angelegenheiten und reiste ab». Cap. 5—8.

Allein burch ungunftige Binbe wird Clemens nach Alexan hier fommt er mit Barnabas gufammen, bria verschlagen. wort feiner Berkundigung des Evangeliums zu und wird genauer mit ihm befannt. Barnabas bleibt mehrere Tage bort. muß aber eines Feftes wegen nach Juda jurud. verhindert gleich mit ihm zu reisen, begibt fich ein paar Tage fpater auf ben Weg und tommt in Cafarea. Stratonis an, mo er burch Barnabas bei Betrus eingeführt und vonm Lettern freunblich aufgenommen wieb, Cap. 8-16. Er trägt bem Betrus feine Zweifel vor, wird sobann von ihm in ben Grundlehren ber driftlichen Religion belehrt, von ber Bahrheit berfelben überzeunt, und befchließt beständig bei ihm zu bleiben Roch erfährt er von Betrus, baf ihm am folgenden Tage eine Disputation mit bem Magier Simon bevorstehe. Cap. 17-22.

Zweiter Abschnitt. Aufenthalt bes Betrus und Clemens in Edfarea-Stratonis. Disputation bes Erkeren mit Simon Magus. Simons Flucht nach Tyrus. h. II. und III.

Sanz früh am folgenden Tage fährt Petrus in seiner Unterredung mit Clemens fort. Wie schon am vorigen Tage, so
kt auch an diesem hauptsächlich die wahre Prophetie der Segenstand des Gesprächs. Petrus zeigt, wie bei der Unfähigkeit
des Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen, das
einzige Mittel dazu in dem Anschließen an den wahren Propheten gegeben sei, und seht dann den Begriff desselben und
endlich kurz den Inhalt seiner Lehre aus einander. Als solchen
bezeichnet er die Lehre von Sinem Svit, der die Welt geschaffen

und gerecht sei, d. h. ber einem Jeben nach bem, wie er gehandelt, vergelten werbe, daher benn auch die Seele unsterblich sein musse. Die Auseinandersehung über Gottes Gerechtigkeit bringt die Rebe auf den Magier Simon, der dieselbe läugnete. Glemens erkundigt sich jeht genauer nach ihm und ersährt von Aquila und Nicetas, die, zwei angenommene Kinder einer Systophönizierin Justa, eben derselben, deren Tochter Christus von einer schweren Krankheit geheilt hatte, mit Simon zusammen ersogen und aufangs befreundet, späterhin sur die christliche Religion gewonnen waren und jeht zu den beständigen Begleitern bes Betrus gehörten (h. II, 1—21.), Folgendes:

Simon fet aus Sittha in Samarlen geburtig, feine Eltern Antoning und Rachel gewesen. Bu Alexandrien habe er bie Magie erlernt, fich sobann bem Täufer Johannes 2) angeschlofe fen und fei der bemahrtefte von feinen breißig Schulern geworben. Da Johannes mabrent einer Abwefenheit Simons geftorben fei, habe fich Dofitheus feiner Stelle bemachtigt, fei jeboch aus berfelben burch die Lift bes Magiers verbrangt worben; bann babe Simon bie Selena jur Battin genommen, wolche er, wie er fich felbft für eine Incarnation ber bochften Rraft gehalten miffen wollte, für bie Allmutter, Die Subftang und Beisheit ausgegeben. Da er obendrein viele Bunder verrichtet babe, fich in Feuer gewälzt, ohne zu verbrennen, die verichiebensten Gestalten angenommen u. f. w., fo habe er bei fehr Bielen Blauben gefunden, eja wir felbft hatten uns ficher tauichen laffen», fagt Aquila, «wenn wir nicht gewußt hatten, baß er mit bulfe ber Dagie alles dies verrichtete. Roch maren wir mit ihm befreundet, als er aber endlich fogar einen Mord beging, ba ermahnten wir ihn anfangs, von feinem Lebensmanbei abunkehen, als wie aber bamit fein Gehör fanben, wandten wir und von ibm ab». Betrus nimmt hiervon Beranlaffung, über fein Berhaltniß jum Magier zu reben, und zeigt, wie nach bem Brundgefen bes Universums, bem Gefen ber Syggien 3), werk bas Schlechtere bem Beffern voraufgehe, und somit auch,

<sup>2)</sup> Diesem Johannes ift in den Clementinen ein schlichtes Loos gefollen. Bergl. Lehrbegriff &. 3. Unm. 9.

<sup>3)</sup> Bepgl. Lehrbegriff &. 3.

bevot burch ihn die Boller vom Polythelsmus befreit werden tonnten, ein Apostel des Teufels habe auftreten muffen. Sodann zeigt er den Unterschied von göttlichen und damonischen Wundern. h. 11, 22 — 34.

Bahrend biefes Gesprachs tritt Zachaus berein und meldet, daß die Disputation auf den folgenden Tag verschoben werden muffe, da Simon für heute behindert sei. Ueber biefen Aufschub traurig, wird Clemens von Betrus barauf hingewie fen, daß Alles unter ber weifen Leitung Gottes fiehe, alfo auch bas, was uns anfangs unangenehm scheine, am Enbe boch ju unferm Beften biene, wir uns mithin auch bei ben wibrigften Schidsalen ber Traurigkeit nicht hingeben burften. Dich», fahrt Betrus fort, «biefen Auffchub nicht betrüben, o Clemens, vielleicht ift er von Gottes Borfebung gu Deinem Beile angeordnet. Da ich nämlich in Erfahrung gehracht habe, worüber Simon bisputiren will, fo fann ich Dich vorher mit bem Gegenstande ber Unterrebung genauer befannt machen, bamit Du Dich nicht schwankend machen läßt, wenn Simon ben Sieg bavon tragen follte.» Dann theilt er bem Clemens mit, was den Gegenstand der Disputation ausmachen werde, und ertheilt ihm über bas Berhaltniß ber Schrift (bes alten Teffaments) jur Lehre bes mahren Propheten genauere Belehrung. Er zeigt, wie in ber Schrift Babres und Unwahres vermischt vorliege, und Simon fich an bas Lettere halten werbe. h. II, 35 --- 53.

Beim Anbruch des folgenden Tages sindet Clemens und die übrige Umgedung des Petrus diesen im Gebet begriffen. Dann wird das Gespräch vom gestrigen Tage weiter fortgesset, die Zachaus meldet, das Alles zur Disputation bereit sei. Durch ein Gebet, dei welchem Clemens nicht zugegen sein dars, da er die Taufe noch nicht empfangen hat, bereitet sich Petrus vor und tritt dann heraus vor das versammelte Bolf, in dessen Mitte der Magier steht. h. III, 1—29. Wit den Worten: «Friede sei mit Euch» begrüßt er die versammelte Menge. «Wir bringen Euch Frieden», redet er dieselbe un, «aber ich sage Euch, erträglicher wird es Sodom und Gomorrha ergehen am Tage des Gerichts, als Euch, wenn Ihr uns nicht solgt, wenn Ihr nicht allein das, was Ihr durch Eure Bernunst

erfennen konntet, nicht erfannt habt, nicht allein, ba 3hr von und hortet, nicht zu und gefommen feib, fonbern auch jest, ba wir zu Euch gefommen, uns feinen Glauben ichenti.» Er zeigt fobann, wie Gott Alles geschaffen, und zwar bes Denschen wegen, wie bies uns zur größten Liebe und Dankbarfeit aufforbere, es mithin bie größte Ganbe fei, Dies zu verlenmen und außer Diefem Ginen Gott mehrere Gotter zu verehren. h. III, Als Betrus ausgerebet, nimmt ber Magier bas Bort. «Bas fuchft Du», ruft er bem Betrus ju, abie verfammelte Menge burch Lugen zu taufchen, indem Du ihr ben Blauben einreben willft, bag es nur Einen Gott gebe, ba boch Die heiligen Bucher ber Juden eine Mehrzahl von Göttern leho ren. Bor allen Anwesenden will ich Dir zeigen, daß biese eine Menge von Gottern annehmen, bag ber Gott, welcher bie Belt erichaffen, nach ber Schrift ein schwaches, charafterlofes Wefen ift, es also einen andern bobern geben muß, ber in jeber Simficht vollfommen ift ». h. III, 88.

Drei volle Tage dauert die Disputation. Simon wird in allen Behanptungen widerlegt und entflieht beim Andruch des vierten Tages nach Tyrus in Phonizien. Rach einigen Tagen erhält Betrus hiervon Rachricht und faßt fogleich den Entschluß, ihm dahin zu folgen, seiner verderblichen Wirksamseit entgegen puarbeiten. Bevor er aber Cafarea verläßt, sest er den Zaschäus zum Bischof der dortigen Gemeinde ein, der nach ansänglicher Weigerung diese Stelle übernimmt, ordnet die kirchlichen Berhältnisse und ertheilt Bielen die heilige Tause. Roch einige Tage verspricht er, dort bleiben zu wollen, und schick den Clemens, Aquila und Ricetas nach Tyrus voraus, ihm von dem Treisden des Btagiers schristlich Rachricht zu geben. h. III, 39—73.

Dritter Abschnitt. Clemens mit Aquila und Ricetas nach Tyrus voraufgeschidt. Borgange bafelbft. Flucht bes Magiers von hier nach Sidon. Disputation bes Clemens mit Apion. Antunft bes Betrus. h. IV. V. VI.

So begeben sich benn Cleinens, Nicetas und Aquila von Cifaxea nach Thrus und bleiben bem Befehl bes Betrus gemäß bei Berenice, ber Tochter berseiben Justa, welche Nicetas und Aquila an Lindes Statt angenommen hatte. Bon ihr ex-

halten ste die gewänschte Auskanft über den Magier und erfahren, wie er durch die unglaublichsten Wunder die ganze Stadt in Erstaunen seze und von der Menge für einen Gott gehalten werde. Diejenigen, welche ihn als einen Magier und Godten darzustellen gewagt hätten, habe er dei Gelegenheit eines Gastmahls, zu dem er sie eingeladen, mit manchertei Arantheiten behastet. «Deswegen», so schließt sie ihre Rede, «rathe ich Euch, nichts gegen ihn dis zur Ausunst des Netrus zu unternehmen». Im Gespräch über Simon vergeht der Abend. h. IV, 1—6.

Am folgenden Morgen erhalten fie unerwartet die Rachricht, daß ber Magier plotlich von Tyrus nach Sibon bin abgereift fei und von feinen Schulern nur ben Alexanbrinifchen Grammatifer Apion, ben Aftrologen Annubion und ben Epifuraer Athenodorus gurudgelaffen habe. Alles biefes berichten fie noch gleich benselben Morgen brieflich an Betrus. barauf in ben Strafen von Thrus umbergeben, begegnet ihnen Apion mit Annubion und Athenodorus und mehreren Andern. Apion, noch von frühern Zeiten ber mit Clemens befannt, rebet ihn an; bas Befprach tommt auf religiofe Begenftanbe. 11m gang ungeftort ju fein, wird befchloffen, fich an einen rubie gen Ort ju begeben und bas Anerbieten eines von ben Freunben Aplons, eines reichen Mannes, nach feinen Garten gu gehen, angenommen. h. IV, 6-10. -Rach einem Eingange über ben Unterschied ber Gewohnheit und Wahrheit geht Glemens auf die verschiedenen Gestaltungen bes Seibenthums ein und zeigt ihre Richtigkeit und Berwerflichkeit, indem er vorzüglich geltenb macht, bag ber heibnischen Religion alle Motive zu einem fittlichen Leben fehlen, fie vielmehr vielfach zur Unfittlichteit reize und Veranfaffung gebe. So vergeht die Zeit, und Apion ming seine Vertheibigung ber allegorischen Deutung ber heibnifchen Mythen auf den folgenden Tag verschieben. h. IV, 11-25.

Als sie am folgenden Tage wieder zusammen kommen, fehlt Apion. Da Clemenst hört, daß derfelbe krank sei, schlägt er vor, zu ihm zu gehen, wird jedoch durch das Bitten aller Anwesenden bestimmt, da zu bleiben und in seinem Bortrage fortzusahren. h. V, 1. Diesmal gibt er der Unterredung eine andere Wendung. Hatte er: am vorigen Tage in abstracto

# Erftes Capitel.

Inhalt, außere Anlage, innerer Organismus, Name, historische Glaubwürdigkeit ber Clementinen. Ansehne berfelben in ber altesten Kirche.

### §. 1.

Bisherige Ansgaben ber Clementinen. Beschaffens beit bes Textes.

Die Clementinen sind zuerst von Cotelerius im ersten Theil seiner Sammlung der apostolischen Bater aus einem colbertinischen Coder der königl. Pariser Bibliothek herausgegeben worden: SS. patrum qui temporibus apostolicis floruerunt opp. J. B. Cotelerius e mss. codd. eruit, Parisiis 1672. Eine neue, verbesserte Ausgabe dieses Werks veranstaltete Elericus querst zu Antwerpen 1698, dann zu Amsterdam 1724; aus dieser lettern Ausgabe nahm Gallandi die Clementinen unverändert in den zweiten Theil seiner bibliotheca patrum auf 1).

Die Handschrift, welche Cotelerius benutte, war nicht blos befect — es fehlt ein Theil ber neunzehnten und die ganze zwanzigste Homilie 2) —, sondern auch in hohem Grade incorrect. So ist denn der Tert der Clementinen ungeachtet der Correcturen eines Cotelerius, Davisius, Clericus höchst sehler-hast. Dies, verdunden mit dem Umstande, daß sich die genannten Werte, in welchen die Clementinen abgedruckt sind, nur in den Handen Weniger besinden, macht eine neue correctere Ausgabe unserer Schrift zu einem mehrsach gefühlten Zeitbedürsnis.

Das ber Text auch mannigfach interpolirt sei, ift von vielen Seiten behauptet worden, namentlich hat man Wiber-

<sup>1)</sup> Venetiis 1766.

<sup>2)</sup> Bergi. 5. 2. Abfchn. VII.

fortice, beren fich nicht wenige in unserer Schrift finden, baufig burch die Annahme einer Interpolation erklaren wollen. der ift man hierin jeboch zu weit gegangen 3). Abgesehen bavon, bag ber Mangel an Bestimmtheit ber bogmatischen Ueberzeugung, ber in ber eigenthumlichen Richtung bes Berfaffers tief begründet ift. nothwendig Biberfprüche berbeiführen mußte, können wir von einem Schriftsteller, welcher bestimmt ben Brund. fat einer materiellen Accommodation ausspricht, vorausseten, bas er, wo fich Veranlassung hierzu barbot, auch felbst Gebrauch pon bemselben gemacht haben wird. Es fommt noch hinzu. daß bie Berfuchung jur Interpolation um fo weniger nabe lag. als es, wie wir bies spater sehen werben, mehr als eine ber Rechtglaubigfeit naber gebrachte Ueberarbeitung unserer Schrift gab. Damit will ich jeboch feineswegs in Abrebe ftellen, bag nicht hin und wieber Interpolationen vorgenommen finb, im Gegentheil lagt fich bies in manchen Stellen bestimmt barthun: nur bas behaupte ich, bag man mit ber Annahme einer Interpolation nicht gleich überall bei ber Sand fein barf, wo fich in einzelnen Stellen eine Abweichung von einer fonft unferm Berfaffer gewöhnlichen bogmatischen Ansicht fund gibt, sonbern baß hier mit ber größten Borficht zu verfahren ift.

## S. 2.

## Inhalt ber Clementinen.

Den Hauptbestandtheil ber Clementinen bilben zwanzig in Form eines Briefs von Clemens an Jacobus verfaßte Homislien. 3). Ihr Inhalt ist furz folgender:

Erker Abichnitt. Clemens, von Durft nach Bahrheit getrieben, entschließt sich nach Jubaa gu reisen, kommt mit Betrus in Cafarea-Strato-

<sup>8)</sup> Wenn 3. B. Colln a. a. D. ber Meinung ift, bas bie Stelle b. XVI, 15 ff. von einem Arianer eingeschoben worben set, und Erebner über Effaer und Ebioniten S. 306. die Stelle h. III, 6. für versälscht erklart, so werben wir im Lehrbegriff an den betreffenden Stellen zeigen, das beibes mit Unrecht geschehn ift.

<sup>1)</sup> Ueber bie übrigen Beftanttheile ber Clementinen vergl. 5. 2.

niegufammen und wird durch ihn von der Babe beit ber driftliden Religion überzeugt, h. I.

In ber erften homilie melbet Clemens dem Jacobus, wie er von Kindheit an eine ernstere Lebensrichtung genommen habe. und häufig ber Gebanke an ben Tob und bamit maleich bie Frage, mas nach bemfelben fein werbe, ob es ein emiges Leben gebe, ober mit biefem Leben bas Dafein enbe, und andere ahne liche, ob bie Belt von Ewigfeit her gewesen, ober einen Anfana genommen habe, in ihm aufgestiegen feien. Bon folden Ameifeln gequalt», fahrt er fort, emandte ich mich an bie Schulen ber Bhilosophen, aber vergebens fuchte ich bei ihnen Aufschluf. Bu einer Zeit gewann bie Behauptung, bag bie Seele unfterb. lich fei, die Oberhand, ju einer andern aber die entgegengesette, und ich gelangte balb zu ber lleberzeugung, daß ich hier bie Bahrheit vergebens suche, und feufzte aus ber Tiefe ber Seele nach Rettung aus biefem Buftanbe. Wollte ich mich biefer Bebanken ganglich entschlagen und mich überreben, es sei in jedem Fall beffer, mich nicht zu qualen, - enbe bas Dasein mit biefem Leben, fo fei es beffer, fich bas Leben nicht zu verbittern, gebe, es aber ein Leben nach bem Tobe, so fei meine jepige Traurigkeit ohne Grund, — bann brangte fich mir bie Borftellung auf, wie, wenn es ein ewiges Leben geben, und mich bort hartere Qualen erwarten follten, wenn ich bier nicht fromm gelebt habe. 3ch fuchte mich bann zu überreben, bag dem nicht fo fei. Aber wenn es boch fo ware, fiel mir ein; und wenn ich bann beschloß, ein frommes Leben zu führen, so ward ich inne, weber ficher zu wiffen, was Gott wohlgefällig fei, noch Araft genug zu haben, auf ungewiffe hoffnung hin bie fleifchlichen Begierben ju unterbruden \*). Da faßte ich ben Entschluß nach Aogepten zu reisen, um bei Magiern und Retromanten über bie Unfterblichkeit ber Seele Aufschluß zu erbalten, und fonnte nur burch die bringenben Borftellungen eines Freundes, daß dies etwas Sundhaftes fet und auf ewig ben

Diese schine Schilberung, selbst sicher bem Leben entnommen, ift mehrfach benucht worden, ben innern Bustand solcher suchenden Glemenstes, beren es in der damaligen Beit gewiß fehr viele gab, zu beschreiben. So Affiner e. a. D. S. 306 ff., Reander u. a.

perweilen und folgt, machbem er in wenigen Tagen Wide file feine Lehre gewonnen und hie firchlichen Nerhältnisse geordnet hat, dem Magier nach Berptus. h. VII, 5—8. Als er hier ankommt, ist grade ein Erdbeben; diesen Umstand bezutt der Magier, das Nolf gegen Petrus aufzweiegeln. Eliest diesen Menschen», ruft er den Einwohnern zu, «er ist ein Magier, glaubt mir, das Erdbeben rührt von ihm her, er hat Euch die Krankheiten zugeschicht, von denen Ihr heimgesucht werdet». Petrus geht hierauf ein: «Ja, ich fann dies alles», erwiedert er, «und wenn Ihr mir nicht gehorcht, will ich Eure ganze Stadt zerstören». Dann besiehlt er dem erschrostenen Bolk, dem Simon wie seine Anhänger gänzlich zu meiden, worauf die Einwohner ihn augenblicklich aus der Stadt heraustreiben. Rachdem dies geschehen, hebt Petrus solgendermaßen an:

«Wenn es in meiner Macht ftanbe, Erbbeben zu ermaen und zu thun, was ich wollte, bann batte ich nicht ben Simon aus ber Stabt vertrieben, fonbern ihn zu meinem Freunde gemacht, damit er nicht auch fernerhin burch feine Berlaumbungen gegen mich Bielen an ihrem mahren Seile hinderlich ware. Er felbft ift, wenn 3hr mir glauben wollt, ein Magier, er ift ber Berlaumber, ein Diener ber Bosheit, er ift es, ber Guch bie Rrantheiten zugeschickt hat. 3ch bin ber Rnecht bes Gottes, ber bie Belt erschaffen, ein Schuler bes mahren Propheten und verfündige als solcher Wahrheit, ja ich fann Euch auch von ben Arankheiten befreien, die er Euch zugeschickt hat, wenn Ihr Euch zur mahren Religion befehrts. Auf diese Rebe bin fallen Alle vor ihm nieder und werden durch sein Gebet geheilt. Rur wenige Tage tann er bort bleiben; Biele werden fürs Christenthum gewonnen und getauft. Dann ordnet er die firchlichen Berbaltniffe und eilt nach Byblus, ba er hier aber ben Dagier nicht mehr trifft, folgt er ibm auf ber Stelle nach Tripolis bin. h. VII, 9-12.

Eine große Menge Menschen aus Thrus, Sibon, Berytus und Byblus waren dem Petrus hieher gefolgt, alle werden von den Einwohnern bereitwillig ausgenommen, Petrus selbst bleibt mit seinen genauern Freunden im Hause des Maroon. Auch von hier entslieht der Magier sogleich nach Sprien bin.

Win folgenden Tage will Petrus aufange noch nicht bf fentlich auftreten; ba ihm jeboch gemelbet wird, bag bas Bott mit großer Ungebulb ben Beitpunkt feines Auftretens ermarte, entfolieft er fich bagu. Um bem verberblichen Einflusse bes Magiere entgegenzuwirfen, zeigt er zuerft, bag ber Beltschöpfet ber höchste Gott und keineswegs ein fo schwaches und allen Affeden unterliegendes Wefen fei, wie Simon ihn bargeftellt habe; foddnn nimmt er, ba Biele mit bamonischen Krankheiten behaftet waren, hiervon Beranlaffung, bie Lehre über bie Das monen genauer zu entwideln. «Wollt Ihr», fo schließt er feine Stebe, Lein Tempel bes heiligen Geiftes werden, bann bemüht Gud vor Allem, jenen unfaubern Geift aus Euch auszutreiben. Mus burch bie Taufe und burch nach berfelben verrichtete aute Deshalb lagt ab vom Glauben an Botte ift bied möglich. bie Bogen, lagt ab von ihren unreinen Mahlen, begeht feinen Mord, teinen Chebruch, feinen Diebstahl, haffet bie nicht, welche er nicht verdienen, thut überhaupt nichts Bofes. Sonft werbet Mie in biefem Leben von ben Damonen und schweren Krantheiten geplagt, in jenem aber ewige Strafen zu erleiben haben. Was ich Euch heute gefagt, mag genügen. Wer von Euch feine Gesundheit wieder erlangen will, mag hier bleiben, Ihr Nebrigen mogt in Frieden nach Saufe gehen». Alle bleiben bort, Die einen, um ihre Gefundheit wiederzuerhalten, die andern, um bie Hellung mit anzusehen. Betrus heilt alle Kranken und entläst die Menge mit bem Befehl, fich am folgenden Tage zeitig wieber einzufinden. h. VIII, 1 - 24.

Am folgenden Tage fahrt Betrus in seinen Lehrvorträgen an das Bolt fort, beginnt mit der Erzählung der Sündsluth und sest dann die Entstehung des Polytheismus auseinander. Der Aufforderung, sich zur Berehrung Eines Gottes zu wenden, gibt er dadurch größern Nachbruck, daß er zeigt, wie sie sonst in diesem Leben beständig von den Dämonen zu seiden hätten. Auf diese Weise kommt er wieder auf die Dämonen und fährt in feiner gestrigen Belehrung über dieselben fort. Ir. IX, 1—23.

Dret volle Monate verweilt Petrus in Tripolis, täglich in feinen Betehrungen fortfahrend und Biele für seine Lehre gewinnend. h. X, 1—26. h. XI, 1—34.; gegen das Ende biefer Zeit erfolgt die Taufe des Clemens. Rach einer eine

beinglichen Warnung vor Irrlehrern schickt er einige seiner Anhänger nach Antiochien in Sprien voraus, ihn bort zu erwarten, setzt ben Maroon zum Bischof ein, erwählt Presbyteren und Diakonen und begibt sich sobann auf die Reise nach Antiochien. h. XI, 35. 36. Am ersten Tage gelangen sie nach Orthosia. Hier schickt Petrus Aquila und Nicetas mit einem Theil seiner Anhänger nach Laodicea, mit dem Bersprechen, zwei oder drei Tage nach ihrer Ankunst ebenfalls dort eintressen zu wollen. Dann begibt er sich auf die Reise nach Antaradus. h. XII, 1—3.

Fünfter Abschnitt. Clemens theilt bem Betrus feine frühern Schidfale mit, wie er Bater, Mutter und Brüber verloren habe. Unerwar, tetes Wieberfinden seiner Mutter. Ankunft in Laodicea. Wieberfinden seiner Brüber und seines Baters. h. XII, 4.—XIV, 10.

Eine zufällige Aeußerung bes Clemens zu Betrus, bem er seine Freude barüber an den Tag legt, baß er nicht mit voraufgeschickt sei, sondern bei ihm bleiben könne, «Du vertrittst mir die Stelle meines Baters, meiner Mutter und meiner Brüder», sührt das Gespräch auf seine Familienverhältnisse. Bon Petrus ausgesorbert, berichtet Clemens Folgendes:

«Meine Eltern, Fauftus und Matthibia, ber faiferlichen Kamilie verwandt, hatten außer mir noch zwei altere Sohne, Kaustinus und Kaustinianus. Gleich nach meiner Geburt mußte meine Mutter, wie mir mein Bater fpaterbin mittheilte, Rom mit meinen beiben altern Brübern auf zehn Jahre verlaffen und Als aber mein Bater in langer Zeit gar nach Athen gehen. nichts von ihnen vernahm und enblich in Erfahrung brachte, daß sie gar nicht in Athen angekommen waren, entschloß er fich, fich selbft auf Reisen zu begeben, um fie aufzusuchen. Sett biefer Zeit — ich war bamals zwölf Jahre alt — habe ich nie eiwas wieder weder von meinem Bater, noch meiner Mutter und meinen Brüdern gehört, höchstwahrscheinlich find fie alle langst gestorben, ba bereits zwanzig Jahre seit ber Abreise meines Baters vergangen find». Betrus nimmt innigen Antheil an seinem Schickal und kann sich ber Thranen nicht enthalten. h. XII, 4-11. -

Auf die Bitten einiger Begleiter entschließt fich Petrus,

am folgenden Tage eine Ausstucht nach der Insel Arabus m Bahrend die Uebrigen fich entfernen, um die Rerfa würdigkeiten ber Infel in Augenschein zu nehmen, bleibt Betrus purud und betrachtet eine alte Frau aufmerksam, die am Bege fist und bettelt. Als er fich mit ihr in ein Gesprach einläßt und nach ihren frühern Schickfalen erfundigt, erfährt er, baß fie früher in glänzenden Berhältniffen gelebt, ihr Mann dem faiferlichen Saufe verwandt gewesen und fie brei Gohne gehabt. Da aber ber Bruber ihres Mannes in unreiner Leibenschaft für fie entbrannt fei, fo habe fie, um feinen Rachftellungen ju entgeben, fich entschloffen ihre Beimath auf langere Beit zu verlaffen, und ju bem Enbe ein Traumgeficht vorgegeben. So habe fie mit ihren beiben alteften Sohnen Rom verlaffen, um nach Athen zu gehen, sei aber burch ungunftige Winde verfchlagen worden und habe enblich Schiffbruch gelitten, in welchem sie allein gerettet und nach dieser Insel hin verschlagen sei. einer Frau, beren Mann auf einer Seereife ertrunten fei, freundlich ausgenommen, habe fle lange Zeit bei ihr gelebt, jest fei jene aber erfrantt, und auch fie felbft an beiben Banben gelahmt und unfähig ju arbeiten, baber in die traurige Rothmenbigleit verfest, burch Betteln ihr Leben zu friften. h. XII, 12-18. So ergibt fich benn, daß fie bie tobtgeglaubte Mutter bes Gles mens, Matthibia, ift, und es erfolgt die erfte Scene des Wiebererkennens. Auf die Bitte ber Matthibia gibt Betrus ihrer Freundin, wie ihr selbst, die Gesundheit wieder. Roch an demfelben Tage fegeln Betrus, Clemens, Matthibia mit ben übris gen Begleitern nach Antarabus gurud. Die Bitte ber Mutter, auch ihrer Freundin die Gesundheit wiederzuschenken, gibt bem Betrus Beranlassung, ben Unterschied bes Wohlwollens und ber allgemeinen Menschenliebe auseinanderzuseben, und daran weis tere Belehrungen zu fnüpfen. h. XII. 19-33.

Bon Antarabus geht die Reise weiter über Balanda, Palstus, Gabala nach Laodicea, wo sie mit Ricetas und Aquila wieder zusammentressen. Beibe sind, wie sich jest offenbart, die vermeintlich bei jenem Schiffbruch ertrumtenen Brüder des Clesmens, Faustinus und Faustinianus. Sie waren in der Racht, in welcher das Schiff scheiterte, von Seerdubern gesangen genommen und als Sclaven an eine Frau, Ramens Justa vers

kauft, von ihr aber an Kindes Statt angenommen worden. Jeht ist der sehnlichste Wunsch der Mutter, sogleich getauft zu werden. Allein eine Vorbereitung durch Fasten erstärt Petrus sur nothwendig und schreidt ihr beshald einen Tag hierzu vor, und alle Vitten, wie die Versicherung der Mutter, die beiden vorigen Tage nichts als Wasser genossen zu haben, können ihn nicht bestimmen, hiervon abzugehen, da nur das Fasten eine rechte Vorbereitung auf die Tause sei, welches wegen derselben übernommen werde. h. XIII, 1—12. Den noch übrigen Theil des Tages verwendet Petrus, über die Tugend der Keuschheit zu reden. h. XII, 13—21.

Ganz früh am folgenden Tage sindet die Taufe der Matthibia im Meere Statt. Während die drei Sohne ihre Mutter nach Hause begleiten, halt sich Petrus noch länger auf, da ein alter Mann, der von sern die ganze Taushandlung mit angesehen hatte, zu ihm herantritt. Mitleiden, sagt er zu Betrus, habe ihn ergriffen, als er sie nach der Tause habe beten sehen, da es weder einen Gott, noch eine Vorsehung gebe, sondern Alles einer eisernen Rothwendigkeit unterliege. Petrus läst sich in ein Gespräch mit ihm ein und erkennt, daß es der Bater bes Elemens, Faustus, ist. So erfolgt die dritte Scene des Wiederschens. h. XIV, 1—10.

Sechster Abschnitt. Disputation mit dem Bater. Seine Bekehrung zu verhindern eilt Simon Magus von Antiochia nach Laodicea. Dispustation zwischen dem Magier und Petrus; mitzten in derselben endet die Handschrift der Hosmilien. h. XIV, 11—h. XIX, 14.

Nach ber ersten Freude des Wiederschens kommt das Gesspräch auf die Behauptungen des Faustus, daß Alles nach einem unabänderlichen Fattin geschehe, zurud. Da aber weder Faustus noch Petrus in den mathematischen und aftrologischen Kenntnissen bewandert sind, so erbietet sich Clemens mit dem Aftrologen Annubion im Beisein seines Vaters disputiren zu wollen, sobald sie nach Antiochia, wo er sich mit Simon Magus aufhalte, gesommen wären. h. XIV, 11. 12. Der solgende Tag vergeht in Unterredungen über religiöse Gegenstände; wenn Petrus gleich das Thema über dem Katalismus nicht

gradezu wieder ausnimmt, so bemüht er sich boch, den Faustus durch Hinweisung auf sein eigenes wunderbares Schickfal zum Glauben an eine Vorsehung zu sühren. Faustus zeigt sich empfänglich für die Wahrheit, und, obwohl er noch nicht von seinen frühern Ansichten zurückgebracht wird, lassen die Reden des Petrus doch einen tiesen Eindruck in seinem Gemüth zurück. So vergeht der ganze Tag, und Petrus muß sich eine genauere Auseinandersehung der christlichen Lehren für den solgenden Tag vorbehalten. h. XV, 1—11.

Schon ift Betrus am folgenben Tage im Begriff, por bem versammelten Bolt in Gegenwart bes Fauftus Die Lehren ber mahren Religion zusammenhangend zu entwideln, ale er gang mermartet bie Nachricht erhalt, bag Simon von Antiochia mit Athenoborus und einigen Andern angefommen fei. weile tritt fcon Simon felbft in bie Berfammlung herein. habe erfahren », rebet er ben Betrus an, chaf Du geftern bem Fauftus zu zeigen verfprochen haft, baf nur Gin Gott fei. Bor Allem bin ich über Deine Rlugheit erftaunt, bag Du ju hoffen wagft, biefen weisen Mann für Deine Anfichten gu gewinnen. Aber was Du willft, follst Du nicht erreichen, ich bin hier und will Deine lügenhaften Reben aufbeden. entfernt gewesen, so mochte es Dir vielleicht boch gelungen fein, ben weisen Mann ju tauschen und fur Deine Anfichten ju gewinnen, ba er bie beiligen Bucher ber Juben nicht fennts. Ge beginnt benn die Disputation, welche drei Tage hindurch matri Bon einer Behauptung wird Simon jur anbern zurudgebrangt. breimal gibt er frembe Ansichten für bie feinigen aus b), immer wird er fogleich widerlegt, seine mahre Ueberzeugung wird enb. lich von Petrus aufgebeckt (h. XVIII, 12.), und auch biefe in ihrer Akhtigleit gezeigt. h. XVI — XVIII, 20. Da ruft Simon aus: «Ferne fei es von mir und meinen Freunden, Deine Borte länger anzuhören; ich hätte von Anfang an von ber Disputation abstehen follen, ba ich bas Wort von Dir vernahm, bag Riemand Dich überreben tonne, etwas, was gegen den Beltschöpfer gesagt sei, zu glauben, weder Engel, noch Bro-

<sup>\$)</sup> BergL 5. 6.

pheten, noch die Schrist», — und ist im Begriff sich zu entsernen, bleibt aber, von Petrus zurückgerusen, da. «Du wurdest bestürzt», redet er den Magiet an, «als Du dies hörtest, vernimm jest noch etwas Größeres. Wenn auch wirklich der Gott, welcher die Welt geschaffen, ein schlechtes, ja ein unvergleichlich schlechtes Wesen ist, so würde ich dennoch nicht aushören, ihn allein zu verehren und seinen Willen zu thun, denn wer den nicht liebt, welchem er seinen Höhern Gott geden sollte als den Weltschöpfer, so muß diesen höhern Gott geden sollte als den Weltschöpfer, so muß dieser mich lieben, weil ich dankbar din gegen den Gott, von dem ich mein Leben habe, Dich aber, der Du Deinen Urheber verläßt, kann er unmöglich lieben, da er Deine Treulosigkeit kennt. Du bist ein Diener der Bosheit, ohne es selbst zu wissen». —

So ift ber Magier ganz überwunden. — Aber noch will er ein Mittel versuchen, will auch feinerseits ben Betrus in bie Enge führen. Deswegen bricht er ab und richtet an ihn bie Frage, woher bas Bofe feine Entftehung habe. Doch biefe Untersuchung muß auf ben folgenben Tag verschoben werben, h. XVIII, 21—23. Den folgenden Tag tritt Simon gleich mit ber Frage hervor, ob es ein felbstftandiges bofes Princip gebe, mas Betrus unbebenflich zugibt und burch einen Ausspruch Chrifti belegt. Auf feine weitern Fragen, ob daffelbe erschaffen fei, und von wem und wozu, weigert Petrus fich Anfangs einzugeben, weil barüber in ber Schrift nichts enthalten fei. Als Simon ihm bies jeboch als ein Bugeftanbnis feiner schlechten Sache auslegt, last er fich auf biefe Fragen ein und fucht zu zeigen, baß, wie man fich immer die Enistehung bes Teufels bente, auf Gott feinenfalls bie Schulb fallen fonne. Den Beweis, baß ber Teufel überhaupt geschaffen und zwar von Gott geschaffen sei, verspricht Betrus nachher zu geben und zuerft nur ju zeigen, bag, wenn er bem Weltschöpfer fein Dafein verbante, Diefer boch von aller Schuld frei fei. Mitten in biefer Unterfuchung endet die Handschrift ber Homilien.

Siebenter Abschnitt. Bas Inhalt bes fehlenben Theiles ber homilien gewefen fein muß.

Bas den Inhalt der letten Hälfte ber neunzehnten und

ber gangen zwanzigsten Homilie 6) ausgemacht haben wird, läft . fich nach bem Boraufgegangenen mit ziemlicher Sicherheit be-Bunachft wird Betrus in ber neunzehnten Somilie noch bas entwidelt haben, mas er h. XIX, 12. nachher gu gele gen verspricht, bag ber Teufel weber unerschaffen, noch von einer anbern Macht als von Gott geschaffen fei. Dag bies bie lette Disputation mit Simon Magus gemefen fein muß unb nicht auch in dem verlornen Theile noch eine folche Statt gefunden hat, lagt fich fowohl baraus, bas Simon - wie wir gesehen — schon am Enbe ber achtzehnten Somilie völlig beflegt erscheint und nur in der neunzehnten noch eine Frage aufwirft, um ben Betrus in bie Enge ju treiben, als auch aus bem Umftanb, bag ohnehin Vieles in ber zwanzigften Somilie ermahnt worden fein muß, mit ziemlicher Sicherheit vermuthen. -Sobann wird in bem fehlenden Theil ber homilien Betrus mit feinen Begleitern nach Antiochien gereifet fein und auch bort bie Ginwohner jum Chriftenthum befehrt haben. Denn einmal wird im Schluß ber elften Somilie (c. 36.) berichtet, bag Betrus einige feiner Anhanger borthin voraufgeschidt habe, mit bem Auftrage ihn bort zu erwarten, sobann aber verspricht Clemens h. XIV, 12. mit Annubion, welcher fich ju Antiochia befanb. über ben Fatalismus bisputiren ju wollen. Run hatten fic aber nach h. XVI, 1. nur Simon und Athenodorus, aber nicht Annubion, von Antiochia nach Laobicea begeben. wird in ber zwanzigsten Homilie die Reise nach Antiochien berichtet fein. Daß aber vorher auch ber Anordnung ber firchlie den Berhalmiffe und Ginfepung eines Bifchofe in Laodicea Gr. wahnung gethan fein wird, wird uns gewiß mehr als mahrscheinlich erscheinen, wenn wir barauf achten, wie baffelbe von allen Stabten berichtet worben ift, in welchen Betrus fich, wenn auch nur ein Baar Tage, aufgehalten hat. Ferner wird in ber zwanzigften Homilie auch jene versprochene Disputation bes Clemens mit Annubion mitgetheilt worden sein, wobei natürlich Clemens als Sieger bavon gegangen ift. Daß auch ber Bater

<sup>6)</sup> Das ursprünglich zwanzig homilien gewesen sind, erhellt aus ber Angabe ber von Cotelerius benugten hanbschrift: « nequexes de if avin stades rade, nooldyous reeis, duillas elkosive.

Siemens, Faustus, sich zum Christenthum bekehrt haben wird, ist gewiß schon baraus, baß er gleich Ansangs für die von Petrus vorgetragenen Lehren (h. XV, 5.) Empfänglichkeit wigt, mehr als wahrscheinlich; vielleicht fand diese Bekehrung grade in Folge der Disputation des Clemens mit Annubion Statt, da seine fatalistischen Ansichten von Petrus, welcher der aftrolsgischen Kenntnisse nicht kundig war, nicht gründlich widderlegt werden konnten (vergl. h. XIV, 12.). Auch der Bestehrung der Einwohner Antiochia's, wie der Anordnung der dortigen lirchlichen Berhälmisse wird gedacht worden sein.

Bom Schluß ber Recognitionen, die allerdings saft eben biefelben geschicklichen Berhältnisse singiren, kann man gewiß nicht, wie Cölln will 7), auf ben unserer Homilien schließen, da bas bort berichtete abgeschmackte Mährchen von der Verwandtung des Baters des Elemens durch Simon und der Heilung durch Petrus schon wegen des ganzen Charakters unserer Homilien in diesen keine Stelle gefunden haben kann. Sodam aber sind die geschichtlichen Verhältnisse 8), wodurch die Röglichkeit einer solchen Verwandlung gegeben ist, nur in den Resegnitionens nicht in unsern Homilien vorhanden.

#### 6. 3.

Beftandtheile ber Clementinen außer jenen zwanzig Somilien.

Außer den wanzig Homilien, deren Inhalt im vorigen S. angegeben ift, umfassen die Clementinen nach Angabe der von Cotelerius benutten Handschrift (respiézes de h aven pi-ples Alos repológous resig. duslias elevand) drei den Homilien vorausgeschickte Arologes. Boran steht ein Brief von Betrus, worin dieser den Jacobus um die strenzste Geheimhaltung sein er ihm übersandten ungerpuara ersucht. Diesem Briefe schließt kich ein Bericht von dem Versahren des Jacobus nach dem Empsang desselben an. Es wird erzählt, wie er die Presbyter zussammenberusen und ihnen eine Beschwörungssormel für die vorsammenberusen und ihnen eine Beschwörungssormel für die vorsamsenberusen

1

<sup>7)</sup> Ueber Clementinen, in Erfc und Bruber Thl. 18.

<sup>-8)</sup> Bergi. Cap. 111. §. 6. 1.

gelegt, benen das Buch in Julunft mitgetheitt werben follte, baher dieser Bericht stberschrieben ist: deapagropia magi rav vos sesselve Laußardrewr. Dann solgt ein Brief von Claumens an Jacobns, worin Clemens diesem den Sob des Petrus meldet, seiner Einsehung durch denselben in das römische Epielde pat gedenkt, und endlich des ihm von Petrus gewordenen Aufwags, den hauptsächlichken Inhalt seiner (des Petrus) auf den verschiedenen Retsen gehaltenen Lehrverkändigungen dem Jacobus zurährung thut. Hieran schließt sich die Mittheitung derselben in den Homilien unmittelbar an, die gleichsalls in Form eines Briefs von Clemens an Jacobus versast und überschrieden sind: Klyusvos van Ilérgov deredynsenvanzoppyuarung derengt.

Es ist zunächst die Frage zu beantworten, ob diese brei Apoloyou mit den Homilien ein Ganzes ausmachen und somit unprünglich zu benselben gehören, oder ob ihre Zusammenstellung in dem Coder des Cotelerius nur eine zusällige ist. Bon vielen Seiten ist die Zusammengehörigkeit des einen, oder des andern, oder beiber Briese mit den Homilien in Abrede gestellt worden 1).

Sehen wir zunächst auf ben unmittelbar vor ben homilien flebenben Brief von Clemens an Jacobus 2), so wurde je-

<sup>2)</sup> Im Betreff beiber Briefe ist biefe Behauptung von Dobwell (dissertationes in Ironaeum, Oxoniae 1089. p. 441—443.), Larbener (Glaubwürbigkeit ber evangelischen Geschichte, Abeil II. Abthig. I. S. 682.), Mayerhoff (Einleitung in bie petrinischen Schriften, hams burg 1835. S. 314 ff.), Reuß (Geschichte ber heiligen Schriften bes neuen Aestaments, halle 1842. S. 82 ff.) und Schwegler (über ben Charafter bes nachapostolischen Zeitalters, in Bellers Jahrbuchern 1843. Peft I. S. 185.) ausgesprochen worben.

<sup>2)</sup> Daß dieser Brief nicht zu ben homilien gehore, haben außer ben in ber vorigen Unm. Angegebenen auch Coustant (epistolae rom. pontifieum, tom. I. Parisiis 1721. appendix p. 3.) und Stard (in seiner Kirchengeschichte bes ersten Jahrhunderts, Bb. II. G. 55 ff.) berhauptet. Während aber Coustant, Lardner und Mayerhoss benseiben als Einleitung zu ben Recognitionen betrachten und Reuß und Schwegler sich nicht weiter über benseiben erklären, äußert Stard a. a. D. die Bermusthung, er gehore vielleicht zu den apostolischen Conflitutionen, und Dodowell will ihn der sogenannten elementinischen Epitome (über diesebe vergl. Cap. III. §. 10.) zueignen. Ad hanc, quae extat, opitomen por-

ber Bersuch, seine Zusammengehörigkeit mit ben Homilien nachweisen zu wollen, von vorn herein scheitern, wenn die Behauptung Starcks 3) gegründet ware, daß zwischen den Homilien und
diesem Briefe eine Berschiedenheit des Lehrwpus obwalte. Daß
diese Behauptung jedoch ganzlich ungegründet ift, läßt sich mit Bestimmtheit darthun, nur darf man natürlich nicht erwarten,
daß die bogmatische Eigenthümlichkeit in diesem Briefe, einem
schlichten Bericht von dem Tode und den lehten Reden des Petrus über die kirchliche Versassung, eben so start hervortrete, als
in den Homilien, in denen Borträge von Petrus an das Bolt,
Unterredungen mit seinen Schülern u. s. w. mitgetheilt werden.

tinet Pseudoclementis epistola ad Jacobum, heißt es bei ihm a. a. D. Run haben zwar die elementinischen Comilien auch die Ueberschrift Enτομή und man tonnte sonach glauben, baf Dodwell diese gemeint habe. Allein daß er wirklich die xar' exoxy's sogenannte clementinische Epitome hierunter verfteht, erhellt gang beutlich baraus, wenn er fortfabrt: quod miror non observasse Cotelerium, Cetelerius halt aber grabe biefen Brief für eine Ginleitung zu ben Domilien. Wenn er fernerbin gum Beweis für feine Meinung ben Umftanb anführt, bag biefer Brief mit ben Borten : «Ich schicke Dir bas versprochene Bert unter bem Titel : Kliμεντος των Πέτρου επιδημιών κηρυγμάτων επιτομή» gefchloffen, bie Epitome aber eine ähnliche Ueberschrift gehabt habe (et verbn fore eadem in ipsa legimus Cotelerii epitome), so tann er unmöglich die Domitien gemeint haben, ba biefe grabe benfelben Titel führen, fonbern nur die eigentliche Epitome, welche eine gang abntiche Ueberschrift hatte. Enblich tommt noch bingu, bag, pachbem Dobwell guerft von ben Recognitionen und fobann von biefer Epitome, beren Abfaffung er tury por Rufin anfest, gefprochen bat, er bann erft unfere Clementinen ermahnt (p. 446.), bie er ale forma recentissima aller biefer Schriften bezeichnet. Gang gewiß verftand er alfo unter jener Epitome nicht Dos milien, fonbern bie eigentliche clementinifche Epitome, und feine Anficht von unferm Briefe ift bie vorbin angegebene. - Es fchien mir nothmenbig, Dobwell's Anficht genauer barzulegen, ba er zuweilen in ber angegebenen Beife falfc verftanben worben ift.

Roch ift hier Keftner zu ermahnen, ber in feiner Agape, Jena 1819. G. 219. Die Archtheit biefes Bricfs vertheibigt.

<sup>3)</sup> a. a. D. Wit bem zweiten Brief (namlich bem Brief von Clemens an Jacobus) ift es gang anders beschaffen, und ich begreife nicht, wie er hierher kommt. Er ist im gangen Styl weit von jenem ersten unterschieben, auch findet fich nicht die geringste Spur von Judaismus und Ebionitismus in demselben. Die homilien find aber nach ihm ein Erzeugnis der Ebioniten.

Dennoch laßt fich, wie bemerkt, bas gleiche bogmatische Geprage beiber Schriften mit Sicherheit aus Folgendem nachweisen. Benn Jacobus in der Ueberschrift bes Briefs als Oberbischof aller Gemeinden bargeftellt wird ), so erscheint er hier in berselben Stellung wie in ben Somilien 5), wenn ferner Betrus im erften Capitel bes Briefs als Beibenapostel bezeichnet wirb 6), so ift ihm hier ganz biefelbe Rolle übertragen wie in den Somilien 7), und die Polemik gegen Paulus, welche hiermit nothwendig verbunden ift, findet fich gleichfalls, und noch bestimmter, obwohl anonym, in ben Somilien wieber 8). Sobann ift bie Entgegensetzung ber gegenwärtigen, bem Teufel angehörenben Welt und bes funftigen ewigen Reichs, beffen herrscher Chriftus fei, wie fie sich in den Somilien findet o), so auch in Diesem Briefe mit den Worten vor evoqueror ayador — — Basiléa ans gebeutet; wie auch bie Bezeichnung Christi als ayabog pao-Leus gleichfalls ben Homilien fehr geläufig ift. Endlich tritt uns gang biefelbe Rirchenverfaffung bis in bie größten Einzelnbeiten in unferm Briefe, wie in ben Somilien, entgegen, und selbft eine theilweise wortliche Uebereinstimmung ift unverkennbar. Diefelbe Stellung wird hier bem Bifchof, ben Presbytes ren, ben Diakonen angewiesen, wie in ber britten Somilie 10), bie frube Berheirathung wird im fiebenten Capitel unfere Briefs ebenso und aus benselben Grunden bringend empfohlen, wie in ben Somilien, und hier wie ba wird bie Aufficht barüber ben Presbyteren gur Pflicht gemacht 11).

Burbe schon bies Alles uns gur Annahme nothigen, baß bie Zusammenstellung biefes Briefs mit ben Homilien feine gufällige sein kann, so zeigt ber Schluß bes Briefs, verglichen mit ber Ueberschrift ber Homilien, ganz bestimmt, baß ber Brief als

<sup>4)</sup> Κλήμης Ίακώβο τῷ κυρίο και ἐπισκόπων ἐπισκόπο κ. τ. λ.

<sup>5)</sup> Bergl. weiter unten §. 6. und Lehrbegriff §. 14.

<sup>6)</sup> Πέτρος . . . . ο τῆς δύσεως το σκοτεινότερον τοῦ κόσμου μέρος ὡς πάντων ἰκανώτερος φωτίσαι κελεισθείς —

<sup>7)</sup> Bergl. h. III, 59.; bas Genauere weiter unten §. 6.

<sup>8)</sup> Bergl. weiterhin §. 6. und Cap. 1V.

<sup>9)</sup> Bergl. Lehrbegriff §. 1. und §. 15.

<sup>10)</sup> Bergl. Lehrbegriff &. 18.

<sup>11)</sup> Bergl. Lehrbegriff &. 17.

Einleitung zu den Somilien gehört. Deshald habe ich nicht gezögert», schließt der falsche Clemens den Brief, Dir, mein Gebieter Jacobus, die Reden, welche Petrus auf seinen Reisen gehalten, kurz zusammenzusaffen mit dieser Ausschrift: «Klepuerros rur Mérodo derednum engefest enpoyuarur deresous». Banz dieselben Worte sind aber den Homilien als Ueberschrift vorgesest. —

Somit ist erwiesen, das der clementinische Brief als Einleitung zu den Homilien dienen soll. Doffelbe läßt sich auch vom Brief des Petrus an Jacobus 12), wie von dem Bericht dessen, was Jacobus nach dem Empfang desselben gethan der sögenannten deauageropia — mit Sicherheit darthun. —

Roch ift hier Reander zu erwähnen, ber in seinen gnoftischen Spiftemen S. 383. ben fraglichen Brief nur als Frucht eines ähnlichen Geiftes als bes ber Clementinen bezeichnet, und in der zweiten Auflage seiner Kirchengeschichte, Band I. 2. S. 628. ihn beshalb dem Berfasser der Clementinen abspricht, weil er sich von diesen in der Ansicht über die altteft. Propheten unterscheibet; darüber gleich nachher.

<sup>12)</sup> Die Busammengeborigkeit bieses Briefs mit ben Somilien ift von febr Bielen geläugnet worben. Außer ben (Anm. 1.) angeführten Selehrten, welche beibe Briefe von ben homilien trennen gu muffen glauben, haben sich Ittig (in seinem appendix dissertationis de haeresiarchis aevi apostolici, Lipsiae 1696. p. 18. u. 158.), Grabe (spicilegium Patrum, tom. I., nach ber Ausgabe Oxoniae 1714. p. 59 seqq.), Fabri cius (codex apocr. novi test., Hamburgi 1703. tom. II. p. 107.), Rleuter' (über die Apofrophen bes neuen Teftaments, Samburg 1798. S. 443 ff.), Somibt (Rirchengeschichte, Ihl. I. S. 446 ff.), von Colln (Erfc und Gruber, Art. Clementinen) gegen bie Busammenfteb lung diefes Briefes mit ben Somillen ertlart, fo verschieben auch fomft ihr Urtheil über benfelben lautet. Die Ginen bringen ibn nämlich in Berbinbung mit ben Recognitionen, wie Grabe, mit bem fich Fabricius, Sarbner und Manerhoff einverfanden erklaren, mabrend bie Andern ibn als Ginleie tung ju einer bie auf biefen Brief verloren gegangenen, ben Clementinen verwandten, aber pfeubopetrinifchen Schrift betrachten. Bare ber angebe lich petrinische Brief, von welchem Photius cod. 112. und 113. spricht, berfelbe mit bem unfrigen, fo murbe biefe Bermuthung ichon von ibm herruhren; bies ift jeboch nicht ber Fall, wie wir fpater feben werben (Cap. III. f. 4.). Fur bie bezeichnete Anficht haben fich Dobwell, Ste tig, Rleuter, Schmibt, von Colln und Reuf entschieben. Genauer geben Dodwell, Ittig und Colln biefe Schrift als bas zneuppa Herenv (über baffelbe fiebe Cap. III. f. 1.) und Rleuter als bie ebionitifchen zyούγματα Πέτρου an, die er vom κήρυγμα Πέτρου unterscheidet, ohne fich weiter auf fie einzulaffen.

Wenn auch die Rachweisung, das sich die bogmatische Eisgenthümlichkeit der Homilien ganz und gar in diesem Briefe wiedersindet, zunächst nur deweist, das dieser Brief ein Erzeugnis derselben Richtung ist, wie unsere Homilien, und auf seine Zusammengehörigkeit mit denselben noch nicht nothwendig hinssufar, so wird diese doch dadurch schon sehr wahrscheinlich, das und bei genauerer Betrachtung eine Uebereinstimmung der dogmatischen Ansichten die ind Einzelnste hinein entgegentritt 13).

<sup>13)</sup> Benn bie Grundlehre bes gangen Spfteme ber Clementinen bie Unterfcheibung bes achten Mofgismus von ben fpatern Berfalfdungen - von ber afteftamentuchen Religion - und bie Ibentificirung bes erftern mit bem Chriftenthum ausmacht, fo ftimmt hiermit ber Inhalt bes Briefs volltommen überein. Nachbrudlich wird im zweiten Capitel bie emige Gultigfeit bes mofaifchen Gefeges behauptet, und Petrus nennt feine Lehre roueur niguyua, wie in ben homilien, b. II, 20., bas Chris ftentham eine roupos nobirela beißt, und Petrus h. X, 6. gur Une natue bes Gefeges auffordert (vergl. Behrbegriff g. 15. am Ende). Aber biefe urfprünglich von Mofes gegebene Religion ift verschieben von ber im alten Teftament vorliegenden (in biefem liegt die Bahrheit mit Irrthus mern vermifcht vor, wird im erften Capitel unfere Briefe übereinftimmenb mit ben Comilien, vergl. Lehrbegriff f. 11. und f. 12., behauptet). Dos fes hat das Gefet munblich 70 Mannern übergeben (Brief bes Petrus c. 1. vergl. h. II, 88. III, 47., Lehrbegriff §. 12.), bamit fich baffelbe in geheimer Tradition von Gefchlecht zu Gefchlecht fortpflanzen follte. hat fich benn bis auf Chriftus von Unfang an die mahre Lehre erhalten (διά τούτο και ο καρπός της άσφαλείας μέχρι του δεύρο φαίνεται, τον γάρ αὐτὸν οἱ πανταχή ὁμοεθνοὶ τῆς μοναρχίας καὶ πολιτείας enlassouse zarora, beißt es in biefem Briefe c. 1., ebenfo, wie in ben Demilien ausbrudlich gefagt wirb, bas Chriftus nichts Reues vorgetragen, sondern das von Anfang an ben Würdigen Bekannte in weiten Kreisen verbreitet, Lehrbegriff &. 14. u. g. 15.), und biefe Trabition bilbet bie Rorm für bas rechte Berftanbnis ber fich vielfach miberfprechenben alts teftamentlichen Schriften (Brief bes Petrus o. 1., Behrbegriff f. 12.). Reander a. a. D. ift ber Anficht, daß biefer Brief fich von ben homilien daburd unterscheibe, baf, während die Legtern ben altteft. Propheten kein goctliches Aufehn beitegen, biefer Brief baffelbe vorausfege, und nur aus ber Bietbeutigfeit ihrer Borte bie Rothwenbigfeit eines Goluffels gu ibs rem rechten Berftanbnis ableite. Diefer Ginourf bes bochverehrten Dans mes lofet fich, wie ich glaube, baburch, bag bie homilien feineswegs bie altteft. Propheten als abfotat falfche Propheten betrachten. Bielmeht geben fie als ihre Gigenthamischlett an, gumeften ben Geift haben, gumeis

Inr Gewisheit wird fie burch bie Bezugnahme auf unsern Brief, welche sich in ben Homilien, wie in bem, wie vorhin ge-

len von ihm verlassen sein, h. III, 18., während der wahre Prephet immer den Geist hat. Und wenn auf ihre vielsachen Widersprücke hinger wiesen wird, so wird eben damit vorausgesest, das sie auch Wahrheit entshalten, h. III, 24., wie auch der Berf. zuwellen Aussprücke der Propheten anführt. Mehr aber durste aus dem petrinischen Brief auch nicht zu entnehmen sein, als daß er eine Berbindung von Wahrem und Irrigem in den alttest. Schriften angenommen.

Die mit biefer Unschauungeweise nothwendig verbundene Polemit gegen ben Apoftel Paulus finbet fich bier, wie in ben homilien, beutlich, jeboch ohne Rennung feines Ramens. Ber anbers als Paulus tann ger meint fein, wenn Petrus im zweiten Capitel unfere Briefes fagt: «Eb nige von ben Beiben haben meine Prebigt bes Befeges verworfen und bie gesehwibrige Bebre bes verhaften Menfchen (&yBood avenimou) angenom: men ». Ja wenn man bier noch zweifelhaft fein tonnte, fo lagt une bas gleich Folgenbe nicht mehr in Ungewisheit. Denn wenn Petrus fagt, bas Ginige noch zu feiner Lebenszeit feine Borte falfchlich fo auslegten, als ob nach feiner eigentlichen Meinung bas Gefes aufgehoben fei, und er nur nicht mage, bies bestimmt auszusprechen, fo enthalt bies, gusammengenoms men mit h. XVII, 19., gang unvertennbar eine Begiebung auf bas, was Paulus im zweiten Capitel bes Galaterbriefs fagt, bag bas Benehmen bes Petrus bei Ankunft jerusalemischer Zubenchriften in Antiochia von Mangel an Aufrichtigkeit gezeugt habe, ba er fich gegen feine beffere Uebergeugung burch biefelben habe bewegen laffen, ben Umgang mit ben Beibenchriften zu meiben. Bie alfo Paulus bier vorausfest, Petrus babe bie bloß temporare Gultigfeit bes Gefeges ertannt, und nur aus Furcht por ben Jubendriften bei jener Gelegenheit feine Uebergeugung verlaugnet, fo proteftirt bier Petrus gegen bie Borausfegung, als ob nach feiner eis gentlichen Anficht bas Befet aufgehoben fei, und er nur aus Mangel an παβύησία bies nicht öffentlich zu bekennen mage. — Roch ift hierzu zu nehmen, daß bie Stellung bes Petrus ju Jacobus in unferm Briefe gang biefelbe ift, wie in ben homilien. Bie nach ben Lettern Petrus verbunben ift, dem Jacobus beftanbig Rechenschaft von feinem Wirten gu geben (vergl. meiter unten §. 6.), fo bat er unferm Brief gufolge bemfelben feine Behrverfundigungen überfandt; wie nach ben homilien Jacobus als Befchuger und Auffeter über bie Reinerhaltung ber Bebre in ber gangen Rirche erscheint (vergl. §. 6.), so hat er nach unserm Briefe Magregeln au treffen, bas Geheimschriften, welche nur für bie Lehrer ber Rirche beftimmt find, wie die petrinischen engelyuara, niemals in ungeweihte Banbe tommen tonnen. Enblich ift noch bie wortliche Uebereinstimmung eines in unserm Briefe angeführten, mit ben kanonischen Evangelien nicht gang gusammenftimmenben Ausspruchs Chrifti: o odoards aal i yn napeleuseigt, zu benfelben gehörenben clementinischen Beiefe nachweisfen läßt.

Der petrinische Brief sest nämlich die Uebersendung pertrinischer Lehrverfündigungen (\*\*\*nqv\*\*yuara\*\*) von Betrus an Jacobus voraus 14. Auf eben diese dem Jacobus von Betrus übersandten \*\*\*nqv\*\*yuara weiset aber die Stelle im clementinischen Brief ausdrücklich hin, in welcher Clemens seine nachsolzgende Schrift, die Homilien, als turze Jusammensassung dieser \*\*\*nqv\*\*yuara bezeichnet 15), womit denn auch die vorhin schon mitgetheilte Ueberschrift der Homilien vollsommen zusammenstimmt. Endlich bezieht sich noch eine Stelle in den Homilien (h. I, 20.) auf diese \*\*\*nqv\*\*yuara. Hier erzählt nämlich Petrus dem Clesmens, daß er von Jacobus den Auftrag erhalten habe, ihm von seinen gehaltenen Borträgen und vollbrachten Thaten (\*\*\*julliag\*\* re \*\*\*xal regäseig\*\*) beständig einen genauen Bericht zusommen zu lassen 16.

Abgeschloffen ift ber Beweis, daß biese Briefe zu ben Homilien gehören, jedoch erst bann, wenn ber innere Zusammenhang aller einzelnen Theile ber Clementinen nachgewiesen ist 17), ba ber Wangel an Zusammenhang bas triftigste Argument gegen

Corrae, λώτα εν ή μία κεραία οὐ μή παρέλθη ἀπό τοῦ νόμου, mit der Anführung in den homilien, h. III, 51., wohl zu beachten.

Wer aber baraus einen Einwand gegen die bogmatische Uebereins stimmung biefes Briefs mit ben homilien hernehmen wollte, bas in ber mit biefem Brief zusammengehörenben diapagervola ber Beschneibung gesbacht, dieselbe aber in keiner Stelle ber homilien erwähnt wird, den vers weise ich auf das im kehrbegriff §. 17. Entwickelte.

<sup>14)</sup> Bergl. Cap. I. άξιω καὶ δέομαι, των ἐμων κηρυγμάτων, ας ἐπεμψά σοι βίβλους, μηθενὶ των ἀπὸ των ἐθνων μεταθούναι, μήτε ὁμοφύλφ πρὸ πείρας.

<sup>15)</sup> Όσεν έγω ..... οὐκ ἄκνησα, ſαgt Clemens c. 20., τὸ ποιὰ τῶν κατὰ πόλιν λόγων τῶν ἢδη σοι προγραφέντων καὶ ὑκ αὐτοῦ (Πέτρου) διαπεμφθέντων ἐν βίβλοις ἐπὶ κεφαλαίων ποκῆσαι — — καὶ οῦτω διαπέμψαι σοι ἐπιγράψαντα Κλήμεντος τῶν Πέτρου ἐπιδημιῶν κηρυγμάτων ἐπιτομή. Uebrigens bemerte ich hirt noch, baş anch biefe petrinischen, von Petrus selbst bem Jacobus zus geschichten κηρύγματα angeblich von Clemens abgefaßt waren (vergl. §. 5. Lam. 2.).

<sup>16)</sup> Bergl. 5. 5. Anm. 2.

<sup>17)</sup> Diefer Radweis wirb &. S. gegeben werben.

ble Jusammengehörigkeit sein wurde. Erft mit dem Rachweis, wie die einzelnen Theile der Clementinen zusammengehören, vollendet sich der Beweis, daß sie zusammengehören. Jugleich wird sich uns dabet ergeben, wie auch der Bericht über das Berfahren des Jacobus nach dem Empfange des petrinischen Briefs im Jusammenhang des Ganzen wohlbegrandet dasseht.

Borher ift aber noch eine Untersuchung anzustellen, welche mit senem Nachweis in der Art zusammenhängt, daß ihre Lösung einerseits bei diesem vorausgesetzt wird, anderseits aber eine vollkändige Lösung erst in senem Nachweis enthalten sein wird. Es ift nämlich die Frage:

# S. 4.

Bollte ber Berfasser, bie beiben Briefe als achte Schriften von Petrus und Clemens und bie homis lien als ein Bert bes Leptern ausgeben und bie berichteten Facta als wirklich geschehene angesehen wissen, ober waren nut beshalb bie geschichtlichen Berhaltniffe erdichtet und bie Briefe wie die homistien unter fremben Namen verfaßt, um einer Schrift, in welcher der Verfasser seine religiösen Ansichten entwickelte, eine gefälligere Form zu geben, ohne baß der Verfasser für Clemens gehalten werben, ober das Erzählte als wirklich Geschenes ausgeben

wollte?

Kann gewiß als allgemein zugestanden vorausgesetzt werben, daß die einzelnen Theile der Clementinen unächt sind, daß der petrinische Brief so wenig von Petrus, als der elementinische und die Homilien von Clemens herrühren 1), so ist doch barüber eine Verscheitedenheit der Ansichten zuläfsig, ob diese beiden Briefe und die Homilien als achte petrinische und elementinische Schriften haben gelten sollen, oder nicht.

Verneinen wir bies, so war bie Absicht bes Berfassers burchaus nicht, zu tauschen, er wollte ja keineswegs ben Brief bes

<sup>1)</sup> Benn Schmibt bie Archtheit bes petrinifchen und Reftner bes tlementinischen Briefs behauptet hat, so gehort bies unter bie litterarisichen Curiofitaten.

Betrus als eine Schrift bes Petrus, ben clementinischen Brief fammt ben Somilien als achte Schriften von Clemens ausgeben. vielmehr follten bie Lefer biefe nur fur eine Dichtung bes Berfafe fere ansehn; er wollte bann feine eigenen religiösen Ibeen in einer Schrift nieberlegen, welche burch ihre Korm bie Aufmerlsamfeit bes Lefers feffeln, Die Phantafie beschäftigen und auf Diese Beise um so leichter feinen religiofen Anfichten Gingang verschaffen follte. Dag er seinen Ramen nicht genannt, ware nur zufällig gewesen, wie etwa noch heut zu Tage Jemand seine religiösen Ansichten in einem Roman unter bem angenome menen Ramen bes Clemens nieberlegen fonnte, ohne bag c ihm in den Sinn kame, seine Schrift als ein elementinisches Broduct ausgeben zu wollen. In biefem Kalle mare ber Berfaffer ebensowenig ein fraudator gewesen, als Salvianus, welder, ohne feinen Ramen gu nennen, feinen 4 Buchern adversus avaritiam ben Ramen bes Timotheus vorfette 2), und wir dürften bie Clementinen ebensowenig als bie genannte Schrift Salvians mit bem Namen einer apolryphischen Schrift bezeichnen.

Aber ebensowohl ift die Annahme möglich, ber Berfaffer habe wirklich ben petrinischen Brief für einen Brief bes Petrus, ben clementinischen und die Homilien für Schriften bes Clemens gehalten wiffen wollen.

Mit dieser Frage hängt eine andere genau zusammen. Obgleich Riemand alle in den Clementinen berichteten Thatsachen
sür wirklich geschehene hinnehmen wird, Alle vielmehr darin
übereinstimmen werden, daß diese größtentheils der Dichtung angehören 3), so kann doch zweiselhaft sein, od der Berkasser wollen.
Diese Frage hängt mit der erstern in der Art zusammen, daß,
wer der Ansicht ift, der Berkasser habe für Ciemens gelten wollen, auch annehmen wird, daß er den erzählten Thatsachen Glauben geschenkt wissen wollte, wer dagegen das Erstere verneint,
auch das Letztere verneinen wird. Demnach stellt sich die Frage

<sup>2)</sup> Timetheus, minimus serverum dei coctesiae catheliese toto erbe diffusse, gratia tibi et pax a dee, patre nostro cam spiritumento. Amen. Icutet bie lieberschrift berseiben.

<sup>3)</sup> In wie weit ben Erzählungen Geschichtliches zu Grunde liegt, werben wir §. 8. naber erörtern.

fo, wie wir fie in der Ueberschrift angegeben haben: Bollte ber Berfaffer bie beiben Briefe als achte Schriften von Petrus und Clemens und die Homilien als ein Werk bes Lettern ausgeben und die berichteten Facta als wirklich geschehene angesehen wiffen, ober waren nur beshalb bie historischen Berhaltniffe erdichtet und die Briefe wie die Homilien unter fremden Namen verfaßt, um einer Schrift, in welcher ber Berfaffer feine religiöfen Anfichten entwidelte, eine gefälligere Form ju geben, ohne bag ber Berfaffer für Clemens gehalten werben, ober bas Erzählte als wirtlich Geschenes ausgeben wollte? In beiben Kallen war bie Absicht des Verfassers, seiner religiosen Anschauungsweise Eingang zu verschaffen, im erstern baburch, baß er biefe für bie bes Betrus und Clemens ausgab, im lettern baburch, bag er, anstatt sie einfach zu entwickeln, sie in Form einer anziehenden Dichtung, die als solche erkannt werden sollte — in einem ephilosophisch religiosen Roman » — mittheilte. Diese lettere Annahme ift nicht felten ausgesprochen worden. Abgesehen bavon, daß fie der Bezeichnung unserer Schrift mit dem Ramen eines Romans, welche schon von Weismann 4) an fehr gewöhnlich geworben ift, ju Grunde ju liegen icheint, ift fie in Betreff ber ben Clementinen auch ber Form nach höchst ahnlichen Recognitionen bestimmt von Rosenmuller 5), Staublin 6), Rrab-

<sup>4)</sup> Introductio in memorabilia hist. , Stuttgardiae 1718. p. 63.: Romanensem fabulam praestare possunt, heißt es bort gunachft freilich von ben Accognitionen. Start (Rirchengeschichte bes ersten Jatz-hunberts, Thi. II. S. 531.) fügt noch hingu, die Schrift sei ein Roman im eigentlichften Berstande.

<sup>5)</sup> Historia interpretationis libr. sacr., pars I. p. 85 seqq.: Errare mihi videntur, qui scriptorem hunc sub nomine Clementis episcopi romani latere et historiam fictam tanquam veram aliis obtrudere voluisse sibi persuadent — — —. Noluit anonymus autor — — — scribere historiam, sed, ut lectionem libri redderet jucundiorem, finxit, non quasi res gestas narravit, itinera, colloquia etc., ut solent romanensium fabularum autores, qui fictis narrationibus lectorum animos allicere et recreare pariter ac erudire volunt.

<sup>6)</sup> Geschichte ter Sttenlehre Jesu, Bb. II. S. 72. 78.: «Man hat keinen Grund zu glauben, bas ber Berfaffer alle seine Erzählungen für wahr ausgeben, — — — und für ben Clemens von Rom gehalten sein will».

be 7), Gersborf 6), in Hinsicht auf unsere Clementinen dagegen von Taschirner 9) und Paniel 10) ausgesprochen worben.

Gegen biefe Anficht muß ich mich jedoch entschieben er-Bunachft burfte biefelbe als eine Uebertragung ber jegie flåren. gen Berhaltniffe auf die Zeit, in welcher die Clementinen entstanben, erscheinen. Wenigstens wird bie Behauptung, bag, wie es unserer Beit ferner liegt, Schriften unterzuschieben, es umgefehrt bem driftlichen Alterthum weit naber gelegen, Schriften unter bem Ramen berühmter Manner zu verbreiten, als in ber Weise ber neuern Zeit religiofe Romane zu produciren, im Allgemeis nen gewiß jugegeben werben muffen. Roch unwahrscheinlicher wird bie bezeichnete Annahme, wenn wir bebenten, baß es grabe bie Autorität bes romischen Clemens mar, unter welcher in ber älteften Zeit vielfach apofryphische Schriften verbreitet murben. Dazu fommt, bag Reiner im gangen Alterthum bie Clementinen in dieser Beise betrachtet hat. Bollten -wir gleichwohl diese Annahme festhalten, so mußten boch Andeutungen in benfelben enthalten fein, welche hierauf führten. Aber nicht allein, baß biese ganglich fehlen, so zeigt vielmehr die ganze Anlage berfelben auf's deutlichste das Gegentheil; es tritt bei genauerer Betrachtung recht sichtlich bas Bestreben bes Berfaffers hervor, bie

<sup>7)</sup> In seinem trefflichen Bert: Ueber ben Ursprung und Inhalt ber apostolischen Constitutionen, hamburg 1829. G. 106.

<sup>8)</sup> In ber Romet 'u feiner Ausgabe ber Recognitionen.

<sup>9)</sup> Der Fall bie Anthums, S. 882.: «Auch thut Mosheim bem Berfasser, wie mich bunkt, baburch Unrecht, bas er ihm bie trügliche Abssicht, seine Schrift als eine Schrift bes römischen Clemens einzusühren, juschreibt. Rach meinem Dafürhalten gehört ber Titel, wie die ganze Erzählung zu der Fiction, durch welche er nicht den Leser täuschen, sondern seiner Schrift eine geschichtliche Einkleidung geben wollte. Er gab seiner Schrift in keiner andern Absicht den Ramen des Clemens, als in welcher Cicero seine Schrift übers Alter und über die Freundschaft Cato major und Laelius nannte».

<sup>20)</sup> Es scheint dies wenigstens auch Paniel's Ansicht zu sein, wenn er in feiner Geschichte ber homitetit, Theil I. S. 107. sagt: «Beibe (Recognitionen und Clementinen) nur wenig verschiedene Schriften enthalten aber eine Art von philosophischereitgiosem Roman. In diesem wird unter der Form ber Dichtung erzählt» u. s. Much Eredner scheint derseten Ansicht zu sein. Bergl. seine Abhandlung über Effer u. s. w. S. 238.: «Der Berfasser, weicher durch diese paflich gewählte Einkleidung viel Geschmad entwickelt u. s. »

Briefe und die Homilien als ächte Schriften, die berichteten Thatsachen als historische Wahrheit ausgeben zu wollen, wie wir dies sogleich (vergl. §. 5.) sehen werden, so daß es keinem Zweisel unterliegen kann, die beiden Briefe und die Homilien somien als ächte Schriften von Petrus und Clemens, die erzählten Begebenheiten als wirklich geschehene betrachtet werden 11).

# S. 5.

# Anlage ber Clementinen.

I. Innerer Bufammenhang ber einzelnen Beftanbtheile berfelben.

War ohne Zweifel die Absicht des Verfassers, seinen religiösen Ansichten weitere Verbreitung zu verschaffen, so war das Mittel, dessen er sich dazu bediente, den Apostel Petrus als Verkündiger derselben, bald in vertraulichen Gesprächen, bald in Lehrverkündigungen an das Volk, bald endlich in Disputationen mit dem Nagier Simon erscheinen zu lassen, gewiß ein sehr

geeignetes.

Allein schwerlich hatte ber Verfasser hossen können, einen bebeutenben Eingang mit seiner Schrift zu sinden, wenn er die selbe in seinem Namen herausgegeben hatte. Immer ware es dann nur seine eigene Autorität gewesen, welche für die Wahrsheit der dem Petrus beigelegten Reden die alleinige Bürgschaft abgegeben hätte. Da war es denn sicher wohl berechnet, das er den hochgeselerten römischen Clemens als Verfasser angab. Nun war es der Apostel Petrus, der die Ansichten des anonymen Versasser als die seinigen versündigte, und für die Treue des Berichts dürgte der Name des angeblichen Berichterstatters, des römischen Clemens.

Aber konnte Clemens ein vollgultiger Zeuge fein fur bie Reben bes Betrus? Diesem Zweifel vorzubeugen, warb er in

<sup>11)</sup> Gegen biese Annahme könnte man geltend machen, baß boch wirklich sehr vieles rein Fingirte in ben Clementinen enthalten ift. Bie ware es benkbar, könnte man einwenden, daß der geistreiche, umsichtige Berfasser gehofft haben sollte, mit diesem Eingang zu sinden? Dies nöttigt uns, so könnte man weiter schließen, anzunehmen, daß er selbst feine Erzählungen als Dichtung betrachtet wissen wollte. — Auf diesen Einwand werden wir §. 8. zurücktommen und ihn als nichtig erweisen.

eine gang nahe Berbindung mit Petrus geseht, er mußte nicht allein fein Schaler 1), fondern auch fein beständiger Begleiter fein, ber bei allen feinen Disputationen, allen feinen Lehrvertrigen augegen gewesen war. So mußte benn Clemens, wenn irgend einer, befähigt erscheinen, die Lehrverfündigungen bes Retrus tren au berichten. Aber noch mehr mußte feine Glaubwarbigfeit außer allem Zweifel gefett erscheinen, wenn er als von Betrus felbft hiemit beauftragt erschien. Dies veranlagte ben Berfaffer, den Somilien einen Brief von Clemens an Jacobus vorangufchiden, in welchem ber Erftere ergablt, wie ihm von Betrus ber Auftrag geworben fei, die petrinischen Lehrverfundigungen niederzuschreiben und fie bem Jacobus zu überfenben. Mar Clemens nicht allein vor allen Andern befähigt, Die Lehrverfunbigungen bes Betrus zu berichten, hatte er hierzu noch besonbere einen Auftrag von Betrus erhalten, wie fehr mußte fein Bericht auf Glaubwürdigfeit Anspruch machen fonnen!

Doch dies alles schien dem Versaffer noch nicht genug. Je mehr rein Erdichtetes seine Schrift in Wirklichkeit enthielt, besto mehr mußte dafür gesorgt werden, daß die Möglichkeit jedes Zweisels benommen schien. Mochte Clemens noch so sehr qu einer Beschreibung der petrinischen Lehrverkundigungen best, higt erscheinen, immer war es doch nur seine Autorität, auf welche hin dieser Bericht für wahr angenommen wurde. Wie wenn es sich so einrichten ließ, daß Petrus selbst ihre Glaub-würdsafeit bezeuate?

Unmittelbar ging das freilich nicht an, war boch Peirus nach ber Boraussezung unsers Berfassers schon gestorben, als Clemens dem Zacobus seine Lehrverfündigungen in unsern Ho-milien mittheilte. — Dennoch wußte der Scharssinn des Bersfassers ein Mittel zu ersinnen. Ju dem Ende mußte Clemens in dem Brief an Jacobus seinen in den Homilien gegebenen Bericht der Lehwertundigungen des Petrus als einen Auszug ans frühern petrinischen anzohnara bezeichnen und die Homilien durch die Uederschrift (Klhuerros rav Nérodov enconnection

<sup>1)</sup> Das Clemens ein Schüler bes Petrus gewesen sei, bezengen gwar anger bem Berfaffer ber Clementinen noch manche Andere, jeboch ift biese Radricht sicher unbiftorisch. Bergl. §. 9.

αηρυγμάτων έπιτομή) als einen folden ankindigen. Seht kam es nur darauf an, einmal die wirkliche Uebereinstimmung dieses angeblichen Auszugs mit jenen αηρύγματα so sicher als möglich zu beglaubigen, und sodann für diese αηρύγματα die Autorität des Petrus zu vindiciren, so war dieselbe Autorität auch für den Auszug aus jenen αηρύγματα, für die Homilien, gewonnen. Wie erreichte der Versaffer beides? Betrachten wir das Lestere zuerst. Auf welche Weise suche er für jene αηρύγματα, aus denen die Homilien einen Auszug enthalten sollen, das Ansehn des Petrus zu vindiciren?

Auch biese κηρύγματα sollen junachft als von Clemens aufgezeichnet, aber gleichwohl als von Petrus felbst bem Jacobus überschickt erscheinen 2). Schon hierburch hatte Petrus

<sup>2)</sup> Wir haben oben behauptet, baß biese αηρύγματα Πέτρου als von Clemens abgefaßt erscheinen sollten. Der Beweis basür ist unerläßlich, ba bies sich nicht auf ben ersten Blick herausstellt, und ba öfter, wie z. B. von Cölln (a. a. D. S. 41.) behauptet worden ist, daß der vor den Homilien stehende elementinische Brief von Petrus verfaßte und überssandte αηρύγματα voraussese.

Bunachft tann bas nicht zweifelhaft fein, bag bie petrinifchen 27evyuara, welche ber Brief von Petrus an Jacobus voraus: fest, biefelben find mit ben im clementinifchen Brief erman: ten, aus benen die homilien ein Auszug zu fein vorgeben. Beibe betfen πηρύγματα Πέτρου, haben mithin baffelbe gum Inhalt - bie petrinifchen Lehrvertundigungen -, beibe find von bemfelben - von Petrus -, beibe an benfelben - an Jacobus - gefanbt. Twr non (namlich bem Jacobus) προγραφέντων και υπ' αυτου (namlich, von Petrus) διαπεμφθέντων, beift es im zwanzigften Capitel bes clementinifchen Briefs pon biefen πηρύγματα, und των έμων πηρυγμάτων, ας έπεμψά σοι piplous, fcreibt Petrus an Jacobus im erften Capitel feines Bricfs. Comit haben wir bei ber Untersuchung, wer als Berfaffer biefer ungenperen ericheinen follte, außer jener Stelle bes clementinifchen Briefs noch ben Brief bes Petrus bingugunehmen. Rach biefem Briefe tonnte man geneigt fein ju glauben, als ob Petrus felbft als ber Berfaffer betrachtet mer: ben follte. Er fpricht freilich nur von feinen anguyuara, bie er bem 3acobus überschickt habe (των εμών κηρυγμάτων ας έπεμψά σοι βιβλους), aber ba er nicht hinguscht, von wem fie verfast find, fo fceint es am naturlichften, angunehmen, bağ er felbft auch als Berfaffer erfcheinen foll, und man könnte in dem «έπεμιψα» zugleich ein «έγραψα» finden. Allein febenfalls ift juzugeben, bag biefe Unnahme burchaus nicht nothwend g ift, und gunachft nur ber Ginn barin liegt, baf biefe unguyuara bie petrini:

feine vollsommenste Billigung biefer Schrift an den Tag gelegt. Allein dem Berfasser schien dieselbe hierdurch noch nicht genug

fchen Lehrverfundigungen enthielten und von Petrus bem Jacobus guger fandt waren, mochten fie mun von Petrus ober einem Anbern nieberges fcrieben fein. Suchen wir benn genauern Auffchluß in ber angeführten Stelle bes clementinifden Briefs. Dier fagt Clemens: «Ich babe nicht gezogert, Dir einen Auszug aus feinen (bes Petrus) Reben, welche Dir fcon fruber befchrieben und von Petrus gugefchickt find (ras non goe προγραφέντων και ύπ' αὐτοῦ διαπεμφθέντων) zu entwerfen mit ber Auffcrift: αηρυγμάτων Πέτρου έπιτομή». Das bier ύπ' αὐτοῦ ausdeficitich nur bei edianeupserrors und nicht schon vorher bei enpoypaperrare fteht, führt uns auf die Annahme, bas nicht Petrus felbft als ber Berfaffer, sonbern nur als leberfenber erscheinen foll, und menn wir bies festhalten, ift es gewiß am naturlichften, bei ben Borten bes Clemens e welche Dir icon vorher beschrieben find > an ihn felbft als ben Berfaffer gu benten. Doch gur Gewißheit tann biefe Stelle nicht bribe gen, wer als Berfaffer erfcheinen foll. Gludlicher Beife lagt uns aber eine Stelle in ben homillen nicht in 3weifet bieruber, h. I. 20. Sier fagt Petrus zu Clemens, ihm fei von Jacobus ber Auftrag gemorben, ibm jebes Jahr feine Behrvertunbigungen und Thaten gu befchreiben und gu überfenden. Diefem Auftrage tommt Detrus bas eine Dal - unb nur von biefem einen Dal berichten bie Domilien ausbrucklich - fo nach, bağ er bie Abfassung bem Clemens überträgt. Glemens fagt namlich in ber angeführten Stelle, ber Museinanberfehung bes Detrus aufolge habe er eine Schrift über ben mahren Propheten verfaßt, biefe habe Petrus an Jacobus gefchictt, indem er von demfelben ben Befehl erhalten zu haben behauptete, ihm alljährlich feine Thaten und Lehrverkundigungen mitzutheilen (παρά σοῦ [Jacobus] έντολήν έχειν είπων, τάς καβ' ξχαστον ένιαυτον ομιλίας τε και πράξεις γράφοντα διαπέμπειν σοι). Konnen wir nun nachweisen, bag bie unguypara Uergov, um beren angeblichen Berfaffer es fich hanbelt, eben aus jenen jahrlich von Betrus bem Jacobus überschickten, burch Clemens niebergefchriebenen Lehrverfundigungen bestehen, fo folgt, bag ale ber Berfaffer jener anguypera Clemens angesehen werten follte. Der Beweis aber, baf bie uneuguera Mergov ber Compler jener Jahresberichte find, laft fich leicht. führen:

Man könnte sagen, bie αηφύγματα Mergov hatten es ihrer Renennung zusolge nur mit ben von Petrus gehaltenen Lehrvorträgen zu
thun, dagegen die Sahresberichte noch außerdem dem Auftrage des Sacobus gemäß (δριλίας τε καλ πράξεις) die Thaten des Petrus umfaßt has:
ben müssen. Allein daß die αηφύγματα die Thaten nicht ausgeschlossen,
erhellt sus den homilien, die sich als einen Auszug aus denselben geltend
machen und keineswegs bloß die Lehrverkundigungen, sondern auch die au-

bezeugt zu fon, Beirus nufte fie noch ausbrudisch tund geben. Deshalb fcifte er einen Brief von Betrus an Jaeobus vorauf, worin ber Erstere dieser xnovypara gedenkt und den Jacobus um Beheimhaltung berfelben erfucht, ba bie volle Erfenntniß ber Wahrheit nicht Eigenthum Aller sein durfe. Somit war benn biefen angeblich von Clemens verfaßten petrinischen κηρύγματα die größtmöglichfte Beglaubigung von Betrus felbft zu Theil geworden, die sich natürlich auch auf den angeblichen Auszug aus benfelben - auf bie Homilien - erftredte, sobalb ihre Treue und Uebereinstimmung mit den ungerypara hinlanglich verbürgt Dies Lettere fuchte ber Verfaffer burch zweierlei ju er-Emmal sollte dieselbe Person - ber romische Cles reichen. mens - als Verfasser jener xppvyuara und bes Auszugs aus benselben erscheinen . War schon hierburch bie Uebereinstim mung verbürgt, so ebenfalls baburch, bag biefer Auszug und bie xnovypara an einen und denselben geschickt worden waren, an Jacobus, ben Bruber bes herrn. Diesem hatte ja Betrus seinem Brief zufolge die xnovyuara zugeschickt, an diesen tichtete auch Clemens seinen Auszug — die Homilien. So-

Damit ift benn erwicfen, bas bie angebrig von Ste: mons, nowohl fin Ramen bes Peteus verfast waren.

Been Schidfale und Thaten bes Petrus berichten; und baf bie Sahresberichte hauptfächlich bie Lehrvortrage befchrieben, geht aus bem einen in ben Comilien mitgetheilten Jahrebbericht bervor, ber über ben mahren Propheton handelte. Somie enthalten bie Sahresberichte, wie bie unguymara Mergou bie Thaten, haupefächlich aber bie Lehrvorträge bes Petrus; ferner waren beibe von bemfelben - von Petrus - und an benfelben an Sacobus — übersumbt. Endlich muffen bie αηρύγματα von bebeutenbem Umfang gewefen fein, ba bie Domilien einen Auszug aus ihnen geben follen. Das von allen einzelnen Sahresberichten gufammengenommen baffelbe gilt, verfieht fich von selbst. Rehmen wir noch hinzu, bas biese Zahresberichte nach ben Domilien von Clemens abgefaßt find, bie αηρύγματα Πέτρου aber in bem clementinifchen Brief, wie wir gesehen, nicht unbeutlich als eine sbmfalls von Clemens verfaßte Schrift bezeichnet werben — obwohl dies nicht mit Gewißheit aus bemfelben hervorgeht - fo tann es teinen 3maifet leiden, daß die ungegranen Illergou eben ber Complex jener Sabrecberichte find.

<sup>8)</sup> Die homitten sind ja ein angeblich elementinisches Product; bas auch die \*\*\* ung vy mara Illeroov angeblich von Clemens versast sind, har ben wir in der vorigen Anmerkung gesehen.

mit war dem Zweisel an der Uebereinstimmung beider Schristen vorgebengt. Dennoch konnte es Jomand in den Sinn kommen, sich durch eine Bergleichung beider Schristen selbst hiervon überzeugen und sich lieber an jene αγούγματα selbst wenden zu wollen ). Dies mußte verhindert werden; deshalb werden die petrinischen αγούγματα als Geheimschrift ausgegeben, und Petrus mußte in seinem Briese an Jacobus den Lestern um die strengste Geheimhaltung derselben ditten. Ja noch mehr, es mußte noch berichtet werden, daß Jacobus auch wirklich diese Bitte erfüllt habe, und die Betheurungsformel für die, welchen das Buch mitgetheilt werden sollte, beigefügt werden — in der sogenannten διαμαφτυρία. —

Rach biefer Entwicklung wird tein Zweifel barüber mehr obwalten können, baß wirklich die beiden Briefe und die Homilien als achte petrinische und clementinische Schriften gelten sollten (vergl. S. 4.), ebenso wie hiermit der Beweis, daß alle drei «Prologe» mit den Homilien ein wohlverbundenes Ganze ausmachen (vergl. S. 3.), als abgeschlossen betrachtet werden fann. —

#### S. 6.

# Anlage ber Clementinen.

IL. Innerer Draanismus berfelben.

Rach ber Betrachtung ber außern Anlage unserer Schrift geben wir naber auf ihren innern Organismus ein.

Indem der Verfasser auf alle mögliche Weise dafür gessorgt hatte, jeden Verdacht unmöglich zu machen, als ob die Homilien nicht wirklich Geschehenes berichteten, wie wir im vorigen S. gesehn, konnte er Eingang zu sinden hoffen, wenn er Betrus und Clemens als Vertheidiger seiner eigenen dogmatischen Ueberzeugungen vorführte. In der Art und Weise, wie er diese von beiden vorgetragen werden ließ, versuhr er mit großem Geschich, und wußte, indem er bald Petrus die «wahre Lehre» in vertraulichen Gesprächen mit seinen Schülern, in

<sup>4)</sup> Ine αηρύγματα haben in Birklichkeit gar nicht exiftict, und bie Ginführung ber homilien als eines Auszugs aus benfelben war ein biefes Bergeben, vergl. Cap. III. §. 1. gegen Enhe.

Bortragen an das Bolt, enblich in Disputationen mit Simon Magus portragen, balb Chemens biefelbe gegen verschiebene Segner vertheibigen ließ, fehr geschidt eine große Mannigfaltig. feit und Abwechslung zu erreichen. Wie ber Berfaffer sonach feine Anfichten von Betrus und Clemens verfündigen läßt, fo leat er anberseits ben Gegnern berselben, Simon Magus, Apion, Annubion, Athenoborus und bem Bater bes Clemens, Kauftus, bie religiösen Richtungen, auf beren Befampfung seine Schrift ausging, bei; indem biefe nun von Betrus und Clemens befritten und wiberlegt werben, werben bamit vom Berfaffer bie religiosen Dentweisen, welche ihm selbst als verwerflich erschies nen, befampft. Sonach haben wir, um ben innern Organismus der Clementinen tennen ju lernen, ben Charafter, wie bie Stellung biefer Manner in benfelben ans Licht ju feben und zwar zunachft berer, welche als Bertreter ber religiofen Anfich. ten bes Verfassers erscheinen sollten. Es sind bies, wie schon gesagt, Petrus und Clemens, benen sich als britter noch Jacobus, bet Bruder bes herrn, anreiht, benn, wenn ber Lettere gleich in feiner Stelle ber Somilien rebend ober handelnb auftritt, so find biese boch ebenso, wie die beiben vor benselben ftehenden Briefe, an ihn gerichtet, und die fogenannte diauaprv-Qia enthalt bie Erzählung beffen, mas er nach bem Empfana bes petrinischen Briefs gethan. Auch ift bie Bebeutung, welche ihm in unserer Schrift beigelegt wird, viel größer als felbft bie bes Petrus. Betrachten wir bemnach zuerft bie Stellung, welce ihm in ben Clementinen angewiesen ift:

Wie Jerusalem, als ursprünglicher Stammsig der Wahrsheit, der Mittelpunkt der ganzen christlichen Kirche ist 1), so ist Jacobus, der Bruder des Herrn, als Bischof von Zerusalem Oberbischof und Vorsteher und Ausseher aller Particularkirchen, zu dem mithin alle in einem Abhängigkeitsverhältnisse stehen, und dem selbst Petrus verpslichtet ist, beständig Rechenschaft von seinem Wirken zu geben. h. I, 20. An ihn hat Petrus daher seine \*\particularkirchen zu gesandt, an ihn besiehlt er dem Clemens nach seinem Tode eine kurze Zusammensassung seiner Lehrverskündigungen zu überschieden, wie denn auch die Homilien wirk

<sup>1)</sup> Bergl. bie Entwicklung bes Lehrbegriffs, §. 18. Xum. 4.

lich an ihn gerichtet find. Wie dem Bischof die Aussicht über die Reinerhaltung der Lehre in seiner Particulargemeinde zustommt \*), so hat Jacobus als Oberbischof über die Reinerhaltung derselben in der ganzen Kirche zu wachen. An ihn richtet sich deshald Petrus mit der Bitte, dafür zu sorgen, daß seine κηρύγματα als Geheimschrift ausbewahrt werden möchten, damit sie, vor jeder Verfälschung bewahrt, sür alle Zeiten die Rorm der Wahrheit abgeben könnten. Ihm haben daher auch alle die, welche als Lehrer in der Kirche austreten wollen, ihre Lehre erft zur Brüfung vorzulegen, h. XI, 35 ²).

Betrus bagegen ift ber eigentliche Beibenapoftel, er ift, wie es im Brief bes Clemens an Jacobus heißt, ό της δύσεως σχοτεινότερον τοῦ χόσμου μέρος ώς πάντων ίχανώτερος perioas zelevobeig, beffen Bestimmung es ift, ben Beiben bas Evangelium zu verfündigen, h. III, 59. (opuar eig ra έθνη τὰ πολλούς θεούς λέγοντα, κηρύξαι καὶ διδάξαι, δτι είς έστιν ο θεός, δς ούρανον έκτισε καί γην κ. τ. λ.), und, ba Rom Hauptstadt bes Occibents ift, Bischof von Rom (vergl. Brief bes Clemens c. 2.). Wenn also Simon Magus - wie wir nachber zeigen werben - nach ber Darftellung ber Clementinen berjenige ift, welcher in bie driftliche Religion eine neue Art bee Polytheismus einführt, fo ift ber eigentliche Beruf bes Betrus, bem Simon und feinem verberblichen Ginfluß überall entgegenzutreten, wie bies in ben Clementinen sowohl baburch bezeichnet wird, daß Betrus und der Magier als eine Spzygie 3) aufgeführt werben, h. II, 17., als auch burch bie ausbrückliche Ermahnung, bag Betrus überall bem Simon folgt, von Cafareg nach Tyrus, Sibon, Berptus, Byblus, Tripolis u. f. w., und fich überall bemüht, ben burch ihn angerichteten Schaben wieber aufzuheben.

Wenn Betrus sonach im Allgemeinen als Heibenapostel erscheint, so ist Clemens Reprasentant der heibnischen Philosophie, welche sich zum Christenthum bekennt, der mithin vor als

<sup>\*)</sup> Bergl. Behrbegriff f. 14. Xnm. 9.

<sup>2)</sup> Ueber bas hier von Sacobus Gefagte vergl. Die genauere Bes grundung Lehrbegriff f. 14.

<sup>3)</sup> lieber bie Bebeutung biefes Worts vergl. Lehrbegriff &. 3.

len Andern berufen fft, die philosophisch gebildeten Belben gunn Christenthum au führen. Clemens framunt nach ben Glementinen aus einer ber vornehmften Familien Roms, fcon in fritber Ingend macht er fich mit allen verfchiedenen philosophischen Spftemen befannt, finbet aber in feinem berfelben Berubigung, bie ihm erft im Christenthum ju Theil wieb. Ja es zeigt fich in ben Clementinen fehr beutlich eine Absichtichkeit, ihn überall als hochft gebifbet und mit ber heibnischen Philosophie genau vertraut erscheinen zu laffen 4). Apion, welcher ihm in Sprus begegnet, h. IV, 7., ftellt ihn feinen Freunden als einen Mann vor, ber in ber gefammten griechischen Bilbung wohlbewandert fei (πάσαν ελληνικήν παιδείαν έξησκημένος). Roch mehr tritt bies in ber sechsten Somilie hervor. Als hier Apion bie allegorifche Deutung ber Gottermythen vorträgt, fcheint Clemens unaufmerkfam zu fein, und als ber Etftere, bies bemerkenb, ausruft «wozu rebe ich weiter, ba Du nicht ausmerkft», antwortet Clemens, bag et alles bies icon langet fenne, und fuhrt gum Beweis bafur die allegorische Deutung weiter fort. Es ift fere ner noch hinzugunehmen die Stelle h. XIV, 12., wo Clemens fagt, baß er ber mathematischen Biffenschaften tunbig fei, fein Bater und Betrus aber nicht in gleicher Weise.

Darin ist es benn auch begründet, daß, ungeachtet Petrus ben Austrag hat, dem Jacobns jährlich seine Lehrverkündigumgen zu übersenden, doch nicht Petrus, sondern Clemens dieselben absaßt. Deshalb darf auch nicht Petrus, sondern Clemens mit dem durch seine Gelehrsamseit's) im Alterthum allgemein bekannten alerandrinischen Grammatiker Apion disputiren, h. IV. und h. VI, ebenso verspricht Clemens h. XIV, 12. mit dem Aegyptier Annubion, der, wie wir weiterhin sehen werden, das Heidenthum von Seiten seiner Richtung auf Aftrologie und Magie darstellt, über aftrologische Gegenstände disputiren zu wollen. Daß diese Disputation wohl in der verloren gegange-

<sup>4)</sup> Der Bericht ber Clementinen von der vornehmen Abkunft und hohen philosophischen Bilbung des Clemens gehört sicher zu bem vielen rein Erbichteten. Bergl. §. 9.

<sup>\*)</sup> Bergl. f. s. Unm. 2.

<sup>5)</sup> Bergi. §. 8.

nen grangigften Somilie Statt gefinden haben wied, haben wir früher gesehen. Bergl. 8. 2. Abschnitt 7.

Die bogmatische Eigenthümlichkeit, mit welcher die genannten Männer in den Clementinen erscheinen, und somit die Richtung unsers Berfassers bift, um das Resultat der folgenden Untersuchungen gleich vorwegzunehmen, die ebionitische und zwar die gnostisch-edionitische.

Bir haben fcon barauf aufmertfam gemacht, bag ber Berfaffer bie religiösen Nichtungen, auf beren Betampfung er es mit seiner Schrift abgesehen bat, nicht in abstracto von Clemens und Petrus bestritten werben läßt, sonbern biefelben in einzelnen Berfonen barfiellt, biefe bann mit Betrus ober Clemens aufammenführt, fie ihre Anfichten vortragen, Die entgegengefete ten angreifen, bann aber bes Brethums überführt werben läft. So war nicht allein bas erreitht, bag bie Befampfung ber verfciebenen religibsen Denhveisen burch Abwechelung ber Situationen und Bersonen an Interesse gewinnt, fonbern bie Grunde und Segengrimbe konnten auch ausfährlicher zur Sprache kommen, als es fonk möglich gewesen ware. Indem wir also bie Gegner des Betrus und Clemens nach ber Stellung und bem Charafter, womit fie in ben Clementinen erscheinen, zu betrachten haben, ift es die Berson des Simon Magus, welche unsere Aufmerkfamkeit vor allen Anbern auf fich lenkt. Achten wie namlich auf die Behauptungen, mit welchen er in unserer Schrift auftritt, fo werben wir balb gewahr, wie ihm bie verfcbieben-Ren, ja einander grabezu aufhebende Ansichten beigelegt werden. Bie ware g. B. möglich, die Behauptung, bag Christus Gott umb ihm in einer Bifion erschlenen fei, er mithin feine Lehre beffer verfiehe als Betrus, bamit zu vereinigen, bag er fich felbft als ben korws, als die Incarnation ber bochften Kraft bezeichnet und gradezu erklärt eferne fei es von mir, das ich ein Schliler Jesu-Christi bin»! Ja recht absichtlich werben ihm, wie wir gleich nachher feben werben, bie verschiebenften Borftellungen beigelegt. Das Befrembenbe diefer Erscheinung verschwindet bei folgenber Betrachtung:

<sup>6)</sup> Die Auseinandersegung ber bogmatischen Eigenthumlichkeit wird im Cerhebegriff ber Clementinen» gegeben werben.

Simon wird in ben Clementinen, h. XI, 25. XVI, 21., als Borläufer fpaterer haretischer Ericheinungen bargeftellt. In ber erften Stelle fagt Betrus: «Unfer Gerr ergablte, wie ber Teufel fich vierzig Tage, ohne etwas auszurichten, mit ihm unterrebet und sobann verfprochen habe, aus feinen Anhangern Apostel zu fenben, um bie Menschen ju tauschen». «Desmegen hutet Euch», fahrt Betrus fort, evor folden Bropheten, Aposteln und Lehrern, bie nicht vorher ihre Lehre mit ber bes Jacobus verglichen haben und ohne Beugen zu Euch kommen, bamit ber Teufel nicht fpaterbin gegen Euch einen Lehrer fende, wie er uns jest ben Simon gesandt hat (gra μη ή κακία — — υστερον — καθ' ύμων ἐκπέμψη κήρυκα, ώς νύν ') ήμιν τον Σίμωνα ψπέβαλεν προφάσει άληθείας επ' όνόματι του χυρίου ήμι<del>ών</del> ungovogorra). Wie schon in biefer Stelle ber Magier als Botläufer ber fich innerhalb bes Chriftenthums geltenb machenben baretischen Erscheinungen bargeftellt wird, so noch bestimmter in ber anbern Stelle h. XVI, 21. «Möchte boch», ruft Betrus bier aus, «bie gottesläfterliche Lehre fich nicht über Simon binaus verbreiten. Es werben aber 8), wie ber herr vorausgefagt bat, faliche Bropheten und berrichfüchtige kommen, welche, wie ich vermuthe, vom Gottesläfterer Simon ibren Anfang nehmen und biefelben gottesläfterlichen Behauptungen vortragen werben».

Aber nicht nur als Rorläufer fpaterer haretischer Erscheinungen wird ber Magier bargestellt, sondern es werden ihm auch die Ansichten dieser selbst in den Mund gelegt, und er somit auch als Repräsentant der Haretifer, als deren Borlaufer er erscheinen sollte, aufgeführt. Ja die Ansich-

<sup>7)</sup> Die hanbschrift bes Cotelerius lieset oon, was hier aber teinen Binn haben wurde. Mit einer Meinen Aenderung ift zu lefen ror.

<sup>8)</sup> Im Griechischen steht yag ebenn es werben u. s. w., mit volssem Recht, weil im Ausruf schon enthalten ift, bas ber Wunsch nicht ersfüllt wirb. Der Jusammenhang ist bemnach: Möchte bies boch nicht gesschehn! Allein es wird geschehn, benn u. s. w. Im Deutschen wurde es auffallend sein, ohne ausbrückliche hinzusügung bes ausgelaffenen, freilich im Ausruf schon enthaltenen Gebantens: «Es wird nicht so seine mit einem «benn» sortzusahren.

ten biefer Saretiter werben ihm in ber Art anges fdrieben, bag beutlich hervortritt, er foll in benfelben eine frembe Rolle übernehmen. Schon ber Schluß ber eben angeführten Stelle h. XVI, 21. emelde, wie ich vermuthe, von Simon ihren Anfang nehmen und biefelben aotteblafterlichen Behauptungen vortragen werben », bezeugt beutlich, bag bem Magier bie Anfichten ber Baretiter beigelegt werben, als beren Borlaufet er bargeftellt wird. Gben hierauf führt ums auch ber vorhin ichon berührte Umftand, bag bie wiberfprechendften Behauptungen vom Magier in einer und berfelben Disputation gethan werben, noch mehr aber ganz beutliche Winke ber Clementinen felbft, Es fommt junachft bie Stelle b. XVIII, 5. in Betracht. Sier fagt Betrus ju Simon, ber eine Anficht ausgesprochen hat, welche Betrus nicht für die wirkliche Ueberzeugung beffelben halt, ob er Gott jum Beugen anrufen tonne, bag er bas, mas er eben behauptet, auch wirklich glaube. Rach mehreren vergeblichen Ausreben erwiebert ber Magier: eRimm an, bag ich mir bies ausgebacht, ober auch von einem Andern erfahren habe, und antworte mir darauf; benn wenn es nicht widerlegt werben fann, fo febe ich, daß es Wahrheit ift. Als Betrus aber bennoch barauf besteht, es nur in bem Rall wiberlegen zu wollen, wenn es wirflich feine Leberzeugung fei, behauptet Simon gwar, bag bem fo fei, und Betrus lagt fich auf eine Wiberlegung ein; bennoch ift ganz klar, baß bie vorgetragene Anficht als eine bem Magier nicht wirklich angehorende erfcheinen foll, mas ebenfalls aus bem elften Capitel berselben Somilie deutlich hervorgeht. hier gibt namlich Simon ju, daß Alles, mas er bieber in biefer Disputation vorgebracht, feineswegs feine wirkliche Ueberzeugung fei. thut es jum Siege», ruft er aus, efich ber eigenen Waffen ju bebienen, benn, was man liebt, fann man auch wader vertheibigen — — beshalb will ich in Zukunft meine wahre Anficht vortragen». Aber auch bas hierauf Borgebrachte ertennt Betrus als eine frembe, bem Magier nicht angehörenbe Anficht. Ach rufe Alle ju Zeugen», fagt er, chaf Du auch bas, was Du eben gesprochen, nicht glaubft, benn ich fenne Deine Ueberzeugung und will fie Dir tund thun». Als er biefelbe barauf aufbedt, fühlt fich Simon getroffen und ruft gornig aus: «Bas

jehwaheft Du, schamloser Mensch, und bist so unverständig, vor dem Bolt die Geheimnisse zu offenbaren». — Ferner ift hier enzuguhren die Stelle h. XVII, 20. Hier gesteht der Magier, nachdem Petrus seine Behauptung widerlegt hat, daß ihm Chrisus erschienen und ihm badunch die Wahrheit sicherer als durch personlichen Umgang mitgetheilt habe, selbst zu, daß dies leineswegs seine wahre Ueberzeugung gewesen sei.

Demnad baben wir zu unterfuchen, welche Borftellungen als wirkliche Uebergeugung bes Dagiere gelten follen, und in welchen er ale Trager frember Anfichten baftebn fell ). - Bas wirflich als Die Anficht bes Magiers gelten foll, lernen wir aus zwei Stelien, h. 11, 22, und XVIII, 12., fennen. In ber erstern fest Aquila, ber, che er fur's Christenthum gewonnen, felbst ein Freund bes Magiers gewesen war, die Ansichten beffelben auseinander, in der zweiten bedt Betrus feine mabre Ueberzeugung auf. Rach beiben Stellen lehrte Simon: Es eriftitt eine peγάλη δύναμις, εία θεός θεών εν άποβρήτοις ών, νου biefem find zwei Engel ober Untergotter ausgefandt, ber eine, um die Welt ju schaffen, ber andere, bas Gefen ju geben, beibe gas ben fich fatichlich fur ben bochften Gott felbft aus. Er felbft fei eine Jutarnation ber bochften Rraft, ober ber ftebenbe (doride), mithin über ben Beltschöpfer erhaben. Dit biefen Stellen ftimmt jufammen h. III, 2., wo Betrus fagt, bag Simon zeigen werbe, nicht ber Belticopfer fei ber hochfte Gott, fondern ein anderer άγνωστος και ανώτατος, ώς εν αποδοήrois ar Jeds Jedr, ber zwei Untergotter ausgefandt habe. ben Weltschöpfer und Gefetzeber, - ferner alle bie Stellen, in welchen fich Simon für ben borwig erflart.

Schon an diefen als mahre Ueberzeugung bes Magiers in den Chementinen hingestellten Ansichten haben wir ein Kristerium, die Behauptungen kennen zu lernen, in welchen er eine fremde Rolle übernehmen soll. Roch deutlicher aber zeigen eben biesethen Winke, welche uns überhaupt belehreu, daß Simon

<sup>9)</sup> Das Simon in ben Clementinen als Arprafentant frember Anssichten auftreten soll, ist von Simson in seiner Abhandtung über Simon Wingus in Bligens Bektigrift 1821. Dest III. nicht beachtet worden; vergl. S. 40 ff.

als Berganger frember Anflaten erfcheinen foll, auch in wels den Behauptungen bies ber Sall ift.

Die Anfichten, welche ber Magier als Erdger frember Denkweisen vorbringt, zerfallen in brei Cloffen.

I. Alles, was Simon vom 18ten bis 19ten Capitel bet 17ten Homilie vorbringt, erkläte er selbst e. 20. nur beshalv ausgesprochen zu haben, um zu sehen, ob Petrus es miderlagen könne, er seihst sei weit entsennt, dosselbe zu glauben. Auch schon der Inhalt der doct ausgesprochenen Behauptungen zeigt, das dem Simon in denselhen eine fremde Rolle übertragen ist. Er behauptet hier nämlich, das Christus ihm in einer Alfison erschenen sei, und da die Wahrheit authentischer durch Rissen, als durch persönlichen Umgang vermittelt werde, ar seine Lehre desperade des Patrus. Unter allen den ihm sonst noch beigelegten Behauptungen ist nur eine einzige, welche hiermit in Berbindung zu bringen ist, die dem Magier h. XVI, 15t. zugeschriebene Bertheidigung der Gottheit Christi.

II. Eine andere Stolle, wo Simon als Republentant frember Ansichten aufweten foll, ift h. XVIII, 11. «Der höchke Gott, die aknapus er arroddifroes», dehauptst hier der Massier, sift von dem Weltschöpfer verschieden. Dieser ist ein so unendlich viel geringeres Wesen, daß ihm der höchste Gott ganz unbesannt ist, wie selbst aus den Reden Zeju, in denen Falsches und Wahres vermischt vorliegt, hervorgehten.

So sehe man auch versucht sein kömnte, diese Stelle mit dem zusammenzustellen, was die Clementinen als eigentliche Aleberzeugung des Ragiers angeben, so zeigen doch die gleich denauf solgenden Worte des Beirus eich ruse Alle zu Zeugen. an, daß Du auch dies nicht glaubst, daß Simon hier als Träger fremder Ausschlen erscheinen soll. Geht es nun aber theils schon an sich nicht an, diese Behauptungen mit den unter Nr. L. angesichten zu verdinden, theils aus dem Grunde, weil Simon, ehe er diese Behauptung ausstellt, ausdrücklich erklärt, er habe dieher in der Disputation seine wahre Meinung noch wicht ausgesprochen und wolle es jeht thun — freilich thut er es auch hier nicht, wie wir gesehen — so sind wir zur Annahme genöthigt, daß Simon hier als Träger einer fremden Ansicht dargestellt werden soll, die noch von der unter Nr. I. angesüht-

A AND ADDRESS AND A SECOND OF

ten verschieben ist, und haben bemnach die Stellen, welche mit dieser ihm hier zugeschriebenen Meinung stimmen, zusammenzustellen. Es sind dies h. II, 14. III, 10. 38. 39. 40. VIII, 9. XVI, 19. 21. XVII, 3. 4. 5. 11. XVIII, 1 seqq. XIX, 1. Aus diesen Stellen zusammengehalten mit h. XVIII, 11. ergibt sich Folgendes, als die zweite Classe der Behauptungen, in denen Simon eine fremde Rolle übernommen hat:

Da ber Weltschöpfer ein höchst unvolltommenes Wesen ift (h. HI, 38.), so muß es einen von bemselben verschiebenen, unenblich erhabeneren bochften Gott geben (h. III, 88. XVII, 4. XVIII, 11.), wie dies auch der Ausspruch Christi: «Niemand tennt den Bater, als der Sohn» hinlanglich beweiset. baß hierunter nicht ber Weltschöpfer verftanben sein fann, if baraus flar, bag biefer bem Abam, Enoch, Roah, Abraham 11. f. w. befannt war (h. XVII, 4. vergl. XVI, 21.). biefem höchsten Gott find alle anthropopathischen (h. XVII, 3. u. 11.), wie alle anthropomorphischen (h. III, 38.) Borftellungen fern zu halten, er ist eine δύναμις εν αποβρήτοις (h. XVIII, 11.). Ihm tommt vorzugsweise die Eigenschaft ber Gute zu (h. XVII, 4. XVIII, 1. vergl. auch III, 38.), und ba Gute mit Gerechtigfeit nicht vereinbar ift (h. XVII, 5. XVIII, 1. 3.), fo tann er fein gerechtes Wefen fein (h. XVII. 3. 4. II, 14.), und eben beshalb muß man ihn nicht fürchten, sonbern lieben (h. XVH, 11.) 10). Tief unter biesem bochften Bott fteht ber Bott, welcher bie Welt erichaffen, ja fo tief, baß ihm ber bochfte Gott-ganz unbefannt ift (h. XVIII, 11.). Dies ift ber Gott ber Juben, ber Gott Abam's, Benoch's, Roah's, Abraham's, Isaal's, Islob's (h. XVII, 4.), ber bas Befet gegeben (h. XVIII, 1 segg.) und ber, während jenem hochken Gott die Gute zufommt, ein gerechtes (h. XVII, 4 segg. XVIII, 1 seqq.), ja ein schwaches, beschränftes, kurzsichtiges, charafterloses Wesen ift (h. 111, 38 seqq. vergl. auch h. XIX, Dies geht einmal baraus hervor, bag ber nach bem Bilbe bes Beltschöpfers geschaffene Abam ohne Renntniß bes Guten und Bofen war, in Gunde verfiel und

<sup>10)</sup> Das bort von Simon bie Rebe ift, tann nach bem gangen Busammenhang jener Stelle nicht zweiselhaft fein.

sterben mußte (h. XVI, 19.), sobann aber aus manchen Stellen bes alten Testaments (h. III, 39.). Denn obwohl basselbe vom Weltschöpfer hetrührt, so sind doch manche Stellen wider seinen Willen von jener höchsten Gottheit eingestreut, welche die wahre Beschaffenheit des Weltschöpfers ausdeden. Auch Jesus hat bald den höchsten Gott, bald aber auch den Weltschöpfer (h. XVII, 5.), daher bald Wahrheit, bald Irrthum verfündigt (h. XVIII, 11.).

III. Ganz vereinzelt steht die h. XVIII, 4. vom Magier andgesprochene Behauptung da, daß der höchste Gott (& rears) er dradifirois är) einem sehem der 70 Boller, unter welche er den Erdireis getheilt, einen besondern Untergott imd darunter den Juden seinen Sohn, den Weltschöpfer und höchsten von jenen Göttern, den Geber des Gesehes und Bater Jesu Christi vorgesett hade, — und bildet die dritte Classe der Behauptungen, in welchen dem Nagier eine fremde Rolle übertragen ist 11).

Steht bemnach fest, baß in ben unter Nr. I. II. III. angeführten Behauptungen ber Magier Respräsentant frember Richtungen sein foll, so haben wir jest zu untersuchen, welche Rollen ihm in ben einzelnen Behauptungen übertragen sind.

Es kann wohl nicht zweiselhaft sein, daß es der Gnosticismus ift, dessen verschiedene Gestaltungen in den beiden legten Classen der dem Magier zugeschriedenen fremden Ansichten
dargestellt und bekämpft werden sollten. Die Unterscheidung
des höchsten Gottes vom Weltschöpfer, die Behauptung, bald
daß der höchste Gott ein völlig pradicatioses Wesen, bald daß
ihm die Eigenschaft der Güte, nicht aber der Gerechtigkeit zukomme, daß der Weltschöpfer dagegen ein gerechtes, aber eben
deshald nicht gütiges, ein schwaches, beschränktes, kurzsichtiges,

<sup>11)</sup> Das dies in den Clementinen nicht als wirkliche Ueberzeugung des Magiers gelten soll, würde schon aus der Bergleichung mit dem, was sie als solche hinstellen, hervorgeben, auch wenn es nicht ausdrücklich im Folgenden gesagt wäre. Ebensowenig geht es aber an, diese Behauptungen mit den unter Nr. I. und II. angeführten zu verdinden, wie auch Simon selbst sie zurücknimmt, ehe er die unter Nr. II. angeführten aussspricht, h. XVIII, 11. Es bleibt also nichts anders übrig, als diese von den frühren zu trennen, wie oden geschehen ist.

charaftertoses Wefen sei, bie-Betrachtungsweise des alten Tekaments als eines Werks des Demiurgos, obwohl einzelne Stellen von jener höchsten Gottheit eingestreut seien, die Unterscheidung bessen, was Jesus auf das Eingeben des Demiurgen und der höchsten Gottheit gesprochen — alles dies ist so unvertennbar gnostisch, daß hierüber kein Zweisel obwalten kann. —

Nicht weniger ift es aber auch gewiß, bag bem Magier in ben unter Nr. I. angeführten Behauptungen bie Rolle bes Baulus übertragen ift. Wir haben vorbin ichon 12) barauf aufmerkfam gemacht, wie fcon baburch, bag Betrus in ben Clementinen als ber Beibenapostel hingestellt wird, Baulus verbrangt und Petrus an seine Stelle gesetzt werben follte. Inden num aber Simon Magus als ber guzvog bes Petrus, als ber, beffen verberbliche Wirfungen biefer fich bemüben follte burch feine Predigt bes Gefetes unschablich ju machen, beschrieben wird 13), so wird schon hierburch auf gewisse Weise bem Simon bie Rolle bes Paulus übergeben. Gang bestimmt geschieht bies aber in ben unter Nr. I. angeführten Behauptungen bes Dagiers, bag Chriftus Gott, und er einer Erfcheinung von bem selben gewürdigt und eben baburch zum Apostolat und zum rechten Berftandnis seiner Lehre mehr befähigt sei als bie, mit benen ber herr perfonlich auf Erben umgegangen. Wenn wir nämlich oben erkannt haben, daß Simon in diesen Behauptungen eine fremde Rolle spielen foll, so tonnen wir gewiß um fo zuversichtlicher behaupten, daß es nur die Person des Paulus sein kann, welche er hier vorstellen soll, als sich nicht allein eine anderweitige Polemit gegen benfelben in ben Clementinen beftimmt nachweisen läßt 14), sonbern auch h. XI, 35. unter bem, als bessen Vorläufer Simon genannt wird, Baulus zu verstehen ift 15), und wir vorhin erlannt haben, bag, inbem ber Magier als Vorläufer haretifcher Erfcheinungen hingestellt wirb, ihm jugleich bie Behauptungen berer, ale beren Bor-

<sup>12)</sup> Siehe &. S., vergl. and Cap. IV. ben Abschnitt über bie Po-lemif gegen Paulus.

<sup>13)</sup> Bergl. die vorhin gegebene Schilberung bes Petrus ber Gle: mentimen.

<sup>14)</sup> Bergt Cap. IV.

<sup>15)</sup> Ebenbafelbft.

faufer er erfcheinen foll, beigelegt merben. Baulus für fein apostolisches Ansehn feine unmittelbare Berufung jum Apoftolat burch Chriftum in jener Erfcheinung auf ber Reise nach Damastus geltenb machte, so bestreitet ber Berfaffer baffelbe einmal baburch, bag er bie Doglichfeit eie ner Berufung burch eine Bifion in Abrebe ftellt. Rann einer burch eine Bifion bie Befähigung jum Lehramt erlangen» ? entgegnet Betrus h. XVII, 19. bem Magier, ber auf folche Beife gum Apostelamt berufen gu fein behauptete. faaft, es fei möglich, weshalb hat benn Jefus ein ganges Jahr mit Bachenben beständig Umgang gepflogen >? Sobann betampft er baffelbe, indem er die Wirklichkeit biefer Erfceinung in 3meifel zieht. «Wie sollte Dir Christus erschienen sein», fahrt Petrus fort, «ba Du nicht übereinstime mend mit feiner Lehre bentft? Bift Du wirflich, wenn auch nur Eine Stunde, von ihm einer Erscheinung gewürdigt, belehrt und jum Apostel gebilbet worben, fo verfündige feine Reben, erffare, was er fagte und that, liebe feine Apostel und ftreite nicht mit mir, ber ich mit ihm zusammen war». -

Ronnte unfere Behauptung, baß Simon hier bie Rolle bes Baulus übernehmen foll, nach bem bieher Entwidelten noch zweifelhaft erfcbeinen, fo muß boch bei genauerer Betrachtung bes 19ten Capitels ber 17ten Somilie jeder Zweifel ichwinden. Bir haben oben 16) gefehen, baf in ben Worten bes vetriniichen Briefe: «Ginige von ben Beiben haben meine Brebigt bes Gefetes verworfen und bie gefetwibrige Lehre bes verhafe ten Menfchen angenommen. Dit verschiedenen Erflarungen fuden fie meine Borte fo ju beuten, als ob nach meiner Deis nung bas Befet aufgehoben fei, ich es aber nicht offen ju verfündigen mage, mas ferne fei. - - Bene verbreben, ich weiß nicht wie, meinen Sinn und wollen meine Worte beffer als ich, ber ich fie gesprochen, beuten, inbem fie ju benen, welde fie unterrichten, fagen, bas fei meine mahre Meinung, moran ich nicht einmal gebacht habe», - eine Befampfung bes Apoftele Baulus enthalten ift mit Anspielung auf ben Borfall amischen Betrus und Paulus in Antiochia, wo Betrus wegen

<sup>16)</sup> Bergi. §. 8. Anm. 13.

Berlaugmung feiner Grunbfabe von Letterem jur Rebe geftellt wurde (vgl. bas zweite Capitel bes Galaterbriefs). Dieselbe Anspielung findet fich im 19ten Capitel ber 17ten Somilie. Mir», fagt hier Betrus, ceinem feften Felfen, bem Grundpfeis ler ber Rirche, haft Du Dich ale Biberfacher entgegengestellt. Bareft Du nicht ein Wibersacher, fo hatteft Du mich nicht verlaumbet und meine Predigt geschmaht, fo bag ich mit bem, was ich felbst vom herrn, ale ich bei ihm mar, gehort habe, feinen Glauben finde, als ob ich verdammlich mare. — Ja wenn Du mich verbammlich nennft, fo flagft Du Gott an, ber mir Chris ftum geoffenbaret hat » u. f. w. Freilich ift es hier ber Da= gier Simon, ber ale Berlaumber bee Betrus erfcheint, aber mit berfelben Gewißheit, als fich in biefer Stelle eine Anspielung auf ben Galater c. II. berichteten Borgang zwischen Betrus und Paulus nachweisen läßt 17), muffen wir auch behaupten, bag Simon hier die Berfon bes Paulus vertreten foll. Benn nun biefe Stelle aber unmittelbar auf jene vorhin ichon besprochenen Behauptungen bes Magiers, bag ihm Chriftus in einer Bifion erschienen, und er baburch jum Apostolat mehr befähigt sei als Betrus, folgt, fo find wir baburch nur um fo mehr gur Annahme berechtigt, bag auch in ber lettern Stelle bem Simon bie Rolle bes Baulus übertragen ift.

Wie mithin in ber Behauptung seiner Berufung zum Apostolat burch Christus ber Magier die Person des Paulus vertreten soll, so ebenfalls in der ihm ebenfalls (h. XVI, 15.) zugeschriebenen Bertheibigung der Gottheit Christi. Mag auch hingestellt bleiben, ob Paulus Christus wirklich als Jeóg bezeichnet hat, so hat doch seine Christologie die Gottheit Christi zur nothwendigen Voraussegung. Außerdem ging ja die Anerstennung derselben hauptsächlich von der paulinischen Richtung aus, und schon beshalb konnte der Verfasser diese Lehre auf

ben Apostel Paulus zurückführen. —

Wenn wir fomit nachgewiesen haben, baß ber Magier einerseits ben Gnofticismus, anderfeits

<sup>17)</sup> Wie Paulus im Galaterbriefe fagt: "Οτι δε ήλθεν Κήφας ελς Αντιόχειαν, κατά πρόςωπον αὐτῷ ἀντέστην, δτι κατεγνωσμένος ήν, so sagt Petrus in ber angeführten Stelle ber homilien zu Simon: "Η ελ κατεγνωσμένον με λέγεις, θεοῦ — — κατηγορείς.

ben Apostel Paulus repräsentiren soll, so bleibt nur noch übrig zu zeigen, wie eine und bieselbe Person als Träger so verschiedener Richtungen hingestellt werden konnte.

Bunachft und hauptsächlich ift zu erinnern, bag vom Standpuntt unfere Berfaffere aus beibe Richtungen vermoge ihrer Opposition, in welcher fie fich gu ben beiben Grunblehren feines Spftems befanben, jufammenfallen mußten. Einmal mußte ihm namlich von seinem Festhalten an einem starren Monos theismus aus sowohl bie paulinische Christologie, als auch bie gnoftifche Trennung bes bochften Bottes vom Belticopfer als eine neue Einführung bes Bolytheismus erscheinen. fer herr», fagt Betrus h. XVI, 15. «hat weber anbere Gotter außer bem Beltschöpfer gelehrt, noch fich felbft Gott genannt, vielmehr pries er ben mit Recht felig, ber ihn ben Sohn Gottes, bes Weltschöpfers, genannt hatte», und auf bie Frage bes Simon, ob benn, wer von Gott fei, nicht felbft Bott fei, erflart er bies fur unmöglich, ba bem Bater bas Ungezeugtfein, bem Sohne aber bas Bezeugtsein zufomme, und nur berjenige berfelben Benennung mit einem Undern theilhaftig werben fonne, ber biefem in Allem gleich fei. Noch mehr opponirte fich ber Berfaffer gegen bie Unterscheibung bes Weltschöpfers vom bochften Gott, befonders aus bem ethisch-religiosen Interesse, wie es am fartften in ber Behauptung ausgesprochen ift: «Ware auch ber Weltschöpfer ein schlechtes, ja ein unvergleichlich schlechtes Wefen, fo murbe ich bennoch nicht aufhören, ihn allein zu verehren und seinen Willen zu erfüllen, ba ja ber Mensch nur ibm allein sein Dasein verbankt, also mit ihm burch bie engsten und natürlichsten Bande verbunden ift > 18). So fiel ber Gnoflicismus und bas paulinische Christenthum für unsern einem farren Monotheismus jugethanen Berfaffer jufammen, beibes als eine Ginführung bes Beibenthums in einer neuen Geftalt. «Raum find», heißt es h. III, 3. «bie Boller im Begriff, sich überzeugen zu lassen, daß ihre irdischen

<sup>18)</sup> Ueber bie ftarrmonotheistische Richtung ber Clementinen und ihre Bestreitung ber Gottheit Christi, wie ber gnostischen Unterscheibung bes höchsten Gottes und bes Weltschöpfers, vergl. Lehrbegriff §. 1.

Götterbilbnisse keine Götter sind, so sucht der Teusel eine andere Vielgötterei bei ihnen einzusühren, damit, wenn sie von der naturiodudenavia abstehen, sie durch einen andern noch schlimmern Betrug von der Monarchie abgezogen werden». Indem nun aber Simon grade als ein Herold des Heibenthums in einer neuen Gestalt erscheint 19), konnte er vom Berfasser wohl als Repräsentant der paulinischen und gnostischen Richtung, der erstern von Seiten der Christologie, der zweiten in Bezug auf die Trennung des höchsten Gottes und Weltschöpfers, eingeführt werden.

Die zweite Grundlehre bes Spftems ber Cles mentinen bilbet bie Behauptung ber 3bentitat bes achten Jubenthums mit bem Chriftenthum. Abam, Henoch, Roah, Abraham, Isaaf, Jafob, Mofes mit Jefu ibentificiren 29), so behaupten fie folgerecht auch bie 3bentitat ber achten mosaischen mit ber driftlichen Religion. Ces ware ungerecht, heißt es h. XVIII, 14. ewenn Chriftus erft jest bie vorher unbefannte Wahrheit verfündigt hatte, und bie jest fo vielen Gottlofen unter ben heiben mitgetheilte Bahrheit ben Gerechten unter ben Juden nicht zu Theil geworden mares. Deshalb ift es auch nicht nothig », wird h. XVIII, 6. gefagt, chaß ben Juben, welche Mofes fennen, Chrifti Lehre verkundigt wird und umgekehrt, benn, da beiber Lehre biefelbe ift, fo ift fcon ber, welcher einem von beiben folgt, Gott ange-Bon biefem Standpunkt aus mußte fur ben Bernehm » 21). faffer bie paulinische Lehre, bag ber alte Bund mur feine Bo beutung als Borbereitung auf den neuen habe und burch biesen aufgehoben fei, und die gnoftische Betrachtungsweise bes alten Testamente ale eines Werts bes Demiurgen, zusammenfallen;

<sup>19) «</sup>Als ich zu ben heiben eilte, ihnen Einen Gott, ben Schöpfer bes himmels und ber Erbe, zu verkündigen », sagt Petrus h. III, 59., «ba schickte ber Teusel ben Simon vorauf, damit, wenn die Menschen vom Glauben an mehrere Götter auf ber Erbe abließen, sie eine Mehrzahl berselben im himmel annahmen». Bergl. außerbem die oben angeführten, in Bezug auf den Magier ausgesprochenen Worte des Petrus h. III, 3.

<sup>20)</sup> Bergl. Behrbegriff §. 12.

<sup>21)</sup> Das Genauere im Lehrbegriff &. 16.

beibe mußten ihm als absolut verwerslich erscheinen, ba fie in absolutem Biberspruch mit bem ftanden, was eine Hauptlehre seines bogmatischen Spstems war. Wie er bemnach auch von dieser Seite die paulinische und gnostische Richtung in Einer Person darstellen konnte, so war die Wahl des Magiers, der schon, insofern er als Samaritaner galt 22), als ein geborner Feind der Juden betrachtet wurde 23), hierzu sehr geeignet.

Um fo mehr fonnte ber Berfaffer aber bas paulinische Christenthum wie ben Gnofticismus in ber Einen Person bes Magiers barftellen und bekämpfen, als biefer, wie vorhin gezeigt, in mehreren Stellen als Borlaufer haretischer Erscheinungen bargestellt wirb.

Ift bemnach Simon Magus in ben Clementinen ber Reprafentant ber innerhalb bes Christenthums wiederauflebenben heidnischen, antijubischen, und als solcher einerseits ber pauliniiden, anderseits ber gnoftischen Richtung, so bienen die übrigen Berfonen, Apion, Annubion, Athenodorus und Faustus bazu, verschiebene Geftaltungen bes Beibenthums barzustellen. aleranbrinische Grammatiker Apion stellt bas allegorisch gebeutete Seibenthum bar, die Göttermythen haben nach ihm Loyov τινα οίκεῖον καὶ φιλόσοφον αλληγορία φρασθήναι δυνάμενον h. VI, 2.; ale Grund, weshalb bie Bahrheit von ben alten Beisen nicht beutlich und einfach vorgetragen, sonbern in Mythen gefleibet sei, führt er an, bamit nur bie, welche nach Bahrheit forschten, dieselbe finden sollten (vergl. h. VI.). Dagegen ftellt ber Aegyptier Annubion bas Beibenthum von Seiten seiner Richtung auf Magie und Aftrologie (vergl. h. XIV, 11. 12.), Athenodorus bie epifuraische Richtung (h. IV, 6.), ber Bater bes Clemens, Fauftus, ben ftarren Batalismus (h. XIV, 3.) bar. Enblich wird auch bas Beibenthum als Bolisglaube in feinen verschiebenen Gestaltungen von Betrus aufgededt und bestritten (h. X.).

<sup>22)</sup> Bergl. weiterbin §. 8. Unm. 10.

<sup>23)</sup> Dieser Feindschaft wird öfter in den Clementinen gedacht, sie bette ihn nach h. V, 2. mit Apion zusammengeführt, und h. II, 2. heißt ton ihm the legowaldu agreitat.

#### §. 7.

Titel unferer Schrift ra Klnuerria. Bebeutung bes Borts homilie.

Sollten die besprochenen Briefe sammt ben Somilien als achte Schriften von Betrus und Clemens gelten, follten ferner alle einzelnen Stude zusammen ein Banzes bilben \*), so konnte ber Berfaffer nur als Sammler und Zusammenfteller achter petrinischer und clementinischer, auf einander Bezug habender Schriften angesehen werben wollen. Nothwendig war es somit nicht, bag.er bem Gangen einen besonbern Titel gab, bie einzelnen Stude maren ja burch bie Ueberschrift genugsam bezeichnet. Daß er es aber bennoch gethan hat, legt ein Zeugniß feiner Umficht ab. Es follten ja alle einzelnen Stude, ber Brief bes Betrus an Jacobus, ber barauf folgende Bericht beffen, mas Jacobus nach Empfang beffelben gethan, endlich ber Brief von Clemens an Jacobus ein Ganges mit ben Somilien ausmaden; wurde ber Verfaffer nun bem Bangen feine befonbere Benennung vorgesett haben, fo mare bies leichter verfannt, und bie Gefahr bagewesen, baß ber Zusammenhang nicht erkannt und bie einzelnen Stude spater auseinanbergeriffen worden ma-So feste er benn feiner angeblichen Sammlung achter petrinischer und clementinischer Documente ben Ramen zà Kanμέντια vor, um anzubeuten, daß ber hauptinhalt berfelben von Clemens herrühre.

Dieser Name begegnet uns zuerst im chronicon paschale 1), bessen erster Theil nach ber Mitte bes vierten Jahrhunberts verfaßt ist 2); allein hier sind nicht unfere Clementinen,
sondern eine Bearbeitung berselben gemeint, wie aus ber mitgetheilten Stelle hervorgeht (vergl. Cap. III. S. 11.) Unsere
Clementinen sind zuerst erwähnt vom Verfasser ber athanasianischen Synopsis 3), und sodann von dem Patriarchen von Con-

<sup>\*)</sup> Bie wir bies beibes erfannt haben §. 4. unb §. 3.

<sup>1)</sup> Chronicon paschale, recensuit Dindorfius, Vol. I. Bomnat 1832. p. 50.

<sup>2)</sup> Bergl. ben zweiten Banb bes eben genannten Berts, Bonnai 1832. praef. p. 16.

<sup>3)</sup> Die wohl nicht lange nach Athanasius Tobe verfaßt ist und be alexandrinischen Kirche angehört. Bergl. Bleet's hebraerbrief, Theil 1

pantinopel Nicephorus in seiner χοονογφαφία 4). Beibe führen nicht viel mehr als ben bloßen Ramen an, ein größerer Abschnitt wird uns zuerst von Ricon in seinem um 1060 verssähen 5) πανδέκτης τῶν ἐφμηνειῶν τῶν Θείων ἐντολῶν τοῦ χυρίου aus bem Buche τὰ Κλημέντια mitgetheilt, welcher mit h. XII, 25—28. übereinstimmt 6). Rehmen wir hinzu, baß ber Titel unserer Schrift in bem von Cotelerius benußten Cosber wirklich τὰ Κλημέντια lautete, so ist die Benennung bersselben «bie Clementinen» hinlänglich verbürgt 7).

Der Umstand, daß die Elementinen erst so spat unter dies sem Ramen vorkommen, hat zu der öster ausgesprochenen Bersmuthung Beranlassung gegeben, dieselben seien wohl früher unster einem andern Ramen eitirt worden. So hat man öster in den dialoyou Nérgov xai Aniwroz, deren Euseb ) als einer pseudoclementinischen Schrift gedenkt, unsere Elementinen wiederssinden wollen ). Diese Meinung stützt sich darauf, daß in unserer Schrift, h. IV. und VL, eine Streitunterredung zwischen Apion und Elemens stattsindet, wozu man auch die Bermuthung des Ricephorus Callisti, daß unter diesen von Euseb erwähnten

Bertin 1828. S. 136 u. 137. Diese Synopsis steht unter ben Werken bes Athanasius Athanasii opp. ed. Petavius, tom. II. p. 95 seqq. Bergl. auch Kirchhofer's Quellensammlung zur Geschichte bes neutest. Kanons, Aheil I. Zurich 1842. p. 10 seqq.

<sup>4)</sup> Georgius Syncellus et Nicephorus constantinopolitanus, ex recensione Dindorsii, vol. I. Bonnae 1829. p. 788. Dort ist statt Klimerros Klnmerra und statt lø zø zu lesen. Bergs. Cotelerii judicium de Clementinis. Für unsern zweck ist es gleichgüttig, ob diese Chronographie von diesem Nicephorus herrührt oder ältern Ursprungs ist, wie Manche behauptet haben. Bergs. Fabricius didl. graeca od. Harless, tom. VII. Hamburgi 1801. p. 605. u. 606.

<sup>5)</sup> Bergs. Fabricius bibl. graeca ed. Harless, tom. XI. Hamburgi 1808. p. 275 seqq.

<sup>6)</sup> Bergl. Cotelerius ju ber angeführten Stelle ber Somilien.

<sup>7)</sup> Die übrigen Rirchenschriftsteller, welche bie Clementinen anführten, haben nicht unsere Schrift, sonbern eine vom firchlichen Standpuntt aus verbesserte Ausgabe berselben im Ange gehabt. Bergl. Cap. III. §. 11.

<sup>8)</sup> b. e. III, 38.

<sup>9)</sup> So Dubinus, Barbner, in ben angeführten Schriften, Fabricius bibl. graeca (nach ber Ausgabe von hartes, tom. VI. Hamburgi 1798. p. 748.) und Cotta, Airchengeschichte, Theil II. Zübingen 1771. S. 1170.

dealoyor vielleicht bie Clementinen zu vetfteben fein mochten, binzugenommen hat. Ricephorus, hat man gefagt, tannte nur eine vom haretischen Bift gereinigte Ausgabe ber Elementinen, wenn er gleichwohl vermuthet, bag biefe von Gufeb ale haretis iche Schrift bezeichneten dialoyor bie Clementinen feien, und nur bas Bebenten hat, bag feine Clementinen nichts bem firchlichen Lehrbegriff Wiberfprechenbes enthalten, fo wurde er fich ohne 3weifel bestimmter für bie Ibentitat beiber Schriften entfcbieben haben, wenn er unfere Ausgabe ber Clementinen gekannt hatte. Dies muß man gewiß zugeben. Aber welche Bebeutung tann benn für uns bie subjective, wenn auch noch fo bestimmt ausgesprochene Bermuthung biefes fo fpaten Rirchengeschichtschreibers in Betreff ber dialoyou Nérgov xai 'Aniwrog haben, einer Schrift, welche er nur aus ben Worten bes Gufeb, baß fie ein pseuboclementinisches, haretisches Product fei, fannte? Gewiß ift aber bie 3bentitat unserer Clementinen mit biefer Schrift im hochsten Grabe unwahrscheinlich. Wie follten bie Clementinen nach einer Disputation, welche nicht allein bem außern Umfang, fonbern auch ber innern Stellung und Bebeutung nach so sehr gegen das Uebrige jurudtritt, dealoyor Nérgov xai 'Aniwrog benannt worden sein, zumal da es nicht Betrus, fonbern Clemens ift, ber in ben Clementinen mit Apion bisputirt - ein Ginwurf, ben bie Bemerfung ficher nicht gu entfraften im Stande ift, bag Clemens hier im Ramen bes Betrus auftritt.

Ferner hat man die Bermuthung geäußert, die Clemenstinen seien früher auch unter dem Namen der reglodol Méxqov vorgefommen 10), allein wir werden Cap. III. §. 3. zeigen, daß dieser Name nur eine der verschiedenen Bezeichnungen der Rescognitionen war.

Auch die von Euseb und Andern erwähnten modseig Méroov hat man bisweilen zu unsern Clementinen stempeln wollen und sich auf eine Stelle im Photius cod. 112. und 113. berufen. Es wird sich uns aber späterhin ergeben, daß Phostius gar nicht von den Clementinen, sondern von den Recognitionen spricht. Bergl. Cap. III. S. 3.

<sup>19)</sup> So ebenfalls Barbner und Cotta a. a. D.

Es ift fonach unerweislich, daß unsere Schrift jemals eine unbere Benennung gehabt habe, als za Klnuérera.

Bas die Bebeutung des Wortes «Homilie» anlangt, so ist längst bemerkt worden, daß der Name ungefähr dasselbe beseten als xsporpua (vergl. h. I, 20.) 11), und die Ansicht Pasniel's (a. a. D. S. 107.), daß diese Benennung vielleicht das her entstanden, weil die 19 Homilien stückweise vom Verfasser selbst in einem Kreise gleichgesinnter Christen vorgelesen seien, ist ebensowohl zur Erklärung dieses Worts unnöthig, als durch nichts erweislich. Endlich hängt sie noch mit seiner Annahme, daß der Verfasser nicht wirklich für Clemens gehalten werden wollte, sondern diesen Ramen nur als eine Einkleidung gewählt habe (vergl. S. 4. Ann. 10.), so eng zusammen, daß sie fallen muß, wenn diese, wie früher geschehen, als eine irrige erwiesen ist.

## **S.** 8.

In wie weit schließt sich ber Berfasser sowohl bei ber Ergablung ber außern geschichtlichen Berhalt= nisse, als auch in ber Schilberung ber hauptperso= nen, ber Birtlichteit, ober auch bamale vorhandenen Ueberlieferungen an, in wie weit enthält bagegen seine Schrift von ihm felbft Fingirtes?

Bir haben oben §. 4. erkannt, baß ber Verfasser bie Homilien als ein Werk bes römischen Clemens und die berichteten geschichtlichen Verhaltnisse als historische Wahrheit ausgeben wollte. Demnach durfte er einmal nicht die Zeit verrathen, in welcher er schrieb, um nicht die beabsichtigte Musion, als sei

Clemens ber Berfaffer, aufzuheben, fobann aber auch feine 3meis fel bei ben Lefern hervorrufen, ob auch Alles, mas er erzählte,

sich in Wirklichkeit so verhalten habe.

Bas bas Erfte betrifft, so leuchtet von felbst ein, bas er weber burch Bekampfung ber verschiebenen Formen bes Heibensthums, noch durch Bestreitung ber paulinischen Richtung wie bes Gnofticismus (vergl. \$. 6.), bie Zeit, in welcher er schrieb,

<sup>11)</sup> Dort bezeichnet ganz offenbar bas Bort comilia, ale ben ageitere entgegengefest, die Lehrvertündigungen.

für feine Beitgenoffen tund gab. Genfowenig verrieth er seine Zeit baburch, bag er Petrus und Clemens als Bertreter bes Chionitismus erscheinen ließ; wie überhaupt sorgfältig bie Bezugnahme auf spätere Berhältnisse vermieben ist.

Miglicher fonnte es um ben zweiten Bunkt zu fteben ichei-Wir haben ichon früher barauf aufmertfam gemacht, bas ein großer Theil ber in ben Clementinen berichteten außern und innern geschichtlichen Berhaltniffe fur nichts weniger als hiftorisch beglaubigt gelten tann, wie auch barüber sowohl bie Darlegung bes Inhalts (§. 2.), als auch ber von ben Sauptperfonen entworfenen Zeichnung (S. 6.) nicht zweifelhaft laffen fann. Wie konnte ber Verfaffer hoffen, bag bies nicht erkannt werben · wurde, wie sich einbilben, daß die Leser ben Charafter, in welchem Betrus, Clemens u. a. erscheinen, fur ben wahren, bie vielen fingirten außern geschichtlichen Berhaltniffe fur wirflich bagemesene halten murben ? Unmöglich, fonnte man fagen, fonnte ber einfichtsvolle, umfichtige Berfaffer bies erwarten, unmöglich konnte er baber feine Berichte als historische Bahrheit ausgeben wollen, vielmehr waren bie fingirten gefchichtlichen Berhaltniffe nur bichterische Ginkleibung, bie er nur als Dichtung angesehen wiffen wollte 1). Daburd wurbe benn unsere obige Behauptung, bag ber Berfaffer bas Erzählte für geschichtliche Wahrheit hat ausgeben wollen, umgeftogen.

Allein biefer Einwand, fo scheinbar er auch fein mag, so ift er boch nur scheinbar. So Bieles ber Berfasser auch selbst singirte, so folgte er boch größtentheils einer vorhandenen Grundslage ober vorhandenen Traditionen, und nur in ben weniger bekannten Bartien hatte er fur seine Dichtungen freiern Spielraum.

Die folgende Untersuchung, in wie weit sich der Verfasser bei der Erzählung der äußern geschichtlichen Verhältnisse, wie bei der Schilderung der Hauptpersonen, der Wirklichkeit, oder auch damals vorhandenen Ueberlieferungen anschließt, und in wie weit seine Schrift von ihm selbst Fingirtes enthält, wird uns überzeugen, wie vorsichtig er mit den Erdichtungen zu Werke ging, wie sehr er sich bemühte, sie in die engste Verdindung mit historisch feststehenden Thatsachen, oder mit damals in Umlauf

<sup>1)</sup> Bergl. 5. 4. Xpm. 11.

gesetzten Traditionen zu bringen, damit im Leser keine Zweisel an seinen Berichten erwedt werden sollten. Ja wie sehr dies gelungen, wird uns der folgende S. zeigen, wo wir sehen werden, daß sehr vieles von unserm Versaffer rein Fingirte von spatern Schriftstellern als geschichtliche Wahrheit ausgegeben wurde.

Bas zunächst bie Personen bes Jacobus, Betrus und Clemens anlangt, fo erscheinen fie awar in unserer Schrift als Bertreter ber ebionitischen Richtung, und insofern war ihre Dentweise wefentlich verandert. Dennoch ift ja bekannt, wie icon in der apostolischen Beit bie judaistrenben, antipaulinischen Beftrebungen fich auf bie Autorität bes Jacobus und Betrus au flugen pflegten, und wie bas Bilb bes Erfteren icon fruh ebionitisch ausgemalt wurde. Daß aber auch der romische Elemens schon fruh von ben jubaistrenden Richtungen zu ihrer Bartet gezogen wurde, erhellt aus ber befannten Stelle bes jubaifirenben (obwohl keineswegs aus bem Ebionitismus hervorgeganges nen, vergl. Cap. IV.) Hermae Pastor, in welcher hermas den Auftrag erhält: scribes ergo duos libellos et mittes unum Clementi et unum Graptae, mittet autem Clemens in exteras civitates, illi enim permissum est 2). — Auch bie außere-Stellung ber genannten Manner fchließt fich an bie Art und Weise an, in welcher sie schon im neuen Testament erfcheinen. Wie Jacobus nach ben Clementinen ber in Jerusalem refibirende Bischof ift, so erscheint er auch im neuen Teftament ale Borfteher ber jerufalemischen Gemeinbe, ber nie über die Granzen Palaftina's hinaustam, und wie er in den Clementinen als Oberbischof ber gangen Christenheit bezeichnet wird, fo ift auch schon aus bem neuen Testament bie große Berehrung, welcht ihm ju Theil warb, hinlanglich befannt; wie vor allem die Sage von seinem als Reliquie aufbewahrten Joovog 3) ein ftartes Zeugniß von ber Autorität ablegt, welche fich an seine xa9edoa fnupfte. Wenn dagegen Betrus in ben Cles mentinen als ber eigentliche Seibenapostel bargestellt wirb, fo

<sup>2)</sup> Lib. I. vis. II, 4.

<sup>3)</sup> Bri Guseb. h. e. VII, 19.; vergl. ben Ercurs von Seinichen, Eusebii histor. eccl. libr. X. tom. III. Lipsiae 1828. p. 412 segq.

gengt bies von ihrer Abficht, ben Apostel Baulus zu verbranden, und ift natürlich ber Wirflichkeit nicht entsprechent, obwohl es fich berfelben infofern anschließt, als Betrus ber erfte Apoftel war, welcher Seiben in die driftliche Gemeinschaft aufnahm, und er feit bem Apostelconvent außerhalb Balaftina's wirtsam war, wenn sich gleich sein Wirtungsfreis auch ba befonders auf Abkömmlinge der Juden beschränkte \*). Wenn die Clementinen jum Schauplat seiner Thatigfeit Casarea Stratonis, Turus, Sidon, Berytus, Tripolis, Laodicea, Antiochia machen und ihn zulest als Bifchof von Rom fein Leben enben laffen, fo schließt sich bas Erstere bem Apostela. c. VIII — X. Berichteten an und ist nur eine weitere Ausbehnung seiner bort beschriebenen Wirtsamteit; seines Aufenthalts in Cafarea wird noch besonders Apostelg. c. X., seines Aufenthalts in Antiochia Galat. II, 11. gebacht. Und wenn er ben Clementinen zufolge überall bem' Simon Magus folgt und in Casarea und Laobicea Disputationen mit ihm zu bestehen hat, fo gab ben Anfnupfungspunkt hierzu bas in der Apostelgeschichte erzählte Zusammentreffen mit bemselben. Daß Simon in Edfarea langere Zeit gewesen war, war aus Josephus 4) bekannt; war Betrus ber Apostelgeschichte jufolge aber ebenfalls bort gewesen, wie nabe lag es ba, hier beibe in einer Disputation zusammentreffen zu laffen! Was ben Aufenthalt bes Betrus ju Rom anlangt, fo ift, auch wenn man benfelben in Abrebe ftellen zu muffen glaubt 5), boch bas jedenfalls gewiß, baß berfelbe nicht zuerft von unferm Berfaffer behauptet worden ift; rein fingirt ift aber bas romifche Epistopat bes Petrus. Wenn ferner nach ber Boraussegung der Clementinen Betrus vor Jacobus gestorben ift, so

<sup>\*)</sup> Ihm war ja die ånoorodi ris negropis übertragen nach Gal. U, 8.

<sup>4)</sup> Antiqq. lib. XX. c. 7. §. 2. p. 969. nach ber Ausgabe von Havercamp. Daß ber in biefer Stelle erwähnte Simon berselbe ift mit bem aus ber Apostelgeschichte bekannten, scheint mir keinem Zweifel zu unterliegen. Bgl. Reanbers apostolisches Beitalter, britte Auflage I. S. 86. und Simson, Leben und Lehren Simons bes Magiers, in Ilgens Zeitzschrift 1841. Deft III. S. 19.

<sup>5)</sup> Es ist bekannt, daß bies in ber neuesten Zeit besonders von Baur geschoen ift; bie Schwäche seiner Argumentation ist jedoch schon von mehreren Geiten aufgebedt worben.

Rimmt bies freilich nicht mit bem Bericht bes Josephus überein, wohl aber mit bem bes hegesipp, nach welchem ber Tob bes Racobus erft ins Jahr 69 fallt, und es ift noch feineswegs entschieden, welche Angabe die richtige ift 6). Bas die Berson bes Clemens anlangt, fo burfte von allem bem, was bie Gles mentinen über ihn berichten, nur fehr Beniges hiftorisch feftsteben. hier aber hatte bie Dichtung um fo freiern Spielraum, je meniger von feinen außern Lebensverhaltniffen befannt mar, que welcher Annahme uns boch gewiß ber Umftanb, bag febr balb nicht einmal die Reihenfolge ber erften romischen Bischöfe, & nus, Anacletus und Clemens, festftanb, wie bie Erscheinung nothigt, bag manche unbiftorische Angabe über ihn fraterbin aus ben Clementinen in die Ueberlieferung übetging (vergl. Bas die Clementinen von feiner hohen Abfunft und Bermanbicaft mit bem faiferlichen Saufe berichten, ift, wie Baur 7) nach bem Borgange von Cotelerius und Mosheim gezigt hat, von jenem Flavius Clemens entlehnt 8), ber unter Domitian ben Martyrertob erlitt. Seine große Gelehrfamfeit. welche recht absichtlich hervorgehoben wirb, ift wohl fingirt \*). bie nabe Berbindung, in welche er ju Betrus gefest wirb, ift vielleicht ber Stelle im Philipperbrief 1V, 3. nachgebilbet. Wie bort Clemens als ovrepyog bes Baulus erscheint, so konnte bies Berhältnis um fo eher auf Betrus übertragen werben, als biefer in den Clementinen der eigentliche Heidenapostel ift (vergl. Unhiftorisch ift es ferner, wenn Clemens von Betrus aum Bifchof orbinirt wird und vor Linus und Anacletus bas bischöfliche Amt verwaltet haben foll (vergl. S. 9.).

Die Gegner bes Petrus und Clemens find in ben Clementinen, wie wir gesehen, Simon Magus, Apion, Athenobo-

<sup>6)</sup> Bare die Stelle des Josephus tritisch gesichert, so wurde sein Bengnis ohne Zweisel mehr Glaubwurdigkeit verdienen als das des Des gesipp. Eben dies ift aber nach bem Borgange mehrerer alterer Gelehreten neuerdings von Eredner u. a. in Abrede gestellt worden. Bergl. ben Abschitt über die Bedeutung der Clementinen, Anm. 8.

<sup>7)</sup> Chriftuspartei G. 199 ff.

<sup>8)</sup> Dies ist besonders auch gezeigt in den Differtationen von 3acharias und Bitry von Calogera herausgegeben, opusculi scientifici tom. XXXIII. p. 300. 350 seqq. Bergl. Mosheim de redus etc. p. 157.

<sup>\*)</sup> Bergl. §. 9.

rus, Annubion. Als der Gedurisort des Maziers wird das Dörfchen Gitthä ) in Samaria angegeden, übereinstimmend mit Justin dem Märtyrer \*) und allen andern Schriststellern (vergl. Simson a. a. D.) mit Ausnahme des Josephus, nach welchem er ein Jude und auf der Insel Cypern gedoren war 10). — Bon allem dem, was die Clementinen über seine Eltern, seinen Ausenthalt in Aegypten, sein Anschließen an den Täuser Johannes u. s. w. erzählen, sinden wir zwar vorher keine Spur, jedoch ist wohl kaum anzunehmen, daß dies Alles erst von unserm Versasser erdichtet worden sei und Manches nicht schon früher in dem Sagen, welche sich um seine Person dilbeten, vorhanden gewesen sein sollte. Seine Verdindung mit der Helena, von der auch Justin 11) berichtet, ist sicher als historisch beglaubigt zu

Bielleicht hatte auch die Nachricht, daß Simon aus Samaria und swar aus Gittha geburtig war, ihren Grund in einer Nerwechslung von Kerrieb's (Einwohner von Cittium, der Hauptstadt von Cypern) mit Irreeb's, wie hin und wieder vermuthet worden ist.

<sup>9)</sup> Ueber bie verschiebene Schreibmeise vergl. Simson in ber schon angeführten Abhandlung über Simon Magus S. 18.

<sup>\*)</sup> Apolog. I. p. 69. nach ber Ausgabe Francofurti ad Viadr. 1686.

<sup>10)</sup> Antiqq, lib. XX. c. 7. §. 2. p. 969. ed. Havercamp. Die Frage, welcher Bericht ber glaubwürdigere ift, muß meines Crachtens gu Bunften bes Josephus entschieben werben. Denn wenn gleich bas Beugnis bes Juftin in biefer Sache beshalb eine besonbere Beachtung verbient, weil er felbft aus Samarien herftammte, fo mar boch ber Magier, von bem er ergablt, gum Theil wenigstens icon bie fpatere mythifche Perfon - man bente nur an feine Ergablung von einem Stanbbilbe, welches ihm ber Raifer Claubius in Rom errichtet haben foll. Abgefeben biervon, wie nabe mußte es liegen, wenn er unter ben Samaritanern befonbers vielen Eingang fanb, feinen Geburtsort nach Samaria gu verlegen. Benn Simfon aber bemertt, bag er bei ben Samaritanern wohl fcmer: lich Gingang gefunden haben murbe, wenn er ein Jube gewesen mare, fo ift zu entgegnen, baf bei ber unzweifelhaften Opposition, in welche er fich gu tem Judenthum feste, er nur um fo mehr ben allem Jubifchen burche aus feindlichen Samaritanern willtommen fein mußte, wenn er ein gebors ner Jube mar. Schwerlich murbe er ferner mit feiner Behauptung, eine Incarnation ber bochften Rraft gu fein, bei ben Samaritanern fo entichiebenen Anklang gefunden haben (Actor. VIII, 9 seqq.), wenn er aus ibrem ganbe berftammte. Dagu tommt, bas Josephus ber Beit nach fo viel naber fant als Juftin.

<sup>11)</sup> X. a. D.

betrachten, da nach Frendus 12) und Eusebius 13) Statuen bers selben von ben Samaritanern gottlich verehrt wurden, ja biese selbst nach bem Zeugniß bes Origenes eben beshalb ben Ramen ber Helenianer 14) empfangen hatten. Was bie Clementinen von feinen Reisen zu berichten wiffen, war wohl größtentheils vom Berfaffer felbft erbichtet, fo jedoch, daß ohne Zweifel eine hiftorische Grundlage vorlag. Denn wenn er nach ber Apostelgeschichte fich in Samaria befand, Die vorhin angeführte Stelle bes Josephus bagegen von seinem Aufenthalt in Cafarea. Stratonis berichtet, fo erfahren wir aus bem Senbichreiben ber Corinthier an Paulus 16), welches wohl, wenn auch auf feinen Rall acht, boch nicht grabe febr fpat anzusegen fein burfte, von seinem Aufenthalt in Corinth. Dlag nun auch die Richtigfeit diefer Angabe hingestellt fein, so feben wir boch wenigstens, wenn wir damit noch bie Nachricht bes Juftin von seinem Aufenthalt in Rom zusammenstellen: schon vor der Abfassung unserer Schrift mußte bie Trabition von mehreren Reis fen des Magiers. Ueber bie in ben Clementinen vortommenden Disputationen mit Betrus haben wir schon vorhin gefprochen.

Die innere Stellung bes Magiers anlangend, so haben wir gesehen, wie er von unserm Berkasser zum Haupt ber Harrien, namentlich bes Gnosticismus gestempelt wirb \*). Hiers von sindet sich nun früher freilich feine Spur, besto einstimmiger haben aber sast alle spätern Schristfteller dies nachgesprochen (vergl. \$. 9.).

Ueber bie übrigen Personen, Apion, Annubion, Athenoborus fonnen wir uns fürzer fassen. Apion hat nach ben Clementinen ben Beinamen Meioxovings, ist ein alexandrinischer Grammatifer, voll bittern Hasses gegen die Juden, ben er selbst in mehreren Schristen ausgelassen hatte. Er war früher, als

<sup>12)</sup> Adv. haer, I, 20.

<sup>13)</sup> h. e. II, 13.

<sup>14)</sup> Contra Celsum lib. V, 62.

<sup>15)</sup> Bergl. Rind: Das Genbichreiben ber Corinthier an ben Apos fel Paulus und bas britte Genbichreiben Pauli an die Corinthier, in ars memischer Sprache erhalten, ins Deutsche überset, heibelberg 1823.

<sup>1)</sup> Bergl. 5, 6,

Clemens noch in Rom war, mit ihm befreundet, hatte sich aber späterhin bem Magier angeschlossen, nur weil er seinen Haß gegen die Juden, nicht seine sonstigen Ansichten theilte, da er vielmehr ein Bertheibiger des Heidenthums und zwar des allegorisch gedeuteten war. h. IV, 6. V, 2. und h. VI.

Es fann nicht im Geringsten zweiselhaft sein, daß dies berselbe Apion ist, bessen Rame und nicht allein bei den Kirchenschriftstellern Justin, Tatian, Clemens von Alexandrien, Tertullian, Eusebius, Hieronymus u. a., sondern auch bei den Profanscribenten Seneca, Plinius, Gellius, Athendus begegnet, der nach Josephus antiqq. judaic. lib. AVIII, 8. (vergl. Eusebius h. e. II, 5. und Hieronymus catalogus seript. eccl. c. 13.) in Folge von Streitigseiten zwischen den Juden und Griechen in Alexandrien im Auftrage der Letzteren nebst zwei Andern als Gesandter an den Kaiser Cajus Caliqula abging (von Seiten der Juden ward Philo abgesandt) und die Juden hauptsächlich deshald beim Kaiser verklagte, weil sie seiner Bildsäule die schuldige Verehrung und den Eid bei seinem Ramen verweigerten 16).

Auch dieser war ein alerandrinischer Grammatiker und führte ben Beinamen Plistonices 17). Wie er schon durch die Uebernahme der Gesandschaft seine feindseligen Gesinnungen gegen die Juden an den Tag gelegt hatte, so machte er denselben auch in Schriften Lust. Unter vielen andern Schriften, in denen er theilmeise beiläusig das Judenthum angegriffen hatte, wird noch bessonders einer aussichließlich gegen dasselbe gerichteten Schrift von den Kirchenvätern gedacht 18).

<sup>16)</sup> Bergl. hierüber besonders Tillemont historia imperatorum, p. 674 seqq.

<sup>17)</sup> Einen alexandrinischen Grammatiler nennen ihn sast Alle, wels che seines Ramens Erwähnung thun. Den Beinamen Plistonices erwähnen nur Plinius der Aeltere in seiner Raturgeschichte lib. XXXVI, S. Gelslius (noctes atticae VI, 8.), Elemens von Alexandria (strom. I, 21.), Eusebius (praepar. evang. X, 12.).

<sup>18)</sup> Seine Schriften, von benen aber teine auf uns gefommen finb, finb folgenbe:

Das 206 Alexanders des Großen. Bergl. Gellius noctes atticae, lib. VI. c. 8.

Gegen diese Angrisse übernahm Josephus die Bertheidigung in einem besondern Werk neoi apzaiorneog Tovdalwn, in welchem die ersten 13 Capitel des zweiten Buchs gegen Apion gerichtet sind.

lleber die Gelehrsamseit und das hohe Ansehn, welches er genoß, herrscht nur eine Stimme. Seine Commentare über den Homer waren weithin verbreitet 19), als Geschichtssorscher hatte er sich den Rus des esleißigsten Erforschers der Geschichtes ers worden 20). Tatianus 21) nennt ihn einen ärdga doxipuoxarov, und der Beiname pox 905, dessen Suidas gedenkt, zeigt eben so sehr von der Anerkennung seines ungeheuren Fleißes, als der Rame releivorienzs sein Talent im Disputiren beurfundet. Ja so groß war sein Ansehn, daß er von Tiberius ein eymbalum mundi genannt wurde 22). Mit dieser Gelehrsamskeit verband er aber einen unbegränzten Dünkel 23).

<sup>2)</sup> Περί φωμαικής διαλέκτου; vergl. Athenaei δειπνοσοφισταllib. XV.

<sup>3)</sup> Ein Commentar zum homer, ber zu seiner Zeit sehr viel gelesen wurde; vergl. Seneca opiat. 88. und Pesphius von Merandrien in der Borrede zu seinem Glossarium. Auch Josephus negl dozaiorgros lovdalwe lid. II, 2. spielt auf diese Schrift an, wenn er sagt, daß Apion, der homers Vaterland nicht wisse, doch über Moses, der viel früher gelebt, ein Urtheil haben wolle. Wenn Fabricius dibl. graeca vol. VII. p. 50. glaubt, daß diese Wert in einem Coder der dibliotheca dodlojana noch vorhanden sei, so hat Ruhnken in seiner Vorrede zum zweiten Aheil des Pesphius gezeigt, daß dies auf einem Irrthum beruht.

<sup>4)</sup> Eine lorogla xar' \$9vos, wie Suibas in feinem Lexicon berichtet. hiervon mag ein Abeil gewesen sein:

<sup>5)</sup> Die ägyptische Geschichte in 5 Buchern (vergl. Gellius l. l. V, 14., Xatianus oratio adv. Graecos gegen Enbe, und Clemens von Alexandrien strom. I, 21.). Im britten Buche hatte er bas Iubenthum angegriffen. Bergl. Sofephus a. a. D.

Aber noch hiervon verschieben wirb einer eignen gegen bie Zuben gerichteten Schrift gebacht von Clemens (stromat. lib. I. c. 21.) und ichen früher von Juftin (cohortatio ad Graecos p. 9. und 10.). Bergl. auch Euseb. h. e. III, 9.

<sup>19)</sup> Bergl. Geneca l. l., Gellius l. L V, 14.

<sup>20)</sup> Guset. pracp. evang. lib. X, 10.

<sup>21)</sup> Oratio contra Graecos gegen Enbe.

<sup>22)</sup> Plinius in ber Borrebe gu feiner Raturgeschichte.

<sup>23)</sup> Co behauptete er nach Plinius in ber eben angeführten Stelle immortalitate donari a so, ad quos aliqua componeret. Bergl. auch

Diefen Mann wählte unfer Berfaffer nun gewiß fehr gludlich jum Reprafentanten ber allegorischen Deutung ber beib nischen Göttermythen. Als Bertreter bes Seibenthums gegen bas Jubenthum hatte er fich ja öffentlich burch bie Uebernahme ber Befanbichaft an ben Raifer Caligula bewiesen, fein Ruf war ber allergrößte, seine Starke im Disputiren allgemein bekannt, befto angemeffener war es, grade ihn ber einfachen Bahr beit bes Evangeliums gegenüber unterliegen ju laffen. er ber allegorifchen Deutung ber Göttermpthen zugethan war, wird uns swar nur burch bie Clementinen bezeugt, bennoch tow nen wir bies ichon gewiß aus feiner großen Gelehrfamteit und Bilbung mit Recht fcbließen. Auch tonnte vielleicht eine Befid tigung biefer Annahme in einer Ueberfchrift 24) bes genannten Buchs von Josephus, reed apxaibryrog loudalwr: «contra Manethonem et alios stoicos», wodurch Apion als ein Stoifer bezeichnet wird, enthalten fein.

Daß Annubion, wie Athenoborus, wirklich geschichtliche Personen sind, läßt sich wohl mit Recht erwarten, obwohl es mir nicht möglich gewesen ist, Genaueres über bieselben in aubern Schriftstellern aufzusinden.

#### §. 9.

Bieles vom Berfaffer rein Fingirte fpaterhin als Wahrheit aufgenommen.

Wenn wir im vorigen S. auszumitteln gesucht haben, in wie weit sich ber Verfasser ber wirklichen Geschichte, ober bamals vorhandenen Traditionen anschloß, in wie weit er dagegen willsurich veränderte und selbst geschichtliche Verhaltnisse erdichtete, so werden wir jest zeigen, wie sehr Vieles von dem Letztern späterhin als historisch verbürgt angenommen wurde. Wir werden sehen, wie die Clementinen von dieser Seite eine disher

Gellius V, 14. Seine Schrift gegen bas Jubenthum muß nach bem Berricht des Josephus ein höchst schwaches Product gewesen sein, was sehr wohl mit seiner Bielwisserei vereindar ift.

<sup>24)</sup> Diese Ueberschrift findet sich in einem Cober ber genannten Schrift von Josephus, vergl. Fabricius bibl. graeca vol. V. ed. Harless, Hamburgi 1796. p. 7.

ganz unbeachtete Fundgrube find, welche und über bie Entfles hung mancher späteren Ueberlieferungen Aufschluß gibt 1).

Es find befonders Petrus, Clemens und ber Magier Sismon, deren Darftellung in den Clementinen zu mannigfachen, theils einzeln dastehenden, theils weit verbreiteten unwahren gesichichtlichen Ueberlieferungen die Beranlassung geworden ift.

#### I. Petrus.

Nach ben Clementinen war Petrus nach Antiochia gefommen und hatte hier zuerst eine christliche Gemeinde gestistet (vergl. §. 2. Abschnitt VII.); ob er nach denselben eine Zeitlang Ihr erster Bischof gewesen, ist wegen des sehlenden Schlusses nicht auszumitteln. Die Recognitionen dagegen machen ihn auch zum ersten Bischof daselbst, lid. X, 71°2). Hieraus ist ohne Zweisel die Nachricht des Origenes und Eusedius abzuleiten, daß Petrus der Gründer der antiochenischen Kirche, wie ihr erster Vorssteher gewesen sei 3) — jedoch bezeichnen sie ihn nicht als ersten Bischof, vielmehr nennt Eusedius als solchen ausdrücklich den Erodius 4). Allein spätere Schriststeller, zuerst Chrysostomus 5, und Hieronhmus 6), bezeichnen ihn ausdrücklich als ersten ans

<sup>1)</sup> Bergi. ben Abichnitt über bie Bebeutung ber Clementinen am Ende. Wie diese Untersuchung mit ben frühern gusammenhangt, barüber vergi. §. 4. Anm. 11. und §. 8. im Anfang.

<sup>2)</sup> Es bebarf mohl teines Beweifes, bas Petrus weber Grunber noch Borfteber ber antiochenischen Gemeinbe gewesen fein tann.

<sup>3)</sup> Daß Petrus die antiochenische Kirche gegründet, sagt Eusedius in seinem Chronicon (ed. Zohradus, Mediolani 1818. p. 372.): Πέτρος ὁ πορυφαίος πρώτην (πρώτος) εν Αντιοχεία δεμελιώσας επκλησίαν; daß er derselben zurst vorgestanden, bezeugt Origenes hom. VI. in Lucam (Origenis opera ed. Delarve, tom. III. Parisiis 1740. p. 938.):

— — Ignatium dico episcopum Antiochiae post Petrum secundum, und Eusebius a. a. D.: — — ὁ δὲ αὐτὸς (scil. Πέτρος) μέτα τῆς ἐν Αντιοχεία ἐχχλησίας καὶ τῆς ἐν Ρώμη πρώτος προέση. Bergl. seine Kirchengeschichte lib. III, 36.

<sup>4)</sup> Bergl. bas genannte Chronicon p. 373., womit bas 22fte Capitel bes britten Buchs feiner Rirchengeschichte zu vergleichen ift.

<sup>5)</sup> hom. XLIL in Ignatium martyrem (J. Chrysostomi ad populum antiochenum homiliae LXXVII., Lutetiae Parisiorum 1609. p. 367.).

<sup>6)</sup> Commentarius in epist. ad Galatas c. I., nach ber Ausgabe tes Bictorius Reatinus tom. VI. p. 128. und im catalogus scriptor. eccles. c. I.

tiochenischen Bischof, ber Lettere brudt fich jeboch noch zweiselbaft aus, wenn er fagt: deinde primum episcopum antiochenae ecclesiae Petrum fuisse accepimus. Mag aud Migverftand ber Stelle bes Origenes und Eufebius, in welcher ber Apostel Betrus als ber erfte Borfteber ber antiochenischen Gemeinbe erfcheint, bie nachfte Beranlaffung gewefen fein, ihn jum erften Bifchof bafelbft zu machen, - bie Rachricht, bes Origenes und Eusebius selbst beruht boch ficher auf bem Bericht ber Clementinen und Recognitionen. Ebenfo berichtet Bafilius, Bischof von Seleucia') (um bie Mitte bes funften Jahrhunberte), bas chronicon paschale 8), die Chronographie bes Georgius Syncellus 9), fomohl bag Betrus Grunber, als auch baß er erfter Bischof ber antiochenischen Rirche gewesen fei. Das gegen scheint in ber lateinischen Rirche bie erstere Rachricht viel früher als bie lettere allgemeine Geltung gewonnen zu haben. Prosper von Aquitanien fagt in seinem Chronicon 10), bag Betrus bie antiochenische Kirche gegründet habe, ohne etwas von seinem bortigen Epistopat zu ermahnen, ja noch selbst Rabanus Maurus icheint bies bezweifelt zu haben, ba er in feinem martyrologium 11) mohl ber Gründung ber antiochenischen Rirche burch Betrus und feines romifchen Epistopats Erwähnung thut, aber nichts von seinem Epistopat zu Antiochia fagt, wogegen freilich ichon viel fruber Leo ber Große 12), wie Gregor ber Große 13), auch biefe Rachricht angenommen hatten, wie fie auch in bas liber pontificalis 14), beffen erfter Theil im An-

<sup>7)</sup> In vita sanctae Theclae.

<sup>8)</sup> Chronicon paschale ed. Dindorf, vol. I. Bonnae 1832. p. 421 und 432. Ueber bie Beit ber Abfassung vergl. §. 7.

<sup>9)</sup> Georgius Syncellus et Nicephorus C, P. ex recensione Dindorfii, vol. I. Bonnae 1829. p. 627.

<sup>10)</sup> herausgegeben im thesaurus monument. eccles. von 3. Bassnage, vol. I. Antverpiae 1725. p. 276.

<sup>11)</sup> In dem angeführten thesaurus von Basnage, tom. II. pars II.

<sup>12)</sup> Sermo in natal. app. Petri et Pauli.

<sup>13)</sup> Im fünften Buch seiner Briese epist, 39. und im achten Buch epist, 2. (Gregorii I. opera omnia, tom. II. Parisiis 1705. p. 762.

<sup>14)</sup> In Maratorii rerum italicarum scriptores, tom. III. Mediolani 1723. abgebruck. Ueber ben Berfasser, die Beit ber Entstehung,

fang bes achten Jahrhumberts verfaßt worden ift, überging. Spaterhin wurde ber 22fte Februar von der lateinischen Kirche als Fest des antiochenischen Epistopats des Apostels Betrus angesent.

Ebenso findet sich auch die Nachricht vom römischen Epissopat des Petrus zuerst in den Clementinen. So isoliet dieselben hiermit auch in ihrer Zeit dastehen, so konnte es doch nicht sehelen, daß eine Annahme, die der römischen Kirche so erwünscht sein mußte, nach und nach Eingang fand. Schon zur Zeit des Eusedius nahm man an, daß Petrus der römischen Kirche am Ende seines Lebens vorgestanden habe 16), und vom Ende des vierten Zahrhunderts an machte man ihn zum ersten römischen Bischof, zuerst Optatus Milevitanus 16), Hieronymus 17), Augustinus 18) u. a. Wie allgemein dies späterhin angenomsmen wurde, ist hinlänglich bekannt.

Die Rachricht, daß Betrus sich alles Fleischgenusses enthalten, bei Gregor von Razianz resei gedonrwzias 19), rührt ebenfalls wahrscheinlich von den Clementinen her. Wenn Elias von Creta in der zweiten Hälfte des Sten Jahrh. in seinem Commentar zu Gregor's Schristen dei dieser Stelle demerkt: hoc autem ex quodam libro desumtum est in ecclesiasticum canonem minime recepto, so glaude ich, daß dies Buch unsere Clementinen sind, in denen Petrus ausbrücklich erklärt, daß er sich des Fleischgenusses gänzlich enthalte, vergl. h. XII, 6. 20a).

bie Quellen bes lib. pontif. vergl. bie trefflichen Untersuchungen in ber Borrebe bafelbft.

<sup>15)</sup> Bergl. scin Chronicon in ber angeführten Ausgabe p. 872.

Ilergos δ χυρυφαίος — — είς 'Ρώμην ἄπεισι — — και τῆς ἐν 'Ρώμη (scil. ἐχχλησίας) πρῶτος προέστη. Bergl. seine Kirchengeschickte lil, 21. Als ersten Bischof von Kom bezeichnet Euseblus aber ausbrückslich ben Linus b. o. III, 2.

<sup>16)</sup> De schismate Donatistarum, lib. II. c. 2. (bibl. patrum pon Sallandi, tom. V. Venetjis 1769.).

<sup>17)</sup> Catalogus script, occlos. c. I.; vergl, auch seine Uebersehung des eusebianischen Chronicon a. a. D.

<sup>18)</sup> Bergt. seinen Brief an Generosus, epist. LIII. (nach ber Benedictiner Ausgabe tom. II. Venetiis 1729. p. 120.) und contra litteras Petiliani lib. II. tom. IX. Venetiis 1733. p. 264.

<sup>19)</sup> Rach ber Ausgabe Colonian 1690. p. 241.

<sup>20</sup> a) Bergl. Lehrbegriff §. 16.

### IL Der romifche Clemens.

Re weniger über bie Berson bes romischen Elemens betannt war, um fo leichter mußte es bem Berfaffer ber Glementinen gelingen, mit feinen Erbichtungen in Betreff beffelben Gingang zu finden. Mag es fich gleich schwerlich mit Sicherheit entscheiben laffen, ob er ein geborner Jube ober Beibe war, obwohl das Erstere nicht fowohl aus bem vierten Capitel, als aus bem gangen Beprage feines unzweifelhaft achten erften Briefes an bie Corinthier mahrscheinlich ift 20 b), - bas fteht boch jebenfalls feft, bag ber Bericht ber Clementinen von feiner Berwanbschaft mit bem faiferlichen Saufe, wie von feiner hoben Bilbung ebenfowenig ale geschichtliche Bahrheit gelten fann, als bas, mas fie von seinen Eltern, Kauftus und Matthibia und feinen Brübern Nicetas (Fauftinus) und Aquila (Kauftinianus) erzählen. Dennoch begegnen wir allen biesen Rach richten bei spätern Schriftstellern wieber. Seine hohe Abfunft und Berwandschaft mit bem faiferlichen Sause wird bezeugt von bem im fünften Jahrhundert lebenden Bifchof von Lyon Eucherius 21), von Rilus 22) (ftarb um 450), und Nicephorus Callifti 23), und galt lange Beit bis in Die neneften Beiten hinein als geschichtlich verburgt 24), obgleich biese Rachricht boch ficher aus ben Clementinen entstanden und entweber unmittelbar aus benfelben ober einer ihrer verschiedenen Ueberarbeitungen (über bieselben Cap. III.) geschöpft ift, ober boch mittelbar, infofern

<sup>20</sup> b) Ueber bie bogmatifche Eigenthumlichkeit biefes Briefs, in wels dem ein gleichmäßiges Durchbringen ber petrinischen wie paulinischen Richtung hervortritt, vergl. Cap. IV.

<sup>21)</sup> Epistola paraenetica de contemtu mundi et saecularis philosophiae ad Valerianum: Clemens vetusta prosapia Senatorum atque etiam stirpe Caesarum, omni scientia refertus omniumque liberalium artium peritissimus.

<sup>22)</sup> Nili epistolarum libri IV. interprete Allatio, Romae 1662. lib. II. epist. 49.

<sup>23)</sup> Nicephori Callisti hist, eccles., Lutetiae Parisiorum 1630. lib. 11, 35. III. 18.

<sup>24)</sup> Einer ber ersten, welcher die geschichtliche Bahrheit biefer Rachricht bezweiselte, aber damit. vielen Bibenspruch erregte, war Tillemont. Roch in ber neuesten Zeit ift bies unter andern wieder vorgebracht worden von Buße, Grundriß ber christlichen Litteratur, Thl. 1. Stud 1.

fie ber Bermechelung bes romischen Bischofs mit bem Flavius Clemens, welche von ben Clementinen ausging (vergl. S. 8.), ihren Ursprung, verbankt. Daffelbe gilt von seiner gepriesenen großen Gelehrsamleit und Kenntniß ber Philosophie. Schon Sieronomus bemerft zu ber Stelle bes Philipperbriefes IV. 3 .: Clemens eo philosopho magnae doctrinae vir. qui Romae episcopus fuit \*). Dag er bies aus ber lleberarbeitung unferer Clementinen, ben Recognitionen, geschöpft hat, ift um so mahrscheinlicher, als er biese wohl kannte und vielfach benutte (vergl. Cap. III. S. 3.). Eucherius 25) beschreibt ibn fogar als omni scientia refertus omniumque liberalium artium peritissimus. Eben fo Milus I. I., ber faliche Dionnfius Arcopagita 26), Anaftastus von Sinai 27). Raiv flingt . bas Geständniß bes Rilus, bag Clemens feine große Gelehrsamteit in seinem Briefe nur nicht habe zeigen wollen, um nicht Die Rraft ber apostolischen Lehre mit menschlichen Wiffenschaften zu mischen, und zeigt, wovon freilich ein oberflächliches Le fen bes Briefes ichon überzeugt, daß die Nachricht von feiner ungemeinen Gelehrsamfeit aus bem Briefe felbft nicht entnommen fein konnte. Weniger bebeutenb ift, bag aus ben Clementinen ber Rame bes Baters bes Clemens, Fauftus, in bas liber pontificalis 28), in die im neunten ober gehnten Jahrhunbert versaste historia certaminis apostolici von Pseudoabdias, in die σύνοψις ίστοριών des Cedrenus und in die

<sup>\*)</sup> Rach ber Ausgabe bes Bictorius Reatinus, tom. VIII. p. 258. 25) Siehe Anm. 21.

<sup>26)</sup> Περί θείων δνομάτων c. S. (in ber maxima bibl. patrum, tom. II. p. 303.).

<sup>27)</sup> ödnyos c. I., in J. Gretzeri opp, tom. XIV. Ratisbonae 1740. Ueber die Zeit der Abfassung vergl. Walch's Regergeschichte, Th. VIII. S. 827.

<sup>28)</sup> Bergl. Muratorius rerum italicarum soriptores, tom. III. Mediolani 1723. p. 94. Als Bater bes Clemens wird hier zwar Faustinus angegeben, die Berwechslung beider Namen sindet sich aber auch sonst, z. B. bei dem bekannten Semipelagianer Faustus von Riez (vergl. max. bibl. patr., tom. VIII. Lugduni Batavor. 1677. im Inhaltsverzeichnis). Das übrigens diese Rachricht den Clementinen entnommen ist, kann um so weniger zweiselhaft sein, als der zu denselben gehörende Brief des Elemens an Jacobus gleich darauf angeführt wird.

Airchengeschichte bes Ricephorus Callifti 29), ber Rame feiner Brüber, Nicetas (Faustinus) und Aquila (Faustinianus) in bie apostolischen Constitutionen (VI; 8.) und in die Kirchengeschicke bes Ricephorus (a. a. D.) übergegangen ift. Die Rachricht von ber besondern Reuschheit bes Clemens beim Berfaffer bes ignatianischen Briefes an bie Philabelphener c. 4. und bei Albbel mus de laude virginum ift ebenfalls wohl aus bem Anfang ber homilien ober Recognitionen entlehnt, wie ber Lettere in einer andern Schrift de laudibus virginitatis c. 12. beutlich

au erfennen gibt.

Kerner ist auch wohl die Rachricht, daß Clemens ein Schüler bes Betrus gewefen, auf unsere Clementinen gurudge Es fonnte icheinen, als ob ein bebeutenber Grad von biftorischer Stepfis bazu gehore, biese Rachricht zu bezweiseln. Schon Irenaus (adv. haer. III, 3.) fagt von ihm: vidit ipsos apostolos et contulit cum iis, cum adhuc insonantem praedicationem apostolorum et traditionem ante oculos haberet - bag Baulus und Petrus gemeint find, tann nicht zweifelhaft sein -; Origenes nennt ihn nicht nur öfter 30) einen Schuler ber Apostel, fonbern an einer Stelle 31) auch ausbrudlich einen Schuler bes Apostels Betrus. Gufebius bezeugt (h. e. V, 6.), bag er mit ben Aposteln umgegangen, Rufin bezeichnet ihn nicht allein als discipulus 32), sondern auch als comes apostolorum 33), ber romische Bifchof Bosimus enblid fagt in einem Briefe, bag Clemens beati Petri apostoli disciplinis imbutus gewesen sei 34); außerdem bezeugen dasselbe noch viele Andere 35).

<sup>29)</sup> A. a. D. (vergl. Anm. 23.).

<sup>30)</sup> Contra Celsum lib. III. praef., une de principiis II, S.

<sup>31)</sup> Lib. III. comment. in Genesia (Philocalia cap. 22.), nad ber Ausgabe von Delerve tom. II. Parisiis 1733. p. 20.

<sup>32)</sup> De adulteratione librorum Origenis.

<sup>83)</sup> In f. peroratio translationis suae explanat, Qrigenis in epist. ad Romanos.

<sup>34)</sup> Diefe Stelle hat Baronius in feinen Annalen ad ann. 1417. §. 20. aus einem Cober ber vaticanischen Bibliothet mitgetheilt Inach ber Ausgabe Venetiis 1708. tom. V. p. 839.).

<sup>35)</sup> So ber Berfaffer ber Disputation gegen ben Arius in ben Werten bes Athanafius, tom. I. p. 135., ber Berfaffer bes ignatiamifchen

Daß auf diese Zeugnisse bin die Berbindung unsers Glemens mit Petrus als historisch genugsam verbürgt von Bielen festgehalten wird, muß gewiß als natürlich erscheinen 36).

Gleichwohl glaube ich mich entschieben gegen biese Ansnahme erklären zu mussen 37°), und zwar aus dem Grunde, weil dieselbe durch die Clementinen in Umlauf gesetz zu sein scheint, in deren Interesse es lag, den Clemens in die engste Berbindung mit Petrus zu bringen (vergl. S. 5.). Denn nicht allein, daß sich vor denselben kein Zeugniß hierfür sindet, so zeigt es sich besonders dei Origenes ganz deutlich, woher er seine Rachricht entnommen, da er an der Stelle den Clemens einen Schüler des Petrus nennt, wo er aus den Recognitionen einen längern Absassiut ansührt (Philocal. c. 22.), ohne Zweissel an deren Absassiung von Clemens zu äußern.

Indbesondere sind die Clementinen für die genetische Erklarung der verschiedenen Traditionen über die Reihenfolge der erften römischen Bischöse von großer Wichtigkeit. Mag man auch jeht ziemlich einverstanden sein, daß unserm Clemens die Stelle nach Linus und Anacletus gedührt, so ist doch für eine Rachweisung der Entstehung der verschiedenen Angaben noch gar nichts gethan, obgleich diese doch ersorderlich ist, den Streit zum Abschluß zu bringen. Die Clementinen sind es, welche uns hierbei auf den richtigen Weg leiten.

Die Stelle bes Frenaus adv. haer. III, 3. gibt uns bie glaubwurdigfte und, abgesehen vom Zeugniß ber Clementinen, auch bie altefte Rachricht über bie Succession ber ersten romisschen Bischofe: Linus, Anacletus, Clemens 37 b). hiermit stim-

Briefes ad Mariam Cassobolitam c. 4., Albheimus (de laude virginitatis c. 12.), Freculfus (chronicon, tom. II. lib. II.), Cebrenus (σύγ-οψις ίστοριών) u. a.

<sup>36)</sup> Bergl. unter anbern bie neueste Abhanblung über den romis schem Clemens von Franke in Rubelbach's Beitschrift 1841. heft III., vergl. auch Baur über ben Ursprung des Episkopats S. 96.
37-) Auch Reanber (apostel. Beitalter S. 517.) fagt, baß er bas,

<sup>87</sup>a) Auch Reanber (apostel. Beitalter S. 517.) fagt, bağ er bas, was von ber Berbinbung zwischen bem Clemens und Petrus ergählt wirb, nicht als geschichtlich beglaubigt gelten laffen tonne.

<sup>37</sup> b) Es ift natürlich nicht-unsers Aufgabe zu erweisen, daß diese Angabe die richtige ift. Bielmehr geben wir von dieser Boraussehung aus und wollen nur die Genesis der verschiedenen andern Arabitionen aufs

men auch Enfeblus (h. e. III, 4. 15. V, 6.) und viele: Andere inderein.

Sanz anders lautet der Bericht der Clementinen. Rach denselben war Clemens von Petrus solbst zum Bischof der römischen Kirche eingesetzt und verwaltete das bischöfliche Amt unmittelbar nach seinem Tode. Dies hängt eng mit der gamzen unhistorischen Stellung zusammen, in welche die Clementinen den Clemens zu Petrus sehen. War er sein Schüler, sein beständiger Begleiter auf allen seinen Reisen, so lag es nahe, ihn von Petrus, der den Clementinen zusolge überall, wo er das Evangelium verkündigte, die Würdigken zu Vischöfen einssehte 38), zum römischen Bischof ernannt werden zu lassen.

Wie nun aber bas unhistorische Berhältniß bes Clemens zum Petrus — bie Annahme ihrer engen Berbindung — in kurzer Zeit bei sehr Vielen Eingang fand (vergl. oben), so nahm man auch bald ziemlich allgemein an, daß Clemens von Betrus selbst zum Bischof von Rom eingesetzt worzben war. Wenn ber Umstand, daß die Clementinen das früheste Zeugniß hierfür enthalten, verbunden damit, daß sie in ihren mannigsachen Ueberarbeitungen in der ältesten Kirche weit verbreitet waren (vergl. S. 10.), noch zweiselhaft lassen könnte, ob von ihnen jene Tradition ausgegangen, so zeigt doch eine Stelle des Rusin 39) ganz deutlich, daß der zu den Clementinen gehörende Brief des Clemens an Jacobus die Veranlassung zu der Annahme gab, daß Clemens von Petrus selbst zum Bischof eingesetzt worden war.

So ging von ben Clementinen ziemlich allgemein bie Trabition aus, nach welcher Clemens von Petrus felbst zum Bischof eingesett war. Entweber nahm man babei an, daß Clemens vor Linus und Anacletus Bischof gewefen fei, wie dies ja auch die Annahme der Clementinen war.

gufinben suchen. Bergl. übrigens hierzu bas Cap. IV. §. 5. über bie Beit ber Abfaffung bes ciementinischen Briefs Bemertte.

<sup>88)</sup> Bergl, bie Inhaltsangabe ber Clementinen §. 2.

<sup>39)</sup> In her Borrebe zu seiner Uebersetung der Recognitionen: quidam enim requirunt, quomodo, cum Linus et Anacletus in urbe Roma ante Clementem hunc suerint episcopi, ipse Clemens ad Jacobum scribens sibi diçat a Petro docendi cathedram traditum.

Schon gegen bas Ende bes zweiten, ober im Ansang bes britten Sahrhunderts finden wir diese Tradition bei Tertullian 40); und hieronymus bezeugt in seinem catalogus scriptor. eccles. 41), daß die Mehrzahl der Lateiner zu seiner Beit bas Epistopat bes Clemens vor bas bes Linus und Anacletus festen, und wenn er auch felbft bier bem Clemens bie Stelle nach Linus und Anacletus anweift, fo ftellt er ihn in anbern Schriften 42) boch vor biefelben. Dber man suchte bie Angabe, bag Linus und Anacletus bas bifcofliche Amt por Clemens verwaltet hatten, mit ber Gin= fepung bes Clemens burch Betrus ju vereinigen. Das Erftere nahm man an, ba es burch zu gewichtige Zeugen verbürgt war, das Zweite auf die Autorität ber Clementinen 43). Linus und Angeletus, behauptete man bemnach, find zwar vor Clemens Bischofe au Rom gewesen, gleichwohl ift Clemens durch Betrus felbst in bas bischöfliche Amt eingesetzt worben. Auf zwei verschiedene Weisen suchte man beibes in Einklang zu bringen.

Einige nahmen an, Clemens sei zwar von Betrus ordinirt worden, habe aber eine Zeitlang ber bischöflichen Burde freiwillig entsagt und bieselbe erft nach dem Tode bes Linus und Anacletus angetreten. Daß diese Lösung von Manchen eingeschlagen wurde, bezeugt uns Epiphanius h. XXVII, 6.

Andere dagegen behaupteten, Linus und Anacletus sind noch bei Ledzeiten des Petrus von diesem zu Bischösen eingessetzt, «ut illi episcopatus curam gererent, ipse vero apostolatus impleret officium», kurz vor seinem Tode habe Petrus dagegen, nachdem Linus und Anacletus gestorben, dem Elemens das bischössiche Amt übertragen. Dies ist die Ansicht

<sup>40)</sup> In der Schrift de praescriptionibus adv. haereticos c. 32.

Die Frage, wann er dieselbe verfaßt, hangt mit der andern zusammen, ch sie eine montanistische oder vormontanistische Schrift ist. Das Erstere behaupten Coun, Schwegler u. a., das Iweite Reander.

<sup>41) — —</sup> tametai plerique Latinorum secundum post Petrum apostolum putent fuisse Clementem.

<sup>42)</sup> Adv. Jovinianum I, 7. Clemens successor apostoli Petri und in feinem Commentar sum Sefaias c. Lil, 13.: Clemens, qui post Petrum romanam fexit ecclesiam.

<sup>43)</sup> Bergt. bie Mam. 39. angeführte Stelle bes Rufin.

Rusin's, wie schon mancher Anderen vor ihm 44). Da hiermit die Ansicht nun freilich unvereindar war, daß Petrus vor Linus und Anacletus gestorben sei, so mussen wir es ganz natürlich sinden, daß Rusin das Capitel des Eusebius, in welchem dies behauptet wird (h. e. III; 2.), in seiner Uebersehung ganz ausließ.

Die lettere Losung konnte leicht zu einer andern Annahme in Betreff der Reihenfolge der ersten Bischöse Beranlassung geben. Es mußte doch unwahrscheinlich erscheinen, daß der Apotel bei de, Linus und Anacletus, überlebt und nach ihrem Tode den Elemens zum Bischof geweiht haben sollte. So wies man unserm Elemens denn die zweite Stelle an, und setze ihn, um seine Einsehung durch Petrus sesthalten zu können, wenigstens vor Anacletus. Der erste römische Bischof, heißt es in den apostolischen Constitutionen, war Linus, von Paulus dazu ernannt, als zweiter ist von mir (Petrus) Clemens eingesett worden» 45). Eben dasselbe nehmen an Optatus Wilevitanus 46), Augustin 47) u. a.

## III. Simon Magus.

Auch in Betreff der Person des Magiers ift Bieles aus den Clementinen in die spätere Ueberlieserung übergegangen, ja wir durfen dreist behaupten, daß derselbe zu der mythischen Person, wie er nach den spätern Berichten erscheint, zum Theil erst in Folge der Art und Weise, wie er in den Clementinen dargestellt wird, geworden ist.

Es ist allgemein bekannt, baß ber Magier Simon in ber alten Kirche als Bater aller Haresien, insbesondere ber gnostischen, betrachtet wurde. In der Borrede zum dritten Buch adv. haer. nennt Irenaus ihn einen Bater aller Haretiser; an einer andern Stelle 48) heißt es — — omnes a Simone haeretici initia sumentes. Eusedius sagt in seiner Kirchenge-

<sup>44)</sup> Bergl. die schon bfter genannte Borrebe zu seiner Urbersehung ber Recognitionen. Daß schon manche Andere vor ihm berselben Ansicht gewesen waren, bezeugt er, wenn er sagt: coujus rei hanc accepimus rationem. Auch nach ihm haben manche Andere baffelbe wiederholt-

<sup>45)</sup> Lib. VII, 46.

<sup>46)</sup> De schismate Donatistarum lib. II. c. 2.

<sup>47)</sup> Im vorbin ichon angeführten Brief ad Generosum.

<sup>48)</sup> In ber Borrebe gum zweiten Buch adv. haer.

schichte II, 13.: πάσης μέν οὖν ἀρχηγον αἰρέσεως πρώτον γενέσθαι τον Σίμωνα παρειλήφαμεν; Chrill von Jerusalem bezeichnet ihn als πάσης αἰρεσεως εὐρέτην 49), und an einer andern Stelle 50) als πρώτον τών Γνωστικών καλουμένων. Ebenso die apostolischen Constitutionen, Epiphanius, Augustin u. a.

Gewöhnlich wird Irenaus als ber Erfte bezeichnet, bei weldem Simon in ber genannten Beise erscheint. Allein ichon in den Clementinen wird er ganz bestimmt als Bater aller Hares fien bargestellt, wenn Betrus h. XVI, 21. ausruft: Egorras γαρ, ώς δ κύριος είπεν, ψευδοαπόστολοι, ψευδείς προφήται, αίρέσεις, φιλαρχίαι, αίτινες, ώς στοχάζομαι. ἀπδ τοῦ τὸν θεὸν βλασφημοῦντος Σίμωνος τὴν ἀρχὴν λαβοῦσαι είς τὰ αὐτὰ τῷ Σίμωνι κατὰ τοῦ θεοῦ λέγειν συνεργήgovour (vergl, bas &. 6. über ben Magier Gefagte). Benn wir nun gleich nicht behaupten tonnen, bag bie fpatern Berichte über ibn, als ben Bater aller Baretifer, allein ber Darftellung, welche die Clementinen von ihm geben, ihren Ursprung verbanten, so ift boch mehr als wahrscheinlich, bag bie Elementinen hierzu mitgewirft haben, ba nicht allein im Allgemeinen vieles Unbistorische, sonbern auch manche außere ben Magier betreffenbe Umftanbe aus benfelben in die Tradition übergingen, wie wir bies fogleich zeigen merben. -

Die Clementinen berichten uns zuerst von mehrfachen Disputationen zwischen Betrus und Simon <sup>51</sup>). Daß sie hiers mit vielsach Eingang sanden, bezeugt die weit verbreitete Tradition, welche in Petrus den Bekampser des Magiers sah und beide in Rom zusammentreffen ließ. Seit Justin's Zeit nahm man in Folge einer misverstandenen Inschrist <sup>52</sup>) an, daß Simon auch nach Rom gekommen sei; war nun aber auch Petrus dagewesen, wie sollte sich hier nicht dasselbe Schauspiel wieders

<sup>49)</sup> Cateches, VI. §. 14.

<sup>50)</sup> Cateches, XVI. §. 6.

<sup>51)</sup> Das schon Papias von einem Zusammentreffen bes Petrus mit Simon Magus in Rom und einer bort vorgefallenen Disputation gesprochen habe, wie Baur meint (Christuspartei S. 142 ff.), ist nicht zu erweisen. Bergl. die trefflichen Gegenbemerkungen von Eredner in der hall lischen Litteraturzeitung 1836. No. 124.

<sup>52)</sup> Aus Semoni Sango Deo machte man Simoni sancto deo.

holt haben, was nach ben Clementinen in Casarea Stratonis und Laodicea vor sich ging! So entstand die Tradition, welche beibe in Rom zusammentressen und den Magier unterliegen ließ (vergl. Euseb. h. e. II, 14., Hieronymus eatal. scriptor. eccles. c. 1.). Ja in dieser Welthauptstadt mußte der Sieg des Bestrus über den Magier ein recht eclatanter sein. Rach den Clesmentinen (h. II, 34.) konnte Simon sliegen, eine Probe dieser Kunst wird freilich in denselben nicht erwähnt. Run aber erzählt Sueton 53) von einem verunglückten Bersuch zu sliegen unter dem Kaiser Rero. Dies übertrug man auf Simon Magus, und so entstand sene mährchenhaste Geschichte, welche die apostolischen Constitutionen (lid. VI, 9.), Arnobius 54), Cyrill von Jerusalem 55), Philastrius 56), Theodoret 57) u. a. berichsten, daß der Magier in Rom versucht habe zu sliegen, auf das Gebet des Betrus aber heruntergestürzt sei 58).

Was die Clementinen von der Disputation des Magiers mit Petrus zu Cafarea erzählen, haben die apostolischen Constitutionen (VI, 8.) mit allen Nebenumständen aufgenommen. Drei Tage, heißt es dort, habe die Disputation gedauert, Bachaus, Barnabas, die Brüber des Clemens, Nicetas und Aquila, wie dieser felbst seien zugegen gewesen u. s. w.

Enblich burfte auch vielleicht die Rachricht von Schriften bes Simon in ben apostolischen Constitutionen 80), bei Hieronymus 60) und bem falschen Dionysius Areopagita 61) aus einer Stelle ber Recognitionen (lib. H, 38.) abzuleiten fein. —

<sup>53)</sup> Vita Neronis cap. 12.

<sup>54)</sup> Adv. gentes II, 12.

<sup>55)</sup> Cateches. VI, 15.

<sup>56)</sup> De haeres. c. 29.

<sup>57)</sup> Haeret, fab. I, 1.

<sup>58)</sup> Das die Clementinen in der angegebenen Weise Beranlassung zu biesem Mährchen geworden sind, ist um so weniger zu bezweiseln, als die apostolischen Constitutionen und zuerst von diesem Bersuch des Magiers zu sliegen melben, diese aber nicht nur überhaupt Biebes, sondern auch sonst noch Manches über die Person des Magiers aus den Clementinen entnommen haben.

<sup>59)</sup> Lib. VI, 16:

<sup>60)</sup> Comment. in Matth. XXIV, 5.

<sup>01)</sup> Περί θείων δνομάτων cap. 6.

IV. Miffer biefen: bie Berfonen bes Betrue, bes Clemens und bes Magiers betreffenben Rachrichten ging erweislich noch manches Andere aus den Clementinen, ober ben Recognitionen in die spätere Trabition über. Go schreibt fich wohl die Sage, bas Thomas in Batthien bas Evangelium verfündigt habe (Origenes bei Euseb. h. e. III, 1., Socrates I, 19.), von den Res cognitionen her (IX, 29.). Die Rachricht, daß Zachaus ber eifte Bischof in Casara Stratonis gewesen ift, haben bie apos ftolifchen Conflitutionen (VII, 46.) wie Rufin (in. ber Borrebe au seiner Uebersegung ber Recognitionen) sicher aus ben Cles mentinen (h. III, 63.), ober aus ben Recognitionen (lib. III, 65.) entnommen. Ferner ift wohl ber Rame Berenice, welchen bie Clementinen (h. IV, 1. vergl. mit h. II, 19.) ber von Chrifts geheilten Tochter bes kananaischen Beibes (vergl. Matth. XV. 22.) beilegen, aus biefen in bas evangelium Nicodemi c. 7. und die Chronographie bes Johannes Malala übergegangen 62).

#### **\$.** 10.

Ansehn und Geltung ber Clementinen wie ihrer verschiedenen Ueberarbeitungen in der ältesten Kirche.

Bon unsern Clementinen sinden wir erst spät und auch ba nur sehr spärliche Spuren in den Schriften der Bäter (vergl. S. 7.). Der Versasser der athanasianischen Synopsis zählt sie zu den Antilegomenen, Nicephorus Constantinopolitanus zu den Apostryphen des neuen Testaments 1), was uns bei dem Ansehn, welches der römische Clemens genoß, nicht befremden darf. Größeres Ansehn und weitere Verbreitung erlangte unsere Schrist dagegen in einer Ueberarbeitung — in den sogenannten elementinischen Recognitionen 2). Aus diesen wurde nicht nur sehr Vieles theils wörtlich theils dem Sinne nach von den Lä-

<sup>62)</sup> Wie auch Thile (codex apocryphus nov. test., tom. I. p. 561.) vermuthet.

<sup>1)</sup> Die Stellen fiebe §. 7.

<sup>2)</sup> Ueber biefe flebe Cap. III. §. 2 ff.

tern entlehnt 3), sondern sie scheinen in der ersten Zeit auch wirklich als eine Schrift des Clemens betrachtet worden zu sein. Wenigstens sührt Origenes 4) dieselben als eine solche an, und Rusin 5), wie Epiphanius 6) halten wenigstens entschieden eine acht elementinische Grundlage sest, odwohl sie dieselben sür interpolirt ansehen. Hieronymus sagt zwar (adv. Jovinianum I, 14.): sed nunc nobis de canone omne certamen est, entlehnt aber comment. in epist. ad Gal. I, 18. eine Stelle aus denselben mit den Worten «Clemens resert». Auch Paulinus von Rola 7), der Versasser des Athanastus, wie der Versasser des opus impersectum in Matthaeum unter den Wersen des Chrysostomus 8), Gennadius 9) u. a. sühren die Recognitionen als eine Schrift des Clemens un.

Noch mehr als biefe bestimmten Urtheile zeugt ber Umstand, baß vieles Unhistorische aus den Recognitionen in die allgemeine Tradition überging (vergl. S. 9.), von dem Ansehn, bessen sich biese Schrift zu erfreuen hatte. Und auch nachdem dieselbe von dem unter Gelasius zu Rom im Jahr 494 gehaltenen Concil in die Reihe der Apostryphen gestellt und damit des kirchlichen Ansehns beraubt war 10), sinden wir die Be-

<sup>8)</sup> Diefe Stellen find von Cotelerius vor ben Recognitionen forg- fättig zusammengestellt.

<sup>4)</sup> Commentar. in Genesin, tom. III. (Philocalia c. 22.). Bergl. auch seinen Commentar jum Matthäus XXVI, 6. Origenes führt die Recognitionen unter dem Aitel neglodos an; daß dieselben auch diese Benennung gehabt, werden wir späterhin (Cap. III. §. 3.) beweisen.

<sup>5)</sup> De adulteratione librorum Origenis und in feiner Berrebe zu seiner Uebersetung der Recognitionen. Bergl. auch seine peroratio translationis suae explanationum Origenis in epistolam ad Romanos.

<sup>6)</sup> Haer. XXX, c. 15.

<sup>7)</sup> Epistola XLVII, ad Rufinum.

<sup>8) 3</sup>u Matth. X, 41. XXIV, 15. 16. 42.: Petrus apud Clementem exponit etc.

<sup>9)</sup> De viris illustribus c. 17.: — — — Clementis Romani recognitionum libros etc.

<sup>10)</sup> Rach bem Urtheil eines ausgezeichneten Kritifers ift bies Berzeichnis sonber 3weifel acht, wenn es gleich in ber Form, wie es sich

hauptung des Agobard von Lyon bestätigt — — licet iidem libri judicentur apocryphi, pleraque tamen ex his testimonis inveniuntur a doctoribus usurpata. — —

Späterhin wurden noch andere der späteren Orthoboxie angepasite Ueberarbeitungen der Elementinen in Umlauf geseht, außer mehreren Auszügen eine Ausgabe der Elementinen, von der Nicephorus Callisti h. e. III, 18. sagt, daß sie volltommen mit der Kirchenlehre in Einklang stehe. Bergl. Cap. III. §. 11.

bei Manfi (collectio concil., tom. VIII.) findet, weber von Gelafius kibft, noch zu seiner Beit aufgezeichnet sein kann. Bergl. Bleet, Debräerbrief I. S. 235.

# 3weites Capitel.

1. 35. 5 .4

.: Lehrbegriff ber Clementinen.

Der genauern Entwicklung eine kurze Zusammenfaffung bes elementinischen Lehrbegriffs voranzuschicken, scheint die Rudssicht auf die Uebersichtlichkeit, welche durch Verfolgung besselben in das Einzelnste hinein so leicht gestört wird, zu erfordern.

Das gange Syftem ber Clementinen ruht auf ber Behauptung: Wie bie Religion in ber Erfenntnig und Berehrung bes Bottes besteht, welcher bie Welt erschaffen, außer welchem es feinen anbern Gott gibt, fo ift bas Jubenthum wegen feines Monotheismus die mahre-Religion, mithin ibentisch mit bem Christenthum. Diese Ibentität grundet sich bemnach einmal auf ben gleichen Inhalt, welchen beibe Religionen haben - bie Anerkennung bes Ginen Gottes -, fobann auf Die Ibentität ber Berfonen, welche bie Trager und Reprasentanten beiber find. In Abam, Enoch, Roah, Abraham, Isaaf, Jafob, Moses, 3cfus ift namlich ein und berfelbe gottliche Beift erfchienen, bie Sophia, welche, von Anfang an innig mit Gott vereinigt, vor ber Weltschöpfung aus ihm hervortrat und bas Medium ber Schöpfung wie ber Offenbarung ift; alle biese find baber ibentisch, sie sind als Erscheinungsformen «bes mahren Prophe= ten, welcher die Welt burchläuft», die mahren oder männlichen Propheten. Wie die Unmöglichfeit ber Gunde und bes 3rrthums ein nothwendiges Merkmal bes mahren Propheten ift, fo ift die Erzählung vom Sundenfall Abams eine unwahre. -

Ift bemnach bie von Abam, Enoch — — Mofes verstündigte Religion identisch mit der driftlichen, so boch keines wegs die alttestamentliche, welche vielmehr schon eine Verfalsschung jener acht judischen ift. Der Reihe der wahren mannslichen Propheten gegenüber steht nämlich die Reihe der weiblis

den ober falfchen Propheten, wie Abam ber Anfang jener ift, so beginnt die Reihe diefer die nach Abam geschaffene, unenbe lich viel niebriger stehenbe Eva; zu letteren gehören bie Bropheten bes alt. Teft. Wenn sonach ber Bentateuch bas einzige Buch bes alt. Teft. ift, bem ein göttliches Ansehn zufommt, fo boch auch biesem nicht unbedingt, ba Moses bas Gefet nur mundlich 70 Mannern übergeben hat, damit es in mundlicher Ueberlieferung forigepflanzt werben follte. Erst späterbin marb es aufgezeichnet, aber nicht mehr in ber urfprunglichen, reinen Gestatt, fonbern mit mannigfachen Berfalfchungen. Rur in geheimer Tradition hat fich die wahre Lehre bis auf Christus' erhalten, er ericbien, um bas bisber im Beheimen Berfunbigte jum Gemeingut Aller ju erheben. Seine Lehre gibt alfo bas Rriterium jur Beurtheilung beffen, was im Pentateuch von Mofes felbft herrührt, und was fpaterer, unachter Bufas ift, was er abgefchafft, fann fein urfprünglicher Bestandtheil bes Befetes gewesen sein, ba nach feinem eigenen Ausspruch tein Titel beffelben vergeben follte.

Rur in bem Anschließen an ben wahren Bropheten ift für ben Menfchen bie Möglichkeit vorhanden, zur Bahrheit zu gelangen. Es ift namlich in einem Jeben burch bie Abftammung von Abam und Eva ein innerer Zwiefpalt gefest, vermöge ber Abstammung von Abam hat er Theil am göttlichen Beift (ober ber Sophia), ber nur beshalb nicht in feiner Reinbeit hervortreten fann, weil er mit ber ber Beliseele verwandten animalischen Seele Evas verbunden ift. Wenn ber Menfc ebendeshalb nicht burch fich felbst jur Bahrheit gelangen fann, und der Offenbarung Gottes, welche bucch die wahre Prophetie vermittelt wird, benothigt ift, so hat er boch bas Bermogen, ein beiliges, gottwohlgefälliges Leben au führen, ober fich ber Sunbe hinzugeben, er ift moralisch ganz frei, b. h. ift im Stande, sich mit gleicher Willfur bem Guten ober bem Bofen hingugeben; nur durch öftere Entscheidung wird ihm bas eine ober bas anbere gur Ratur.

Derselbe Gegensat, ber im Menschen selbst hervortritt, herrscht in ber ganzen Welt, Alles, was außer Gott ba ift, unterliegt dem Gesetz der Syzygien oder des Gegensates in phykischer wie moralischer Beziehung, von ber höchten Stuse des

creatürlichen Daseins bis zur niedrigften. Wie fich die Sophia und ber Teufel entgegenstehn, fo bas fünftige, ewige Reich, beffen Herrscher bie Sophia ift, und bas gegenwärtige, ber Berrschaft bes Teufels angehörenbe; eben fo ift auch in biefer Welt alles dixug xai evartiug zerspalten, mas seinen Grund in ber Art und Weise ber Schöpfung hat. Diese ist nämlich so geichehen, daß die Materie, von Ewigfeit her in Gott eriftirend, aus ihm emanirte und mit dieser Emanation zweis und viers Aus biefen vier Elementen formirte unb fach getheilt wurde. bilbete Gott Alles - baber benn Alles in Gegenfage gerfpalten ift, Tag und Racht, Licht und Feuer, Sonne und Mond u. f. w. - aus ihnen ift auch ber Teufel geschaffen, nicht als ein im Anfang gutes und fpater mit freiem Willen gefallnes, fonbern als ein von Anfang an bofes Befen, ohne bag Gott feine Bosbeit erschaffen, bie er vielmehr aus bem freien Willen ber fich mischenben Elemente erhalten hat. Eben beshalb ift er auch ber herrscher biefer Welt, boch fo, bag er nichts gegen ben Millen Gottes unternehmen tann. Darin ift es benn auch weiter begrundet, daß die, welche Chrifto angehören, fich fo viel als möglich von ber Berührung bes Irbifchen entfernt halten muffen und nur bie einfachsten Rahrungsmittel genießen, nur bie nothwendigfte Befleibung haben burfen. - Alle werben bereinft nach einem gerechten Bericht butch Bott gerichtet, Die Frommen fich einer ewigen Seligfeit erfreuen, die Bottlofen nach erhalte ner gerechter Bestrafung endlich vernichtet werben.

Wir haben bas im Allgemeinen Bemerkte jest im Einzelnen genauer durchzugehrt - Dafein und Ginheit Gottes & 1 . -Seine Natur und Eigenschaften S. 2. — Schöpfung S. 3. — Berhaltniß Gottes zur Entstehung bes Bofen S. 4. vom Teufel und ben Engeln S. 5. -Borsehung, Theodicce S. 6. — Ratur bes Menschen S. 7. — Abam und Eva S. 8. - Eintritt ber Gunbe in Die Menschenwelt S. 9. berfelben, gegenwärtiger Buftanb ber Menfchen, Rothwentigkeit ber Offenbarung S. 10. — Merkmale ber wahren unb falschen Prophetie, Ansicht über das alte Testament & 11. — Wer find die wahren Propheten? S. 12. — Christologie S. Bert Christi S. 14.1- Christliche Religion ibentisch mit beracht mosaischen S. 15. — Welche Gebräuche sind 4. Q

aus dem Jubenthum beizubehalten, Taufe, Abendmahl §. 16. — Moral §. 17. — Lehre von der Kirche §. 18. — Eschatos, logie §. 19.

#### S. 1.

Dafein und Einheit Gottes, Wiberlegung bes beibnischen Bolytheismus, Bekampfung ber gnoftischen Unterscheibung bes höchften Gottes vom Weltschöpfer und ber Behauptung ber Gottheit Chrifti. — Trinitätslehre.

Wenn überhaupt in der ältesten Kirche nicht sowohl bas Dafein Gottes gegen Gottesläugner festzuhalten, als vielmehr bas Dasein Eines Gottes gegen ben heibnischen Bolytheismus ju vertheibigen mar, fo lagt fich auch unfer Berfaffer nur in wenigen Stellen und nur gang beiläufig barauf ein, bas Dafein Gottes zu erweifen. Es gehören hieber bie Stellen h. IV, . 12. 13. (vergl. auch h. XIV, 4, 5.), h. VI, 19. h. XV, 4. In der erstern Stelle befampft er sowohl die Annahme eines Fatums (είμαρμένη ober yévedig), als eines blinden Bufalls (ἀπρονόητος φορά ober αὐτοματισμός). Beide Annahmen werben burch bie Rachweisung, welche verberblichen Folgen fie auf bie Moralitat haben mußten, bestritten, auch weiß ber Berfaffer geschickt zu zeigen, wie bie Fatalisten in ihrem Sandeln ihrer Ueberzeugung widersprachen, h. XIV, 4.1). -Bofitiv wird bas Dafein Gottes aus ber weifen Anordnung bes Weligangen h. VI, 19.2), vergl. auch c. 24. unb 25.3)

<sup>1)</sup> Pitrus fagt hier zu Foustus, ber als Berthsbiger bes Fataliss mus erscheint: εξ γενέσει τὰ πάντα ὑπόχειται καὶ τοῦτο οὕτως ἔχον πεπληροιρόρησαι, σεαυτῷ ἐναντία νοῶν συμβουλεύεις. Εὶ μὲν παρὰ γένεσιν οὐ δυνατὸν οὐδὲ τὸ φρονεῖν, τι ματαιοπονεῖς συμβουλεύων, δ γενέσθαι ἀδύνατὸν ἔστιν;

<sup>2)</sup> Ελ μέν έξ αὐτομάτου φύσεως ὁ χόσμος γέγονεν, πῶς ἔτι ἀναλογίων χαὶ τάξιν εἴληφεν, ἄπερ ὑπὸ μόνης ὑπερβαλλούσης φρονήσεως γενέσθαι δύνατόν ἐστιν; κ, τ. λ.

<sup>3)</sup> c. 25. initio: οὕτως ἀνάγκη τινὰ είναι νοεῖν ἀγέννητον τεχνίτην, ος τὰ στοιχεῖα ἢ διεστώτα συνήγαγεν, ἢ συνόντα ἀλλήλοις πρὸς ζώου γένεσιν τεχνικώς ἐκέρασεν, καὶ εν δκ πάντων ἔργον ἀπετελεσεν. κ. τ. λ.

und aus ber oft wunderbaren Leitung ber Menschen er wiesen 4).

Weit mehr läßt unser Berfasser es fich angelegen sein, bas Dasein Eines Gottes zu behaupten und zu vertheibigen. Auffeine Lehre wird ein folches Gewicht gelegt, feine haufiger und angelegentlicher vorgetragen ale bie Lehre von ber Ginheit Richt nur wird fie an ungahlig vielen Stellen, 3. B. h. II, 15. 43. h. III, 6. 37. h. IV, 13. h. X, 19. nachbrück lich hervorgehoben, sondern auch bestimmt als Sauptlehre ber mahren Religion hingestellt, h. III, 3. 5), und überall, mo ber Inhalt bes Christenthums furz angegeben wirb, z. B. h. XIII, 4. ift bas Erfte: «Wir verehren Ginen Gott», ja h. XII, 23. 6) wird als bas Wefentliche ber mahren Religion nur bie Berehrung Eines Gottes, bes Schöpfere ber Belt, genannt. halb heißt unferm Berfaffer bas Chriftentham auch porapyin Bonoxela, h. VII, 12., und die Christen of tor Era Jeor Wie sonach bem Berfaffer bas Befen ber σέβειν ελομένοι. wahren Religion in ber Anerkennung Gines Gottes besteht, fo fest er bas Wefen ber Irreligiosität in die Laugnung ber Donarchie Gottes, h. III, 7. 7).

Nach manchen Seiten hin hatte ber Berfaffer bie Ginheit Gottes zu erweisen, fowohl bem heibnischen Bolytheismus, als auch ber gnoftischen Trennung bes hochsten Gottes vom Weltschöpfer und ber Behaupstung ber Gottheit Chrifti gegenüber.

<sup>4)</sup> Der Behauptung bes Faustus, bas ein eifernes Fatum herriche, gegenüber, sucht Petrus ihm aus seinem eignen Schickal bas Dafein eines Gottes, ber für Alles forgt und Alles lenkt und leitet, zu exweisen. h. XV, 4.

<sup>5)</sup> Es helft ba, ber Teufel führe abermals eine Wehrheit von Göttern ein, Ira μηθέποτε τὰ τῆς μοναρχίας προτεμήσαντες οὐπώποτε έλέους τυχεῖν δυνηθώσιν (seil. οἱ ἄνθρωποι).

<sup>6)</sup> Als Petrus im Begriff ist, die Freundin der Matthibia zu heilen, sagt et: et αληθείας αήρυξ έγω τυγχάνω etς την των παρεστώτων πίστιν, ενα γνώσιν, δτι etς έστι θεός ό τον αόσμον ποιήσας, Εξαντης έγερθήτω ύγιής.

<sup>7)</sup> ή δε είς αιτόν ασεβειά έστι το έν τῷ τῆς Θεοσεβείας λόγω ὅντα τελευτῶν, λέγοντα ἄλλον είναι Θεόν . . . . παρὰ τὸν ὄντως ὅντα. Βεταί. audy c. 37. am Ende.

1) Die Richtigfeit bes Bolytheismus zeigt ber Berfaffer burch Die Rachweisung, wie bie Gotter Menschen und zwat gottlofe Menfchen und Magier gewesen feien, welche erft nach ihrem Tobe ber Bolfeglaube ju Gottern erhoben 8), und beren Graber noch jum Theil gezeigt wurden, h. V, 23. h. VI, 21. 3ft fonach ber Bogenbienft nach ben Clementinen einerseits eine Berehrung von Menfchen, fo ift er anberfeits in. feinem innerften Grunde ein Damonencultus, nicht nur weil die Damonen, h. VI, 18.9), und ber gurft berfelben, ber Teufel, Ur heber beffelben, h. IV, 12. 10), fonbern auch bie eigentlicher Gegenftande ber Berehrung nicht bie langft verftorbenen Menschen, fonbern die Damonen find, h. IX, 14. 11), welche in Gestalt ber Gogenbilder ben Menschen erscheinen, um gottlicher Ehre und Opfer theilhaftig zu werben, h. IX, 15. 12). Geht ichon bieraus bie Unwahrholt und Bermerflichkeit bes beibnischen Bolytheismus hervor, so nicht minder baraus, das das Heibenthum in feinem innersten Grunde eine Religion ber Unfittlichfeit ift.

<sup>8)</sup> Bergleiche befonders h. VI, 20.: πιθανώτερον οὐν λέγειν, ὅτι οξ ὑπ' αὐτῶν ἀδόμενοι θεοί κακοί τινες γεγόνασι μάγοὶ, and die folgenden Capitel; fernær h. 1X, 3 — 7.

<sup>9)</sup> Gegen die Behauptung des Apion, daß die Göttermythen von ben Weisen herrühren, sagt Clemens, nachdem er auf ihre schädlichen Folgen aufmerksam gemacht: διόπερ μη σαφούς άλλα κακούς δαίμονας τούς τοιούτους νόμιζε κ. τ. λ.

<sup>10)</sup> αὐτίκα γοῦν εγώ την πᾶσαν Ελλήνων παιδείαν κακοῦ δαίμονος χαλεπωτάτην ὑπόθεσιν είναι λέγω.

<sup>11)</sup> nal obrws roll neonnarquevois Ieder dochteoprace n. r. 2., vergl. damit h. VIII, 19. 20., wo erzählt wird, daß Gott den Damonen nur über diejenigen Macht gegeben, welche sie anbeten, ihnen opferen u. s. w.

<sup>12) .....</sup> μεταμοφφούντες ξαυτούς και δνας καια τάς τών ζοάνων είδίας, Γνα την πλάνην αὐξήσωσι, το γάς ζοάνων οὔτε ζωόν έστιν οὔτε θεῖονεξει πνεῦμα, ὁ δὲ ὀφθείς δαίμων τῷ μοςφῷ ἐπεχρήσατο. Ueber biffe in ber alten Kirche verbreitete Borstellung, wormach die heidnischen Göttev verstetene Menschen, das heidenthum aber besseungeachtet ein Damonencultus ist, ist zu vergleichen Keil in scinem Programm de doctoribus veteris ecclesiae culpa corruptae per platonicas sententias theologiae liberandis commentatio VI., Lipsiae 1798. p. 3 seqq., abgebruckt in Keilii opusc. academ. ed. Goldhorn, Lipsiae 1821. p. 491 seqq.

Denn wie ber heibnische Polytheismus seine tlesse Wurzel in ber Schlechtigkeit ber Menschen hat, welche zur Beschönigung ber eignen Laster eine Mehrheit von Göttern und zwar von schlechten Göttern einsuhren, h. IV, 12. 13), so sührt anberseits ber Polytheismus nothwendig zur Unsättlicheit, nicht nur, weil ihm alle sittlichen Motive des Handelns sehlen, sondern auch positiv durch das Beispiel der Götter, welches schlecht zu handeln anzeizt (h. IV, 15. 17. 18. 19. 23., vergl. auch den schon früher\*) besprochenen Brief des Apion h. V, 10—19.). Deshalb kamn Riemand, der an das Dasein vieler Götter glaubt, eine monarchische Seele haben und ein heiliges Leben sühren, h. II, 42. 14). Borzüglich haben die Göttermythen diesen nachtheiligen Einsluß, wenn sie schon im kindlichen Alter mitgetheilt werden, indem sie sich dann am leichtesten einprägen und sür die ganze Lebenszeit hasten bleiben, h. IV, 18.

Ift somit ber heidnische Polytheismus in dieser craffen Gestalt verwerslich, so ist es nicht minder die sehr gewöhnliche Form besselben, wonach zwar Einer als der höchste Gott anerkannt, daneben aber das Dasein mehstere Götter angenommen wird, welche, obgleich diesem Einen höchsten Gott untergeordnet, doch unsere Herren seien, h. X, 14. 15), ähnlich, wie es zwar nur Einen Kaiser, aber viele Consularen, Präsecten, Tribunen u. s. w. gebe. Grade aber dieser Bengleich, behauptet der Versasselfer im solgenden Capitel, zeigt, daß diese Annahme eine unstatthaste ist. So wenig diesen Consularen, Präsecten u. s. w.

<sup>18)</sup> οι μέν γὰρ αὐτῶν πολλούς θεούς εἰσηγήσαντο και τούτους κακούς και παντοπαθείς, Γνα ὁ τὰ δμοια πράττειν θέλων μηθὲ αὐτῶτο, ὅπερ ἐστιν ἀνθρώπου ίδιον, παράδειγμα ἔχων τῶν μυθολογουμένων θεῶν τοὺς κακοὺς και ἀσέμνους βίους. Βετβί. auch h. V. 23.

<sup>\*)</sup> Bergl. Capitel I. §. 2. Abid. III.

14) Πῶς δὲ ἔστιν αὐτόν τινα μοναρχικήν ψυχήν ἔκεων καὶ
δσιον γενέσθαι προειληφότα, δτι πολλοί εἰσι ભુદ્રοો καὶ οὐχ' εἰς;

<sup>15)</sup> Πάλιν δε ύποβάλλει ύμιν ὁ δεινὸς Εθρις ὑπόληψιν, τοῦτο νοεῖν και λέγειν τοῦτο, ὁ σχεδόν οι πλεῖστοι ὑμῶν λέγουσιν. ἴσμεν και ἡμεῖς, ὅτι εἰς ἐστιν ὁ πάντων κύριος, ἀλλὰ και ρὖτοι θεοι εἰσιν. Ὅνπερ γὰρ τρόπον εἰς ἐστιν ὁ καῖσαρ, ἔχει δε ὑπ' αὐτὸν τοὺς διοικητάς κ. τ. λ., τὸν αὐτὸν τρόπον, ἐνὸς ὅντος τοῦ μεγάλου θεοῦ ὥσπερ καισαρος, και αὐτοὶ κατὰ τὸν τῶν ὑποκειμένων ἐξουσιῶν λόγον θεοί εἰσιν, ὑποκειμενοι μὲν ἐκείνω, διοικοῦντες δὲ ἡμᾶς.

ber Rame bestikaisers beigelegt werben barf, ebensowenig barf ber Rame «Gott» einem andern als bem Einen wahren Gott ertheilt werben 16).

Wenn fonach bas helbenthum als Bolleglaube ber Babrheit fern ftebt, fo gilt baffelbe vom Beibenthum von Seiten feis ner philosophischen Deutung. Will man namlich behaupten, daß das, was von ben Göttern erzählt ift, nicht wirklich geschehen sei, fonbern eine eigenthumliche philosophische, nur burch allegorische Auslegung erfennbare Bebeutung habe, h. VI, 2 ff.,indem weise Manner die Wahrheit, welche fie durch viele Anftrengung erlangt, in Mythen eingefleibet, bamit fie nur ben Burbigen ju Theil werbe, h. VI, 2 17), fo ift ju enigegnen, einmal daß diese allegorische Deutung sich nicht consequent durche führen läßt, h. VI, 19., bann aber, bag biefe unfittlichen Mys then vielfach Beranlaffung jum Gunbigen gegeben haben, baber nicht von weisen Mannern ersonnen fein fonnen, h. VI. 17. 18. So ift auch bas heibenthum als Philosophie Unwahrheit und Lüge, h. II, 7. (vergl. auch h. I, 3. 19. h. XV, 5.); am meiften jeboch ber Wahrheit entfrembet ift bie Philosophie des Epicur und Byrrho, h. XIII, 7.

2) Anderseits hatte unser Verfasser die Einheit Sottes gegen die gnoftische Trennung des höchsten Gottes vom Beltschöpfer zu vertheidigen. An unzählig vielen Stellen hebt Pertrus mit dem größten Rachbruck hervor, daß der höchste Gott auch der Weltschöpfer sei (vergl. besonders die 18te Homilie), und ganz richtig gibt Simon als das Hauptbestreben desselben an, zu beweisen, daß der Weltschöpfer der höchste Gott sei, h. XIX, 1.18). Es ist besonders das ethisch religiöse Interesse,

<sup>16)</sup> h. X, 15.... ως οὐκ ἔξεστιν τὸ καίσαρος ὕνομα ἐτέρφ δοῦναι, λέγω δἢ ἢ ὑπάτφ ἢ ἐπάρχφ ———, οὕτως ἐκ τοῦ ὑμετέρου παραδείγματος τοῦ Θεοῦ ὅνομα ἐτέρφ δοθῆναι οὐκ ἔξεστιν. Βαιβί. ἡιτιξυ befonders h. Hi, 37..... οὐδεὶς αὐτῷ (scil. Θεῷ) συνάρχει, ο ὑδεὶς τῆς αὐτοῦ κοινωνεῖ ὀνομασίας..... μόνος γὰρ αὐτὸς καὶ λέγεται καὶ ἔστιν.

<sup>17)</sup> Των πάλαι ἀνθρών οι σοιρώτατοι πάσαν ἀξήθειαν αὐτοὶ διὰ παμάτων μεμαθηχότες τοὺς ἀναξίους καὶ μὴ ὁρεγομένους θείων μαθημάτων ἀπεκρύψαντο τὴν ἐπιστήμην λαβεῖν.

<sup>18)</sup> Bir werben hierauf bei ber Lehre von ber Schopfung ber Belt,

tielches die heffige Opposition des Berfasses handeruft, wie es sich am ftariften in der Beljamptung des Betrus h. KVIII, 22. ausspricht: «Ware auch der Weltschöpfer ein schlechtes, ja ein unvergleichlich schlechtes Wesen, so wurde ich bennoch nicht absassen, ihn allein zu verehren und seinen Willen zu erfüllen, da ja der Mensch nur ihm allein sein Daseln verdante, also mit ihm durch die engsten und natürlichsten Bande verdunden ift».

3) Endlich vertheidigt ber Betfasser die Monarchie Gottes noch gegen die Behauptung der Gottheit Christi, h. XVI, 15 seq. 19). Es ist hier der Ort, die Trinitätslehre unsets Berfasser zu entwickeln.

Bon Anfang an war' in Gott auf's innigste mit ihm verbunden — wie die Seele mit dem Leibe — die Sophia. Sofern sie in Gott verborgen ruht, ist Gott kine Monas, sofern sie aber aus Gott hervortritt, wird die Mostas zur Dhas, abnlich wie Ein Mensch im Anfang geschaffen ist, dieser Eine Mensch aber in die Dualität eines mannlichen und welblichen Princips auseinanderging, h. XVI, 12. 20).

<sup>19)</sup> Ο χύριος ἡμῶν οὔτε θεοὺς εἰναι ἐφθέγξατο, .... οὔτε αὐτὸν θεὸν εἰναι ἀνηγόρευσεν.

<sup>20)</sup> Είς έστιν, ο τη αὐτοῦ σοφέα είπων, ποιήσωμεν ἄνθρωπον. Η δε σοφία, ώσπες ίδιο πνεύματι αύτος αεί συνέχαιςεν, ήνωται μέν ώς ψυχή τῷ θεῷ, ἐπτείνεται δὲ ἀπὶ αὐτοῦ ώς χελο δημιουργούσα το παν b. h. bia σοφία wird von Gott ausgestredt wie feine Welt erschaffenbe hand. — Wie hilgers, Darftellung ber barefen und ber orthodoren bogmatischen Pauptrichtungen, Band I. Abth. I. C. 171 u. 172. überfegen fann : «burch fie» (soil, bie Beisheit) ewirb bie bei ber fcopferifchen Thatigfeit nothwenbige Ausbehnung bes gottli: den Befens vermittelt», ift in ber That nicht wohl zu begreifen. Denn abgefehn bavon, bas für ean' aurous ean' aurogs ftehn muste, ba bie Beziehung auf enveumares wenigstens febr bart fein wurde, abgefebn bavon , baf exxelveras and autou nur heißen tann : effe wirb ausgestrickt von ihm aus», nicht ebie Ausstreckung geschieht burch ihn» — in welchem Sinn nothwendig Dao ober dia ftehn mußte - ift boch fler, bag effentat μέν ώς ψυχή » und « έχτείνεται δ è απ' αὐτοῦ » ein und daffelbe Gub: ject haben muffen. Den erftern Gas benicht bilgere richtig auf bie Cophia, im zweiten ergangt er aber ebas gottliche Befen». And rouro de, fahren die Clementinen weiter fort, nat eis ardomnos eyevere, an' avτοῦ δὲ προήλθεν καὶ τὸ θήλυ - καὶ μία οὐσα τῷ γένει, δυάς έστι, κατά γάρ έκτασιν καλ συστολήν ή μοκάς δυάς είναι νομίζετα,

Alle Wirksamkeit Gottes ift burch bieselbige vermittell, sie ist das Redium der Schöpfung wie der Ossendarung. Sosensie in Gott verborgen ruht, heißt sie oopia, sosenste aus Gott heraustritt, vide Isov. Ift so vide Isov der allgemeine Rame für die oopia, sosen sie als wirkendes Princip der Schöpfung wie der Ossendarung aus Gott heraustritt 21), so ist der spes

ώστε ένί θεφ, ώς γονεύσικ, άρθως ποιώ την πάσαν προσαναφέρων τιμή». Es bebarf taum ber Biberlegung, wenn Gfrorer (Sabth, bes beils, I. S. 332 ff.) in biefer Stelle bie Anficht ausgefprochen finden will, bie Gottheit fei ein mannweibliches Befen. Denn wenn er ro geres mit dvas dorer verbindet und übersett: bie Weisheit ift zwar Eins (nömlich ihrem Befen nach), bem Gefchlecht nach aber eine Imribeit, fo ift bages gen gu erinnern, baf ro yeser mit ula ovoa verbunben werben muß. Die Beisheit ift zwar Gins namlich mit ber Gottheit ihrer Abstammung nach, aber eine Zweiheit (b. h. etwas von berfelben verfchiebenes), info fern fie aus Gott hervortritt, wie gleich barauf in ben Bocten zura van z. r. l. entwidelt wirb. Abgefeben bavon, bag nur biefe Ertlarung in ben Bufammenhang paft, tagegen bie von Gfrorer ben Bufammenhang unterbrechen murbe - benn offenbar follen bie folgenben Borte zara yap exraver z. z. d. bie unfrigen erlautern - erhellt leicht, baf felbft bei ber Berbinbung bes zo yever mit duch doren nicht einmal bas herause tame, was Gfrorer will, nicht gefagt wurde, bie Gottheit, fonbern bie Beisbeit fei ein mannweibliches Befen.

Ebenfalls scheint mir Baur's. Erklarung (manichaisches Religions sphem S. 483.) nicht ganz richtig zu sein. Er übersetet: das Princip seiner nach außen gerichteten Wirksamkeit ift die mit som verbundene Seele, die als Monas auch zur Daas wird, indem sie sich stets (?) ause behnt und zusammenzieht. Es ist nämlich sicher i poras nicht auf die mit Gott verbundene Seele, die ovopla, sondern auf die Gottheit zu bes ziehen, und der Ginn des Ganzen ist: die oopla ist Gins mit Gott, zo yere, aber in anderer hinsicht etwas von ihm Verschiedenes. Nun wird' dies näher erläutert. Sofern nämlich die Gottheit sich ausdehnt, ist sie eine dvas, sofern sie sich zusammenzieht, eine porase.

21) Ich habe in meiner obigen Darstellung vorausgeset, bas σοφία, νίὸς Θεού, Θείον πνεύμα in ben Clementinen ibentisch sind. Fols gende Betrachtung wird uns bavon überzeugen.

Das Wort vlos θεοῦ gebraucht ber Berfaffer bald von bem vorweitlichen Sein, bald von der historischen Person Christi. In ersterer
Bedeutung ist es gebraucht h. XVIII, 6., wo dem vlos die Schöpfung
beigelegt wird, ελ γάρ νίοῦ έστι τοῦ οὐρανόν καλ γῆν διακοσμήσαντος
τὸ, ῷ βούλεται, ἀποκαλύπτειν κ. τ. λ., serner h. XVIII, 13:: ὁ γὰρ
ἀπ ἀρχῆς ὧν υλὸς μόνος ὡρίσθη, Υνα, οἶς βούλεται, ἀποκαλύψη, in

cielle. Rame berfelben, fofern fie bas Mebium ber Schopfung ift, bie rechte, ober bie fchaffenbe hand Gottes, xood desed,

ber lettern unter anbern h. XVI, 16., wo gefagt wirb: etiffer herr nannte fich nicht Gott, sonbern price ben gludlich, ber ihn Sohn Gottes genannt hatte.

Das arevua ayeor in ben Clementinen ibentifch ift mit vlos Seov in ber erftern Bebeutung, folgt einmal baraus, daß h. XI, 22. Die Scho: pfung bem Gyeon mredun beigelegt wird, bie in ber angeführten Stelle h. XVIII. 6. bem vlos Seou quertheilt wird, fobann aber baraus, baf nach L. III, 17. 20. (vergl. unfere Auslegung biefer Stelle g. 13.) bad Jesor areven in Chrifto erschienen ift. Folgt hieraus unwibersprechlich, bas bas Belor arevau nach ben Ciementinen mit bem vide Beou, fofern biefer Ausbrud bie vorweltliche Erifteng Chrifti bezeichnet, ibentisch ift, fo last fic mit derfelben Gewißheit nachweisen, bas auch dochta nur ein anderer Ausbruck für baffelbe ift. Denn wenn in ben angeführten Stellen bem vios Beou und Beior areuma bie Schopfung ber Belt beigelegt wird, fo wird biefelbe h. XVI, 12. (biefe Stelle ift angeführt Unm. 20.) ber vocela gu: geschrieben, und wie das Becov πνεύμα h. XI, 22. (τὸ πνεύμα . ώσπερ χελο αὐτοῦ τὰ πάντα δημιουργεί) ebenbeshalb bie Panb Gottes genannt wird, fo heißt bie oopla in ber angeführten Stelle b. XVI, 12. ebene falls ή χείο δημιουργούσα το πάν. - Demnach muß ich ber Bebaup: tung Baur's (Chriftuspartet G. 185.) entfchieben wiberfprechen, welcher ber Anficht ift, bag bie Clementinen bie bobere Ratur in Chrifte, bas Areijua Eyror, welches in Christo erfchien, nur als eine Wirtung ber coola, nicht ald biefe felbft anfeben. Bielmehr haben wir gezeigt, baf ber Berfaffer mit allen biefen Ausbruden, nreuma Eyron, voola, vios Beov an agens baffelbe Befen bezeichnet, welches, vor ber Beltschöpfung aus Gott hervorgegangen, bas Mebium ber Schöpfung gewesen ift und in Christo erfchien. Gollte biefe Unnahme nach bem bisber Erörterten noch Jemand bebenklich erscheinen, ber mag auch barauf achten, bag h. XV, 7. berichtet wird, Gott habe bem Suten bas fünftige, ewige Reich, bem Bofen bas jesige, zeitliche übergeben. hier kann nicht zweifelhaft fein, bağ unter bem guten Gerricher bes funftigen Reichs bie Gophia ju verfteben ift, vergl. Unm. 23. Run aber wird h. VIII, 21. bie hiftoris fche Perfon Chrifti als ber Konig bes tunftigen Reichs bezeichnet. Dier wird nämlich bie Berfuchung Chrifti burch ben Teufel mit ben Worten eriablt: τῷ γὰρ τῆς εὐσεβείας ἡμῶν βασιλεί προσῆλθέν ποτε ο πρόςπαιρος βασιλεύς — — — προσελθών ουν ώς των παρόνιων ών βασιλεύς τῷ τῶν μελλόντων βασιλεί ἔφη ». τ. λ. Wird hir ber historische Christus, an andern Stellen aber bie Sophia als ber Berr: fcher bes funftigen Reichs genannt, fo tann es keinem 3meifel unterworfen fein, daß nach ben Glementinen die Gophia felbft in Chrifto erfchien, und nicht, wie Baur will, feine bobere zeio dquioveyouda so ran, sofern sie als Medium der Offenbarung bezeichnet werden soll, Jesov reveuua.

Diese vogia, ober vids Jeou an' apris wird bem Teusel gegenüber gestellt, wie der Teufel die linke Hand Gottes heißt, wird die vogia seine rechte Hand genannt, h. VII, 3. 22), wie der Teusel über das gegenwärtige, zeitliche Reich von Gott zum Herrn eingesetzt ist, so die vogia über das fünstige, ewige, h. VII, 3. h. XV, 7. 23). An sich eine ävapros diraues,

Ratur nur eine Wirkung ber Sophia mar. Daffelbe fest auch bie Stelle h. III, 19., wo gefagt wirb, daß ber König bes ewigen Reichs herabstieg von seinem Sige und fein Leben für uns ließ, außer allen Bweifel (vergl. Unm. 23.). —

Roch Eins will ich hier bemerken, daß, wenn Baur in seinem manichaischen Religionssystem S. 486. sagt, daß die Clementinen daß πνευμα άγιον ober die σοφία als Weltsele betrachten, dies durchaus unrichtig ist, die Weltsele, ή καθόλου και γεώδης ψυχή, ist dem Bets sasses durchaus Underes, vergl. §. 4. Unm. 1.

- 22) Das Genauere über ben Teufel §. 4. und 5., hier nur fo viel, als zum Berständniß ber Lehre über die Sophia nothwendig ist.
- 23) Η. ΧΥ, 7. ὁ τῆς ἀληθείας προφήτης παρών εδίδαξεν ήμᾶς, ότι των όλων δημιουργός και θεός δυσί τισιν απένειμε βασιλείας δύο, άγαθ ῷ τε καὶ πονηρ ῷ, δούς τῷ μὲν κακῷ τοῦ παρόντος χόσμου μετά νόμου την βασιλείαν - - -, τῷ δὲ άγαθῷ τὸν ξσόμεγον άιδιον αλώνα. Bergl. h. VII, 3. απ' αρχής ύπο του πάντα zτίσαντος θεού δυσίν έχάστοτε άρχουσι, δεξιώ τε και εύωνύμ**ω** ώρισθη νόμος — — - "Ωσπερ οθν των δαίμοσιν αποδεδομένων θυμάτων μεταλαβόντες τῷ τῆς κακίας ἡγεμόνι κατεδουλώθητε, ούτως, αν τούτων παυσάμενοι τῷ θεῷ διὰ τοῦ άγαθοῦ καλ δεξιοῦ ήγεμόνος προσφύγητε, — — εὐ ζατε, ὅτι σὺν τῆ τοῦ σώματος ζάσει και τάς ψυχάς ύγιαινούσας έξετε. Αύτος γάρ μόνος διά της άριστερας άναιρων διά της δεξιας ζωοποιήσαι δύvaras (vergl. auch h. III, 19. 62.). Offenbar tonnen bie Ausbrucke: eder gute Berrichers u. f. w. nicht auf bie hifterifche Perfon Chrifti, fonbern nur auf bas vorweltliche Sein beffelben als coola ober vlos Beod an' dorge gehn. Dies geht icon baraus hervor, bag, wenn boch unlaug. bar in den angeführten Stellen bie Ausbrude o dyabos (h. XV, 7.), o άγαθός και δεξιός ήγεμών (h. VII, 3.), ή δεξιά χείο θεοῦ (h. VII, 3.) baffelbe bezeichnen, auch bie Sophia bie rechte und fcaf: fende Band Gottes genannt wirb, h. XVI, 12. Daffelbe erhellt ferner mit unwidersprechlicher Gewifbeit barque, bag gefagt wirb, von Anfang an an agens fei ben beiben Berrichern so decio zat ro edwrup das Gesetz gegeben, h. VII, 3., serner daraus, das es h. XV, 7.

h. AVII, 16., erschien fie in Abam, Henoch, Roah, Abraham, Ssaat, Jakob, Moses, Jesus, und machte bieselben babstrch zu ben wahren Bropheten (vergl. \$. 12. Anm. 3.).

Rach biefer gegebenen Entwidlung muffen wir bie Frage, ob ber Berfaffe ber oowla perfonliche Selbftftanbigfeit zuschreibt, ober fie nur als eine Rraft Gottes betrachtet, anbers beantworten, als fie bisher beantwortet ift. Wenn auch die schon mitgetheilte Stelle h. XVI, 12., nach welcher Bott in verschiebenen Relationen balb eine Monas, balb eine Dvas ift, nothwenbig barauf hinfilhrt, bie oopla nur als eine von ihm ausgebenbe und wieber in ihn gurudfehrenbe Rraft zu faffen, und wir sonach bem Urtheil von Reanber, Dorner, Schnedenburger und Strauß 24) beistimmen mußten, bag bie Sophia und bamit auch die bobere Ratur in Jefu von unferm Berfaffer als bloße Rraft gefaßt werbe, fo fteht biefer Annahme boch vieles Anbere im Bege. Dhne bie Busammenftellung bes Ausgehns ber σοφία aus Gott mit dem Hervorgehn bes weiblichen Brincips aus bem mannlichen in bemfelben Capitel, — obwohl biefe Bu-

beißt, Christus habe gelehrt, Gott habe ben beiben herrschern, bem guten und bem bofen, bie beiben Reiche übergeben, was fich boch nicht auf bie biftorifche Perfon Chrifti, fonbern nur auf ibn als praexistirenbes Befen beziehen tann. Ginen Ginwurf bagegen tann unmöglich begrunben, baf h. VIII, 21. bie hiftorifche Person Chrifti als Berricher bes ewigen Reichs bezeichnet wirb, benn ift Chriftus als praeriftirenbes Befen Ronig bes tunftigen Reiche, fo tann er ale bifterifche Perfon boch gewiß ebenfo begeichnet werben. Für unfere Behauptung fpricht auch entschieben bie Stelle h. III, 19.: διά τουτό φημι αυτός της καθέδρας έγερθείς ώς πατήρ ύπερ τέχνων — .- - ίδίου αξματος ήμέλει, μέλλοντος γάρ αλώνος βασιλεύς είναι κατηξιωμένος . . . κ. λ. — Dict wird ja ausbrucklich gefagt, bag Chriftus als praeriftirendes Befen ba König bes fünftigen Reichs ift, daß er hexabgestiegen fei von seinem Sige und fein Leben für uns gelaffen. Bie Baur (Chriftuspartei G. 181., Gnofis S. 371., über ben Ursprung bes Epistopats S. 129.) überfegen tann: eer erhob fich auf ber Rathebra », geftebe ich nicht gu begreifen.

<sup>24)</sup> Reander, Antignofticus, Berlin 1825. S. 472. (vergl. auch seine Kirchengeschichte, I. 8. 1020.), serner Dorner, Entwickungsgeschichte ber Christologie, Tub. Zeitschr. 1885. 4tes heft S. 96. (vergl. besselben Schrift: Entwicklungsgeschichte ber Lehre von der Person Christi, Stuttsgard 1839. S. 88 si.), sodann Schneckenburger, über das Evangelium der Capptier, S. 8. und 8., Strauß, Glaubenslehre, Th. I. S. 433. u. a.

fammenftellung offenbar mehr ber Annahme ber felbstffanbigen Berfonlichkeit ber oogla bas Wort reben wurde -, ohne bie Stellen, in welchen ber vowia die Schöpfung beigelest wirb. geltend zu machen, beben wir hier nur alle bie vorhin icon angeführten Stellen hervor, wonach bie oopla jum Berricher über bas funftige, ewige Reich eingesett ift, wie ber Teufel über bas gegenwärtige, besonbers aber bie ebenfalls icon citirte Stelle h. III, 19. (vergl. Anm. 21. und 23.). Ift bie oopia von Anfang an von Gott als Herrscher bes ewigen Reichs, wie ber Teufel jum herrn bes gegenwartigen eingeset, bann ift sie gewiß als ein personliches, selbstftandiges Befen zu benten. Es tommt außerbem noch bie Stelle h. XVI, 15 seg. hingt. Sier wird die Gottheit Chrifti befampft und zwar baburch, bag geltenb gemacht wirb, bem Bater fomme bas Ungezeugtsein, bem Sohne bas Gezeugesein zu, nur wer in Allem einem Anbern abnlich fei, konne mit bemfelben Ramen als biefer benannt merben, baber bem Sohne ber Name «Gott» nicht beigelegt merben burfe 25). Diese gange Argumentation ift nur unter ber Borausfegung, bag ber Verfaffer ber in Chrifto erfcheinenben oowia versonliche Selbststanbigkeit beilegt, erklärlich. Ware bieselbe nur eine unperfonliche Kraft, welche Gott balb aus fich hervorgeben ließe, balb in fich jurudjoge, fo hatte er bies bei bem Beweise, bag Christo ber Name «Gott» nicht gutomme, geltend machen muffen; bies geschicht aber weber in biefer, noch in ber gang ahnlichen Stelle h. X, 10., wo ebenfalls bas Ge zeugtfein als Argument gegen bie Gottheit bes Sohnes gebraucht wirb. Rann nun aber boch ebensowenig geläugnet werben, daß bie Stelle h. XIV, 12. barauf hinführt, bie oopia als unpersonliche, balb von Gott ausgehende, balb in Gott gurudiehrenbe Rraft zu faffen, fo muffen wir in ben Clementinen einen Zwiefpalt in Betreff biefer Lehre anerkennen, einerfeits

<sup>25)</sup> Es ist sicher unrichtig, wenn von Colln (Ersch u. Gruber, Theil XVIII.) meint, daß die Stelle h. XVI, 15—18, auf den nicanisschen Lehrbegriff Rücksicht nehme und daher später eingeschoben sei. Absgesehn davon, daß in diesem Fall auch h. X, 10. (vergl. auch c. 14.) unacht sein mußte, erhellt aus obiger Darstellung wohl zur Genüge, daß der Jahalt zener Capitel tief im Zusammenhange des elementinischen Spestems begründet ift.

creaturlichen Daseins bis zur niedrigsten. Wie fich bie Sophia und ber Teufel entgegenftehn, fo bas fünftige, ewige Reich, beffen Herrscher bie Sophia ift, und bas gegenwärtige, ber Bertschaft bes Teufels angehörenbe; eben fo ift auch in biefer Welt alles dixug xai evavriug zerspalten, was feinen Grund in ber Art und Beife ber Schöpfung hat. Diefe ift nämlich fo gefchehen, bag bie Materie, von Ewigfeit her in Bott eriftirent, aus ihm emanirte und mit biefer Emanation zweis und viers Aus biefen vier Elementen formirte und fach getheilt wurde. bilbete Gott Alles — baber benn Alles in Gegenfage zerspalten ift, Tag und Nacht, Licht und Feuer, Sonne und Mond u. f. w. - aus ihnen ift auch ber Teufel geschaffen, nicht als ein im Anfang gutes und fpater mit freiem Billen gefallnes, fonbern als ein von Anfang an bofes Befen, ohne bag Gott feine -Bosheit erschaffen, bie er vielmehr aus bem freien Willen ber fich mischenden Glemente erhalten hat. Gben beshalb ift er auch ber Berricher biefer Belt, boch fo, bag er nichts gegen ben Willen Gottes unternehmen fann. Darin ift es benn auch meiter begrundet, bag bie, welche. Chrifto angehören, fich fo viel als möglich von ber Berührung bes Irbifchen entfernt halten muß fen und nur bie einfachften Rahrungsmittel genießen, nur bie nothwendigfte Befleibung haben burfen. - Alle werben bereinft nach einem gerechten Bericht burch Bott gerichtet, Die Frommen fich einer ewigen Seligfeit erfreuen, bie Bottlofen nach erhalte ner gerechter Bestrafung enblich vernichtet werben.

Wir haben bas im Allgemeinen Bemerfte jest im Gingelnen genauer durchzugehrt - Dafein und Ginheit Gottes & 1 . -Seine Natur und Eigenschaften S. 2. -Schöpfung S. 3. — Berhaltniß Gottes jur Entftehung bes Bofen S. 4. vom Teufel und ben Engeln S. 5. - Borfehung, Theodicce S. 6. — Ratur bes Menschen S. 7. — Abam und Era S. 8. - Eintritt ber Gunbe in bie Menschenwelt S. 9. berfelben, gegenwärtiger Bustand ber Menschen, Rothwendigfeit der Offenbarung S. 10. -Merkmale der wahren und falfchen Brophetie, Anficht über bas alte Teftament &. 11. -Wer find die mahren Propheten? S. 12. — Christologie S. Werf Christi S. 14.1- Christliche Religion ibentisch mit ber acht mosaischen \$. 15. - Welche Gebräuche find 4 B

aus bem Jubenthum beizubehalten, Taufe, Abendmahl §. 16. — Moral §. 17. — Lehre von der Kirche §. 18. — Eschato-. logie §. 19.

#### S. 1.

Dafein und Einheit Gottes, Wiberlegung bes beib= nischen Polytheismus, Betampfung ber gnoftischen Unterscheibung bes höchften Gottes vom Weltschöpfer und ber Behauptung ber Gottheit Chrifti. — Erinitätslehre.

Wenn überhaupt in ber ältesten Kirche nicht sowohl bas Dafein Gottes gegen Gottesläugner festzuhalten, als vielmehr bas Dafein Gines Gottes gegen ben heibnifchen Polytheismus zu vertheidigen war, so läßt sich auch unser Berfasser nur in wenigen Stellen und nur gang beiläufig barauf ein, bas Dafein Gottes ju erweifen. Es gehören hieber bie Stellen h. IV, . 12. 13. (vergl. auch h. XIV, 4, 5.), h. VI, 19. h. XV, 4. In ber erftern Stelle befampft er sowohl die Annahme eines Fatums (είμαρμένη ober γένεσις), als eines blinden Zufalls (άπρονόητος φορά oder αὐτοματισμός). Beibe Unnahmen werben burch die Rachweifung, welche verberblichen Folgen fie auf bie Moralität haben mußten, bestritten, auch weiß. ber Berfasser geschickt zu zeigen, wie bie Fatalisten in ihrem Sandeln ihrer Ueberzeugung wibersprächen, h. XIV, 4.1). — Bositiv wird das Dasein Gottes aus ber weisen Anordnung bes Weltgangen h. VI, 19.2), vergl. auch c. 24. und 25.3)

<sup>1)</sup> Pitrus fagt hier zu Faustus, ber als Berthebiger bes Fatalismus erscheint: el γενέσει τὰ πάντα ὑπόχειται καὶ τοῦτο οὕτως ἔχον πεπληροφόρησαι, σεαυτῷ ἐναντία νοῶν συμβουλεύεις. Εὶ μὲν παρὰ γένεσιν οὐ δυνατόν οὐδὲ τὸ φρονεῖν, τι ματαιοπονεῖς συμβουλεύων, δ γενέσθαι ἀδύνατόν ἐστιν;

<sup>2)</sup> Ελ μεν εξ αὐτομάτου φύσεως ὁ πόσμος γέγονεν, πῶς ετι ἀναλογίων και τάξιν είληφεν, ἄπερ ὑπὸ μόνης ὑπερβαλλούσης φρονήσεως γενέσθαι δύνατόν έστιν; κ. τ. λ.

<sup>3)</sup> c. 25. initio: οὕτως ἀνάγχη τινὰ είναι νοεῖν ἀγέννητον τεχνέτην, ος τὰ στοιχεῖα ἢ διεστώτα συνήγαγεν, ἢ συνόντα ἀλλήλοις πρὸς ζώου γένεσιν τεχνιχώς ἐχέρασεν, καλ εν έκ πάντων ἔργον ἀπετελεσεν. z. τ. λ.

und aus ber oft wunderbaren Leitung ber Menschen er- wiesen 4).

Beit mehr lagt unfer Berfaffer es fich angelegen fein. bas Dafein Eines Gottes zu behaupten und zu vertheibigen. Auffeine Lehre wird ein folches Gewicht gelegt, feine haufiger und angelegentlicher vorgetragen als bie Lehre von ber Ginheit Richt nur wird fie an ungahlig vielen Stellen, 3. B. h. II, 15. 43. h. III, 6. 37. h. IV, 13. h. X, 19. nachbrüds lich hervorgehoben, sondern auch bestimmt als Hauptlehre ber wahren Religion hingestellt, h. III, 3. 5), und überall, wo ber Inhalt bes Christenthums furz angegeben wirb, g. B. h. XIII. 4. ift bas Erfte: «Wir verehren Ginen Gott», ja h. XII, 23. 6) wird als bas Wefentliche ber mahren Religion nur bie Berehrung Gines Gottes, bes Schöpfere ber Belt, genannt. Deshalb heißt unferm Verfaffer bas Chriftentham auch poragzen Ignoxela, h. VII, 12., und die Christen of ror Eva Jeor σέβειν έλομένοι. Wie sonach bem Verfasser bas Wesen ber wahren Religion in ber Anerkennung Gines Gottes besteht, fo fest er bas Wefen ber Irreligiosität in bie Läugnung ber Monarchie Gottes, h. III, 7. 7).

Rach manchen Seiten hin hatte ber Berfaffer bie Einheit Gottes zu erweisen, sowohl bem heibnischen Bolytheis-mus, als auch ber gnostischen Trennung bes hochsten Gottes vom Weltschöpfer und ber Behaupstung ber Gottheit Christi gegenüber.

<sup>4)</sup> Der Behauptung bes Faustus, baß ein eisernes Fatum herriche, gegenüber, sucht Petrus ihm aus seinem eignen Schickal bas Dasein eines Gottes, ber für Alles sorgt und Alles lenkt und leitet, zu erweisen. b. XV, 4.

<sup>5)</sup> Es heißt ba, ber Teufel führe abermals eine Rehrheit von Söttern ein, Ινα μηθέποτε τὰ τῆς μοναρχίας προτιμήσαντες οὐπώποτε έλέους τυχείν δυνηθώσιν (seil. οἱ ἄνθρωποι).

<sup>6)</sup> Als Petrus im Begriff ist, die Freundin der Matthibia zu heiz len, sagt et: εἰ αληθείας κήρυξ έγω τυγχάνω εἰς τὴν τῶν παρεστώπτων πίστιν, Γνα γνῶσιν, ὅτι εἰς ἐστι θεὸς ὁ τὸν κόσμον ποιήσας, ἔξαντῆς ἐγερθήτω ὑγιής.

<sup>7)</sup> ή δὲ εἰς αιτὸν ἀσέβειά ἐστι τὸ ἐν τῷ τῆς Θεοσεβείας λόγος ὅντα τελευτᾶν, λέγοντα ἄλλον εἰναι Θεὸν . . . . παρὰ τὸν ὅντως ὅντα. Βετgί. audy c. 37. am Ende.

1) Die Richtigfeit bes Bolytheismus zeigt ber Berfaffer burch die Rachweisung, wie die Gotter Menschen und zwat gottlofe Menfchen und Magier gewesen felen, welche erft nach ihrem Tobe ber Vollsglaube ju Gottern erhoben 8); und beren Graber noch jum Theil gezeigt wurden, h. V, 23. h. VI, 21. 3ft fonach ber Bogenbienft nach ben Clementinen einerseits eine Berehrung von Menschen, so ift er anderseits in. seinem innerften Grunde ein Damonencultus, nicht hur weil die Damonen, h. VI. 18.9), umb Ver. Fürft berfelben, ber Teufel, Urheber beffelben, h. IV, 12. 10), fonbern auch bie eigentlichen Gegenftanbe ber Berehrung nicht bie langft verftorbenen Menschen, fonbern bie Damonen find, h. IX, 14. 11), welche in Gestaft ber Bogenbilder ben Menfchen erscheinen, um gottlicher Ehre und Opfer theilhaftig zu werden, h. IX, 15. 12). Geht schot hieraus die Unwahrheit und Berwerflichkeit des heidnischen Bos lytheismus hervor, so nicht minder baraus, daß das Heidenthum in feinem innersten Grunde eine Religion ber Unfittlichfeit ift.

<sup>8)</sup> Bergleiche befonders h. VI, 20.: πιθανώτερον οὖν λέγειν, ὅτι οἱ ὑπ' αὐτῶν ἀδόμενοι θεοὶ κακοθ τινες γεγόνασι μάγοὶ, nnd die folgenden Capitel; fernæ h. 1X, 3 — 7.

<sup>9)</sup> Gegen die Behauptung des Apion, daß die Göttermythen von ben Weisen herrühren, sagt Clemens, nachdem er auf ihre schädlichen Fasgen aufmerksam gemacht: διόπερ μη σαφούς αλλά κακούς δαίμονας τους τοιούτους νόμιζε κ. τ. λ.

αὐτίκα γοῦν ἔγὼ τὴν πᾶσαν Ἑλλήνων παιδείαν κακοδ δαίμονος χαλεπωτάτην ὑπόθεσιν είναι λέγω.

<sup>11)</sup> nal ourwe rois προηπατημένοις δεών δόξαν αποφέρονται n. r. L., vergl. damit h. VIII, 19. 20., wo erzählt wird, baß Gott ben Damonen nur über biejenigen Macht gegeben, welche sie anbeten, ihnen apferten u. s. w.

<sup>12) .....</sup> μεταμοφφούντες ξαυτούς κατ δνας κατά τάς τῶν ζοάνων εἰδέας, Γνα την πλάνην αὐξήσωσι, τὸ γὰς ζόανων οὐτε ζῶν ἐστιν οὖτε θεῖσκεξει πνεῦμα, ὁ δὲ ὀφθείς δαίμων τῷ μοςφῷ ἐπαχρήσατο. Ueber τὰ in ber alten Rirche verbreitete Borstellung, wormach bie heibnischen Göttev verstorbene Menschen, bas heibenthum aber hestenungsachtet ein Damonencultus ist, ist zu vergleichen Reil in scinem Programm de doctoribus veteris ecolesias culpa corruptae per platonicas sontentiaa theologiae liberandis commentatio VI., Lipsiae 1798. p. 3 seqq., abgebruck in Keilii ophsc. academ. ed. Goldhorn, Lipsiae 1821. p. 691 seqq.

Denn wie ber heibnische Polytheismus seine tiesste Wurzel in ber Schlechtigkeit ber Menschen hat, welche zur Beschönigung ber eignen Laster eine Mehrheit von Göttern und zwar von schlechten Göttern einführen, h. IV, 12. 13), so sührt anderseits der Polytheismus nothwendig zur Unsättlichkeit, nicht nur, weil ihm alle sütlichen Motive des Handelns sehlen, sondern auch positiv durch das Beispiel der Götter, welches schlecht zu handeln anzeizt (h. IV, 15. 17. 18. 19. 23., vergl. auch den schon früher\*) besprochenen Brief des Apion h. V, 10—19.). Deshalb kann Riemand, der an das Dasein vieler Götter glaubt, eine monarchische Seele haben und ein heiliges Leben sühren, h. II, 42. 14). Vorzüglich haben die Göttermythen diesen nachtheiligen Einsluß, wenn sie schon im kindlichen Alter mitgetheiltwerden, indem sie sich dann am leichtesten einprägen und für die ganze Lebenszeit hasten bleiben, h. IV, 18.

Ift somit ber heidnische Polytheismus in bieser crassen Gestalt verwerslich, so ist es nicht minder die sehr gewöhnliche Form besselben, wonach zwar Einer als der höchste Gott anserkannt, daneben aber das Dasein mehkere Götter angenommen wird, welche, obgleich diesem Einen höchsten Gott untergesordnet, doch unsere Herren seien, h. X, 14. 15), ahnlich, wie es zwar nur Einen Kaiser, aber viele Consularen, Präsecten, Tribunen u. s. w. gebe. Grade aber dieser Beugleich, behauptet der Berfasser im solgenden Capitel, zeigt, daß diese Annahme eine unstatthaste ist. So wenig diesen Consularen, Präsecten u. s. w.

<sup>13)</sup> οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν πολλούς θεούς εἰσηγήσαντο καὶ τούτους κακούς καὶ παντοπαθεῖς, Γνα ὁ τὰ ὅμοια πράττειν θέλων μηθὲ αἰἀἀῖτο, ὅπερ ἐστὶν ἀνθρώπου ἴδιον, παράδειγμα ἔχων τῶν μυθολογουμένων θεῶν τούς κακούς καὶ ἀσέμνους βίους. Βετgi. auch b. V, 28.

<sup>\*)</sup> Bergl. Capitel I. S. 2. Abich. III.

<sup>14)</sup> Πῶς δὲ ἔστιν αὐτόν τινα μοναρχικήν ψυχήν ἔχεων καὶ δσιον γενέσβαι προειληφότα, δτι πολλοί εἰσι εξολ καὶ οὐχ' εἰς;

<sup>15)</sup> Πάλιν δὲ ὑποβάλλει ὑμῖν ὁ δεινὸς τοῦς ὑπόληψιν, τοῦτο νοεῖν καλ λέγειν τοῦτο, ὅ σχεδὸν οἱ πλεῖστοι ὑμῶν λέγουσιν. Τσμεν καλ ἡμεῖς, ὅτι εἰς ἐστιν ὁ πάντων κύριος, ἀλλὰ καλ οὖτοι θεοί εἰσιν. Όνπες γὰς τρόπον εἰς ἐστιν ὁ καῖσας, ἔχει δὲ ὑπὰ αὐτὸν τοὺς διοικητάς κ. τ. λ., τὸν αὐτὸν τρόπον, ἐνὸς ὄντος τοῦ μεγάλου θεοῦ ὧσπες καίσαςος, καὶ αὐτοὶ κατὰ τὸν τῶν ὑποκειμένων ἔξουσιῶν λόγον θεοί εἰσιν, ὑποκείμενοι μὲν ἔκείνος, διοικοῦντες δὲ ἡμᾶς.

der Rame bandalfaises beigelegt werden barf, ehensowenig barf der Rame (Gott» einem andern als dem Einen wahren Gott ertheilt werden 16).

Benn fonach bas Seibenthum als Bolfsalaube ber Mahrheit fern fteht, fo gilt baffelbe vom Beibenthum von Seiten feis ner philosophischen Deutung. Will man nämlich behäupten. daß das, was von den Göttern erzählt ift, nicht wirklich geschehen sei, sondern eine eigenthumliche philosophische, nur durch allegorische Auslegung erfennbare Bebeutung habe, h. VI, 2 ff., indem weise Manner bie Bahrheit, welche fie burch viele Anftrengung erlangt, in Mythen eingefleibet, bamit fie nur ben Wurdigen zu Theil werbe, h. VI, 2. 17), so ift zu entgegnen, einmal daß diese allegorische Deutung sich nicht consequent durche führen läßt, h. VI, 19., bann aber, bag biefe unsittlichen Mys then vielfach Beranlaffung jum Gunbigen gegeben haben, baber nicht von weisen Mannern ersonnen fein tonnen, h. VI, 17. 18. So ift auch bas Beibenthum als Philosophie Unmahrheit und Luge, h. II, 7. (vergl. auch h. I, 3. 19. h. XV, 5.); am meiften jedoch ber Bahrheit entfrembet ift bie Philosophie des Epicur und Byrrho, h. XIII, 7.

2) Anderseits hatte unser Verfasser die Einheit Gottes gegen die gnostische Trennung des höchsten Gottes vom Weltschöpfer zu vertheidigen. An unzählig vielen Stellen hebt Pertrus mit dem größten Rachdruck hervor, daß der höchste Gott auch der Weltschöpfer sei (vergl. besonders die 18te Homilie) und ganz richtig gibt Simon als das Hauptbestreben desselben an, zu deweisen, daß der Weltschöpfer der höchste Gott sei, h. XIX, 1. 18). Es ift besonders das ethisch religiöse Interesse,

<sup>16)</sup> h. X, 15.... ώς οὐα ἔξεστιν τὸ ααίσαρος ὕνομα ἐτέρφ δοῦναι, λέγω δὴ ἡ ὑπάτω ἡ ἐπάρχω ———, οὕτως ἐα τοῦ ὑμετέρου παραδείγματος τοῦ Θεοῦ ὅνομα ἐτέρφ δοθῆναι οὐα ἔξεστιν. Βαιβί. ὑιτιμ befonders h. HI, 37..... οὐδεὶς αὐτῷ (scil. θεῷ) συνάρχει, οὐδεὶς τῆς αὐτοῦ κοινωνεῖ ὸνομασίας..... μόνος γὰρ αὐτὸς καὶ λέγεται καὶ ἔστιν.

<sup>17)</sup> Των πάλαι ἀνδρών οἱ σοιρώτατοι πᾶσαν ἀξήθειαν αὐτοὶ διὰ παμάτων μεμαθηκότες τοὺς ἀναξίους καὶ μὰ ὀρεγομένους θείων μαθημάτων ἀπικρύψαντο τὴν ἔπιστήμην λαβεῖν.

<sup>18)</sup> Bir werben hierauf bei ber Lehre von ber Schopfung ber Belt, 3. 3., noch jubuctommen.

welches die heffige Opposition des Berfassers heterruft, wie es sich am ftärften in der Behanptung des Betrus h. XVIII, 22. ausspricht: «Ware auch der Weltschöpfer ein schlechtes, sa ein unvergleichlich schlechtes Wesen, so wurde ich bennoch nicht ablassen, ihn allein zu verehren und seinen Willen zu erfüllen, da ja der Mensch nur ihm allein sein Daseln verdanft, also mit thm durch die engsten und natürlichsten Bande verbunden ift».

3) Endlich vertheibigt ber Verfasser die Monarchie Gottes noch gegen die Behauptung ber Gottheit Chrifti, h. XVI, 15 seq. 19). Es ist hier ber Ort, die Trinitatslehre unsers Berfasser zu entwickeln.

Bon Anfang an war in Gott aufs innigfte mit ihm verbunden — wie die Seele mit dem Leibe — die Sophia. Sofern sie in Gott verborgen ruht, ist Gott eine Monas, sofern sie aber aus Gott hervortritt, wird die Mokas zur Dyas, ähnlich wie Ein Mensch im Ansang geschaffen ist, dieser Eine Mensch aber in die Dualität eines männlichen und weldlichen Princips auseinanderging, h. XVI, 12. 20).

<sup>19)</sup> Ο πύριος ήμων ούτε θεούς είναι έφθεγζατο, . . . ούτε αύτον δεον είναι άνηγόρευσεν.

<sup>20)</sup> Είς έστιν, ὁ τῆ αὐτοῦ σοφία είπων, ποιήσωμεν ἄνθρωπον. Η δε σοφία, ώσπες ίδιφ πνεύματι αὐτὸς ἀεὶ συνέχαιρεν, ήνωται μέν ώς ψυχή τῷ θεῷ, ἐπτείνεται δὲ ἀπὶ αὐτοῦ ώς χελο δημιουργούσα τό παν b. h. bie σοφία wird von Gott ausgestreckt wie feine Belt erfchaffenbe Band. - Bie hilgers, Darftellung ber barefen und ber orthoboren bogmatifchen Pauptrichtungen, Banb I. Abth. I. 6. 171 u. 172. überfegen fann : eburch fies (woil, bie Beisheit) ewirb bie bei ber fcopferifchen Thatigfeit nothwendige Ausbehnung bes gottli= chen Befens vermittelt», ift in ber That nicht wohl zu begreifen. abgefehn bavon, daß für ean' aurous ean' aurges ftehn mußte, ba bie Beziehung auf enveuuares wenigstens febr bart fein murbe, abgefebn bavon , bag extelveral and autou nur heißen fann : «fie wird ausgestrecht von ihm aus, nicht ebie Ausstreckung geschieht burch ihn - in welchem Sinn nothwendig Duo ober dia ftehn mußte - ift boch flar, bag effrwrae μέν ώς ψυχή » und « έχτείνεται δ è απ' αὐτοῦ » ein und baffelbe Gub: ject haben muffen. Den erftern Sas bezieht bilgere richtig auf bie Cophia, im zweiten ergangt er aber ebas gottliche Befens. And rouro St. fahren bie Clementinen weiter fort, nat eis ardownos eyevere, an' auτοῦ δὲ προήλθεν καλ τὸ θήλυ - καλ μία οὐσα τῷ γένει, δυάς έστι, κατά γάρ ξετασιν καλ συστολήν ή μονάς δυάς είναι νομίζεται,

.Alle Wirtsamkeit Gottes ist durch dieselbige vermittell, sie ist das Redium der Schöpfung wie der Offenbarung. Sosern sie in Gott verborgen ruht, heißt sie oogla, sosern sie aus Gott heraustrik, vids Isov. Ik so vids Isov der allgemeine Rame für die oogla, sosern sie als wirkendes Princip der Schöpfung wie der Offenbarung aus Gott heraustritt 21), so ist der spe-

wate ert des, es yorevaur, dodes nois the nesar nosarapleme τιμή». Es bebarf taum ber Biberlegung, wenn Gfrorer (Sabth bes Deils, L. G. 332 ff.) in Diefer Stelle Die Unficht ausgesprochen finben will bie Gottheit fei ein mannweibliches Befen. Denn wenn er zw geres mit dvas lores verbindet und überfest: bie Beisheit ift zwar Eins (nämlich ihrem Befen nach), bem Gefchlecht nach aber eine 3weiheit, fo ift bagei gen zu erinnern, bag zo yeses mit ula ovoa verbunben werben muß. Die Beisheit ift zwar Gins namlich mit ber Gottheit ihrer Abstammung nach, aber eine 3meiheit (b. b. etwas von berfelben verfchiebenes), infofern sie aus Gott hervortritt, wie gleich darauf in ben Borten zirra yao z. r. l. entwidelt wirb. Abgefeben bavon, bag nur biefe Erflarung in ben Bufammenhang paft, tagegen bie von Gfrorer ben Bufammenhang unterbrechen marbe - benn offenbar follen bie folgenben Borte zara yap Extager z. s. d. bie unfrigen erlautern - erhellt leicht, baf felbft bei ber Berbindung bes to yever mit duág coren nicht einmal bas berause tame, was Gfebrer will, nicht gefagt wurbe, bie Gottheit, fonbern bie Beisbeit fet ein mannweibliches Befen.

Ebenfalls scheint mir Baur's. Erklärung (manichäisches Religionss spstem S. 483.) nicht ganz richtig zu sein. Er übersetzt das Princip seiner nach außen gerichteten Wirflamkeit ist die mit ihm verbundene Seele, die als Monas auch zur Opas wird, indem sie sich stets (?) aussehmt und zusammenzieht. Es ist nämlich sicher i poväs nicht auf die mit Gott verbundene Seele, die ovopla, sondern auf die Gottheit zu bei ziehen, und der Sinn des Ganzen ist: die ovopla ist Eins mit Gott, ras yeres, aber in anderer hinsicht etwas von ihm Verschiedenes. Nun wird' dies nächer erläutert. Sosern nämlich die Gottheit sich ausdehnt, ist sie eine dväs, sosern sie sich zusammenzieht, eine poväs.

21) Ich habe in meiner obigen Darftellung vorausgesetzt, bas cogela, vlos Seov, Secor nvevua in ben Clementinen ibentisch finb. Folsgende Betrachtung wird uns bavon überzeugen.

Das Wort vlòs seoù gebraucht ber Berfasser balb von bem vorweitlichen Sein, balb von ber historischen Person Christi. In ersterer Bebeutung ist es gebraucht h. XVIII, 6., wo bem vlós die Schöpfung beigelegt wird, el yàq vloù kort roù oùqayòv xal yñv diaxoounsoavros rò, o soùlerai, anoxalúnteix x. r. l., serner h. XVIII, 13.: ò yàq an' aquis ov vlos uovos oplosn, sva, ols soulerai, anoxalún, in

cielle- Rams berfelben, fofern fie bas Mebium ber Schopfung ift, bie rechte, ober bie schaffenbe Hand Gottes, xeie desea,

ber lettern unter anbern h. XVI, 15., wo gefagt wird: etfifer herr nannte fich nicht Gott, sonbern pries ben glucklich, ber ihn Sohn Gottes genannt hatte.

Das nrevua arror in ben Clementinen ibentisch ift mit vlos Jeov in ber erftern Bebeutung, folgt einmal baraus, baf h. XI, 22. bie Schopfung bem ayor mredua beigelegt wird, bie in ber angeführten Stelle h. XVIII, 6. bem viòs Seov zuertheilt wirb, sobann aber baraus, bag nach h. III. 17. 20. (vergl. unfere Auslegung biefer Stelle §. 13.) das Jecor myeinen in Chrifto erfchienen ift. Folgt hieraus umplberfprechlich, baf bas Delor mregne nach ben Glementinen mit bem vlog Beou, fofern biefer Ausbrud bie vorweltliche Erifteng Chrifti bezeichnet, ibentifc ift, fo last fic mit berfelben Gewißheit nachweisen, bas auch oogla nur ein anderer Ansbruck fur baffelbe ift. Denn wenn in ben angeführten Stellen bem vlog deov und delor aredua bie Schopfung ber Belt beigelegt wirb, fo wirb biefelbe h. XVI, 12. (biefe Stelle ift angeführt Unm. 20.) ber cogla que geschrieben, und wie das Becor πνεύμα h. XI, 22. (τὸ πνεύμα δοπερ yele αὐτοῦ τὰ πάντα δημιουργεί) ebenbeshalb bie Pand Gottes genannt wirb, fo heißt bie dopla in ber angeführten Stelle h. XVI, 12. ebenfalls ή χείο δημιουργούσα το πάν. - Demnach muß ich ber Beboup: tung Baur's (Chriftuspartet G. 185.) entichieben wibersprechen, welcher ber Anficht ift, bag bie Clementinen bie bobere Ratur in Chrifto, bas mrequa ayior, welches in Chrifto erfchien, nur als eine Wirtung ber coopla, nicht all biefe felbft anfeben. Bielmehr haben wir gezeigt, bag ber Berfaffer mit allen biefen Ausbruden, nreuma ayion, coola, vios Deov an' appig baffelbe Befen bezeichnet, welches, vor ber Beltschöpfung aus Gott hervorgegangen, bas Debium ber Schopfung gewesen ift unb in Christo erschien. Sollte biefe Annahme nach bem bisber Erörterten noch Jemand bebenklich erscheinen, ber mag auch barauf achten, bag h. XV, 7. berichtet wird, Gott habe bem Buten bas tunftige, emige Reich, bem Bofen bas jegige, zeitliche übergeben. Gier tann nicht zweifelhaft fein, bag unter bem guten herricher bes funftigen Reichs bie Gophia gu verftehen ift, vergl. Anm. 23. Run aber wird h. VIII, 21. Die historis fche Person Christi als ber Konig bes tunftigen Reichs bezeichnet. wird namlich bie Berfuchung Chrifti burch ben Teufel mit ben Borten erzählt: τοῦ γάρ της εὐσεβείας ήμων βασιλεί προσηλθέν ποτε ο πρόςπαιρος βασιλεύς — — — προσελθών οὐν ώς τῶν παρόντων ών βασιλεύς τῷ τῶν μελλόντων βασιλεί έφη x. τ. λ. Bird hier ber hiftorifche Chriftus, an andern Stellen aber die Sophia als ber herr: fcher bes funftigen Reichs genannt, fo tann es keinem 3meifel unterworfen fein, bag nach ben Elementinen bie Sophia felbft in Chrifto erfcien, und nicht, wie Baur will, feine bobere zeio . δημιουργούσα το πάν, sofern fie als Mebium ber Offensbarung bezeichnet werden soll, Jesor πνεύμα.

Diese σοφία, ober vids Jeoū an' άρχης wird bem Teufel gegenüber gestellt, wie der Teufel die linke Hand Gottes heißt, wird die σοφία seine rechte Hand genannt, h. VII, 3. 22), wie der Teusel über das gegenwärtige, zeitliche Reich von Gott zum Herrn eingesett ist, so die σοφία über das kunftige, ewige, h. VII, 3. h. XV, 7. 23). An sich eine ασαρχος δύταμμς,

Ratur nur eine Birtung der Sophia mar. Daffelbe fest auch bie Stelle h. III, 19., wo gesagt wirb, bag ber König bes ewigen Reichs herabftieg von feinem Sige und fein Leben für uns ließ, außer allen Bweifel (vergl. Unm. 23.). —

Roch Eins will ich hier bemerken, daß, wenn Baur in seinem manichalschen Religionsspstem S. 486. sagt, daß die Slementinen daß πνευμα άγιον ober die σοφία als Beltseele betrachten, dies durchaus unrichtig ist, die Beltseele, ή καθόλου καλ γεώδης ψυχή, ist dem Bersfasser etwas durchaus Anderes, vergl. §. 4. Anm. 1.

- 22) Das Genauere über ben Teufel &. 4. und 5., hier nur fo viel, als jum Berftandniß ber Lehre über die Sophia nothwendig ift.
- 23) Η. ΧΥ, 7. ὁ της άληθείας προφήτης παρών εδίδαξεν ήμαζς. ότι των όλων δημιουργός και θεός δυσί τισιν απένειμε βασιλείας δύο, άγαθ ῷ τε καὶ πονηρ ῷ, δοὺς τῷ μὲν κακῷ τοῦ παρόντος χόσμου μετά νόμου την βασιλείαν — — , τοῦ δὲ άγαθ φ τον ἐσόμενον ἀίδιον αὶῶνα. Betgl. h. VII, 8. ἀπ' ἀρχῆς ὑπὸ τοῦ πάντα πιίσαντος θεού δυσίν έχάστοτε άρχουσι, δεξιώ τε και εύωνύμο ώρίσθη νόμος --- "Ωσπερ οὖν τῶν δαίμοσιν ἀποδεδομένων θυμάτων μεταλαβόντες τῷ τῆς κακίας ἡγεμόνι κατεδουλώθητε. ουτως, αν τούτων παυσάμενοι τῷ θεῷ διὰ τοῦ άγαθοῦ καλ δεξιού ήγεμόνος προσφύγητε, - - εὐ ἴστε, ὅτι σύν τῆ τοῦ σώματος ໄάσει και τὰς ψυχάς ύγιαινούσας έξετε. Αὐτὸς γὰρ μόνος διά της άριστερας άναιρων διά της δεξιας ζωοποιήσαι δύvaras (vergl. auch h. III, 19. 62.). Offenbar tonnen bie Ausbrude: cher gute herrichers u. f. w. nicht auf die hifterifche Perfon Chrifti, fondern nur auf bas vorweltliche Sein beffelben als coopla ober vlos Beod en' elexis gehn. Dies geht ichon baraus hervor, bag, wenn boch unläuge bar in den angeführten Stellen bie Ausbrude o ayabos (h. XV, 7.), o άγαθός και δεξιός ήγεμών (h. VII, 3.), ή δεξιά χείο θεου (h. VII, 3.) daffelbe bezeichnen, auch bie Sophia bie rechte unb fcafe fende Band Gottes genannt wirb, h. XVI, 12. Daffelbe erhellt ferner mit unwiberfprechlicher Gewifheit barque, baß gefagt wirb, von Anfang an an' doxie fei ben beiben Berrichern so degio zat so εὐωνύμφ das Gefeg gegeben, h. VII, 3., ferner daraus, daß es h. XV, 7.

k. XVII, 16., erschien sie in Abam, Henoch, Roah, Abraham, Isaat, Jatob, Moses, Besus, und machte dieselben dabstrch zu ben wahren Propheten (vergl. S. 12. Anm. 3.).

Rach biefer gegebenen Entwidlung muffen wir die Frage, ob ber Berfaffe ber oowia verfonliche Selbstftandigfeit zuschreibt, ober fie nur als eine Rraft Gottes betrachtet, anbers beantworten, als fie bisher beantwortet ift. Wenn auch bie fcon mitgetheilte Stelle h. XVI, 12., nach welcher Gott, in verschiebenen Relationen balb eine Monas, balb eine Dvas ift, nothwenbig barauf hinführt, bie oopia nur als eine von ihm ausgebenbe und wieder in ihn jurudfehrenbe Rraft ju faffen, und wir fonach bem Urtheil von Reander, Dorner, Schnedenburger und Straug 24) beistimmen mußten, bag bie Sophia und bamit auch die bohere Ratur in Jesu von unserm Berfaffer als bloße Rraft gefaßt werbe, fo fteht biefer Annahme boch vieles Anbere Ohne bie Busammenftellung bes Ausgehns ber im Wege. σοφία aus Gott mit bem Hervorgehn bes weiblichen Princips aus dem mannlichen in bemfelben Capitel, - obwohl diese Bu-

beißt, Chriftus habe gelehrt, Gott habe ben beiben herrichern, bem guten und bem bofen, bie beiben Reiche übergeben, was fich boch nicht auf bie historische Person Christi, sondern nur, auf ihn als praexistirendes Wefen begieben tann. Ginen Ginwurf bagegen tann unmöglich begrunben, bas h. VIII, 21. bie hiftorische Person Chrifti als herrscher tes ewigen Reichs bezeichnet wirb, benn ift Chriftus als praeriftirenbes Befen Ronig bes fünftigen Reichs, fo tann er als historische Person boch gewiß ebenfo begeichnet werben. Für unfere Behauptung fpricht auch entschieben bie Stelle h. III, 19.: διά τοῦτό φημι αὐτὸς τῆς καθέδρας έγερθείς ως πατήρ υπέρ τέχνων — .- - ίδίου αιματος ήμέλει, μέλλοντός γάρ αλώνος βασιλεύς είναι κατηξιωμένος . . . κ. λ. — . Diet wird ja ausbrudlich gefagt, bag Chriftus als praeriftirendes Befen ber Ronig bes fünftigen Reichs ift, bag er berabgeftiegen fei von feinem Sige und fein Leben für uns gelaffen. Bie Baur (Chriftuspartei S. 181., Gnofis G. 371., über ben Urfprung bes Epistopats G. 129.) übersegen kann: «er erhob sich auf ber Rathebra», gestehe ich nicht zu begreifen.

<sup>24)</sup> Reanber, Antignosticus, Berlin 1825. S. 472. (vergl. auch seine Kirchengeschichte, I. 8. 1020.), ferner Dorner, Entwicklungsgeschichte ber Shristologie, Tub. Zeitschr. 1885. 4tes heft S. 96. (vergl. besselben Schrift: Entwicklungsgeschichte ber Lehre von der Person Christi, Stuttsgard 1839. S. 38 st.), sodann Schneckenburger, über das Evangelium der Egyptier, S. 8. und 8., Strauß, Glaubenslehre, Thl. I. S. 433. u. a.

fammenkellung offenbar mehr ber Annahme ber felbstfändigen Berfonlichfeit ber oopla bas Wort reben wurde -, ohne bie Stellen, in welchen ber oopla bie Schöpfung beigelest wirb, geltend ju machen, beben wir hier nur alle bie vorbin icon angeführten Stellen hervor, wonach bie oowla jum Berricher über bas fünftige, ewige Reich eingesett ift, wie ber Teufel über bas gegenwärtige, befonbers aber bie ebenfalls ichon citirte Stelle h. III. 19. (vergl. Anm. 21. und 23.). Ift bie coopia von Anfang an von Gott als Gerefcher bes ewigen Reichs, wie ber Teufel jum herrn bes gegenwärtigen eingesett, bann ift fie gewiß als ein personliches, selbstständiges Wesen zu benten. Es kommt außerbem noch bie Stelle h. XVI, 15 seg. hinan. Bier wird die Gottheit Chrifti befampft und zwar baburch, bag geltenb gemacht wirb, bem Bater fomme bas Ungezeugtsein, bem Sobne bas Gezeugtsein zu, nur wer in Allem einem Anbern abnlich fei, fonne mit bemfelben Ramen als biefer benannt mezben, baber bem Sohne ber Rame «Gott» nicht beigelegt werben burfe 25). Diese gange Argumentation ift nur unter ber Boraussegung, daß ber Berfaffer ber in Chrifto erscheinenben σοφία perfonliche Selbstftanbigseit beilegt, erflarlich. Ware bie felbe nur eine unpersonliche Kraft, welche Gott balb aus fich hervorgeben ließe, balb in fich jurudzoge, fo hatte er bies bei bem Beweise, bag Christo ber Name Botto nicht zutomme, geltend machen muffen; bies geschicht aber weber in biefer, noch in ber gang abnlichen Stelle h. X, 10., wo ebenfalls bas Ge zeugtsein als Argument gegen bie Gottheit bes Sohnes ge-Rann nun aber boch ebensowenig geläugnet braucht wird. werben, bag bie Stelle h. XIV, 12. barauf hinführt, bie oopia als unperfonliche, balb von Gott ausgehende, balb in Gott gurudlehrende Rraft zu faffen, fo muffen wir in ben Glementinen einen Zwiespalt in Betreff biefer Lehre anerkennen, einerseits

<sup>25)</sup> Es ist sicher unrichtig, wenn von Eblin (Ersch u. Gruber, Abeil XVIII.) meint, daß die Stelle h. XVI, 15 — 18. auf ben nicanisschen Lehrbegriff Rücksicht nehme und baber später eingeschoben sei. Absgeschn davon, daß in diesem Fall auch h. X, 10. (vergl. auch a. 14.) unacht sein mußte, erhellt aus obiger Darstellung wohl zur Genüge, bas der Inhalt jener Capitel tief im Zusammenhange des elementinischen Spektems begründet ift.

bie Auffassung ber Sophia und somit ber höhern Ratur in Jesu als blose Kraft Gottes, anderseits als eine eigene Sphostase, jeboch mit entschiedener Läugnung der Gottheit Christi.

So ist der Berfasser der Clementinen ein entschiedener Gegner der Gottheit Christi 26): «Unser Herr», sagt Betrus h. XVI, 15., «hat weder das Dasein mehrerer Götter behauptet, noch sich selbst Gott genannt, sondern pries den glücklich, der ihn Sohn Gottes genannt hatte». Das Genauere über die Christologie der Clementinen S. 13.

Bas die Borstellung der Clementinen über den heiligen Geist betrifft, so haben wir schon gesehen, daß sie einestheils das πνεύμα άγιον mit der höhern Ratur in Christo identificisten. An andern Stellen halten sie beibe auseinander, 2. B. h. III, 72. h. XI, 26., vergl. auch solche Stellen, wo von einer πριςμακαρία έπωνομοσία bei der Tause gesprochen wird, h. IX, 19. 23. XIII, 4. 19.

So halt unser Verfasser die Monarchie Gottes fest 1) gegen ben Polytheismus, 2) gegen die gnostische Trennung des höchsten Gottes vom Weltschöpser, 3) gegen die Behauptung der Gottheit Christi. Sehen wir jest auf seine Beweise für die Einheit Gottes.

Zuerst folgert er bieselbe aus bem Begriff «Gott». In biesem Begriff, heißt es h. X, 19. h. XVI, 17. 27), liegt schon, baß es nur Einen Gott geben kann. Zum Begriff «Gott» gehört es, baß er Alles geschaffen, solglich kann nichts, was außer Gott ba ist, ba Alles geschaffen ist, mit bem, ber es geschaffen, verglichen werden, h. X, 19. 20., serner, baß er das volltommenste Wesen ist, h. X, 19., sodann, daß er unendlich

<sup>26)</sup> Es ist baber gang falfc, wenn Gfrörer, Jahrh. bes heils I. 402. und II. 15., sagt, bas die Clementinen Spriftus und den Acufel als zwei Untergötter betrachten; durchaus entschieden halt der Berfasser den starren Monotheismus sest und bekämpft Alles, wodurch dieser irgend wie gefährdet werden könnte, aufs entschiedenste.

<sup>27)</sup> h. X, 19.: ὁ θεὸν σέβειν αξρούμενος πρό πάντων εἰδέναι όφείλει, τί μόνον τῆς θεοῦ φύσεως ἰδιόν ἐστιν, ὁ ἄλλφ προσεῖναι ἀδύνατον, Ινα εἰς τὸ ἰδίωμα αὐτοῦ ἀποβλέπων καλ παξ ἐτέρω αὐτοὸ μὴ εὐρίσκων, ἐτέρω τῷ θεῷ εἰναι μὴ ἀπατηθῆ δοῦναί ποτε. h. XVI, 17. ἡμεῖς θεὸν λέγομεν, οὖ ἐστι τὸ ἴδιον ἄλλφ προςεῖναι μὴ δυνάμενον.

ift; in bem Begriff der Unenblichfeit liegt es aber, bag es zwei unenbliche Wefen nicht geben fann, h. XVI, 17. 28).

Folgt so schon aus dem Begriff «Gott» seine Einheit, so erhellt dieselbe auch bei ausmerksamer Betrachtung des Welt-ganzen. Die weise Einrichtung der ganzen Welt, die Ordnung und Eintracht, welche überall herrscht, sest-voraus, daß nur Ein höchstes Wesen eristirt, da, wenn es mehrere Götter gabe, unmöglich Einheit und Ordnung überall herrschen könnte; h. IX, 2, vergl. auch h. III, 62. Endlich beweiset der Verfasser die Einheit Gottes aus dem alten Testament. Zwar gesteht er zu, daß bieselbe an vielen Stellen in Abrede gestellt wird, aber diese Stellen hält er für verfälscht und behauptet, daß ebensoviele Stellen die Einheit Gottes entschieden hervorheben, z. B. h. III, 57. XV, 7. 29).

### §. 2.

# Gottes Ratur und Eigenschaften.

Bei der Betrachtung der Lehre unfers Verfassers über bas Wesen und die Eigenschaften Gottes bietet sich und eine eigensthumliche Erscheinung dar, eine Erscheinung, welche, obwohl das ganze System unserer Schrift durchdringend, doch bei wenigen Lehren so flatt hervortritt. Es ist der Kampf einerseits des gnostischen oder speculativen, anderseits des praktischen oder ethissichen Interesses, welcher die eigenthumliche Auffassung dieser Lehre bei unserm Versasser bedingt.

<sup>28)</sup> ώσπες γάς ἄπειρος ὧν πανταχόθεν, διὰ τοῦτο λέγεται ἀπέραντος. Καὶ ἀνάγκη πάσα, ἔτέρου μὴ δυναμένου ὡς αὐτὸς ἀπείρου είναι, τὸ καλεῖσθαι ἀπέραντος, εὶ δέ τις λέγει δύνατον είναι, ψεύδεται, δύο γάς πανταχόθεν ἄπειρα συνυπάρχειν οὐ δύναται.

<sup>29)</sup> Die Ansicht ber Clementinen über bas alte Testament werben wir §. 11. genauer entwickln: zu ben Stellen, wo die Einheit Gottes geläugnet wird, rechnet der Berfasser Genas. III, 22, Exod. XXII, 28. Deuteron. IV, 34. XIII, 6. und andere.

<sup>1)</sup> Bergl. Baur's Gnofis G. 326.: Dabei find es aber immer wieber biefelben zwei Gefichtspunkte, die wir festzuhalten haben. Auf ber einen Seite wird alles Gewicht auf die Ibee des Weltschöpfers geziegt, wie biefe Idee burch die jubifche Religion bestimmt wird, die nach ihrem gangen Geift und Charakter den Begriff Gottes und das Berhalt-

Mie ber Berfaffer fich befonbers vom ethischen Intereffe aus gegen bie gnoftische Trennung bes höchften Gottes und bes Beltschöpfers opponirte (vergl. S. 1.), so ift baffelbe auch in ber Lehre pom Befen Gottes bas vorwiegenbe. Bon Diefem Intereffe geleitet fucht er Gott ben Menfchen fo nahe als moglich an bringen, ihn als ein Wefen ju beschreiben, welches Alle mit ber größten Liebe umfaffen mußten, und verfällt ebenbeshalb in Anthropomorphismus. So legen bie Clementinen Gott eine menfchliche Geftalt und Figur und alle menschlichen Glieber bei. «Gott hat eine Gestalt», heißt es h. XVII, 7., «weil er bie erfte und einzige Schönheit ift, auch alle Blieber nicht bes Bebrauchs wegen — benn nicht beshalb hat er Augen, um bamit au seben --- - aber auch Ohren hat er nicht, um gu boren, ba fein ganges Befen Gebor, Bahrnehmung, Bewegung. Thatiateit, Wirtsamfeit ift. Sonbern bes Menschen wegen bat er bie iconfte Bestalt, bamit, bie reines Bergens find, ibn feben und fich freuen konnen fur bas, mas fie erbulbet. Belde Liebe konnen wir also zu ihm faffen (h. XVII, 10.), wenn wir feine Schönheit im Beifte betrachten 2). Benn fonoch ber Berfaffer, vom ethischen Intereffe geleitet, finnlichen Borkellungen von Gott hulbigte, fo hielt anberfeits bas speculative Element in ihm bas Begengewicht 3). Bunachft lag ber Ginwurf nabe,

nis Gottes jum Menschen nicht metaphysisch, sondern nur ethisch aussalsen kann, auf der andern Seite wied aber doch der Verfasser der Clementinen von der metaphysischen Speculation der Gnosis auf eine Weise angezogen, die seiner Idee Gottes eine von der reinen, alttestamentlich jädischen wessentlich verschiedene Gestalt gibt. Es lassen sich daher auch in diesem Abeile seines Systems zwei verschiedeme Clemente unterscheiden, um deren Ausgleichung es sich handelt, das rein jüdische oder ethische, und das gwo-kische oder metaphysische».

<sup>2)</sup> Bie schr ce das ethische Interesse ik, welches diesen Borkels lungen unsers Bersassers zu Grunde liegt, erhellt außer den angegebenen Stellen noch besonders aus h. XVII, 11. Es heißt dort: τινές δὲ τῆς ἀληθείας ἀλλότριοι όντες καὶ τῆ κακός συμμαχοῦντες προφάσει δοξολογίας ἀσχημάτιστον αὐτὸν λέγουσιν, Γνα ἄμορφος καὶ ἀνείδεος ῶν μηδενὶ ὁρατὸς ἦ, ὅπως μὴ περιπόθητος γένηται, νοῦς γὰρ είδος οὐχ ὁρῶν θεοῦ, κενός ἐστιν αὐτοῦ. Πῶς δὲ καὶ εὕχεταί τις, οὐκ ἔχων, πρὸς τίνα καταφύγη; κ. τ. λ.

<sup>8)</sup> Sehr wahr sagt Piper in ber Abhandlung : Melito von Sarbes, Stud. und Aritif. 1838. Peft L. S. 77.: «Ran fieht, in wie eigen-

wenn Gott eine bestimmte Gestalt und Figur hat, fo ift er umgrenzt, befindet fich also im Raum und ift mithin geringer als ber ihn umgebenbe Raum, alfo nicht herr über Alles, und nicht allgegenwärtig 4). Diefen Ginwurf, welchen ber Berfaffer ben Magus bem Betrus machen laßt, h. XVII, 3., beantwortet ber Lettere fo (h. XVII, 8.), baffer querft bie Realitat bes Raums in Abrebe ftellt. Der Raum ift bas Richts, mare ber Raum etwas, fo beburfte er ja eines zweiten Raums, in welchem er eriftiren tonnte. Deshalb fann Gott, ale bas Seienbe, nicht mit bem Raum, als bem Richtfeienben, verglichen werben. Sobann wird geltend gemacht, baf, auch bie Realitat bes Raums jugeftanben, nicht immer bas Umgebenbe vorzüglicher fei als bas Umgebene. &Bie bie Sonne», heißt es am Schluß bes Sten Capitele, cobgleich von Luft umgeben, biefe bennoch erleuchtet, erwarmt, burchbringt, fo fann auch Gott, obichon er Form, Befalt und Schonheit hat, feine Gegermart und Wirffamfeit ins Unenbliche ausbehnen». Wenn fo ber Berfaffer feine Lehre von ber menfchenahnlichen Beftalt Gottes mit feiner Unenblichfeit gu vereinigen weiß, so sucht er auch noch von einer andern Seite geiftigere Borftellungen über fein Befen mit jener Lehre ju verbinden. Aber wie er fich jum Begriff eines rein geiftigen Befens nicht erheben tonnte, vielmehr Geift und Licht ibentificirte. fo tam er auf biefe Beife bagu, fich Gott als bas glangenbfte Lichtwefen vorzuftellen, gegen welches felbft bie Sonne ginfterniß sei, h. XVII, 7.

Eben barin, baf Gott bas glangenbfte Lichtwefen ift, ift

thauticher Schwebe biefe Anficht fich erhalt zwischen einer rein geiftigen Auffaffung bes gottlichen Befens und einer finnlichen Gestaltung.

<sup>4)</sup> Sfrorer, ber sich überhaupt bemuht, die Ansichten der Clemens tinen als lauter Unfinn, cals tolle Einfälle» (vergl. Jahrh. des Beile, I. 833.), cals ebenso flar und verständlich, als wenn Jemand sage, ein Binnteller ift ein aus lauterem Silber versertigtes Arinkglas» (a. a. D. S. 297.) darzustellen, ruft auch bei dieser Lehre aus: «Mie ferner die Unendlichkeite Gottes und sein Weltseelenthum sich mit der behaupteten menschenähnlichen Gestalt zusammenreime, kann ich nicht begreisen». Ich muß gestehen, es eines Geschichtssorschers für würdiger zu halten, ben innern Zusammenhang der Lehren eines bestimmten Systems zu ergrüns ben, als sich gleich in leeren Declamationen auber das krause Gerebe der Rypitter» zu ergebn.

es nach ben Clementinen begründet, daß er unsichtbar ift, vergl. h. XI, 4. XVII, 7. 16.; nur dem Sohne, heißt es h. XVII, 16. 5), fommt die unmittelbare Anschauung des Baters zu, den Frommen erst dann, wenn sie bei der Auferstehung der Todten, in Lichtnaturen verwandelt, den Engeln gleich sein werden.

Sehen wir fo in ber Lehre über bas Wefen Gottes ein Busammenwirken bes ethischen und speculativen Glements, fo bietet fich uns dieselbe Erscheinung in ber Lehre von ben Gigenschaften Gottes bar, nur bag in ber erftern bas ethische, in ber lettern bas speculative Interesse bas vorwiegenbe ift. Denn während in der Lehre von bem Wefen Gottes das speculative Element ben burch bas ethische hervorgerufenen Anthropomorphismus nicht überwinden tonnte, fo reagirt in ber Lehre von ben gottlichen Eigenschaften bas ethische Interesse nur schwach gegen ben vom speculativen herstammenden Abscheu vor jebem enthropopathismus 6). verhinderte bas ethische Interesse ben Verfasser, fich Gott als ben prabicatiofen, ale eben absoluten Begriff» zu benten, freilich gibt ber Berfaffer zu, baß die Analogie bes menschlichen Beiftes es fei, nach welcher man Gott Eigenschaften beilegen muffe, bas Gute, mas von biefem ausgesagt werbe, muffe in unenblich höherm Grabe von Gott gelten (h. XIX, 11.). Dennoch aber tritt biese Betrachtungsweise in ber Anwendung sehr jurud, und alle Bucher ber Clementinen burchzieht bie Polemik

<sup>6)</sup> Allerbings muß zugestanden werben, daß es nicht allein das speculative, sondern auch das praktische Interesse war, welches den Abschwwer dem Anthropopathismus bei unserm Berfasser hervorries. Dies erhellt am deutlichsten aus h. II, 42.

gegen ben altiestamentlichen Anthropopathismus, so daß ber Berfasser von dieser Seite das alte Testament aus's hesiigste bestämpft und es an vielen Stellen sogar der Gotteslästerung besschuldigt, h. II, 42—44. III, 43—45. XI, 9. XVI, 13. 7). Hätte er das diesen Ausdrücken zu Grunde liegende Reale ansersannt, so würde er schwerlich in dieser Beise dagegen polemissirt haben. Die Betrachtung der Vorkellungen desselben hinssichtlich der einzelnen Eigenschaften Gottes wird das im Allgesmeinen Bemerkte bestätigen.

Es find vorzüglich zwei Eigenschaften, welche vor allen anbern bervorgehoben werben, die Gerechtigfeit und Gute. 3m Begenfat gegen bie gnoftische Trennung ber Gerechtigfeit, als bem Demiurg, und ber Gute, ale bem hochften Gott gufommend, wird die Einheit beiber in Gott auf bas nachbrudlichfte behauptet, h. IV. 13. IX, 19. XVIII, 1-4. «Dag ein Anberes die Gerechtigfeit, ein Anderes die Gute ift », fagt Betrus au Simon (h. XVIII, 3.), «barin ftimme ich felbst Dir bei, daß aber beibes Eigenschaften beffelbigen Gottes find, ertennft Du nichts 8). — Dag Gott gutig ift, erhellt aus feinen Berfen, cbes Menfchen megen hat Gott bie Welt geschaffen, es reanet, bamit Fruchte machsen, die Sonne scheint, die Quellen fprudeln bes Menfchen wegen», h. III, 36. Beigft Du Dich bantbar, o Menfc, und erfennft bie Gute Gottes in Allem, bann wird Dir auch Unfterblichkeit ju Theil» (h. III, 37.). Dber mehen nicht Deinetwegen die Windes, heißt es h. XI, 23., ergießt fich nicht Deinetwegen ber Regen, find Deinetwegen nicht die Jahreszeiten ba? Die Sonne, Mond und Sterne, Deinetwegen gehen sie auf und unter, Dir bienen die Fluffe und Meere u. f. w.»

<sup>7)</sup> In der legten Gtelle fagt Petrus zum Simon: οὐτως ἡμεῖς, δ Σίμων, οὖτε ἀπό γραφῶν, οὖτε ὑφ' ἐτίρου τινὸς (τὸν θεὸν)
σκανδαλισθῆναι δυνάμεθα φέρειν, οὖτε πολλοὺς θεοὺς ἀποδίξωσθαι ἀπατώμεδαρ οὐδὲ λόγω τινλ κατὰ τοῦ θεοῦ λεγομέγφ συντιθέμεθα.

<sup>8)</sup> Χ, α. D.: ὅτι δὲ τὸ δίκαιον ἄλλο ἐστὶ, καὶ τὸ ἀγαθὸν ἔτερον, καὶ αὐτὸς ὁμολογῶ, ἀλλ' ὅτι τοῦ αὐτοῦ ἐστι τὸ ἀγαθὸν εἰναι καὶ δίκαιον, ἀγνοεῖς. Bergl. h. IV, 13. ὁ δὲ Ἰουδαίων λόγος εὐσερβερτατός ἔστιν με ἔνα πατέρα καὶ δημιουργὸν τοῦθε τοῦ παντὸς εἰςηγούμενος τῷ φύσει ἀγαθὸν καὶ δίκαιον.

Aber auch Gerechtigfeit tommt bem bochten Gott an; ebenn entweber ift nirgenbe Berechtigfeit, ober wenn es irgenb. wo Gerechtigfeit gibt, muß boch wohl ber fie befigen, von bem Alles herrührt», h. II, 14. — Es war besonders bas ethische Intereffe, welches ben Berfaffer fo nachbrudlich bie Gerechtigfeit Gottes hervorheben ließ. Beil Gott gerecht ift, b. h. einem Beben nach Berbienft vergilt und beshalb bas Gute belohnt und bas Bofe bestraft (h. III, 31. IV, 13. XVIII, 3. am Enbe), muffen wir ihn furchten, und diese Furcht ift ein madtiger Antrieb zu einem Gott wohlgefälligen Leben, h. XVII. 11. 12. 9). Salten bie Clementinen sonach entschieben vom ethischen Interesse aus bie Berechtigfeit Bottes feft, fo zeugt boch bie genquere Bestimmung biefer Gigenschaft beutlich von bem Ginwirfen bes anbern Elements, bes fpecu-Wie läßt fich bie Gerechtigfeit Gottes mit feiner Bute vereinigen, wie fann ber gutige Bott Strafen verbangen. fcbließt ber Begriff ber Bute nicht ben ber Gerechtigfeit aus? Diefe Einwürfe werben bem Betrus von Simon gemacht, b. XVIII, 1 ff., und obwohl ber Berfaffer in ber genannten Stelle ben Betrus zeigen läßt, bag Gott gutig fei, indem er auch ben Bofen Wohlthaten erweise, ihnen die zeitlichen Guter zu Theil werben laffe, und wenn fie fich befehrten, Bergeihung gemabre, gerecht aber, insofern er ben Frommen bie emigen Buter fchente und einst Jebem nach Berbienst vergelten werbe (h. XVIII, 2.); fo zeigt boch ber Umftand, bag ber Berfaffer an andern Stellen die Strafen junachst vom Teufel und ben Damonen, freilich im Auftrage Gottes, ausgehen läßt, und beshalb bem Teufel bie Berechtigfeit im Begenfag jur Bute, welche Chrifto gutomme, beilegt 10), wie fehr er von Seiten feiner

<sup>9)</sup> Bergl. auch h. III, 81.: Εἰ οὖν ταύτην ἔχειν θέλετε, δεῖ ὑμᾶς προθύμως τὸ μὴ ἀδικεῖν ἀναδέξασθαι, καὶ τὸ ἀδικεῖσθαι γενναίως φέρειν, ὅπερ ἀνθρώπου φύσις οὐκ ἂν ὑποστείη, ἐὰν μὴ πρότερον τοῦ ἐν ὑπεροχῆ συμφέροντος τὴν γνῶσιν λάβη, ὅπερ ἐστὶ τὸ εἰδέναι τοῦ πάντα ὑπερέχοντος τὴν δικαίαν φύσιν, ὅτι ἀδικουμένους ἐκ δικῶν τιμωρεῖ, καὶ τοὺς εὐσεβοῦντας εἰς ἀεὶ εὐεργετεῖ.

<sup>10)</sup> Bergl. h. XI, 10., wo gesagt wied, das Gott nicht selbst straft; anicht Gott verbammt », heißt es h. IX, 9., a sondern die Dasmonen und ber Teusel (vergl. h. XV, 7.) sind es, welche gunächst das

speculativen Richtung sich gegen die Berbindung der Gute und Berechtigseit ftraubte, und da er in ethischem Interesse beibe sesthielt, auf alle mögliche Weise sich bemühte, Eigenschaften, die ihm selbst sich einander auszuschließen schienen, dem höchsten Wesen beizulegen. Es ist sonach kurz angegeden die Theorie der Clementinen: Gott ist gerecht und gütig; da aber die Auszübung der Strasgerechtigkeit mit der Gute streiten würde, so ist der Teusel das Medium (die linke Hand Gottes), durch welches Gott dieselbe vollzieht, so daß deshalb der Teusel eigentlich ein gerechtes Wesen ist. Der innere Widerspruch, der hierin enthalten ist, ist durch die beiden Factoren, das ethische und spezulative Interesse, wie wir gesehen haben, hervorgerusen.

Bon ben übrigen Eigenschaften Gottes wird am stärften bie Allwissenheit hervorgehoben, und zwar besonders im praktischen Interesse. Die Ueberzeugung nämlich, daß wir niemals und nirgends Gott verborgen sein können, muß uns in bestänzbiger Furcht vor Gott erhalten und ein mächtiger Antrieb sein recht zu handein 11). Die Allwissenheit erstreckt sich nicht allein

Diermit ift auch zusammenzustellen die Stelle h. XIX, 6., wo Petrus zum Simon sagt, er sei schlechter als ber Teufel, ron yag nongod oudels nareinorra deou deltai dunarai, und h. XIX, 12., wo die Bosheit bes Teufels in die Ausübung der Strafgerechtigkeit ges gen die Gottlosen gesetht wied.

11) Bergl. h. IV, 28. am Enbe: ὁ μέν γάρ πρὸς ἄνθρωπον

Strafamt ausüben . Besonbers tommt bier in Betracht bie Stelle h. XV. 7.: eber Prophet der Bahrheit lehrte uns, baf Gott zweien Befen die beiben Reiche übergeben hat, bem guten und bem argen, bem argen biefe Belt mit bem Gefet und ber Gewalt, bie Bofen gu beftrafen, bem guten bas ewige, funftige Reich. Der Teufel ift es fomit, welcher, wiewohl nicht unabhangig, vielmehr im Auftrage Gottes, die Strafgereche tigfeit vollzieht. Bergl. auch h. VII, 3. αὐτὸς γάρ μόνος διὰ τῆς άριστερας αναιρών δια της δεξιας ζωοποιήσαι δύναται. Das hier unter i dojareod ber Teufel gu verfteben ift, erhellt aus bem Borbergebenben unlaugbar (vergl. §. 1. Unm. 23., wo biefe Stelle mitgetheilt ift). Da fomit ber Teufel mit ber Ausübung ber Strafgerechtigfeit beauftragt ift, fo ift er eigentlich ein gerechtes Befen, und in biefem Sinne beift ch h. III, 5.: «In ber Theologie merbe erfannt, daß ber Teufel Gott nicht minder liebe als ber Gute, nur bas jener bie Bestrafung, biefer bie Rettung bes Gunbers wolles. Offenbar wirb hier ber Teufet ale ein gerechtes Befen geschilbert (vergl. Baur's Gnofis G. 325.). Das Ra: bere über bie lehre vom Teufel f. 4.

auf Bergangenheit und Gegenwart, sondern auch auf die fernste Zufunst (h. I, 11. — II, 49. 50. — III, 48. — XVI, 13.), nicht allein auf dußere Handlungen, sondern auch auf die versdorgensten Gedanken (vergl. h. VIII, 19. am Ende, h. X, 13., wo Gott deshalb \*\*xapdioyrwovrys genannt wird).

Außerdem erwähnen die Elementinen die Allmacht. (h. III, 32-34. — VII, 8. — IX, 19.), die höchfte Weisheit (h. III, 34. 35.), die Unermeßlichfeit (h. XVI, 17.), die Allgegenwart 12) (h. XVII, 8.) und die Ewigfeit Gottes (h. II, 45.). Alle Stellen des alten Testaments, welche mit diesen Eigenschaften in Widerspruch zu stehen scheinen, erklären sie für verdorben.

## §. 3.

# Schöpfung. - Das Gefet ber Spzygien.

Wir haben oben schon gesehen, welches Gewicht bie Clementinen auf die Lehre legen, bag ber bochfte Gott ber Beltschöpfer fei, mit welchem Nachbruck fle bie gnoftische Trennung bes Schöpfers von bem höchften Bott bestreiten. Inbem unfer Berfaffer bavon ausging, bag in jebem Falle bemjenigen, welcher bie Welt geschaffen, wenn es auch bas allerschlechtefte Befen mare, unsere gange Liebe und Berehrung gebuhre, h. XVIII. 22., läßt er fich nichts angelegener fein, als zu behaupten, baß bies Wefen ber hochfte Gott fei, ja er hangt bas ganze Wefen ber Religion an biefe Grundibee. Nicht nur fügt er an unjablig vielen Stellen, wo er von Gott fpricht, hinzu: o nara κτίσας, ό πάντα πεποιηκώς, ό των δλων δημιουργός καὶ δεσπότης, auch an folden Stellen, wo bie Erinnerung hieran burchaus nicht im Zusammenhang begründet ift, fondern er legt auch die entgegengesette Behauptung bem verhaßten Magier in ben Mund, den er fodann von Petrus bestritten und widerlegt

έχων τόν σχοπόν ελπίδι τοῦ λαθεῖν τολμήσει ἀμαρτώνει», ὁ δὲ θεὸν παντεπόπτην τῷ έαυτοῦ ψυχῷ ὁρισάμενος, εἰδώς αὐτόν λαθεῖν μἢ δύνασθαι, καὶ τὸ λάθρα ἀμαρτεῖν παραιτήσεται. Bergl. auch h. V. 27. besonbers XIII, 17. im Unsang.

<sup>12)</sup> Wie ber Berfaffer biefe Eigenschaften mit feinen Berftellungen von ber Menschengestalt Gottes zu vereinigen sucht, haben wir oben gefeben.

werden sist. Ueberall endlich, wo er den Inhalt der wahren Religion furz zusammensaßt, hebt er besonders die Schöpfung der Welt durch den höchsten Gott hervor. —

Richt vermöge einer innern im Befen Gottes felbft liegenben Rothwendigfeit hat Gott bie Belt geschaffen, vielmehr ift ber Grund ber Schöpfung nur bie Liebe Gottes jum Denichen, ber 3wed berfelben ber Menfch. «Die genauere Betrachs tung ber Welt lehrt», heißt es h. III, 36., chaß bes Denichen wegen biefelbe von Gott geschaffen ift». Als bas Mebium ber Schopfung betrachten bie Clementinen bie oomia (veral. S. 1.). Bas bie Art und Beije berfelben anlangt, fo tonnte es nach . manchen Stellen ben Anschein haben, als ob fich ber Berfaffer Bott nicht fowohl als Schöpfer bes Beltalls, als vielmehr als Ordner und Bilbner beffelben aus einer vorhandenen, emigen Crebner in seiner Abhandlung über Materie gebacht habe 1). Effaer und Ebioniten ift wirklich biefer Deinung. «Da nirgende gefagt wird», heißt es a. a. D. S. 281., «baß Gott blefe ovoia erft hervorgebracht habe, fo habe ich fein Bebenten getragen, biefe einen Urftoff zu nennen > 2). Allein es läßt fich mit Sicherheit nachweisen, bag biese Ansicht eine irrige ift. Bir wollen nicht ben Ausbrud xrileir urgiren, ber fich auch wohl bei Crebner's Annahme erflaren laffen fonnte 3). Stelle h. III, 32., «αὐτῷ γὰρ μόνω τὸ παρασχείν δυνατώτατόν έστι τῷ τὰ μὴ ὄντα εἰς τὸ εἶναι συστησαμένω» widerspricht berfelben gang entschieben. Denn wollte man auch τα μη όντα im platonischen Sinn von ber formlofen Materie verfteben, fo fteht biefer Deutung boch bas eig to elvar ent-

<sup>1)</sup> Bergl. h. III, 33. οὖτος μόνος τὴν μίαν καὶ πρώτην μονοειδῆ οὖσίαν τετραχῶς καὶ ἐναντίως ἔτρεψεν, εἶτα μίξας μυρίας
κράσεις ἐξ αὐτῶν ἐποίησεν. h. VI, 25. Οὕτως ἀνάγκη, τινὰ εἰναι
νοεῖν ἀγέννητον τεχνίτην, ὕς τὰ στοιχεῖα ἢ διεστῶτα συνήγαγεν, ἢ
συνόντα ἀλλήλοις, πρὸς ζώου γένεσιν τεχνικῶς ἐκέρασε καὶ ἕν ἐκ
πάντων ἔργον ἀπετίλεσεν.

<sup>2)</sup> Ebenso urtheilt Baumgarten : Crufius, Lehrbuch ber Dogmens geschichte, Theil II. S. 949.

<sup>3)</sup> Denn auch Philo, nach bem Gott boch nur als Weltbildner erfcheint, nennt Gott beffenungeachtet zuweilen artorns. Bergl. Dahne, die jubifch alexandrinische Religionsphilosophie, Abtheilung I. S. 199.

gegen. Hier ift vielmehr gang bestimmt bie Schöpfung aus Richts ausgesprochen 4).

Die Lösung des anscheinenden Widerspruchs ift im zwölften und dreizehnten Capitel der neunzehnten Homilie enthalten. Dort wird nämlich gesagt, daß vier Substanzen, das Warme und Kalte, das Feuchte und Trockne, aus Gott emanirt seien und darauf durch ihn Gestalt und Form empfangen hätten 5). Ber-

Wie h. KIX, 12. 13. gefagt wird, bas Gott ber noofole's und sohann ber Former und Bildner ber vier Substanzen gewesen sei, so wird ebenbaselbst behauptet, bas diese vier Substanzen ursprünglich eine Einheit (ánlà xal àµ17ñ, oder µ1a ovola, h. III, 33.) gebildet hätten. Palten wir diese beiden Behauptungen zusammen: Gott hat vier Substanzen hervorgebracht (noofallew, von bessen eigentlicher Bebeutung wir him ganzabsehn wollen), diese vier haben ursprünglich aber

<sup>4)</sup> Will man einwenden, der Ausbruck ro un' ör fei auffallend; als Bezeichnung des absoluten Richts (nihilum negativum) bei einem Schriftfteller, der in manchen Lehren Bertrautheit mit platonischen Ideen zeige, so ift zu entgegnen, daß selbst Philo ro un' ör zuweilen für ro oon ör gebraucht. Bergt. Dahne a. a. D. S. 171 und 172. Anmertung.

<sup>5)</sup> h. XIX, 12. wird Gott genannt προβολέυς των τεσσάρων ούσιών, θερμού τε και ψυχρού, ύγρού τε και ξηρού, und c. 13. wird gefagt: εύπο θεου προβεβλησθαι τεσσάρας ούσίας. Diefe vier Gub: Rangen murben fobann von Gott gemifcht und geformt, zeabeione und tis autou regris, c. 12. - Das biefe vier Substangen nach ben Gle mentinen vermöge einer Emanation aus Gott entftanben find, feben wir fcon aus bem Bort προβάλλεσθαι, bem eigenthumlichen Ausbrud für Diefen Begriff. Bergl. unter andern Tertullians Schrift gegen ben Prareas c. 8.: Hoc si qui putaverit, me προβολήν aliquam introducere, id est prolationem rei alterias ex altera, quod facit Valentinus alium atque alium aconem de acone producens, primo quidem dicam tibi, non ideo non utitar et veritas vocabulo isto et re ac censu ejus, quia et haeresis utitur, immo haeresis petius ex veritate accepit etc. Bollte man nun aber fagen, es fei noopalleavat hier nicht fo ftricte gu faffen, indem fich bie ut: fprüngliche Bebeutung wohl in ben allgemeinen Begriff bes Entftebens abgestumpft baben tonne, fo ift gu entgegnen, bag ber Berfaffer biefen Ausbrud nur von ber Entftehung ber Materie und ba conftant gebraucht (er tehrt zu wiederholten Malen h. XIX, 12 und 13. wieder), ferner baf es h. XIX, 12. beißt: εξ αὐτοῦ προβέβληνται, enblich, baß auch bie übrigen genauern Beftimmungen über bie Entftehung ber Belt ebenfalls mit Rothwenbigkeit auf bie Unnahme einer Emanation hinführen. Dies Ecate bürfte genaucr gu erweifen fein:

gleichen wir biese Stelle mit ber vorhin (Anmerk. 1.) angeführeten, h. III, 33., so ergibt sich als Borstellung unsers Berfassers Folgendes:

Als Gott die Welt schaffen wollte, ließ 6) er die Materie, welche bisher als Eine Substanz in ihm existirte, aus sich emasniren, mit dieser Emanation 7) aber wurde sie zweis und viers

eine Ginheit gebilbet, fo ift nur möglich, bie behauptete Ginheit außerhalb Gottes ober in Gott felbft gu verlegen. Rehmen wir bas Erfte an, fo ift wiederum ein Doppeltes bentbar. 1) Entweber beftand nach ben Clementinen bie Materie von Ewigfeit ber neben Gott als μία οὐσία, Gott theilte fie in vier οὐσίαι, mifchte und formte biefelben, und brachte fo bie Belt in ihrer jegigen Geftalt hervor. Dies ift Erebe ner's Meinung, aber wir haben beren Unhaltbarteit icon oben gezeigt. Bie tonnte ferner mohl bas Theilen biefes Urftoffes in vier Ejemente eine προβολή τεσσάρων ούσιών genannt werben! 2) Die andere Annahme ware: Gott hat zuerst die Belt als pla odola hervorgebracht, spaterhin fie vierfach getheilt, und aus diefen vier Elementen bann bie Bett in ibs ttt jegigen Geftalt geformt. So 3. B. Schneckenburger, Evangelium ber Legyptier, Bern 1834. G. 4. Allein biefer Ansicht wiberftreiten bie Berte υπό θεού προβεβλήσθαι τεσσάρας οὐσίας, welche offenbar, gang abzefehn von ber eigenthumlichen Bebeutung von noopaller, ausfagen, baf, fomie bie Belt auferhalb Gottes ba mar, fie fogleich in ber Form von vier getrennten odolas eriftirte. Schlieft bemnach biefe Stelle beftimmt bie Annahme aus, bag bie Belt guerft als einartiges Befen außer Gott bestand, war sie aber gleichwohl ursprüngs lich μία ούσία, fo bleibt nur übrig bie Einheit in Gott felbft gu verlegen und anzunehmen, baf fie als eine pla odola in Gott selbst von Anfang an existirte, von ihm emanirte und mit ber Emanation vierfach gespalten murbe. Go fommen wir wieber auf bie Annahme einer Emanation gurud, worauf uns ichon ber Auss brud noopalleovar hingewiesen hatte. Rur hierbei ift es ertlarlich, wenn es h. XIX, 12. nach ben Worten al µèr odolas - - - Ef adτου προβέβληνται heißt: και έξω αὐταῖς κραθείσαις κ.τ. λ. Auch bies fes to führt nothwendig barauf, die Emanation der Materie aus Gott als Anficht unfere Berfaffere vorauszufegen.

<sup>6)</sup> Wir haben schon früher barauf ausmerklam gemacht, baf fich ber Berfasser bie Schöpfung ber Welt als einen freien Act Gottes bachte. Dat er gleichwohl bie Borftellung einer Emanation, so muffen wir in seinem Sinne behaupten: «Gott ließ bie Materie aus sich emaniren». Bohl zu beachten ist in bieser hinsicht, bag von ber Emanation ber Materie nie gesagt wird and deov, sonbern immer und deov noopalleodau und nur in einer Stelle & adrov.

<sup>7)</sup> Daß nach ber Borftellung bes Berfaffers fogleich mit ber Ema-

fach gespalten in bas Warme und Kalte, bas Feuchte und Troche. Aus diesen vier Elementen formte Gott sodann die Welt in ihrer jetigen Gestalt.

Demnach steht bie Ansicht ber Clementinen in ber Ditte zwischen ber Lehre von ber Schöpfung aus Richts und ber gneftischen Behauptung einer Ewigkeit ber Materie 8).

Demnach sind aus der Mischung der vier entgegengeseten Substanzen alle Dinge hervorgebracht. Darin ist es denn auch begründet, daß das Grundgeset des Universums — in physischer wie ethischer Hinscht — das Geset des Gegensates oder Sydygien ist. Gott selbst, der ein einiger ist, hat Alles dexüs xai evartiws gespalten, Himmel und Erde, Tag und Nacht, Licht und Feuer, Sonne und Mond, Leben und Tod, h. II, 15. So ging zuerst das Bessere dem Schlechtern voran, nur bei den Menschen ist die Ordnung der Sydygien eine umgesehrte, h. II, 16. Auf den ungerechten Cain solgte der gerechte Abel, so ward zuerst Ismael geboren, dann der von Gott gesegnete Isaas, zuerst der gottlose Esau, dann der fromme Zassch, zuerst Aaron, dann Moses. So solgte auf Johannes den Täufer Christus ), so auf Simon Magus Petrus. Rur Adam

nation ber µla odola biefelbe vierfach gespalten murbe, haben wir Unm. S. gezeigt.

<sup>8)</sup> Es tönnte scheinen, als ob die Borstellung einiger von den plasanischen Batern sich der Ansicht der Clementinen nahere, da sie die Beit Le ausgewov ülng von Gott gebildet werden lassen, die sie freilich seibst wieder von Gott ableiten. Bergl. Krabbe, do temporali ex nihilo creatione, Rostochii 1841. p. 30 sogq. Allein von einer Emanation dieser ausgeges üln aus Gott wissen sie nichts, vielmehr ist dieselbe nach ihnen von Gott geschaffen. Rur Aatian scheint dieselbe vermöge einer Emanation entstanden sein zu lassen, wenigstens sindet sich auch das Wett neopällesvar von dem Entstehen der Materie gebraucht (vergl. Krabbe a. a. D. S. 84.) in seinem löyos neds "Ellypas, in welchem sich übers haupt manche Antlänge an seinen spätern Gnosticismus sinden.

<sup>9)</sup> Johannes und Christus bilden eine Sygogie, h. II, 17. 23. (In der letten Stelle heißt es: Ἰωάννης — — τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ κατὰ τὸν τῆς συζυγίας λόγον ἐγένετο πρόοδος). Βοhannes ge hort ἐν γεννήτοις γυναικῶν, Christus ἐν υίοῖς ἀνθρώπων (c. 17.), Johannes hatte breißig Schüler, τὸν μηνιαῖον τῆς σελήνης ἀποπληροῦντες λόγον, Christus zwölf Apostel, τῶν τοῦ ἡ λίου δώδεκα μηνών φέροντες τὸν ἀριθμόν (c. 23.).

und Eva machen eine Ausnahme und folgen ber erstern Ordnung der Spzygien, nach welcher das Bessere dem Schlechtern vorangeht. Die Beachtung dieses Gesets der Spzygien ist nach den Clementinen durchaus nothwendig, wenn man zur Wahrheit gelangen will 10); in wiesern, werden wir in der Lehre von der Prophetie sehen. Bergl. §. 11.

## §. 4.

Fortfegung ber Lehre von ber Schöpfung. Berbaltniß Gottes jum Urfprung bes Bofen.

Bober aber, wenn Alles in ber Welt von Gott herrührt, bas Bofe? Diefe Lebensfrage ber erften Jahrhunderte nimmt auch bei unferm Berfasser eine wichtige Stelle ein, und die Art ber Beantwortung hangt mit seinem ganzen System aufs Gesnaueste zusammen.

Bei ber Erklärung bes Ursprungs bes Bosen war es vor allem bem Verfasser barum zu thun, jeden Schein einer Schuld von Gott sern zu halten — bas ift der Gesichtspunkt, ber bei ber Erörterung hierüber entschieden festgehalten wird. «Ich sehe, daß Du nur barauf ausgehft, Gott als Urheber bes Bosen barzustellen», sagt Petrus im sechsten Capitel der neunzehnten Homilie zu Simon, «deshalb will ich Dich auf allen Wegen, welche Du einschlägst, begleiten und Dir zeigen, daß auf Gott zuerücksühren, hieße einer Blasphemie sich schuldig machen, wird h. XI, 8. gesagt. Vergl. auch h. XIV, 5. am Ende.

Boher also bas Bose, wenn die Schuld beffelben auf teine Beise auf Gott fallen tann \*)? Bei ber Beantwortung

<sup>10)</sup> τοῦτο δὲ τὸ μυστήριον εὶ ἡπίσταντο οἱ ἐν θεοσεβεία ἄνθρωποι, οὐκ ἄν ποτε ἐπλανήθησαν, ἀλλὰ καὶ νῦν, ᾶν ἐγνώκεισαν, ὅτι Σίμων ὁ νῦν πάντας θρυλλῶν πλάνης καὶ ἀπάτης ἐστὶ συνεργός; h. II, 15. Bergi. audy h. III, 16. ἡ δὲ πολλή τῶν πεπλανημένων αὶτία γέγονεν αὕτη, τὸ μὴ πρότερον νοῆσαι τὸν τῆς συζυγίας λόγον u. a. St.

<sup>\*)</sup> Eine vollständige Entwicklung ber Theorie unsers Berfaffers über die Entstehung des Bofen, werden wir §. 17. geben. hier können wir uns nur insoweit darauf einlassen, als es sich barum handelt, ob auf Gott selbst die Schuld bes Bofen fallt.

biefer Frage zeigt fich in ben Clementinen ein Conflict ihrer ethischen und gnoftischen Richtung, ein Conflict, ber, wie schon bei Gelegenheit der Lehre von dem Wesen und den Eigenschaften Gottes bemerkt, tief in ihrem ganzen System begründet ift.

Wenn die Gnoftifer bei ber Erflarung bes Urfprungs bes Bosen, von dem Grundsat to un xwlvor action eater ausgebend, um bie Beiligfeit Gottes zu retten, feine Allmacht beeintrachtigten, indem fie sich bie Materie als etwas von Ewigfeit her neben Gott Bestehenbes bachten und bas Bose auf biefelbe zurückführten, mithin baffelbe als Raturnothwendigkeit auffaßten, bie Rirchenlehre bagegen einerfeits bie Schöpfung aus Richts, anderseits die ethische Betrachtungsweise bes Bolen berporhob und einen Unterschied bes gottlichen Bulaffens und Bewirfens geltend machte, fo nimmt die Anficht unfere Berfaffers eine vermittelnbe Stellung ein. Wir haben bies theilweife icon bei ber Lehre von ber Schöpfung (g. 3.) bemerkt und gefeben, wie ber Berfaffer weber mit bem Onofticismus eine Ewigfeit ber Materie neben Gott ftatuirte, noch in ber Beife ber Rirdenlehre die Schöpfung aus Richts festhielt, vielmehr vermittelnd eine Emanation ber von Ewigfeit in Gott eriftirenben Daterie aus ihm in ber Zeit und eine barauf erfolgte Bilbung und Formung berfelben burch Gott annahm. Raberte er fich auf biefe Beife wieber bem Gnofticismus, fo noch mehr barin, baß er die Materie als etwas in gewisser Beise Selbsthätiges, etwas, wenn nicht an sich Boses, boch bie Reime beffelben Enthaltenbes betrachtete 1). In ben genannten Borftellungen ift benn auch bie

<sup>1)</sup> Die Materie ift nach ben Clementinen befeelt, vergl. h. IX, 12, wo ber Berfaffer sagt, baß i xadolov xal yeodogs wuxi sich durch Uebermaas ber Speisen mit der menschlichen Seele vermenge. Deshalb tommt ihr auch eine gewisse Selbstthätigteit zu, h. XI, 10. (biese Stelle ist angesührt z. 10. Anm. 1.3 richtig sagt Eredner in der Abbandlung über Effäer u. s. w. S. 282. mit Bezichung auf diese Stelle, daß der Berfasser den Dingen eine gewisse Selbstthätigkeit beilegt). Damit hängt es benn auch zusammen, daß die Clementinen die Materie als den Keim bes Bosen enthaltend ansehen, was am deutlichsten h. XIX, 12. 13. hervortritt, wo gesagt wird, daß der Teuskichten selbsteit entnommen habe. Darin ist denn auch weiter die Entgegensehung dieser Welt, als des Reisches, welches dem Teusel angehörer, und jenes künstigen ewigen Reichs

eigenthimliche Lehre der Clementinen über das Bose begründet. Wie bei den Gnostisern ihre Borstellung von der Ewigseit und unabhängigen Existenz der Naterie mit ihrer Betrachtungsweise des Bosen als Naturnothwendigseit eng zusammenhing, so machten die Clementinen, wie sie die Naterie nicht als ewig neden Gott existirend, sondern als aus Gott in der Zeit emanirt aussassen, auch die ethische Betrachtungsweise des Bosen geltend<sup>2</sup>), und wenn die Gnostiser der Grundsatz zo und wid voor allem die Heiligkeit Gottes retten wollten, auf die Beschränkung der Allmacht durch die Annahme einer ewigen, von Gott unabhängigen Naterie geführt hatte, so war in dem System der Clementinen die Ableitung der Materie von Gott auch mit der Berwerfung des angeführten Grundsatzes verdunden<sup>3</sup>).

So heben benn die Clementinen einerseits allerdings ben Begriff ber göttlichen Zulassung, wie die ethische Betrachtungsweise bes Bosen als bes freien Abfalls von Gott hervor.

Allein wie die Clementinen in der Betrachtung der Materie sich einerseits zwar vom Gnosticismus entfernen, anderseits aber wieder nähern, indem sie dieselbe als von Ewigseit her,

Chrifti (vergl. §. 1. und §. 5.), wie bie ftrenge asketische Richtung unfers Berfaffers (vergl. §. 17.) begründet. —

<sup>2)</sup> An ungāhlig vielen Stellen hebt ber Berfasser, bas das Bisse nur begriffen werden könne als Act ber Freiheit, das es ohne bies seide nichts Gutes wie Boses geben könne. Bergl. h. AI, 8. ———— à ίδια προαιρίσει ων άγαθὸς όντως άγαθός έστιν, ὁ δὲ ὑφὶ ἐτέρου ἀνάγαης ἀγαθὸς γενόμενος ὅντως οῦκ ἐστιν, ὅτι μὴ ἰδια προαιρίσει ἐστὶν δ ἔστιν. Ἐπεὶ οῦν τὸ ἐκάστου ἐλεύθερον ἀποτελεῖ τὸ ὅντως ἀγαθὸν καὶ δεικνύει τὸ ὄντως κακόν κ. τ. λ. (vergl. auch §. 19.). Sonach ift auch der Acusel, obgleich von Ansang an, doch mit Freiheit tin böses Besen, h. XIX, 12. βουλήσει συμβέρηκεν ἡ πρὸς τὸν των κακών ὅλεθρον ἐπιθυμία, ἀγαθούς δὲ ἡ συμβεβηκιν τὰ παλία ὁλοθρεῦσαι οὐ δύναται. Bergl. Baur's Gnoss S. 824 s.

<sup>3)</sup> Dies tritt besonders h. XIX, 12. hervor, wo es heißt: Der Zeusel habe seine Bosheit nicht von Gott, sei aber gleichwohl nicht ohne ben Billen Gottes bofe. hiermit ift zu vergleichen die Stelle h. XI, 8., wo die Burückführung des Bosen auf Gott Blacphemie genannt und geltend gemacht wied, daß Gott den Menschen die Freiheit gegeben habe, das Gute wie das Bose zu thun. Offenbar liegt die Iber zum Grunde: Das Julassen des Bosen ift etwas anderes als das Bewirten besselben.

wenn gleich nicht neben und außer, boch in Gott selbst eristirend und als etwas in gewisser Weise Selbstthätiges, den Keim des Bosen in sich Enthaltendes betrachten (siehe Anm. 1.), so mischt sich auf diese Weise wieder die physische Betrachtungsweise des Bosen in die ethische, und die daraus entspringende Annahme einer gewissen Rothwendigkeit verbindet sich mit der entgegengesetzen, wonach das Bose als ein Act der Freiheit begriffen wurde 4). Auch mußte die schon erwähnte Lehre von den Sydygien, dem Grundgesetz des Universums in physischer wie ethischer Hinscht, die Annahme einer Rothwendigkeit des Bösen aux Folge haben 5).

Derfelbe Conflict zeigt fich auch in der Lehre vom Ten fel. Bie die Materie aus Gott entstanden ift, fo fann auch ber Teufel weber ein unerschaffenes, noch ein von einer andern Rraft außer Gott herrührendes Wefen fein — beibes verspricht ber Berfaffer, h. XIX, 12., spaterhin zu beweisen, biefer Abschnitt aber ift verloren gegangen \*) - vielmehr ift ber Teufel von Gott geschaffen. Und zwar hat ber Teufel - wie bas Bofe nach ben Clementinen einerfeits ein Act ber Freiheit ift seine Bosheit nicht von Gott, sonbern aus bem freien Willen ber fich mischenden Grundstoffe. Dennoch ift ber Teufel nicht etwa im Anfang gut erschaffen und fpaterhin gefallen, sondern gleich von Anfang an bofe gewesen - wie auch bie Materie, obicon fie von Gott herrührt, nach ben Clementinen etwas Ungottliches, Gottes Wesen Wiberftreitendes ift. - Go ift ber Teufel ebensowohl mit Rothwendigfeit als mit Freiheit ein bo ses Wesen 6). -

Es erhellt aus bem Gesagten, wie tief im ganzen Jusammenhange bes elementinischen Spstems ber angegebene Wiberspruch begründet ift. Auch barin, daß der Teufel nicht immer als ein schlechtes, sondern in manchen Stellen nur als ein

<sup>4)</sup> So ift auch ber Teufel einerseits mit Freiheit, anderseits mit Rothwendigfeit boje, wie gleich weiter gezeigt werben wird.

<sup>5)</sup> Richtig ftellt Baur, chriftl. Gnofis S. 225., als Lehre ber Clementinen bin : bas Bofe ift baber sowohl ein göttlich Rothwendiges als auch ein Freies. —

<sup>\*)</sup> Bergl. Capitel I. §. 2. Abschnitt VII.

<sup>6)</sup> Bergleiche hierüber bie gange neunzehnte Comilie.

gerechtes Wesen erscheint?), zeigt sich berselbe Constict. Wie kommt es, daß der Bersasser ihn bald als ein böses, bald als ein gerechtes Wesen schildert? Man könnte sagen, wenn der Bersasser behauptete, daß Gott den Teusel geschaffen habe, der Teusel aber von Ansang an böse gewesen sei, so habe er doch wohl gesühlt, daß er das Bose im Grunde dadurch doch auf Gott zurücksühre. Deshalb habe er denn zu zeigen versucht, daß die Bosheit des Teusels nicht in jeder Hinsicht köse, der Teusel vielmehr eigentlich nur ein gerechtes Wesen seil.

Allein bies annehmen, hieße offenbar voraussezen, daß ber Berfasser jene Behauptung, wonach ber Teusel, obwohl gleich von Ansang an als boses Wesen von Gott geschafzsen, bennoch als ein Wesen erscheint, welches mit Freiheit bas Bose erwählt hat, selbst als eine nichtige anerkannt und beshalb noch eine andere Lösung versucht habe. Sodann aber werden wir sogleich zeigen, daß dieser Conslict, wonach ber Teusel bald als gerecht, bald als bose erscheint, im Zusammenhange des elementinischen Systems nothwendig begründet ist, daher er nicht entstanden sein kann, um einen andern Widersspruch zu lösen.

Rach ben Clementinen ist der Teufel der Herr dieser Welt, wie Christus der Herr der kunstigen, wie wir dies öster gesehn. Benn nun aber der Versasser in Hinscht auf die Betrachtungs weise dieser Welt immitten der katholischen und gnostlischen Anschauungsweise stand, sie einerseits als von Gott geschaffen, anschreits dennoch als etwas in gewisser Weise Selbstthätiges, Ungstelliches betrachtete, so muste sich dieser Zwiespalt auch in der Lehre von dem Herrn dieser Welt, dem Teusel, kund geben, und wir müssen es daher ganz natürlich sinden, wenn der Teussel dalb als boses, bald als gerechtes Wesen erscheint. Dieser Zusammenhang zwischen der Betrachtungsweise der Materie und der ihres Herrn, des Teusels, zeigt sich recht deutlich, wenn es

<sup>7)</sup> Bergl. S. 2. Unm. 10., mo bie Belegftellen nachzuseben finb.

<sup>6)</sup> Dies ift die Meinung Baur's, chriftl. Gnosis S. 228.: eBie nun schon hierin eine genügende Rechtfertigung Gottes in Ansehung des Bosen tiegt, so wird biese auch noch durch eine nabere Bestimmung des Begriffs des Bosen verstärtt, indem gezeigt wird, daß das Bose nicht in jeder Pinsicht bose iste u. s. w.

h. III, 5. vom Teufel heißt, «er liebe Gott nicht weniger als Christus», und gerade in den letten uns erhaltenen Worten der neunzehnten Homilie gesagt wird, die Üly — die doch sonst in den Clementinen als etwas Ungönliches erscheint (vergl. Anmerk. 1.) — liebe den Schöpfer.

Aber auch noch auf eine andere Weise hangt ber angegebene Widerspruch, wonach der Teusel bald als gerecht, bald als bose erscheint, mit dem ganzen System unsers Bersasser dusammen. Wie die Clementinen den Teusel als ein von Gott geschaffenes Wesen anschn, so stellen sie sich seine Wirksamkeit als eine keineswegs von Gott unabhängige vor. Vielmehr kann der Teusel nichts gegen den Willen Gottes thun, h. VIII, 20. XIX, 6. Nur über die Bösen hat Gott dem Teusel Macht gegeben, h. XIX, 12., und, da die Ausübung der Strasserechtigkeit unmittelbar durch Gott etwas seiner Unwürdiges sein würde (vergl. §. 2.), so bedient sich Gott des Teusels zur Bollstreckung seiner Strasserechtigkeit. Somit sind die Handlungen des Teusels, objectiv betrachtet, gerecht, und er selbst erscheint als ein nicht minder Gott liebendes Wesen als Christus, h. III, 5.

Entwickeln wir jest die vollständige Teufel- und Engelslehre der Clementinen im Zusammenhang.

# §. 5.

Fortsetzung ber Lehre von ber Schöpfung. Die Lehre vom Teufel und von ben Engeln.

Faffen wir die Lehre vom Teufel furz zusammen, so etz gibt fich Folgendes als deren hauptsächlichfter Inhalt 1).

Der Teufel ist weber unerschaffen, noch hat er sein Dasein einem andern Wesen als Gott zu verdanken, h. XIX, 12.
Dennoch ist er nicht etwa Ansangs gut geschaffen und später
gefallen, sondern von Ansang an bose gewesen (ebendaselbst).
Aber seine Bosheit hat er nicht von Gott, sondern diese ents
stand außerhalb Gott aus dem freien Willen der sich mischen

<sup>1)</sup> Bergi. hierzu bas beiläufig über ben Teufel §. 1., befonders aber bas §. 4. Auseinandergesette. Dort sind auch die Belegstellen mit getheilt.

den Grundstoffe, freilich aber nicht ohne ben Willen Gostes (h. XIX, 12. 13.). Wie Christo bie Herrschaft über bie zustünstige Welt, so ist ihm die gegenwärtige Welt übertragen, h. h. VIII, 21. XV, 7. Er ist Führer ber bösen Geister, h. VIII, 20., und wie diese Verführer der Menschen, h. III, 3., und Urheber des Gögendienstes, h. IV, 12. Aber seine Macht ist seine selbstständige, er kann nicht allein nichts gegen Gottes Willen thun, h. VIII, 20. XIX, 6., sondern Gott bedient sich auch seiner zur Vollziehung seiner Strafgerechtigkeit, und insofern erscheint der Teusel in den Clementinen selbst als gerechtes Wesen. Bergl. die ausstührliche Entwicklung §. 2. Anm. 10.

Es scheint hier ber paffenbste Ort zu sein, die Engellehre ber Clementinen zu besprechen.

Bie die Alteste Kirche im Allgemeinen gegen bie Gnostifer festhielt, daß die Engel keine Emanationen, sondern von Gott geschaffene Wesen seien, so stimmen auch die Elementinen hiermit überein 2).

Bas die Natur der Engel anlangt, so haben wir schon in der Lehre von Gott gesehen, daß sich der Verfasser nicht zur Borstellung eines rein geistigen Wesens erheben konnte, vielmehr Geist und Licht identificirte. Ebenso stellt er sich auch die Engel als Lichtnaturen vor, h. XVII, 16. VIII, 13. 18., und wenn er sie h. XVII, 16. aaduaroo nennt, so müßte und schon seine Vorstellung von der Natur Gottes dahin sühren, diesen Ausdruck nur als Gegensaß gegen den grob sinnlich materiellen Leib des Menschen zu nehmen. Dies wird bestätigt durch die Stelle h. VIII, 15., in welcher den Engeln eine des stimmte Gestalt und zwar eine weit größere als die menschliche zugeschrieben wird.

Weil die Engel Lichtnaturen find, fo können fie von ben Menfchen nicht gesehen werden und muffen baher, wenn sie benfelben erscheinen wollen, einen menschlichen Körper annehmen, h. XVII, 16. 3). Dies ist ihnen beshalb möglich, weil sie sich

<sup>2)</sup> Diese Borstellung liegt offenbar in der Stelle h. III, 33. auss gesprochen: αὐτὸς μόνος δήμους ἀγγέλων και πνευμάτων βουλης νεύματι δημιου ργήσας ἔπλησε τοὺς οὐρανούς.

καν άγγελων τις άνθοώπω όφθηναι πεμφθη, τοξπεται εἰς σάρκα, Γνα ὑπὸ σαρκὸς ὀφθηναι δυνηθη.

als Wesen göttlicher Ratur leicht in Alles verwandeln können, h. VIII, 12. Sie erfreuen sich der höchsten Seligseit im Anschauen Gottes, wenn sie gleich Gott nicht in derselben Weiss schauen wie der Sohn, h. XVII, 16. 4). Sie sind dazu da, Gottes Besehle auszurichten, h. VIII, 18. XVII, 16. 5). An Allem, was auf der Erde vorgeht, nehmen sie Theil, so freuen sie sich z. B. über den Tag der Tause, h. XIV, 8. Es erkliren unter ihnen verschiedene Rangordnungen, die auch räumslich getrennt sind, und zwar so, daß, einer se höhern Stufe sie angehören, sie besto mehr von der Erde entsernt sind, h. VIII, 12. Die Kenntniß ihrer Ramen ist von großer Bedeutung, h. III, 36. —

Aber wie unser Versaffer ben Engeln als sittlichen Bessen Freiheit beilegt, gibt er nicht allein die Möglichkeit bes Absfalls von Gott, sondern auch die theilweise Wirklichkeit desselben unbedenklich zu und folgt hierin der in den ersten Jahrhunderten so weit verbreiteten Meinung von der Vermischung der Engel mit den menschlichen Beibern, nur daß seine Darstellung noch manches Besondere hat<sup>5</sup>). Während nämlich die meisten Kirchensehrer<sup>7</sup>) der Ansicht sind, daß die Engel, durch die Schönheit der Weiber angelock, vom Himmel herniedergestiegen seien, und

<sup>4)</sup> Benn es bort einmal heißt, bag bie Gerechten bei ber Auferftehung ben Engeln gleich sein und Gott schauen werben, und turz vorher, bag nur ber Sohn ben Bater schaue, so kann bie Borftellung ber Clementinen keine anbere als bie oben bezeichnete sein.

<sup>5)</sup> Rach h. VIII, 18. wird ben Damonen ein Geseth gegeben ύπδ δεοῦ δι άγγελου, und h. XVII, 16. heißt es: κᾶν άγγελων τις — — — πεμφθη.

<sup>6)</sup> Bergl. Acil in seinem Programm de doctoribus veteris ecclesiae culpa corruptae per platonicas sententias theologiae liberandis commentatio V., Lipsiae 1797. p. 3 seqq., abgebruckt in Acil's opusculis academicis edid. Goldhorn, Lipsiae 1821. p. 566 seqq., auch Strauß Dogmatik, Ahell II. S. 8.

<sup>7)</sup> Am nachften tommt ber Borftellung der Clementinen Commebian, der ebenfalls als Grund des herniedersteigens auf die Erde nicht die Schönheit der Weiber ansieht. Rur sindet Commodian den Grund hiervon in dem Befehl Gottes an die Engel, auf die Erde hinadzusteigen und den Justand der Erde zu besichtigen, während die Clementinen das heradsteigen der Engel als etwas freiwillig von ihnen Uebernommenes darstellen. Bergl. Reil a. a. D.

daß fie fich eben beshalb zum himmel nicht wieder hatten erheben tonnen, ftellen bie Clementinen bie Sache so bar, als ob bie Engel ber niebrigften Region, emport über ben Unbant ber Menfchen gegen Bott, benfelben gebeten hatten, ihnen gu erlauben, menfchliche Körper anzunehmen, damit fie burch ein reines Leben bie Menschen beschämten und als ftrafwürdig barftellten. Als ibnen Gott ihr Berlangen gewährt, verwandelten fie fich, wird weiter berichtet, ba fie als gottliche Wefen bie Kabigkeit batten. bie verschiebenften Bestalten anzunehmen, zuerft in Ebelfteine, Gold, Berlen u. f. w. und ließen fich von ben Menschen wegnehmen, um ihre Sabsucht aufzubeden. Darauf nahmen fie bie Menschennatur an, um burch ein beiliges Leben bie Strafwurbigkeit ber Menschen ans Licht zu ftellen. Da aber mit ber Annahme eines menschlichen Korpers zugleich menschliche Begierben in ihnen erwachten, fo fielen: fie, von biefen befiegt, burch geschlechtliche Vermischung mit ben Weibern und konnten fic deshalb nicht wieder jum himmel erheben. Ihren Geliebten fich gefällig zu erweifen, zeigten fie ihnen bas Innere ber Erbe, Metalle, Ebelfteine u. f. w., unterrichteten fie in Magie, Aftronomie, ferner in ber Runft, Gold und Silber und andere Retalle ju schmelzen, überhaupt in Allem, was jum Schmud und Bergnugen bes weiblichen Geschlechts gehort, h. VIII, 12-14.

Aus bieser Bermischung mit den Weibern sind die Giganten entstanden, viel größer als die andern Menschen, aber kleisner als die Engel. Diese haben in ihrer bestialischen Rohheit zuerst Thiersteisch und dann Menschensleisch gegessen, denn es ist sein großer Schritt vom Genuß des Thiersteisches zu dem des Menschensteisches. Die übrigen Menschen solgten ihrem Beispiel, und so mehrten sich die Sünden und Laster. Deshalb schiete Gott die Sündsluth, in der allein Roah mit seinen drei Söhnen und deren Gattinnen gerettet wurde, h. VIII, 15—17. Die Seelen der umgesommenen Giganten, viel größer als die Menschenseelen, erhielten nun als ein neues Geschlecht einen neuen Ramen, den der Dämonen 3), zugleich aber ein Geseh,

<sup>8)</sup> Indeffen heißen auch in ben Clementinen bie gefallenen Engel Damonen, h. VIII, 14. am Ende. Wenn also einige Rirchenlehrer biefen Ramen ausbrudlich auf die Seelen ber aus der Bermischung ber gefalle-

welches ihre Macht und Wirksamkeit auf die einschränkte, die stich mit freiem Willen ihnen hingeben würden, sei es durch Andetung, durch dargebrachte Opfer, durch Blutvergießen, oder durch ähnliche Thaten (h. VIII, 18. 19., vergl. auch h. VII, 3. IX, 23.) <sup>9</sup>). Dagegen sollten sie über die Frommen nicht nur keine Gemalt haben, sondern denselben auch die schuldige Ehre erweisen und vor ihnen sliehn <sup>10</sup>), ja ihren Befehlen gehorsam sein und auf ihr Geheiß auch Andere, welcher sie sich bemächtigt haben würden, verlassen 11.). Der Grund, weshald die Dämonen darnach trachteten, die Menschen in ihre Gewalt zu bringen, ist ihr Verlangen nach Befriedigung ihrer sinnlichen Lüste und Begierben, was ihnen als geistigen Wesen nur durch Vermittelung der Menschen möglich ist <sup>12</sup>). Da sie nun aber mit Gewalt nichts ausrichten können, so bedienen sie sich der ver-

nen Engel mit ben Beibern entstandenen Giganten beschränken, Andere ihn dagegen auch auf die gefallenen Engel ausdehnen (vergi. Keil do doctor. occl. otc. commentatio VI., Lipsiae 1798. p. 4 seqq.), so ift ber Bersasser unsere Schrift ben Lestern beizugählen. — Mehrere Stellen aus den Kirchenvätern über die Dämonen und unter diesen auch die Stellen aus unsere Schrift sind zusammengestellt von Usterl in einem Anhang zu seinem paul. Lehrbegriff.

<sup>9)</sup> In ber letten Stelle fagt Petrus: καὶ τοῦτο οὖν ὑμᾶς εἰδέναι βουλόμεθα, ὅτι ἐὰν μή τις ἐαυτὸν δαίμοσι δοῦλον ἐκδώη .... ὁ δαίμων τὴν κατ' αὐτοῦ ἐξουσίαν οὐκ ἔχει.

<sup>10)</sup> h. VIII, 19. wird von den Damonen gefagt διο τιμώντες αυτούς (nämlich die Frommen) πεφοβημένοι φεύγουσιν. Bergl. Baur's Gnosis S. 346 ff.

<sup>11)</sup> h. X, 25. heißt es, die Frommen können ben Damonen wie ihren Sclaven befehlen, ———— δύνασθε δαίμοσιν ως δούλοις έπιτάξαι, und h. IX, 19. wird gesagt, daß die wahren Gottesverehrer auch Andere von den Damonen befreien können, ————— τὰ ἄλίων κακὰ πνεύματα καὶ δαιμόνια χαλεπὰ σὺν τοῖς δεινοῖς πάθεσιν ἀπελάσετε. In diesem Sinne heißt es h. XI, 16., die Demonen werden von den Frommen bestraft .... ἀλλ' αὐτοὶ ὑφ' ἡμῶν κολάζονται.

<sup>12)</sup> h. IX, 10. Τοῦ δὲ τοὺς δαίμονας γλίχεσθαι εἰς τὰ τῶν ἀνθρώπων εἰσδύειν σώματα αἰτία αὕτη. Πνεύματα ὅντες καὶ τὴν ἐπιθυμίαν ἔχοντες εἰς βρωτὰ καὶ ποτὰ καὶ συνουσίαν, μεταλαμβάνειν δὲ μὴ δυνάμενοι διὰ τὸ πνεύματα ὄντες δεῖσθαι δργάνων τῶν πρὸς τὴν χρῆσιν ἐπιτηδείων, εἰς τὰ ἀνθρώπων εἰςίασι σώματα, ΐνα ὥσπερ ὑπουργούντων ὀργάνων τυχόντες, ὧν θέλουσιν, ἐπιτυχείν δυνατοὶ ὡσιν.

schiedensten Mittel. Riemals offenbaren sie sich in ihrem wahren Wesen, sonst würden sich Alle vor ihnen hüten, und sie ihre Absicht nicht erreichen, h. IX, 13. Sie benugen vielmehr die Leidenschaften der Menschen, den Jorn, die sinnliche Begierde u. s. w. und bemächtigen sich so unverwerkt derselben; andere täuschen sie, indem sie die verschiedensten Gestalten annehmen; sie erscheinen ihnen im Schlaf, erschreden sie, geben Orakel, verlangen Opfer, ja erscheinen ihnen in Gestalt ihrer Gögenbilder; turz auf alle mögliche Weise suchen sie Denschen in ihre Gewalt zu bringen, h. IX, 13. 14. 15.

Die Meinung unfers Berfaffere, baß bas Seibenthum in seinem innerften Grunde ein Damonencultus sei, haben wir schon \$. 1. besprochen.

### S. 6.

Lehre von ber Borfehung. Theobicec.

Bir fommen gur Lehre ber Clementinen über bie gottliche Borfehung.

Wie Gott Alles geschaffen hat, so erhält und regiert er auch Alles. Und zwar so, daß er über die gegenwärtige Welt dem Teusel, über die zufünstige Christo die Herrschaft übertragen hat (vergl. §. 1. und §. 5.). Die Regierung der Welt geschieht nach ewigen, von Gott geordneten Gesehen, h. VII, 6., denen keiner von beiden entgegenhandeln kann, daher beide nur den Willen Gottes vollstrecken.

Die Lehre von der Vorsehung hatte der Versaffer besons bers gegen den Casualismus und Fatalismus zu vertheibigen, h. IV, 12. 13. VI, 19. XI, 34. XIV, 3. 4. 5. XV, 4 seqq. Wie er beibe bestreitet, haben wir schon oben (§. 1. im Ansang) gesehn.

Es war besonders das praktische Interesse, welches ben Berfasser so oft und nachdrücklich die Borsehung hervorheben ließ. «Wer überzeugt ift, daß Gottes Vorsehung die Welt regiert, der erträgt jedes widrige Schickfal leicht und freudig», sagt Petrus zu Clemens h. II, 36. Deshalb ist es dem Verfasser so wichtig, hervorzuheben, daß die Vorsehung sich auch auf die

geringsten Dinge, h. XII, 31. 2), und auf alle Menschen etftrede, h. XI, 12. 2). Auch die Leiden werden von Gottes Borsehung verhängt, um die Menschen zur Besserung zu führen, h. VII, 2. — Dies sührt uns auf die Theodicee unsers Betsassers, beren Grundzüge solgende sind:

Das Uebel ift ba in Folge ber Sunbe 3), und ift einerfeits nothwendig, weil Gottes Gerechtigkeit verlangt, daß das Bose bestraft wird, h. II, 13., anderseits aber heilbringend, da es sowohl dazu dienen kann, die Menschen zur Besserung zu führen, h. VII, 2., als auch diesenigen, welche sich bessern, von den ewigen Strasen befreit. Denn, da die Gerechtigkeit Gottes die Bestrasung des Bosen verlangt, so würden auch diesenigen, welche sich von ihrem sündhaften Leben zu Gott besehren, die ewigen Strasen erleiden müssen, wenn sie nicht durch zeitliche Leiden die begangenen Sünden abdüßen könnten 4). In diesem Sinne heißt es h. VIII, 11., daß nach dem Eintreten der Sünde

άνευ γὰς τῆς τοῦ θεοῦ βουλῆς οὐδὲ στρουθός ἐν παγόδι ἔμπεσεῖν ἔχει. Οὕτω δικαίων καὶ αἱ τρίχες τῷ θεῷ ἐναρίθμιοί εἰσιν.

<sup>2)</sup> άλλοι δὲ λέγουσιν, οὐ πεφρόντικεν ἡμῶν ὁ θεός. Καὶ τοῦτο ψεῦδός ἐστιν, εἰ γὰρ ὅντως οὐα ἐφρόντιζεν, οὐα ἄν οὐδὲ τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνέτελλεν ἐπὶ ἀγαθούς καὶ πονηρούς, οὖτε τὸν ὑετὸν αὐτοῦ ἔφερεν ἔπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.

<sup>3)</sup> h. VIII, 11. Es heißt bort, baß bie Menschen, welche noch gar keine Uebel kannten, in Folge bes immermährenden Glücks undanktar gegen Gott geworden seien. Darauf wird fortgesahren: «Aber bald nach ber Gott bewiesenen Berachtung dlana rie adrois annvense remwela, ra med yad ayada de bladwarta anwoova, ra de anaa de de pelastnik Gottes zum moralischen Bosen haben wir schon oben §. 4. gesprochen.

<sup>4)</sup> Bergi. h. II, 13. III, 6. VIII, 11. XI, 16. XII, 11. 83. Bic wollen nur ein paar Stellen hervocheben, h. III, 6. El δέ τις αὐτὸν (soil. Θεόν) ἀρνήσηται, ἢ ἐτέρως πως λόγω εἰς αὐτὸν ἀσεβήση, ἔπειπα μετανοήση, χολασθήσεται μὲν ἐφ' ὧν εἰς αὐτὸν ἤμαρτε, σωθήσεται δὲ, δτι ἐπιστρέψας ἢγάπησεν. Đaβ bics χολασθήσεται αι bic hier erlittenen Leiben geht, zeigt unter anbern bie Stelle XI, 16. 'Ως γὰρ τοῖς χαχοῖς ἡ ἐνταῦθα τροφὴ εἰς ζημίαν αἰωνίων ἀγαθῶν γίνεται, οὕτως αἰ τιμωρίαι τοῖς παραπίπτουσιν Ἰουδαίοις πίμπονται εἰς ἔχπραξιν, Γνα ἐνταῦθα ἀπολαύοντες τὰ παράπτωμα τῆς ἐχεῖ ἀπαλλαγῶσιν αἰωνίας χωλάσεως. Bergi, h. XII, 11. οἱ γὰρ ἐν θεοσεβείς πάσχοντες τὰ θἰερερὰ εἰς ἔχπραξιν παραπτωμάτων πάσχουσιν.—

bas Glud als etwas Schabliches verbrangt, bagegen bas Unglud und die Leiben als etwas Heilfames eingeführt worden seien.

## 8. 7.

# Ratur bes Menfchen.

Die ganze Welt ist bes Menschen wegen von Gott gesschaffen. «Wenn man das Weltall genauer betrachtet», wird h. III, 36. gesagt, «so wird man sinden, daß Gott um des Menschen willen Alles geschaffen. Denn es regnet, damit Früchte wachsen dem Menschen zur Rahrung, damit die Thiere leben können, um dem Menschen zu dienen. Um die Luft in vier Jahreszeiten zu theilen, auf daß eine sede Zeit das ihrige dem Menschen gewähre, leuchtet die Sonne. — Der Mensch herrscht über die ganze Schöpfung, er bedaut die Erde, beschifft das Meer, fängt Fische, Bögel und wilde Thiere, beobachtet den Lauf der Gestiene, durchsorscht das Innere der Erde» u. s. w. Bergl. auch h. XI, 23. X, 3. u. a. 1).

Diese Herrschaft kommt bem Menschen zu, nicht etwa, weil seine Substanz eine vorzügliche und über alles Andere erhabene ware. Bielmehr ist rücksichtlich ber Substanz Alles vorzüglicher als das Fleisch bes Menschen. Dennoch bient Alles bem Menschen gern, weil er die Gestalt Gottes hat, h. XVI, 19. Denn, wie die Ehrenbezeugungen, welche einer Bilbsaule bes Kaisers erwiesen werden, nicht dem Stoff gelten, aus dem sie besteht, sondern dem Kaiser selbst, dessen Gestalt jene Saule hat, so dient die ganze Welt dem aus Erde entstandenen Menschen mit Freuden, weil sie badurch Gott selbst ehrt, h. XVI, 19. XVII. 7.

So sehen wir, wie es bem Versaffer wichtig war, bem Menschen bie  $\mu o \rho \phi \dot{\gamma}$  Isov beizulegen. Diese  $\mu o \rho \phi \dot{\gamma}$  Isov wird ausbrücklich auf ben Körper bezogen. «Der Körper bes Wenschen trägt die Gestalt Gottes», heißt es h. III, 7. 2), und

 <sup>3</sup>n ber Gtelle h. X, 3. heißt es: ὁ ἄνθρωπος — — ὅρχειν τε καὶ κυριεύειν κατεστάθη. ο. 6. θαρσήσαντες οὖν πρόσετε
τῷ θεῷ, οἱ τὴν ἀρχὴν ἐπὶ τῷ πάντων ἄρχειν καὶ κυριεύειν γεγενημένοι.

<sup>2)</sup> οὖ (καίλ θεοῦ) τὴν μορφήν τὸ ἀνθρώπου βαστάζει σῶμα.

bie Frage des Simon an Betrus, od er glaube, δτι ή ανθρώπου μορφή πρός την έχείνου (scil. Ιεοῦ) μορφήν διατετύπωται, bejaht Letterer, αληθώς, ω Σίμων, οῦτως έχειν πεπληροφόρημαι, h. XVI, 19. Ju bemerken ist, daß diese Ansicht bei unserm Versaffer mit seinem Anthropomorphismus eng zu sammenhing. Wir haben ja schon oben (\$. 2.) harauf aufmerksam gemacht, wie er Gott einen menschlichen Körper und alle menschlichen Glieber zuschreibt.

Außerdem sprechen die Elementinen noch von einem elxwo Jeov, welches ber Mensch besitzt. In welchem Sinne, ift jest zu untersuchen.

Es ist bekannt, daß die alte Kirche, zwischen eixer und δμοίωσις unterscheidend, das Erstere bald auf den Körper, bald auf den ganzen Menschen und zwar auf seine vernünstige, sittliche Anlage im Gegensatzum Entwickeltsein derselben — zu der δμοίωσις — bezog 3). Die Clementinen schließen sich der erstern Auffassung an und setzen demnach das eixer Isov darin, daß der menschliche Körper die μορφή Isov hat, so daß sie in völlig gleicher Bebeutung bald behaupten, der Mensch habe die μορφή, bald das eixer Isov. So bezeichnet denn eixer Isov in den Clementinen das Bild Gottes, welches der menschliche Körper 4)

<sup>3)</sup> Bergl. Munichers Dogmengeschichte, Theil II. G. 118 ff.

<sup>4)</sup> So heißt es h. XI, 4. erst im Allgemeinen: είχων γάρ θεοῦ ὁ ἄνθρωπος, gleich barauf wird aber näher angegeben: είχων θεοῦ τὸ ἀνθρωπου βαστάζει σῶμα. Damit ist zu vergleichen die Stelle h. X, 6. hier forbert Petrus auf nach Aehnlichteit mit Gott zu streben mit den Worten: Oktubes έχετε αὐτοῦ (scil. θεοῦ) ἐν τῷ μὲν σώματι τὴν είχωνα, ὁμοίως τε ἔχετε (imperat.) ἐν τῷ νῷ τῆς γνώμης τὴν ὁμοιότητα.

Rur in einer einzigen Stelle bezieht ber Berfasser bas elxw'r auf die Seele, h. XVI, 10. alla xal i krooder i huor wuxi the autou (acil. Jeou) elxora i hupleorau. Wenn es nach biesen Worten gleich den Anschein haben könnte, als ob der Berfasser hier unter elxw'r das vertstand, was die Alexandriner, nämlich die vernünstige, sittliche Anlagendes Wenschen, so ist dem doch das gleich darauf Folgende entschieden entgegen. Es wird nämlich weiterhin gesagt, das dieses elxwir die Bosen verlasse und diese ebendeshald nicht ewig teben könnten (über diese Borstellung von der endlichen Bernichtung der Gottlosen vergl. Anm. 9. u. 10.). Der Berfasser versteht hier also unter elxwir das, was er sonst mit dem Ausdruck diesolwore bezeichnet, die Gleichheit des Seistes mit Gott, die durch

als ein unveräußerbares () Eigenthum an sich trägt.

die Sünde verloren geht, und beren Berluft eine endliche Bernichtung der Seele zur Folge hat. — Ueber die duolwais vergl. die sogleich folgende ausführlichere Entwicklung. — Sonach ist die Behauptung Baur's (Gnosis S. 331.), daß das eixdr dezo in den Clementinen auf den Körper bezos gen werde, im Allgemeinen richtig und bedarf nur einer Einschränfung in Rücksicht auf die angeführte Stelle.

5) Es ift nicht richtig, wenn Piper in feiner Abhandlung über Melito von Sarbes (Studien und Kritiken, 1838. S. 74.) als Lehre ber Elementinen angibt, bag bas Bilb Gottes burch bie Gunbe entweiche. Diefer Anficht steht ausbrucklich bie Stelle h. XI, 4. entgegen. Dort fagt Petrus zu bem ihn umgebenben Boll: «Ihr feib bas Bilb bes unfichtbaren Gottes a, und gleich barauf gang allgemein eber Denfch ift bas Bild Gottes, aber bie Aehnlichkeit mit Gott haben nicht Alle, fonbern nur die, welche reines Bergens find . Dffenbar geht aus biefem Wegens fas hervor, bag nach ben Clementinen Alle, auch bie Gunber, bas Bilb Gottes an fich tragen. Bang biefelbe Darftellung findet fich auch in ben Accognitionen, lib. V. c. 23. In omni homine est imago Dei, non in omnibus vero similitudo, sed ubi benignior anima est et mens. -Dennoch mare es moglich, bag unfer Berfaffer fich in biefer lehre nicht gleich geblieben mare, und an manchen Stellen behauptete, bag bas elxwr Beou burch bie Gunbe entweiche. Allein bem ift nicht fo, und bie Stelle, worauf Piper fich beruft, fern bavon, feine Anficht gu begunftigen, beweiset gang entschieben bas Gegentheil. Es ift bies bie icon besprochene Stelle b. XVI, 19. Simon richtet bier an Petrus bie Frage, ob er glaube, daß ber menschliche Rorper die μορφή θεου habe, und wendet ihm ein, es konne bies nicht wohl fein, ba ber Körper burch ben Tob aufgelofet merbe. Petrus erwiebert: «Allerbings hat ber Rorper bie μορφή θεου, wenn nun aber ber Menich gu fundigen anfangt, fo entweicht aus ibm ή er abro eldeas. Piper fast eldea in gleicher Bebentung. mit pogen und überfest eft flieht von ihm bie Geftalt Gettes. Allein gegen diese Deutung spricht gang entschieden bas Folgende, mas voraussest, bag auch ber Rorper bes fündigen Menschen bie μορφή θεου Es heißt namlich weiter: «So wird ber Körper im Tobe aufgelofet, bamit der ungerechte Rorper nicht bie Beftalt bes gerechten Gots tes behalte (δπως μή δικαίου θεού μορφήν αδικον έχη σώμα). bar fegen diefe Borte voraus, bag auch ber fundige Denfc bie poppi Seou hat, benn wenn nach unserm Berfaffer beim Gunbigen biefe pogon vom Menschen entwiche, so mare ja, was ber Berfaffer als Grund bes **Σοδε6** angibt, υπως μή δικαίου θεου μορφήν ἄδικον **ξ**χη σωμα, tein Grund, ba bann ber fündige Leib die μορφή nicht mehr batte. Es erhellt fonach aus biefer Stelle unwiberfprechlich, baf nach den Clementinen auch ber Gunber, bie pogepi ober bas elzabe deov hat,

Bon eludo unterscheiben sie dualworg ober duardung mit Gott fo, bag, mahrend jenes bie Aehnlichfeit ber menfchichen Bestalt mit ber Bestalt Gottes bezeichnet, biefes bie Bleichheit bes Beiftes mit ihm ausbrudt. Darin liegt einmal, baf όμοίωσις nur bem Beift zufommt, mahrend sixών nur auf ben Rörper geht. Go behauptet ber Berfaffer an mehreren Stellen, ber Menfch fei nat' einova nai nad' oppoiwore Jeou geschaffen, und bezieht bas Erftere auf ben Rorper, bas Letiere auf ben Beift, h. X, 6. XI, 4. Sobann liegt in bem angegebenen Unterschiebe ferner, baß, mahrend bie poppy ober bas elxwr auch im Buftand ber Sunbe bleibt, bie ouoiwoig burch bie Sunbe verloren gehen muß. «Rur bie reines Bergens finb, haben biefe ouocorns, wird h. X, 6. gefagt, und in bem folgenben Capitel heißt es gang allgemein, bag ber Menfc bas slxwy Isov habe, wenn er gleich bie opocorns verloren habe. Diese buocorns besteht in ber avon rov Jeov, mit welcher bie wurn bes Menschen befleibet ift, h. XVI, 16. 6) (vergl. auch h. XIII, 19.), oder in dem ένδυμα θείου πνεύματος. h. VIII, 23. Und wenn biefe avon vou Jeou, h. III, 20., ausschließlich ben mahren Bropheten Abam, Enoch u. f. w. --Chriftus beigelegt wirb, fo zeigt bie Bergleichung mit ben Stelien, wo allen Menschen ursprünglich bie avon von Jeor zugeschrieben wirb, bag ber Berfaffer ungeachtet feiner Behauptung, baß in Chrifto bie oopla erschienen sei, boch nur einen graduellen Unterschied zwischen bemselben und allen übrigen Denfchen annahm. Dies hangt genau mit feiner eigenthumlichen Ansicht, nach welcher in Adam, Enoch u. f. w. (vergl. S. 12.) berfelbe gottliche Beift, wie in Jefu erschien, eng zusammen. Ift in Abam berselbe gottliche Geift wie in Jesu erschienen, so

6) Τὰ ἀνθρώπων σώματα ψυχὰς ἔχει ἀθανάτους, τὴν τοῦ θεοῦ πνοὴν ἡμιριεσμένας, καὶ . . . . τῆς μὲν αὐτῆς οὐσίας εἰσίν.

baß aber, bamit ber fündige Leib nicht immer biese μορφή behalte, der Tob eintritt. Wenn es bemnach in unserer Stelle heißt, daß, sobald der Mensch fündige, ή έν αὐτῷ εἰδέα entsliehe, so muß dieser Ausbruck auf etwas Anderes als auf die μορφή gehen. Und zwar kann nach der Lehre unsers Berfassers damit nur die ὁμοδωσις des Menschen mit Gott gemeint sein. — Wenn nach h. XVI, 10. das εἰκών beim Sündigen entweicht, so haben wir in der vorigen Anmerkung schon gezeigt, daß dort εἰκών mit ὁμοδωσις verwechselt ist.

fann auch mifchen bem lettern und ben Denfchen, bie vermoge ihrer Abstammung von Abam und Eva an ber Ratur beiber Theil haben 7), nur ein gradueller Unterschied bestehn. nur ber Unterschieb, bag in Jefn ber gottliche Beift in voller Reinheit und Ungetrübtheit wohnte, mahrend er in ben Denichen burch bie Berbinbung mit ber animalischen Geele getrübt erfcheint. Bie namlich vermöge ber Abstammung von Abam in jebem Menschen bet gottliche Geift wohnt, fo ift vermoge ber Abstammung von Eva (vergl. S. 9.) auch in einem jeden ein anderes Princip vorhanden, das weibliche, bas finnliche und fcwache, bem Brethum und ber Gunbe unterworfene 8), bie animalische Seele, welche ber Beltjeele (ή καθόλου καὶ γεώδης worn) verwandt ift, h. IX, 12. Gibt fich ber Menfch bet Sande hin, bann entweicht bie avon roo Jeou ober bie όμοίωσις mit Gott aus bem Menschen. Bergl, bie vorhin angeführten Stellen, h. X, 6. 7.

Damit hangt es genan zusammen, wenn die Clementinen nur den Frommen Ewigkeit beilegen, benn die animalische Seele ift nach ihnen als der Weltseele verwandt an sich sterblich ), solglich können nur diejenigen, welche die revon vou Ieo ober die duoiwous mit Gott besitzen, ewig leben. Da diese aber durch die Sunde verloren geht, so werden nur die Frommen nie aushören zu sein, dagegen die Bösen zwar eine Zeit lang in jenem Leben sortbestehn, um gerechte Bestrasung zu erhalten, dann aber vernichtet werden 10). Deshalb hebt Petrus in den

<sup>7)</sup> So ift auch beutlich, wie ber Berfasser ben menschlichen Geist als zige ue'r avrije ovolge mit Gott bezeichnen kann (vergl. die Anm. C. angeführte Stelle).

<sup>8)</sup> h. III, 27. vergl. §. 9.

<sup>9)</sup> h. III, 20. heißt es ausbrücklich, daß die  $\psi v y \eta$ , an sich sterbe lich, nur durch die nvon Jeou, in welcher nach dem vorder Entwickelten die deolewas mit Gott besteht, unsterdlich sein könne. Die nvon Jeou wird hier nämlich genannt  $\psi v y \eta s$  ählen erhellt aus h. XVI, 10., wo gesagt wird, daß die  $\psi v y \eta$  des Menschen, damit sie ewig sein könne, mit dem elxad Jeou besteidet sei, und daß, wenn dieses den Menschen verlasse, er nicht ewig leben könne. Daß hier elxad mit deolewas identisch gebraucht ist, haben wir oben (Anmert. C) gesehn.

<sup>10)</sup> h. III, 6. οί δὰ μή μετανοήσαντες διὰ τῆς τοῦ πυρός χολάσεως χαλ τό τέλος Εξουσιν..... Είναι γὰς εἰς ἀελ οὐχ ἔτι δύ-

Clementinen so oft hervor, daß die Menschen zur Unsterblichteit gelangen könnten, h. III, 37., wenn sie Liebe zu Gott (h. III, 8.) und zu ihren Mitbrüdern hatten, h. XII, 33. 11).

Daß aber ber Berfaffer in biefer Lehre fich nichts weniger als conftant bleibt, barf uns gewiß um so weniger auffallen, ba er öfter unverholen ausspricht, bag es Pflicht sei, die Bahrbeit folden vorzuenthalten, die nicht fähig waren biefelbe zu faffen, und bie Rudficht auf biese oft bie Unwahrheit zu reben gebiete (vergl. \$. 17.). So fann uns gewiß ber Umftanb, bag nicht allein oft von ewigen Strafen bei unferm Berfaffer bie Rebe ift 12), fondern auch zuweilen ganz bestimmt behauptet wird. auch bie Seelen ber Gottlosen seien ewig 13), nicht bewegen, bies für bie wirkliche Ueberzeugung unfere Berfaffere zu halten, vielmehr muffen wir hierin eine Anwendung feines eben angegebenen Grunbsages erkennen. Demnach können wir ebensome nig mit Baumgarten - Cruffine 14) behaupten, bag, bie Unfterblichkeitslehre als eigenthumlichst-christliche Lehre in ben Clementinen erscheine, als wir mit Crebner 15) überhaupt bie Lehre von ber Unsterblichkeit ber Bofen als bie Ueberzeugung unfers Berfaffere ausgeben burfen.

Nach bem oben Entwidelten sind die Clementinen einer gewissen Trichotonomie zugethan, boch so, daß sie nicht in allen Menschen, sondern nur in den Frommen drei Theile anersennen, den Körper, die animalische Seele und die avon von voo Jeou ober das avenua, in den Bosen dagegen nur die beiben erstern 16).

νανται of els τον del και μόνον ασεβήσαντες θεόν. Ferner wird c. 59. gesagt, baß bie Bösen nach ber Strase vergehn werden (μετα κόλασιν απόλλυνται). Bergl. auch h. VII, 7. XVI, 10.

<sup>11)</sup> Der Berfasser nennt h. III, 8. die Liebe zu Gott & Bararo-noids, wie er h. XII, 35. von der Liebe zu den Menschen sagt, daß sie die Ursache ber Unsterblichkeit sei, & Baraslas pag alria odsa f gelar-Somnia.

<sup>12)</sup> Bergl. h. III, 6. 1X, 9. X, 15. XIII, 10. 17. 19. XV, 1. 9. 11. XVI, 2.

<sup>13)</sup> h. XI, 11. άθάνατος γάρ ή ψυχή και των άσεβων, οἰς ἄμεινον ήν μὴ ἄφθαρτον αὐτήν έχειν. Bergi. aud h. II, 13.

<sup>14)</sup> In feinem trefflichen Lehrbuch ber Dogmengeschichte, Abtheilung II. G. 1079.

<sup>15)</sup> In der Abhandlung über Effaer und Chioniten G. 288.

<sup>16)</sup> Ebenfo wie in ben mabren Propheten ben Korper und bas

Der physische Tod war von Anfang an ben Menschen bestimmt und nicht, wie es in der Genefis dargestellt wird, erst eine Folge der Sunde Abams, h. II, 15. III, 24. vergl. §. 8. Anm. 3.

### S. 8.

Die erften Menfchen Abam und Eba.

Der erste Mensch Abam bilbet mit ber erst nach ihm gesschaffenen Eva eine Suzygie, in ber, abweichend von ber Orbnung ber Spzygien bei ben Menschen (vergl. §. 3.), bas bessere Glieb — Abam — vorangeht und bas schlechtere — Eva — nachsolgt, h. II, 16.

Abam ist unmittelbar von Gott geschaffen, er ist Sad xeigar Jeou xvopogn Jeis, h. III, 17. 20., bagegen Eva aus ihm hervorgegangen ist, ahnlich wie die soopla aus Gott hervorging, h. XVI, 12. 1).

nvedua Beior, nicht bie ichmache, bem Irrthum und ber Gunde untersworfene, erft von Eva berftammenbe animalische Seele.

<sup>1)</sup> Gfrörer (Jahrhundert des heils, I. 337.) meint, daß in den Elementinen der Urmensch als mannweibliches Wesen erscheine. Allein hiervon steht in der von ihm angezogenen Stelle auch nicht das Geringste da, denn sicher kann daraus, daß es vom ersten Menschen heißt: ån adtod de neofler nat to erfle, nicht gefolgert werden, daß der Verfasser sich den ersten Wenschen als mannweibliches Wesen gedacht habe.

Bas bie Entstehung bes erften Menfchen anlangt, fo meint Baur (Gnofis G. 323.), baß berfelbe ber Lehre ber Clementinen gufolge aus Gott emanirt fel. Soll bies auf ben in Abam erschienenen Beift, bie sopla, gehn, so ift es allerbings richtig nach h. XVI, 12. Allein Baur behauptet bies ausbrucklich von bem Rorper. Damit ift benn eine andere Behauptung verbunden (a. a. D. S. 831.), bag nach ben Clementinen bas Bild Gottes beim erften Menfchen barin beftanben, bag fein owue eine Lichtgeftalt gewesen. Allein ficher hat Baur Unrecht. Benn er bie Borftellung einer Emanation in ber oben ichon angeführten Stelle h. III, 17. υπό χειρών θεού πυοφορηθείς ausgebruckt findet, so ift zu ents gegnen, baf bies mohl in αυοφορείν liegen tonnte, aber ber Bufag ύπο geroor Jeou bagegen ift, welcher bestimmt auf ein Schaffen binweiset. -Der Sinn diefer Stelle tann baber nur ber fein: eber erfte Denfch ift unmittelbar burch Gott geschaffen im Gegensas ju Eva, welche vom erften Menfchen neofloer, und zu ben übrigen Menfchen» (fo fcheint Baur biefe Stelle auch in seiner neuesten Schrift, die Entwicklung ber Lehre

In Abam erschien bie soopla ober ber göttliche Geift, ber später in Enoch, Roah, Abraham, Isaak, Jakob, Moses und Jesus wieber erschien (bas Genauere S. 12. und S. 13.) und biese zu den wahren ober mannlichen Propheten machte.

So ist Abam der wahre Prophet, h. III, 21. VIII, 10., ber die Prophetie nicht in einzelnen Momenten, sondern als etwas zu seinem Wesen Gehöriges besaß?), und bei dem vermöge des göttlichen Geistes, der in ihm wohnte, die Unmöglichseit zu sündigen vorhanden war, h. III, 17. Die Unwahrheit der Erzählung des Sündenfalls, h. III, 21., deweiset der Verfasser aus dieser Unmöglichseit zu sündigen. Wie man sich auch heraushelsen mag, so ist die Annahme, daß Adam gesündigt, eine durchaus unhaltdare und frevelhafte. Denn hat Adam gesündigt, so hat der göttliche Geist, der in ihm war, gesündigt, was unmöglich ist. Sagt man, dieser habe ihn nach der Sünde verlassen, so seht man doch voraus, daß er ihn beim Gündigen gehabt. Roch schlimmer steht es aber mit der Ausstucht, er habe den göttlichen Geist nach dem Sündigen erhalten. Wo, bliebe bei dieser Annahme Gottes Gerechtigkeit (h. III, 17.)?

Als wahrer Prophet hatte er ro µéya xal äylor rīs regogrwosews rerevua (h. III, 42.) und wußte Alles voraus (h. III, 18.). Dies geht schon aus der Stelle 5 Mos. 32, 7. «frage Deinen Bater, und er wird es Dir sagen» hervor (h. III, 18.). Wußte er nicht die Zukunst voraus, wie konnte er seinen Söhnen Namen beilegen, welche ihren spätern Handlungen entsprachen, wie konnte er den Thieren Namen geden, die threr Natur gemäß waren (h. III, 21. 42.)? Auch schon deshalb kann die Geschichte vom Sündensall nicht wahr sein, denn wie hätte Adam nöthig gehabt, um zur Erkenntniß des Bösen

von ber Dreieinigktit, E. 151. zu fassen). Gegen bie andere Meinung, bas bas elxelv Beoù bei Abam barin bestanben, bas er eine Lichtgestalt gehabt, ist zu erinnern, bas sich einmal gar keine Spur hiervon bei unserm Berfasser sinbet, bann aber, bas in biesem Fall auch damals noch bie Menschen Lichtgestalten gewesen sein müsten, ba ber Berfasser aus brücklich bas elxelv Beoù als ein unveräußerbares Eigenthum bes mensche lichen Körpers bezeichnet (vergl. §. 7. Anm. 5.).

<sup>2)</sup> h. III, 26. c ὁ προφητείαν ξμφυτον ψυχης idlar έχων». Ueber bie Prophetie siehe bas Genauere §. 11.

und Guten zu gelangen, vom Baum ber Erfenntniß zu effen, ba er Alles voraus wußte ?

Da sonach Abam nicht nur nicht sundigte, sondern auch nicht sundigen konnte, so mußte er auch von allen Schmerzen, von allen Uebeln frei sein, da diese erst nach der Sunde einges drungen sind, h. X, 4. Ebenso konnte es nicht seine Schulb sein, daß er starb, vielmehr ist der Tod Naturnothwendigkeit und von Ansang an den Menschen bestimmt, h. III, 24., vergl. h. II, 15. 3).

Die σύζυγος Abams ist Eva, die viel niedriger steht. Wie die σοφία aus Gott emanirt ist, so ist sie aus Abam hers vorgegangen (h. XVI, 12. ἀπ' αὐτοῦ προηλθεν). Genauer anzugeben, wie sich der Versasser den Act ihrer Entstehung ges dacht, möchte nicht möglich sein.

Wie die Accidenz zur Substanz, ber Mond zur Sonne, bas Feuer zum Licht, verhalt sich Eva zu Abam. Wie Abam bas Princip ber mannlichen, so ist sie das Princip ber weiblichen Prophetie (über die Bedeutung ber weiblichen und mannlichen Prophetie §. 11.), wenn Abam Herrscher des fünstigen, mannlichen Reichs 4), ist sie die Herrscherin der gegenwärtigen, weiblichen Welt. Sie verfündiget, als das Princip der weiblichen Prophetie, irdischen Reichthum als ihre Gabe, sie ist die Urheberin der Vielgötterei, die Gebärerin zeitlicher Könige und die Erregerin der mit vielem Blutvergießen verbundenen Kriege. Diejenigen, welche bei ihr Wahrheit suchen, werden nie zu derselben gelangen, sondern ihr Leben mit dem Suchen hindringen (h. III, 22 st.). Vergl. §. 11.

<sup>3)</sup> h. III, 24. an' acyis yac ardomois ruplois durarov neirau neogenaus. Bergl. bamit h. II, 15., wo gesagt wird, das Gott Alles in Gegensaus. Bergl. bamit h. II, 15., wo gesagt wird, das Gott Alles in Gegensaus. Bern nun gleich h. XVI, 19. gesagt wird, das ber Tod erst in Folge ber Sunde da sei, so leuchtet leicht ein, das nur jene oben angegebene Ansicht, nach welcher der Tod von Ansang an eine Naturnothwendigkeit gewesen, mit dem System der Clementinen zusammenstimmt. Wie hätte auch der Bersassen, der so bestimmt den Grundsat einer materiellen Accommodation ausspricht, sich in einer Lehre gleich bleiben können, die jedens salls Anstos erregen mußte!

<sup>4)</sup> In fo fern namlich in Abam bie soogla ober ro apror nredua, ber herricher bes gutunftigen Reichs, erichien. Bergl. §. 1.

### e 9.

Eintritt ber Ganbe in bie Menfchenmelt.

Die Untersuchung über ben Ursprung ber Sunde unter ben Menschen zerfällt in eine zwiesache. Wir haben gesehen, wie nach den Elementinen Adam nicht sündigen konnte (non poterat peccare). Woher also die Möglichkeit der Sunde bei den übrigen Menschen? Die zweite Frage ist sodann nach der Wirklichkeit derselben, wann und wie die Möglichkeit der Sunde zuerst in die Wirklichkeit überging. Beide Fragen mußsen auseinander gehalten werden, wenn man nicht mit Eredner 1) mehrere verschiedene Erklärungsweisen in den Elementinen sinden will.

Moher die Möglickfeit der Sünde? Adam konnte nicht sündigen, da in ihm das Θεῖον πνεῦμα oder die σοφία selbst erschienen war, mithin das Θεῖον πνεῦμα selbst gesündigt hātte, was unmöglich ist. Die Möglichseit ist aber dei den übrigen Menschen vorhanden vermöge ihrer Abstammung nicht allein von Adam, sondern auch von Eva. Die Menschen haben dem nach sowohl an der Natur Adams wie Evas Theil. Wie Adam das Princip der Wahrheit, so ist Eva das Princip der Lüge (vergl. §. 7.), wer nun von beiden abstammt, der hat sowohl das Princip der Wahrheit als der Lüge, der Sünde und des Irrthums in sich, in dem ist die Möglichseit sowohl des Guten als des Bösen vorhanden. Nur dies fann der Sinn sein, wenn es h. III, 27. heißt: δ δὲ ἄρσενος καὶ Τηλείας γεγονώς α μὲν ψεύδεται, α δὲ άληθεύει 2),

<sup>1)</sup> Grebner in ber ofter angeführten Abhanblung über Effarr und Ebioniten, S. 290 - 94.

<sup>2)</sup> hoffmann, Kritik bes Leben Jesu von Strauß S. 210., meint, es sei hier nicht von ber Unreinheit ber vom Weide Gebornen die Rede, sondern die Stelle sei symbolisch zu verstehen von der Mischung der Luge und Wahrheit, welche diejenigen in sich trügen, welche die wahren und falschen Propheten, die männlichen und weiblichen zugleich anerkennten. Allein zu einer symbolischen Erklärung wurden wir und doch nur dann entschließen können, wenn die wörtliche sich als unhaltbar nachweisen ließe. Das ist nach hoffmanns Meinung wirklich der Fall. Indem er davon ausgeht, daß in den Clementinen nach h. III, 20. die naturgemäße Entstehung des Erlösers behauptet werde, mußte er sur unsere Stelle, welche

und daneben nicht nur fo oft bringend eingeschärft wirb, baß ber Menfch burchaus frei sei und ein Gott wohlgesälliges Le-

in wortlicher Raffung biefer Unnahme entgegenfteben murbe, entweber eine anbere Gretarung fuchen, ober einen Bwiefpalt ber Clementinen in Betreff biefer Lebre annehmen. Da lag es benn nabe, unfere Stelle fymbolifc ju verftebn. Allein wir werben g. 13. feben, bag eben jene Stelle (h. III. 20.) enticieben bie übernaturliche Entftehung bes Erlofers enthalt. und bas fonach aus biefer Stelle fein Argument gegen bie wortliche Ere flarung ber unfrigen bergenommen werben tann. Ift fonach tein Grund vorhanden, bie wortliche Ertlarung unferer Stelle gu verwerfen, fo lagt fich auch zeigen, bag grabe biefe im gangen Bufammenhang bes pfeubos clementinifden Spftems mohl begrunbet ift. Abam tonnte nach unferm Berfaffer nicht fundigen, da die Fulle des Becor nveuma in ihm mar. Bober bie Möglichfeit ber Gunbe bei ben Rachtommen Abams? Die Antwort ift, weil fie auch von Eva abstammten und somit theilweise auch an ihrer Ratur Theil nahmen. Diefes, mas fo genau mit bem gangen Softem unfere Berfaffere gufammenhangt, ift aber nach ber wortlichen und einfachften Erklarung in unferer Stelle enthalten. Wenn übrigens Andere, j. B. Schneckenburger, Evangelium ber Aegypter S. 7., in unferer Stelle ben Ginn finden, daß tein vom Beibe Geborner rein fein tann, fo tann ich auch biefe Ertlarung nicht gu ber meinigen machen. Diefer Annahme murbe ausbrucklich bie fo oft in ben Clementinen wiebers holte Behauptung, bag ber Mensch aus eigner Kraft ein Gott wohlger fälliges leben führen tonne, und ihre Unficht, daß bies wirklich guerft bei Abams Rachtommen ber Fall gewefen, wiberftreiten. 3ch tann bemnach nur ben oben angegebenen Ginn in biefer Stelle finden, daß vermoge ber Abstammung von Abam und Eva jeder Mensch an der Ratur beiber Abeil hat, sowohl an bem gottlichen Geifte, ber in Abam wohnte, als an bem pfpchifchen, naturlichen, ber Beltfeele verwandten Geift ber Eva, und daß bemnach xara durauer bie Bahrheit und Reinheit, wie bie Cunbe und Luge in jebem Menschen vorhanden ift. Allein (vergl. §. 17.). ba unfer Berfaffer nur bie That funbe, nicht bie Gunbe als babituels len Buftanb fennt, fo fallt bie Behauptung, in jebem Menfchen fei bie Gunde xara duraur vorhanden, im Ginn ber Clementinen mit ber oben angegebenen gusammen, nur bie Möglichkeit ber Gunbe fei in jebem Mens fchen gegeben, und fonach fteht die Behauptung, daß jeder Menfch ein funblofes Leben fuhren tonne, mit unferer Stelle in teinem Biberfpruch. Uebrigens ift noch zu bemerten, bag nicht allein nach ber Erklarung von Schneckenburger, sondern auch nach unserer Erklarung bie Clementinen eine übernaturliche Entftebung Chrifti gelehrt haben muffen. 3mar murbe fich nach unserer Erklarung bie Sunblosigkeit Chrifti auch mit ber Uns nahme einer naturlichen Entstehung beffelben vertragen, ba ja nur bie Möglichteit ber Cunbe bann in ihm vorhanden gewesen mare. Allein nicht allein bie Birflichfeit, sonbern auch bie Möglichfeit ber Gunbe laugben burch seine eigne Kraft führen tonne, sonbern auch behauptet wird, bag bie Menschen eine Zeitlang nach Abam und Eva wirklich ein gerechtes und heiliges Leben geführt häuen (h. VIII, 10.).

Die zweite Frage ift, wie und wann ist die Sunde, welche als Möglichkeit in jedem Menschen vermöge seiner Abstammung von Abam und Eva vorhanden ist, zuerst in der Wirklichkeit hervorgetreten? Diese Frage beantwortet unser Versasser auf folgende Beise.

Da ber Mensch vermöge seiner Abstammung von Abam und Eva die Wahrheit aus fich felbst nicht erfennen konnte, biefe Erkenntniß aber burchaus nothwendig ift, um Gott wohlgefällig zu leben (vergl. \$. 10.), fo mar eine Offenbarung Gottes absolut nothwendig. Diese warb ben Menschen burch Abam Abam zeigte als ber mahre Prophet jum Beil feinen Rachkommen ben Weg, welcher jur Freundschaft Gottes hinführe, und belehrte fie, an welchen Sandlungen ber einige Gott, ber herr über Alles, Bohlgefallen habe, h. VIII, 10. Die erften Menschen hielten biefes Befet und lebten fo Gott wohlgefällig, gludlich und im Ueberfluß an allen Gutern. Aber grade biefer Ueberfluß machte fie undankbar gegen Gott und fo fielen fie ab von bem ihnen von Abam gegebenen Gefete und von bem Glauben an Gott, h. VIII, 11. Ergurnt über ben Undank ber Menschen gegen Gott wollten die Engel ber unterften Region fie beschämen und als ber Strafe wurdig barftellen. Deshalb nahmen fie Menfchennatur an, allein auch fie fielen, und so mehrte sich bie Bahl ber Sunden auf der Erde (vergl. \$. 5.).

net der Berfasser bei allen benen, in welchen bas Beior πνεύμα in seiner Fulle erschien, vergl. §. 11. Anm. 14. Diese Unmöglichkeit zu sundigen tonnte Christus unserer Stelle (h. III, 27.) zusolge aber nur besigen, wenn er nicht auf gewöhnliche Weise entstanden war. So folgt schon aus dieser Stelle mit Gewisheit, daß die Clementinen Christo eine übernatürliche Entstehung beilegen mußten. Das Genauere §. 13.

### S. 10.

Folgen ber Sunbe. Gegenwärtiger Buftanb ber Menschheit in fittlicher, wie in intellectueller hin= ficht. Nothwendigkeit ber Offenbarung.

Die Folgen, welche fich aus bem Ueberhandnehmen ber Sunde entwidelten, waren mannigfacher Art. Was junachft die außere Ratur anlangt, so ward die teine Luft burch bas viele vergoffene Blut verpeftet und mit Krantheitoft angefüllt, so daß die Menschen früh ftarben. Die verunreiniate Erbe brachte bamals zuerft giftige und schädliche Thiere hervor, furz Alles neigte fich jum Schlechtern, h. VIII, 17. Freilich ward dies theilweise durch die Sündsluth aufgehoben, aber nur theilweise, ba ja nach berselben biefelben Urfachen biefelben Birfungen hervorrufen mußten. Die außere Natur fieht auch jest noch in einem fo innigen Zusammenhange mit bem fittlichen Berhalten ber Menschen, daß die Gunben auch noch eine Beranderung berfelben jum Schlechtern hin jur Folge haben; bie Ratur gurnt gleichsam bem funbigen Menschen, h. XI, 10. 1). Die Uebel, die so erft burch die Sunde entstanden find, sind aber als Reaction gegen biefelbe etwas überaus Beilsames. Bergl. S. 6.

Dies nach unserm Versaffer bie Folgen ber Sunbe auf bie äußere Ratur. Wichtiger ist bie Betrachtung, welche Folgen bas Ueberhandnehmen ber Sunbe nach seiner Ansicht auf die menschliche Ratur gehabt hat, ober wie ber gegenwärtige Justand ber Menschen nach ihm beschaffen ist.

Der Hauptgrunbsat, von welchem die Elementinen ausgehn, ist: die jetige Beschaffenheit der Menschen ist im Wesentlichen ganz dieselbe als der ersten Rachsommen Adams, in welchen die Möglichkeit war, ein heiliges Leben zu führen, wie von Gott abzufallen, und welche wirklich eine Zeitlang in vollsomm-

<sup>1)</sup> Οὐ γὰρ δώσει τῷ βλασφήμῳ, οὐχ ἥλιος τὸ φῶς, οὐ γῆ τοὺς καρποὺς, οὐ πηγή τὸ μναθωρ, οὐκ ἐν ἄδη τῆ ψυχῆ ὁ ἐκεῖ καθεστώς ἄρχων τὴν ἀνάπαυσικ. Ὁπότε καὶ νῦν ἔτι τῆς τοῦ κόσμου προθεσμίας ὑφεστώσης παραγανακτεῖ πᾶσα ἡ κτίσις, διὸ οὕτε οὐρανός τελείους ὑετοὺς παρέχει, οὕτε γῆ τοὺς καρποὺς, διὸ οἱ πλείοκες λυμαίνονται, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἀὴρ θυμῷ ὑπεκκαιόμενος πρὸς λοιμώδη πράξιν μεταβάλλεται.

Clementinen so oft hervor, daß die Menschen zur Unsterblichkeit gelangen könnten, h. III, 37., wenn sie Liebe zu Gott (h. III, 8.) und zu ihren Mitbrüdern hätten, h. XII, 33. 11).

Daß aber ber Verfaffer in dieser Lehre fich nichts weniger als conftant bleibt, barf uns gewiß um fo weniger auffallen, ba er öfter unverholen ausspricht, bag es Bflicht fei, bie Bahrbeit folden vorzuenthalten, die nicht fähig waren biefelbe zu faffen, und die Rudficht auf biefe oft bie Unwahrheit zu reben gebiete (vergl. \$. 17.). So fann uns gewiß ber Umftanb, bag nicht allein oft von ewigen Strafen bei unferm Berfaffer bie Rebe ift 12), fonbern auch zuweilen gang bestimmt behauptet wird, auch die Seelen ber Gottlosen seien ewig 13), nicht bewegen, bies für bie wirkliche Ueberzeugung unfere Berfaffers zu halten, vielmehr muffen wir hierin eine Anwendung feines eben angegebenen Grundfapes erkennen. Demnach tounen wir ebensome nig mit Baumgarten - Erufine 14) behaupten, bag, bie Unfterblichkeitslehre als eigenthumlichft-christliche Lehre in ben Clementinen erscheine, ale wir mit Crebner 15) überhaupt bie Lehre von der Unsterblichfeit der Bofen als die Ueberzeugung unfers Berfaffere ausgeben burfen.

Rach bem oben Entwidelten sind die Clementinen einer gewissen Trichotonomie zugethan, doch so, daß sie nicht in allen Menschen, sondern nur in den Frommen drei Theile anertennen, den Körper, die animalische Seele und die avon voo Jeou ober das aveupa, in den Bosen dagegen nur die beiden erfteru 16).

rarrae of els τον del xal μόνον άσερήσαντες θεόν. Ferner wird c. 59. gesagt, daß die Bösen nach der Strase vergehn werden (μετά κόλαστιν άπόλλυνται). Bergi. auch h. VII, 7. XVI, 10.

<sup>11)</sup> Der Berfasser nennt h. III, 8. die Liebe zu Gott adararonoids, wie er h. XII, 38. von der Liebe zu den Menschen sagt, daß sie die Ursache der Unsterblichkeit sei, adaraaslas yan atria odoa fi gelaroponia.

<sup>12)</sup> Bergl. b. III, 6. IX, 9. X, 15. XIII, 10. 17. 19. XV, 1. 9. 11. XVI, 2.

<sup>13)</sup> h. XI, 11. άθανατος γάρ ή ψυχή και των άσεβων, οίς αμεινον ήν μή αφθαρτον αὐτήν έχειν. Bergi. auch h. II, 13.

<sup>14)</sup> In feinem trefflichen Lehrbuch ber Dogmengeschichte, Abtheilung II. G. 1079.

<sup>15)</sup> In ber Abhandlung über Gffaer und Chioniten G. 288.

<sup>16)</sup> Ebenfo wie in ben mabren Propheten ben Rorper und bas

Der physische Tob war von Anfang an ben Menschen bestimmt und nicht, wie es in der Genesis dargestellt wird, erst eine Folge der Sunde Abams, h. II, 15. III, 24. vergl. §. 8. Anm. 3.

#### **S.** 8.

Die erften Menfchen Abam und Eba.

Der erste Mensch Abam bilbet mit ber erst nach ihm gesschaffenen Eva eine Snzygie, in ber, abweichend von ber Orbsnung ber Snzygien bei ben Menschen (vergl. §. 3.), bas bessere Glieb — Abam — vorangeht und bas schlechtere — Eva — nachfolgt, h. II, 16.

Abam ist unmittelbar von Gott geschaffen, er ist Sad zeigen Jeou zvogoon Jels, h. III, 17. 20., bagegen Eva aus ihm hervorgegangen ist, ahnlich wie die sogla aus Gott hervorging, h. XVI, 12. 1).

πνευμα Beiov, nicht bie ichmache, bem Irrihum und ber Gunbe unterworfene, erft von Eva herstammenbe animalifche Seele.

<sup>1)</sup> Gfrörer (Iahrhundert des Heils, I. 337.) meint, daß in den Clementinen der Urmensch als mannweibliches Wesen erscheine. Allein hiervon steht in der von ihm angezogenen Stelle auch nicht das Geringste da, denn sicher fann daraus, daß es vom ersten Menschen heißt: ἀπ' αὐ-τοῦ δὲ προηλθεν καὶ τὸ θηλυ, nicht gefolgert werden, daß der Verfasser sich den ersten Wenschen als mannweibliches Wesen gedacht habe.

Bas bie Entstehung bes erften Menfchen anlangt, fo meint Baut (Gnofis G. 323.), bag berfelbe ber Lehre ber Clementinen gufolge aus Gott emanirt fei. Goll bies auf ben in Abam erfchienenen Beift, bie σοφία, gehn, so ift es allerbings richtig nach h. XVI, 12. Allein Baur behauptet bies ausbrucklich von bem Rorper. Damit ift benn eine anbere Behauptung verbunden (a. a. D. G. 331.), baf nach ben Glementinen bas Bilb Gottes beim erften Menfchen barin beftanden, bag fein counc eine Lichtgeftalt gewesen. Allein ficher hat Baur Unrecht. Wenn er bie Borftellung einer Emanation in ber oben ichon angeführten Stelle h. III, 17. υπό χειρών θεού χυοφορηθείς ausgebruckt findet, fo ift zu ents geanen, daß dies wohl in χυοφορείν liegen fonnte, aber ber Bufag ύπο xeepar deov dagegen ift, welcher bestimmt auf ein Schaffen hinweiset. -Der Sinn diefer Stelle tann baber nur ber fein: eber erfte Denfch ift ummittelbar burch Gott geschaffen im Gegensat ju Eva, welche vom erften Menfchen noofler, und zu ben übrigen Menfchen» (fo fcheint Baur biefe Stelle auch in seiner neuesten Schrift, die Entwicklung ber Lehre

In Abam erschien die soopla ober der gottliche Seift, der später in Enoch, Roah, Abraham, Jaak, Jakob, Moses und Jesus wieder erschien (bas Genauere S. 12. und S. 13.) und diese zu den wahren oder mannlichen Propheten machte.

So ist Adam der wahre Prophet, h. III, 21. VIII, 10., der die Prophetie nicht in einzelnen Momenten, sondern als etwas zu seinem Wesen Gehöriges besaß 2), und bei dem vermöge des göttlichen Geistes, der in ihm wohnte, die Unmöglichseit zu fündigen vorhanden war, h. III, 17. Die Unwahrheit der Erzählung des Sündenfalls, h. III, 21., deweiset der Verfasser aus dieser Unmöglichseit zu sündigen. Wie man sich auch herauschelsen mag, so ist die Annahme, daß Adam gesündigt, eine durchaus unhaltbare und frevelhaste. Denn hat Adam gesündigt, so hat der göttliche Geist, der in ihm war, gesündigt, was unmöglich ist. Sagt man, dieser habe ihn nach der Sünde verlassen, so seht man doch voraus, daß er ihn beim Gündigen gehabt. Noch schlimmer steht es aber mit der Ausstucht, er habe den göttlichen Geist nach dem Sündigen erhalten. Wo, bliebe bei dieser Annahme Gottes Gerechtigkeit (h. III, 17.)?

Als wahrer Prophet hatte er ro µéya xal äylor rīs rooprwosews rerevua (h. III, 42.) und wußte Alles voraus (h. III, 18.). Dies geht schon aus der Stelle 5 Mos. 32, 7. «frage. Deinen Bater, und er wird es Dir sagen» hervor (h. III, 18.). Wußte er nicht die Zukunst voraus, wie konnte er seinen Sohnen Namen beilegen, welche ihren spätern Handlungen entsprachen, wie konnte er den Thieren Namen geben, die ihrer Natur gemäß waren (h. III, 21. 42.)? Auch schon deschalb kann die Geschichte vom Sündensall nicht wahr sein, denn wie hätte Adam nöthig gehabt, um zur Erkenntniß des Bösen

von ber Dreieinigkeit, S. 151. zu fassen). Gegen bie andere Meinung, bas elxede den bei Abam barin bestanden, das er eine Lichtgestalt gehabt, ist zu erinnern, das sich einmal gar keine Spur hiervon bei unferm Berfasser sindet, dann aber, das in diesem Fall auch damals noch die Menschen Lichtgestalten gewesen sein müsten, da der Berfasser ause brücklich das elxede dess ein unveräußerbares Eigenthum des mensche lichen Körpers bezeichnet (vergl. §. 7. Anm. 5.).

<sup>2)</sup> h. III, 26. c ὁ προφητείαν ξμφυτον ψυχης έδίαν έχων. Ueber bie Prophetie siehe bas Genauere §. 11.

und Guten ju gelangen, vom Baum ber Erfenniniß zu effen, ba er Alles voraus wußte?

Da sonach Abam nicht nur nicht sündigte, sondern auch nicht sündigen konnte, so mußte er auch von allen Schmerzen, von allen Uebeln frei sein, da diese erst nach der Sünde einges brungen sind, h. X, 4. Ebenso konnte es nicht seine Schuld sein, daß er starb, vielmehr ist der Tod Naturnothwendigkeit und von Ansang an den Menschen bestimmt, h. III, 24., vergl. h. II, 15. 3).

Die σύζυγος Abams ift Eva, bie viel niedriger steht. Wie die σοφία aus Gott emanirt ist, so ist sie aus Abam hers vorgegangen (h. XVI, 12. ἀπ' αὐτοῦ προηλθεν). Genauer anzugeben, wie sich der Verfasser den Act ihrer Entstehung gesdacht, möchte nicht möglich sein.

Wie die Accidenz zur Substanz, der Mond zur Sonne, bas Feuer zum Licht, verhalt sich Eva zu Abam. Wie Abam bas Princip der männlichen, so ist sie das Princip der weiblichen Prophetie (über die Bedeutung der weiblichen und männlichen Prophetie §. 11.), wenn Abam Herrscher des fünstigen, männlichen Reichs 4), ist sie die Herrscherin der gegenwärtigen, weiblichen Welt. Sie verfündiget, als das Princip der weiblichen Prophetie, irdischen Reichthum als ihre Gabe, sie ist die Urheberin der Vielgötterei, die Gebärerin zeitlicher Könige und die Erregerin der mit vielem Blutvergießen verbundenen Kriege. Diesenigen, welche dei ihr Wahrheit suchen, werden nie zu derselben gelangen, sondern ihr Leben mit dem Suchen hindringen (h. III, 22 st.). Vergl. §. 11.

<sup>3)</sup> h. III, 24. an' agyris yan ar Dounes ruplois Javarov xeirau neograves. Bergl. bamit h. II, 15., wo gesagt wirb, baß Gott Alles in Gegensaus. Bergl. bamit h. II, 15., wo gesagt wirb, baß Gott Alles in Gegensaus. Benn nun gleich h. XVI, 19. gesagt wirb, baß ber Tob erst in Folge ber Sunbe ba sei, so leuchtet leicht ein, baß nur jene oben angegebene Ansicht, nach welcher ber Tob von Ansang an eine Naturnothwendigkeit gewesen, mit bem System ber Clementinen zusammenstimmt. Wie hatte auch ber Berfasser, ber so bestimmt den Grundsat einer materiellen Accommodation ausspricht, sich in einer Lehre gleich bleiben können, die jedenssalls Anstoß erregen mußte!

<sup>4)</sup> In fo fern namtich in Abam ble σοφία ober ro ayior πνευμα, ber herricher bes gutunftigen Reichs, erichien. Bergl. §. 1.

#### g. 9.

# Eintritt ber Ganbe in bie Menfchenmelt.

Die Untersuchung über ben Ursprung ber Sunde unter ben Menschen zerfällt in eine zwiesache. Wir haben gesehen, wie nach den Clementinen Abam nicht sündigen konnte (non poterat peccare). Woher also die Möglichseit der Sunde bei den übrigen Menschen? Die zweite Frage ist sodann nach ber Wirklichseit berselben, wann und wie die Möglichseit der Sunde zuerst in die Wirklichseit überging. Beide Fragen mussen auseinander gehalten werden, wenn man nicht mit Eredner 1) mehrere verschiedene Erklärungsweisen in den Clementinen sinden will.

Moher die Möglichfeit der Sünde? Abam konnte nicht fündigen, da in ihm das θεῖον πνεῦμα oder die σοφία felbst erschienen war, mithin das θεῖον πνεῦμα selbst gesündigt hātte, was unmöglich ist. Die Möglichseit ist aber dei den übrigen Menschen vorhanden vermöge ihrer Abstammung nicht allein von Abam, sondern auch von Eva. Die Menschen haben demnach sowohl an der Natur Adams wie Evas Theil. Wie Adam das Princip der Wahrheit, so ist Eva das Princip der Lüge (vergl. \$. 7.), wer nun von beiden abstammt, der hat sowohl das Princip der Wahrheit als der Lüge, der Sünde und des Irrthums in sich, in dem ist die Möglichseit sowohl des Guten als des Bösen vorhanden. Nur dies fann der Sinn sein, wenn es h. III, 27. heißt: δ δὲ ἔξ ἄφσενος καὶ θηλείας γεγονώς α μὲν ψεύσεται, α δὲ ἀληθεύει 2),

<sup>1)</sup> Erebner in ber öfter angeführten Abhandlung über Effarr und Ebioniten, S. 290 - 94.

<sup>2)</sup> Hoffmann, Kritit bes Leben Jesu von Strauß S. 210., meint, es sei hier nicht von ber Unreinheit ber vom Weibe Gebornen die Rede, sondern die Stelle sei symbolisch zu verstehen von der Mischung der Lüge und Wahrheit, welche biejenigen in sich trügen, welche die wahren und falschen Propheten, die mannlichen und weiblichen zugleich anerkennten. Allein zu einer symbolischen Erklärung würden wir und doch nur dann entschließen können, wenn die wörtliche sich als unhaltbar nachweisen ließe. Das ist nach hoffmanns Meinung wirklich der Fall. Indem er davon ausgeht, daß in den Elementinen nach h. III, 20. die naturgemäße Entstehung des Erlösers behauptet werde, mußte er für unsere Stelle, welche

und daneben nicht nur fo oft bringend eingeschärft wirb, baß ber Menfch burchaus frei sei und ein Gott wohlgefälliges Le-

in wortlicher Raffung biefer Unnahme entgegenfteben murbe, entweber eine anbere Ertlarung fuchen, ober einen Bwiefpalt ber Clementinen in Betreff diefer Lehre annehmen. Da lag es benn nabe, unfere Stelle fymbolifc ju verftebn. Allein wir werben g. 13. feben, bag eben jene Stelle (h. III. 20.) enticieben bie übernaturliche Entfrehung bee Erlofere enthalt. und bas fonach aus biefer Stelle fein Argument gegen bie wortliche Ers flarung ber unfrigen bergenommen werben tann. 3ft fonach tein Grund vorhanden, die wortliche Erklärung unferer Stelle zu verwerfen, fo laft fich auch zeigen, bag grabe biefe im gangen Bufammenhang bes pfeubos clementinischen Spftems wohl begrunbet ift. Abam tonnte nach unserm Berfaffer nicht funbigen, ba bie Fulle bes Becor aveupa in ihm mar. Bober bie Möglichteit ber Gunbe bei ben Rachfommen Abams? Die Antwort ift, weil fie auch von Eva abstammten und somit theilweise auch an ihrer Ratur Theil nahmen. Diefes, mas fo genau mit bem gangen Softem unfere Berfaffere gufammenhangt, ift aber nach ber wortlichen und einfachften Erflarung in unferer Stelle enthalten. Benn übrigens Andere, j. B. Schneckenburger, Evangelium ber Aegypter S. 7., in unfes rer Stelle ben Ginn finden, bag tein vom Beibe Beborner rein fein tann, fo tann ich auch biefe Erklarung nicht gu ber meinigen machen. Diefer Unnahme murbe ausbrudlich bie fo oft in ben Clementinen wiebers bolte Behauptung, bag ber Denfc aus eigner Rraft ein Gott mobiges fälliges Leben führen tonne, und ihre Anficht, bag bies wirklich querft bei Abams Rachtommen ber Fall gewesen, wiberstreiten. Ich fann bemnach nur den oben angegebenen Ginn in biefer Stelle finden, bag vermoge ber Abstammung von Abam und Eva jeder Mensch an ber Ratur beiber Theil bat, sowohl an bem gottlichen Geifte, ber in Abam mobnte, ale an bem pfychischen, naturlichen, ber Beltfeele verwandten Beift ber Eva, und bag bemnach xara durauer bie Bahrheit und Reinheit, wie bie Gunde und Luge in jebem Menfchen vorhanden ift. Allein (vergl. &. 17.), ba unfer Berfaffer nur bie That funbe, nicht bie Gunbe als habituels len Buftanb tennt, fo fallt bie Behauptung, in jebem Menfchen fei bie Sunde xara durauer vorhanden, im Ginn ber Clementinen mit ber oben angegebenen gusammen, nur bie Möglichfeit ber Gunbe fei in jebem Mens fchen gegeben, und sonach fteht bie Behauptung, bas jeber Densch ein funblofes Leben fuhren tonne, mit unferer Stelle in teinem Biberfpruch. Uebrigens ift noch ju bemerten, bag nicht allein nach ber Ertlarung von Ecneckenburger, fonbern auch nach unferer Ertlarung die Clementinen eine übernaturliche Entftehung Chrifti gelehrt haben muffen. 3mar murbe fich nach unferer Ertlarung bie Gunblofigfeit Chrifti auch mit ber Unnahme einer naturlichen Entstehung beffelben vertragen, ba ja nur bie Möglichteit ber Gunbe bann in ihm vorhanden gewesen mare. Allein nicht allein bie Birflichteit, sonbern auch die Möglichkeit ber Gunbe laugben burch seine eigne Kraft führen könne, sonbern auch behauptet wird, daß die Menschen eine Zeitlang nach Abam und Eva wirklich ein gerechtes und heiliges Leben geführt häusen (h. VIII, 10.).

Die zweite Frage ift, wie und wann ist die Sunde, welche als Möglichkeit in jedem Menschen vermöge seiner Abstammung von Abam und Eva vorhanden ist, zuerst in der Wirklichkeit hervorgetreten? Diese Frage beantwortet unser Verfasser auf folgende Beise.

Da ber Mensch vermoge seiner Abstammung von Abam und Eva die Wahrheit aus fich felbst nicht erkennen fonnte, Diefe Erkenntniß aber burchaus nothwendig ift, um Gott wohl gefällig ju leben (vergl. \$. 10.), fo mar eine Offenbarung Gots tes absolut nothwendig. Diese ward ben Menschen burch Abam ju Theil. Abam zeigte als ber mahre Prophet zum Beil feinen Rachtommen ben Weg, welcher gur Freundschaft Gottes hinführe, und belehrte fie, an welchen Sandlungen ber einige Gott, ber herr über Alles, Bohlgefallen habe, h. VIII, 10. Die ersten Menschen hielten biefes Gefet und lebten fo Gott wohlgefällig, gludlich und im Ueberfluß an allen Gutern. Aber grade biefer Ueberfluß machte fie undankbar gegen Gott und fo fielen fie ab von bem ihnen von Abam gegebenen Befete und von bem Glauben an Gott, h. VIII, 11. Ergurnt über ben Unbank ber Menschen gegen Gott wollten bie Engel ber unterften Region fie befchamen und als ber Strafe murbig barftellen. Deshalb nahmen fic Menschennatur an, allein auch fie fielen, und fo mehrte fich bie Bahl ber Sunben auf ber Erbe (vergl. \$. 5.).

net der Berfasser bei allen benen, in welchen das Beton πνεύμα in seiner Kulle erschien, vergl. §. 11. Unm. 14. Diese Unmöglichkeit zu sündigen konnte Christius unserer Stelle (h. III, 27.) zufolge aber nur besigen, wenn er nicht auf gewöhnliche Weise entstanden war. So folgt schon aus dieses Stelle mit Gewißheit, daß die Clementinen Christo eine übernatürliche Entstehung beilegen mußten. Das Genauere §. 13.

### S. 10.

Folgen ber Gunbe. Gegenwärtiger Buftanb ber Menschheit in fittlicher, wie in intellectueller Sinficht. Nothwendigkeit ber Offenbarung.

Die Folgen, welche fich aus bem Ueberhandnehmen ber Sunbe entwidelten, waren mannigfacher Art. Was zunächst die äußere Natur anlangt, so ward die teine Luft burch das viele vergoffene Blut verpeftet und mit Krankheitoftoff angefüllt, fo bag bie Menfchen fruh ftarben. Die verunreinigte Erbe brachte bamals zuerft giftige und schabliche Thiere hervor, furz Alles neigte fich jum Schlechtern, h. VIII, 17. Freilich ward dies theilweise durch die Sundfluth aufgehoben, aber nur theilweise, ba ja nach berselben bieselben Urfachen bieselben Wirfungen hervorrufen mußten. Die außere Ratur fteht auch jest noch in einem fo innigen Busammenhange mit bem fittlichen Berhalten der Menschen, daß die Sunden auch noch eine Beranderung berfelben zum Schlechtern hin zur Folge haben; bie Ratur gurnt gleichsam bem funbigen Menschen, h. XI, 10. 1). Die Uebel, die fo erft burch die Gunde entstanden sind, find aber ale Reaction gegen biefelbe etwas überaus Beilfames. Bergl. S. 6.

Dies nach unserm Verfasser bie Folgen ber Sunbe auf bie außere Ratur. Wichtiger ist bie Betrachtung, welche Folgen bas Ueberhandnehmen ber Sunbe nach seiner Ansicht auf bie menschliche Ratur gehabt hat, ober wie ber gegenwärtige Zustand ber Menschen nach ihm beschaffen ist.

Der Hauptgrundsas, von welchem die Clementinen ausgehn, ist: die jetige Beschaffenheit der Menschen ist im Wesentlichen ganz dieselbe als der ersten Nachkommen Adams, in welchen die Möglichkeit war, ein heiliges Leben zu führen, wie von Gott abzufallen, und welche wirklich eine Zeitlang in vollsomm-

<sup>1)</sup> Οὐ γὰρ δώσει τῷ βλασφήμφ, οὐχ ἥλιος τὸ φῶς, οὐ γῆ τοὺς καρποὺς, οὐ πηγὴ τὸ ινισως, οὐκ ἐν ἄθη τῆ ψυχῆ ὁ ἐκεῖ καθεστώς ἄρχων τὴν ἀνάπαυσιν. Ὁπότε καὶ νῦν ἔτι τῆς τοῦ κόσμου προθεσμίας ὑφεστώσης παραγανακτεῖ πᾶσα ἡ κτίσις, διὸ οὖτε οὐρανός τελείους ὑετοὺς παρίχει, οὖτε γῆ τοὺς καρποὺς, διὸ οἱ πλείονες λυμαίνονται, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἀἡρ θυμῷ ὑπεκκαιόμενος πρὸς λοιμώθη πράξιν μεταβάλλεται.

ner Gerechtigkeit und Gottwohlgefälligkeit lebten (vergl. \$. 2.). Demnach sieht es auch noch in der Gewalt eines Jeden, sich dem Guten, wie dem Bosen hinzugeben, ja ohne diese Freiheit könnte es nichts wahrhaft Gutes oder Boses geben, h. XI, 8. Rur der freie Wille eines Jeden vermag das wahrhaft Gute und wahrhaft Bose zu volldringen, nur wer aus freiem Willen gut ist, ist in Wahrheit gut, heißt es a. a. D. Hat sich der Mensch aber durch eine lange Reihe einzelner freier Handlungen für das Gute oder Bose entschieden, so wird ihm, obgleich nie die Freiheit ganz vernichtet wird, das Eine oder das Andere zur Ratur, aber nur für die Handlungen, welche seiner Freiheit angehören, ist er verantwortlich, nur für diese hat er Bergeltung zu erwarten, h. XII, 28. 29. 2).

Demnach läßt ber Verfasser es sich ganz besonders angelegen sein, die Freiheit des Willens nachdrudlich hervorzuheben 3). Die pelagianische Anschauungsweise besselben tritt besonders h. VIII, 5. hervor: «weder Mosis noch Jesu Gegenwart wäre nothwendig gewesen, wenn die Menschen von selbst ben Willen gehabt hätten, so gesinnt zu sein, wie es der Bernunst gemäß ist», und in den Worten h. XI, 3.: «glaubt mir, wenn Ihr wollt, könnk Ihr Euch ganz und gar bessern».

Aber soviel gibt ber Verfasser boch zu, bag bie Reigung zur Gunde burch bas Ueberhandnehmen berselben im Menschen stärker geworden sei, und nennt die Menschen in bieser Bezie-hung mehreremale Sclaven ber Sunde. Als der Mensch fun-bigte, so unterlag er als ein Sclave ber Sunde allen Uebeln,

<sup>2)</sup> Petrus sagt zu Clemens c. 28.: Ένιων ανθρώπων αμαρτανόντων η ευπραττόντων, ων ποιούσιν α μεν εδια αυτών έστιν, α δε
αλλότρια. Διαιον δε ξααστον έπε τοις εδίοις αμαρτήμασι τιμωρείσθαι,
η έπε τοις εδίοις αατορθώμασιν ευεργετείσθαι. Αδύνατον δε τινε
πλην προφήτη μόνω πρόγνωσιν έχοντι, τα υπό τινος γινόμενα εξδέναι, ποιά έστιν αυτού εδια, ποία δε ούα ήν. Als Clemens barauf
ben Bunsch außert, zu ersahren, wie bies zugehe, sest Petrus im solgenben Capitel außeinander, daß ben Menschen je nach ben frühern handtungen das Gute ober das Böse zur Katur werde.

<sup>3)</sup> h. XV, 7. Εκαστον δε των ανθρώπων ελεύθερον εποίησεν εχειν την εξουσίαν εαυτόν απονέμειν ψ βούλεται, η τω παρόντι κακώ, η τω μέλλοντι αναθώ. Bergl. auch c. 8., ferner h. II, 15. VIII, 16. XI, 8. u. [. w.

wird h. X, 4. gefagt, und h. IV, 23. werben alle Menschen als daulsdoorses enesquia bezeichnet 4). Da inbessen ber Berssaffer nur Thatsunden kennt (vergl. \$. 17.), so kommt er immer wieder darauf zurud, daß die eigene Kraft des Menschen auszeichend sei, ein heiliges Leben zu führen (vergl. die Anm. 3. angeführten Stellen).

Hat bemnach die Ratur des Menschen in sittlicher hinsicht keine wesentlichen Störungen ersahren, so hat doch auf andere Weise das Ueberhandnehmen der Sunde die Rothwendigkeit neuer Offenbarungen Gottes zur Folge gehabt. Denn, da
die Menschen in Folge der Sunde sich ivon der durch Abam
vermittelten Offenbarung Gottes (h. VIII, 10.) entsernten, so
hat sich daraus die Rothwendigkeit neuer Offenbarungen Gottes ergeben.

Aber ift benn eine Offenbarung überhanpt nothwendig? Die Clementinen bejahen biese Frage. Die Rothwendigsteit derselben beruht nach ihrem System auf der absoluten Rothwendigkeit der Erkenntniß der Wahrheit zu einem Gott wohlgefälligen Leben, wie auf der Unmöglichkeit für die Menschen, zur Erkenntniß derselben durch sich selbst zu gelangen. Wir haben beibes genauer zu betrachten.

Die Erkenntniß ber Wahrheit ist zu einem Gott wohlgefälligen Leben einmal nothwendig, weil der Mensch ohne dieselbe gar nicht wüßte, was recht und was unrecht ist (h. I, 4.), welche Handlungen Gott angenehm sind, welche nicht; dann aber sind auch die Begierden im Menschen zu stark, als daß er sie, ohne von der Wahrheit des ewigen Lebens und der gerechten Vergeltung überzeugt zu sein, überwinden und immer tugendhaft leben könnte, h. I, 4. 5). Endlich hat die Erkenntniß der Wahrheit, insbesondere die Erkenntniß Gottes an sich

<sup>4)</sup> Es heißt a. a. D., die heibnischen Götter hatten wegen ihrer Schandihaten eine hartere Bestrasung verdient als die Menschen, da sie nicht den Begierden dienstbar seien, da und doulevorres enidunts. Also sind die Menschen nach dieser Stelle doulevorres enidunts.

<sup>5)</sup> και πῶς δυνήσομαι — — - εἰς ἄδηλον ἐλπίδα ἀφορῶν τῶν τοῦ σώματος κρατεῖν ἡδονῶν; In bicfem Ginne heißt bie ἄγνοια ôfter ἡ τῶν κακῶν αἰτία, h. X, 12. XI, 20.

eine fo große Kraft, baß bie Seele eines folden, ber zu biefer Erfenntniß gelangt ift, auch wenn er lafterhaft gelebt bat, doch durch hier erlittene Strafen seine Schuld bust und in ienem Leben die Seligfeit erlangt, h. III, 6. 6). - Aber bie Menfchen find unvermögend, durch fich felbft zur Erkenntniß ber Wahrheit zu gelangen. Denn wer bie Bahrheit sucht, wird aus bem Grunde nie zur Erfenntniß berfelben gelangen fonnen, weil er fie ichon fennen mußte, um fie als Bahrheit zu erfennen. Wenn er fie auch finden follte, fo wurde er, weil er fie nicht kennt, boch an ihr vorübergehn, ale wenn fie es nicht ware, h. II, 6. 7). — Sobann aber ift Jeber geneigt, bas für wahr zu halten, mas ihm grabe angenehm ift. Daber fommt es, bag bem Einen bies, bem Anbern jenes als wahr erfcheint, Demnach ift es bem Menschen absolut unmöglich, burch fich felbst zur Erfenntniß ber Bahrheit zu gelangen, und Alle, welche bies angestrebt haben, haben fich getäuscht, h. II, 7. 8). Go ift es ben Philosophen ber Griechen und ben Beifen ber Barbaren gegangen, h. II, 7. 9). Rach ihrem Belieben hielten fie bas Gine, ober bas Anbere fur mabr, und je größere Gewandtheit und Scharffinn Jemand im Beweisen batte, besto mehr erschien seine Ansicht als bie richtige. bie Dinge find, erscheinen fie baber in ben verschiebenen Philofophieen, fondern nach ber Fahigfeit ber Vertreter nehmen fie einen größern ober geringern Schein ber Bahrheit an, h. I, 19.

Da es sonach fur den Menschen ebenso unmöglich ift, burch fich selbst zur Erfenninis ber Wahrheit zu gelangen, als

<sup>6)</sup> Bergl. bie herrliche Schrift von Reander, Geschichte ber Pfiangung und Leitung ber chriftlichen Kirche durch die Apostel, britte Auflage. Samburg 1841. S. 490. Ich bemerte übrigens, bag nur von einem Abbufen burch Strafen in bie fem Leben die Rebe fein tann, vergl. §. 19.

 <sup>7)</sup> Ὁ γὰρ τὴν ἀλήθειαν ζητῶν παρὰ τῆς ἐαυτοῦ ἀγνοίας λαβεῖν πῶς ἆν δύναιτο; κῶν γὰρ εὕροι οὐκ εἰδῶς αὐτὴν, ὡς οὐκ οὖσαν παρέρχεται. —

Πάντες μὲν οὖν, ὅσοι ποτὲ ἐζήτησαν τὸ ἀληθὲς, τὸ đύνασθαι εὐρεῖν ἑαυτοῖς πιστεύσαντες ἐνηθρεύθησαν.

<sup>9)</sup> Dics wird auch an bem Beispiel bes Clemens felbst gezeigt, ber vergeblich alle philosophischen Systeme burchforschee, um gur Babrebeit zu gelangen. Bergl. Cap. I. §. 2.

ohne biefelbe ein heiliges, Gott wohlgefälliges Leben ju führen, fo ift bamit die Rothwendigleit der Offenbarung gegeben.

#### S. 11.

Die Offenbarung burch bie wahre Prophetie vermittelt. Begriff ber wahren Prophetie. Berhältniß ber äußern burch bie Prophetie vezmittelten Offensbarung zu bem Erkenntnißvermögen bes Menschen. Valsche Prophetie. Ansicht über bas alte Zestament.

Die Offenbarung ber Wahrheit wird durch die Prophetie vermittelt, ohne dieselbe ift Erkenntniß derselben absolut unmöglich (h. I, 19.), so daß Alle, welche in göttlichen Dingen etwas Wahres erkannt haben, dies nothwendig vom wahren Propheten, ober von dessen Schülern empfangen haben müssen, h. II, 12. 1). Demnach ift es von der höchten Wichtigkeit, den wahren Propheten zu sinden. Dies ist aber nicht schwer. Gott, der für Alle sorgt, hat die Entdeckung desselben leicht gemacht, damit weder Barbaren, noch Griechen unvermögend wären, ihn zu sinden, h. II, 9. Welches sind nun aber die Merkmale der wahren Prophetie?

Es ift befannt, daß ber Montanismus dadurch, daß er ben ursprünglichen Begriff ber Inspiration auf die Spihe trieb, und als das charafteristische Merkmal der Prophetie den Zustand einer gänzlichen Berzuckung — das excidere sensu, die amentia — aufstellte, eine Reaction gegen diesen ganzen Begriff der Inspiration hervorcies 2).

Diesen montanistischen Begriff ber Prophette bestreiten bie

<sup>1)</sup> Moros older the alfiverar (wil. ber mabre Prophet). Two yac allow et tis Entotatal ti naca toutou fi two toutou padntwo laste. Bergl. auch c. 4. u. 11. u. a. St. Fast auf jeder Seite ber Clementinen wird eingescharft, daß nur bei der wahren Prophetie Wahrheit zu sinden sei.

<sup>2)</sup> Bergl. Reanders Kirchengeschichte, I. 8. S. 885., Gieselers Kirchengeschichte, I. S. 165 ff., Baumgarten Grusius, Lehrbuch der Dogsmengeschichte, II. S. 884., Schwegler's Montanismus, S. 226 ff. Do die Clementinen absichtlich gegen den Montanismus von dieser Seite polemisiren, was Schwegler nach Baur's Borgang (Gnosis S. 885.) meint (Seite 142.), tann erst späterhin besprochen werden.

Erstens. Die wahre Prophette ist nicht als ein momentaner, wechselnder, vorübergehender, sondern als ein immanenter, mit der ganzen Persönlichseit des wahren Propheten unzertrennlich verbundener Zustand zu fassen. «Wenn wir mit der Wehrzahl der Ansicht sind, daß auch der wahre Prophet nicht immer, sondern nur zuweilen, wenn er grade vom Geist ergrissen wird, die Zusunst voraus weiß, dann betrügen wir uns selbste, h. III, 13. Wielmehr hat der wahre Prophet den Geist beständig (revsöus dereson) und als etwas, was den innersten Kern seiner Persönlichseit ausmacht 3) (revsöus dupveror) und daher nie von ihm getrennt sein kann. Zuweilen den Geist haben, zuweilen aber von ihm verlassen, sit grade das Eigenthümliche der heidnischen Manie, h. III, 13. 4).

Sonach fann die Ertheilung der wahren Prophetie fein außerlicher Act sein, der irgend wann und irgend wie im Leben des Propheten vorginge, — der Prophet allein weiß die göttlichen Wahrheiten, ohne unterrichtet zu sein, sondern vermöge des göttlichen Geiftes, der in ihm wohnt, h. II, 10. Bor allem aber kann die Prophetie nicht durch visionare Zustände vermittelt werden, h. XVII, 18. 5); im Gegentheil sind Visio-

<sup>3)</sup> Rach ben Clementinen erschien ja die σοφία ober das Secon πνεύμα in ben wahren Propheten, vergl. §. 1. und §. 12., so, daß die Sophia auch die Stelle der animalischen Seele in ihnen vertritt, vergl. §. 7. Anm. 16.

<sup>4)</sup> Τὸ γὰς τοιούτον μανιχώς ἐνθουσιούντων ἐστὶν ἐπὸ πνεύματος ἀταξίας τῶν παςὰ βωμοῖς μεθυόντων καὶ κνίσσης ἐμιφοςουμένων.

<sup>5)</sup> Die Clementinen betämpfen aufs heftigste die Offenbarung der gottlichen Wahrheit durch Bissonen und Araume. Bergl. h. XVII, 13 soqq. Es entsteht die Frage, bestreiten sie die Ertheilung der wahren Prophetie an den Propheten vermittelst Bissonen, oder die Bermittelung der Wahrbeit an alle Menschen auf solche Weise. Die Antwort ist, in beiderlei Rücksichten betämpfen sie die visioneren Zustände. Denn, wenn die spä-

nen das Eigenthumliche ber falfden Prophetie und bezeugen ben Born Gottes (ebendafelbft).

Imeitens. Das andere Merkmal der wahren Prophetie ist, daß der Prophet ein klares Bewußtsein von dem habe, was er verkündigt <sup>6</sup>). Dies sehlt aber dei Gesichten und Träumen gänzlich, h. XVII, 14. <sup>7</sup>). Wie so die Klarheit und Bestimmt, heit des Ausgesprochenen ein nothwendiges Erforderniß des wahren Bropheten ist, h. III, 12—14., so charakteristen umgesehrt. die zweideutigen und dunklen Aussprüche (rà dupisola nad losà) die weiblichen oder salsschaften, denen Bissonen zu Theil werden. Bergl. h. XVII, 18. h. III, 14. ü. 24. <sup>6</sup>).

terbin anguführenden Stellen, h. XVII, 13-16., eine Polemit gegen bie Bermittelung ber Bahrheit an alle Menfchen burch Bifionen enthalten, wogegen einerseits die außere Berbindung und Belehrung burch ben mabe ren Propheten als einziges Mittel, gur Bahrheit gu gelangen, geltenb gemacht wirb (c. 13. u. 14.), anbetfeite hervorgehoben wirb, bag bas ane fangs bloß auf außere Autorität Angenommene nachher ein Innerliches werde; - fo wird im 18ten Capitel unläugbar die Ausruftung bes Propheten mit ber Prophetie burch Bifionen befampft. In biefem Capitel wird namlich bie Ertheilung ber Prophetie an ben Dofes, ber nach ben Clementinen ju ben mabren Propheten gehort (vergl. §. 1. u. §. 12.), ben vifionaren Buftanben, welche bie nach ihm lebenben Propheten - nach unferm Berfaffer bie weitlichen ober falfchen Propheten (vergl. weiterbin), - erfahren hatten, entgegengefest, und folde Buftanbe als ein Beweis bes gottlichen Bornes angeführt. Die Stelle lautet: nepas your yeγραπται έν τῷ νόμφ, ὅτι ὀργισθεὶς ὁ θεὸς Ἰαρών καὶ Μαριάμ ἔφη. Έαν αναστή προφήτης εξ ύμων, δι όραματων και ένυπνιων αὐτ**ω** γνωρισθήσομαι, ούχ ούτως δε ώς Μωυσή τῷ θεράποντί μου, ὅτι ἐν εἴθει, και οὐ δι ἐνυπνίων λαλήσω πρός αὐτόν, ώς εἴ τις λαλήσει πρός τὸν έπυτοῦ φίλον. 'Μράς, πῶς τὰ τῆς ὀργῆς δι' ὁραμάτων καὶ ένυπνίων, τὰ δὲ πρὸς φίλον στόμα κατὰ στόμα ἐν εἴδει, καὶ οὐ δί αἰγιγμάτων και όραμάτων και έγυπνίων ώς πρός έχθρόν.

<sup>6)</sup> Dies ist offenbar ber Sinn, wenn so oft behauptet wirb, ber Prophet habe ben göttlichen Geist \( \xi \mu \pu \ta \nu \rangle \), als etwas mit seiner ganz zen Personlichteit innig Berbundenes, als etwas, was den innersten Kern berselben ausmacht. Bergl. damit die gleich anzusührenden Stellen, wo die Klarheit des Ausgesprochenen als nothwendiges Merkmal der wahren Prophetie hingestellt wird.

<sup>7)</sup> Οὐ γὰρ ὶδίας ἐξουσίας ἐστὶν ὁ λογισμός τοῦ κοιμωμένου.

<sup>8)</sup> Πλανά γάο και αμφιβολα και λοξά προφητεύουσα τους πιστεύοντας άπατφ (seil. die weibliche, oder falfche Prophetie). Die Stelle h. XVII, 18. ift Anm. 5. mitgetheilt.

Deswegen wies auch der wahre Prophet Abam deutlich und bestimmt (hopwas) auf die Hoffnung eines kunstigen, ewigen Reichs hin und prophezeiete Alles mit Klarheit und Bestimmtheit (hops and prophezeiet, sapf Lépel), h. III, 26. Deshalb sagte auch Jesus Alles deutlich und zuversichtlich voraus und bestimmte Begebenheiten, Orte und Zeiten, h. III, 15.

Ju den Merkmalen des wahren Bropheten gehört außerbem noch die Allwissenheit und Unsündlichkeit. Der Prophet der Wahrheit», heißt es h. II, 6., eist der, welcher zu jeder Zeit Alles weiß, das Vergangene, das Gegenwärtige, das Jukinstige (), und zwar alles auf das allergenaueste (vergl. auch h. III, 11. und II, 50.), welcher selbst die Gedanken eines Zeden senntente (). So wußte daher der wahre Prophet Adam Alles. «Last Euch nicht betrügen», wird h. III, 18. gesagt, «unserm Vater war nichts unbekannt». Ebenso wußte auch Christus Alles. Vergl. h. VIII, 21. Wie der wahre Prophet sonach Alles weiß, so ist es seine Natur, die Wahrheit zu sagen, h. II, 6. 11), ja es ist bei ihm nicht einmal die Wöglichkeit vorhanden, die Unwahrheit zu reden, h. II, 11. 12), ganz ebenso, wie seine Unsündlichkeit nicht blos darin besteht, daß er keine Sünde thut 13), sondern nicht einmal sündigen kann 14).

<sup>9)</sup> Die Ertenntnis bes Butunftigen barf aber auf teiner blofen Schluffolge aus bem Gegenwärtigen beruhn, wie die Aerzte wohl aus den Symptomen der Krantheit auf deren Berlauf schließen tonnen, h. 111, 11.

<sup>10)</sup> h. III, 11. προφήτης δὲ ἀληθής ἐστιν ὁ πάντα πάντοτε εἰ-δώς, ἔτι δὲ καὶ τὰς πάντων ἐννοίας.

<sup>11)</sup> τούτο γάρ προφήτου ίδιον το την αλήθειαν μηνύειν, ώσπερ ήλιου ίδιον το την ήμεραν φέρειν.

<sup>12)</sup> πρὸς τὸ ψεύσασθαι φύσιν οὐκ ἔχει (scil. ὁ τῆς ἀληθείας προφήτης).

<sup>13)</sup> h. II, 6. Προφήτης δε άληθείας εστεν ο πάντοτε πάντα είδως . . . . . ἀναμάρτητος κ. τ. λ., υτιχί. h. III, 11.

<sup>14)</sup> Rach ben Clementinen konnte Abam nicht sündigen, weil in ihm das άγιον πνευμα wohnte, dieses also gesündigt haben müßte, was unmöglich ift, h. III, 17. (vergl. §. 8.). Run aber erschien basselbe άγιον πνευμα, was in Abam erschienen war, in allen wahren Propheten wieder (vergl. §. 1. und 12.), folglich ift bei allen biesen nicht einmal die Möglichkeit zu sündigen vorhanden gewesen. Diese Borstellung hangt dar mit zusammen, daß nach den Clementinen nur die animalische Geele, nicht

Dies ber Begriff ber mahren Prophetie. Ble verhalt fich nun aber bas menfchliche Erkenntniß, vermögen zu ber außern, burch bie mahren Propheten vermittelten Offenbarung?

Benn bie Clementinen einerseits bie Erfenntniß ber Bahrheit von einer außern Autorität abhängig machen, — von der wahren Brophetie, welcher fich ber Menfch, ber aus fich felbft ganglich unvermögend ift, jur Bahrheit ju gelangen (veral. \$. 10. gegen Enbe), mit unbebingtem Bertrauen bingeben muffe, ohne felbft bie Bahrheit ber einzelnen Aussprüche prufen gu wollen, h. I. 19. 15), ber wir felbft bann, wenn bie Aussprüche unserer Bernunft entgegen ju sein scheinen, im Bewußtsein uns ferer Unfahigfeit, jur Erfenninis ber Babrheit ju gelangen, unbedingt giauben muffen, h. II, 11. 16), — fo heben fie anderseits hervor, daß die zuerst auf bloße Autorität angenommene Wahrheit nicht mehr etwas den Menschen Aeußerliches bleibe, sondern die äußere Offenbarung, einmal aufgenommen, zu einer innern Es ift dies tief im gangen clementinischen Spftem be-Die jeber Menfch vermoge feiner Abstammung von Abam Theil hat an dem arevua äyeor, welches in feiner Fülle in den wahren Bropheten wohnt und das Brincip der wahren Prophetie ift, bies aveupa im Menschen aber wegen

bas πνεύμα, für bie Sünde empfänglich ift. Das Lestere entweicht burch bie Sünde vom Menschen, weshalb auch die Gottlosen nur die beiben Theile, den Körper und die animalische Seele besigen und ebendeshalb els ner endlichen Bernichtung entgegengehn, vergl. §. 7. Run aber haben die wahren Propheten nur das πνεύμα, nicht die erst von Eva herrühstende animalische Seele; also ist die Möglichtelt der Sünde bei ihnen nicht vorhanden. Das das Θείον πνεύμα, oder die σοφία, welche in den wahren Propheten erschien, nach unserm Bersasser von dem πνεύμα in jedem Menschen nicht verschieden ist, nur das dasselbe bei den Menschen mit der ψυχή verbunden ist und daher in seiner vollen Reinhelt nicht hervortreten kann, haben wir schon oben gesehn.

<sup>15)</sup> Χρή . . . . τοῦ λοιποῦ αὐτῷ, nămlich bem wahren Prophesten, πιστεύειν καὶ μηκέτι τὸ καθ' εν εκαστον τῶν ὑπ' αὐτοῦ λεγομένων ἀνακοίνειν, ἀλλὰ λαμβάνειν αὐτὰ βέβαια κ. τ. 1. Bergl. h. U, 11.

<sup>16)</sup> Διὸ ἐάν τι τοῦ λοιποῦ τῶν ὑπ' αὐτοῦ ἡηθέντων δοκῆ ἡμῖν κακῶς εἰρῆσθαι, εἰδέναι χρὴ, ὅτι οὐκ αὐτὸ εἴρηται κακῶς, ἀλλ' αὐτὸ ἡμεῖς καλῶς ἔχον οὐκ ἐνοήσαμεν, ἄγνοια γὰρ γνῶσιν οὐκ ὀρ-θῶς κρίγει κ, τ. λ.

seiner Berbindung mit bem weiblichen Brincip, mit ber ber Beltseele verwandten yvzh, nicht in seiner vollen Reinheit herportreten fann (vergl. S. 7.), so bebarf es eben nur bes Anfcbließens an jene außere Offenbarung, damit bas mevuna Bycor im Menfchen mehr und mehr in Reinheit fich zeigen, und fo die außere Offenbarung eine innere werben fann, h. XVII, 17. Es ist namlich, ba ber Mensch am aveoua Eyeor Theil hat, in jedem die ganze Wahrheit dem Reime nach (orcepματικώς) enthalten, h. XVII, 18. 17). Aber es bebarf einer Enthüllung berselben, und biese kann nicht burch bie eigene Rraft bes Menschen zu Stanbe fommen, sonbern geht von Sott aus 18), und geschieht burch ben mahren Bros pheten, ber allein bie Seelen ber Menfchen fo erleuchten fann, baß fie felbft ben Beg gum ewigen Leben erfennen tonnen, h. I, 19. 19). Es fpricht fic Diese Anficht bes Berfaffers beuklich in bem h. I, 18. gebrauchten Gleichniß aus. Die Welt gleicht einem Sause, welches voller Rauch ift, und baburch bas Sehen unmöglich macht. wahre Prophet öffnet die Thur und last ben Rauch binaus. -Ift so die Bahrheit, welche in ihrer Totalität bem Menschen oneguarixug innewohnt, burch bas Anschließen an bie burch ben wahren Bropheten vermittelte Offenbarung einmal enthüllt worben, bann erfennt ber Mensch felbft bie Bahrheit, h. I. 19. welche er zuerst auf blose Autorität angenommen bat, und bas Wahre sprudelt ihm hervor aus dem innewohnenden reinen Sinn 20).

<sup>17)</sup> Έν γάς τῆ ἐν ἡμῖν ἐκ θεοῦ τεθείση καςδία σπερματικῶς κᾶσα ἔνεστιν ἡ ἀλήθεια.

<sup>18)</sup> In der eben angeführten Stelle h. XVII, 18. heißt es unmittelbar weiter, θεοῦ δὲ χειρὶ σχέπτεται καὶ ἀποκαλύπτεται. Daß bes Menschen eigene Kraft bies nicht vermag, liegt in ben schon früher (vergl. §. 10. Unm. 7. 8. 9.) angeführten Stellen, wo aufs bestimmteste behauptet wird, daß der Mensch durch sich selbst zur Erkenntniß der Wahrheit nicht gelangen könne.

<sup>19) °</sup>Os (scil. ὁ ἀληθής προφήτης) μόνος φωτίσαι ψυχάς άνθρώπων δύναται, ωστ' άν αὐτοῖς ὀφθαλμοῖς δυνηθήναι ήμας ἐνιδεῖν τῆς αὶωνίας σωτηρίας τὴν ὁδόν.

<sup>20)</sup> Es ift bies bie schone Stelle h. XVII, 17.: τῷ γὰς εὐσεβεῖ Εμφύτφ και καθαρῷ ἀναβλύζει τῷ νῷ τὸ ἀληθές. Offenbar sind nach

Wir haben schon oben (Anm. 5.) bemerkt, daß die Glementinen nicht allein die Ertheilung der mahren Brophetie an ben Bropheten vermittelft Bisionen befämpfen, sondern auch gegen die Annahme, daß die Wahrheit überhaupt den Menschen burch visionare Buftanbe ju Theil werben tonne, polemisten. Der Magier Simon erscheint ale Bertreter biefer Ansicht, h. XVII, 13 ff. «Du haft Dich gerühmt», fagt Simon Magus a. a. D. ju Betrus, «Deinen Lehrer volltommen aufgefaßt ju haben, weil Du ihn perfonlich gegenwärtig gesehen und gehört haft, und es fei für keinen Anbern möglich, in einem Gesicht ober in einer Biston bas Gleiche zu haben. Daß nun bies unwahr ift, will ich Dir zeigen. Wer einen Andern beutlich hort, wird burch bas Gefagte nicht vollfommen überzeugt, benn fein Beift muß benten, lugt nicht ber Menfch als bloge Erfcheis nung. Die Bision aber gewährt, so wie sie gesehen wirb, bem Sebenben bie Ueberzeugung, baf fie etwas Göttliches ift » 21). Dagegen macht Petrus geltenb, baß man bei Bifionen nicht wiffen fonne, ob fie von Gott herrühren, ober von ben Damonen, h. XVII, 15. 22), ja behauptet sogar, h. XVII, 18., baß jebe Bifion ein Beweis bes gottlichen Bornes fei. Außerbem bebt er hervor, bag bie Bisionen jebenfalls boch nur eine unvolltommene und unvollständige Erkenntniß geben konnten, ba man in vifionaren Buftanben ohne Bewußtfein fei, folglich nach bem eigentlich Wichtigen nicht fragen fonne 23), und verweiset

bem gangen Jusammenhang bes elementinischen Systems bie Worte exprae evaeper. nur von benen zu verstehn, bie sich ber außern Offenbarrung angeschlossen haben, wie wir bies oben bei unserer Entwicklung vorzausgeset haben. Denn wollte-man mit Baur bie bezeichneten Worte ganz allgemein sassen (christl. Gnosis S. 393.), so wurde diese Stelle ben vielen ausbrücklichen Bersicherungen, daß der Mensch aus sich seibst nie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen könne, gradezu widerstreiten.

<sup>21)</sup> Ich bin bei ber Ueberfegung Baur'n gefolgt, Chriftuspartei Seite 116.

<sup>22)</sup> άδηλον δὲ εἰ ὁ ἰδων θεόπεμπτον εωρακεν ὄνειρον κ. τ. λ. 23) h. XVII, 14. Διὰ δὲ ἐνυπνίων ὁρῶν τις οὐδὲ πυνθάνεσθαι δύναται περὶ ων βούλεται. Οὐ γὰρ ἰδίας ἐξουσίας ἐστὶν ὁ λογισμὸς τοῦ κοιμωμένου, ἔνθεν γοῦν πολλὰ ἡμεῖς οἱ παρεπιθυμοῦντες μαθεῖν κατ' ὄναρ περὶ ἔτέρων πυνθανόμεθα, ἢ καὶ μὴ πυνθανόμενοι περὶ τῶν μὴ διαφερόντων ἡμῖν ἀκόυομεν, καὶ διυπνισθέντες ἀθυμοῦμεν, ῦτι περὶ ων ἐπιθυμοῦμεν μαθεῖν, οὐτε ἡκούσαμεν, οὐτε ἐζητήσαμεν.

auf ben mahren Propheten, ber auf jebe Frage Antwort ertheile 24), und beffen perfonlicher Umgang einzig und allein bie Bahrheit authentisch vermittle 25). Bugleich hebt er aber bervor, daß die zuerft auf Autorität angenommene Wahrheit bald wahrhaft Eigenthum bes Menschen werbe, bag burch biefes außere Anschließen bie geiftigen Augen bergeftalt geftarft murben, bag fie nun bie Bahrheit felbft erfennen fonnten, und ber innere Bahrheitefinn, baburch einmal erschloffen, felbft bie Bahrheit hervorsprubeln laffe (vergl. Anm. 17 - 20.). 3a h. XVII, 18. wird gesagt, το άδιδάκτως άνευ όπτασίας και ονείρων μαθείν αποχάλυψίς έστιν (vergl. h. XVIII, 6.), welche Worte freilich nur bie eine Seite ber clementinischen Offenbarungstheorie hervorheben und bie andere - bas Anschließen an ben mahren Propheten, ohne ben bie Erfenntniß ber Bahrheit absolut unmöglich ift - nach bem gangen Busammenhang bes clementinischen Systems, so wie nach bem unserer Stelle unmittelbar Boraufgehenben und Nachfolgenben nothwendig vorausfegen 26).

Bon der wahren oder mannlichen Prophetie unterscheiden bie Clementinen die falsche oder weibliche, die Prophetie bes

<sup>24)</sup> h. XVII, 14. ΄Ο προφήτης . . . . . . ως ὁ μανθάνων θίλει, έξετασθείς και άνακριθείς ἀποκρίνεται.

<sup>25)</sup> h. XVII, 19. Ἡ τις δὲ δι ὀπτασίας πρὸς διδασκαλίαν σοφισθήναι δύναται; καὶ εὶ μὲν ἐρεῖς, δυνατόν ἐστι, διὰ τι ὅλφ ἐνιαυτῷ ἔγρηγορόσι παραμένων ώμιλησεν ὁ διδάσκαλος;

<sup>26)</sup> Demnach können wir wohl nicht mit mehreren ausgezeichneten Kirchenhistorikern, Baumgarten: Erusius (Lehrbuch ber Dogmengeschichte, zweite Abtheilung S. 783., vergl. dazu sein Compendium der Dogmenzgeschichte S. 51.) und Hagenbach (Dogmengeschichte S. 71.) behaupten, das die Clementinen sich von dem positiven Offenbarungsbegriff entfernen, und den biblisch höhern Begriff der Offenbarung herabbeuten, indem sie die innere Offenbarung des Herzens als die wahre der außern gegenüberzstellen. Grade das Entgegengeschte behauptet Niesch in seinem unverzgleichschen Wert: das Spstem der christlichen Lehre, 4te Auslage, Bonn 1839., indem er S. 65 u. 67. sagt, daß der universalistische Begriff der Offenbarung dem Simon Magus in den Clementinen beigelegt werde. Die innere Offenbarung des Herzens, welche in den oben angeführten Stellen hervorgehoben wird, ist die eine Seite, welcher die andere Seite—die unbedingte Hingabe an den wahren Propheten vorausgehen mus, wie wir dies oben weiter entwicklt haben.

Brithums, der Luge. Bahrenb bas Princip ber erftern Abam ift, ift Eva bas Princip ber lettern (vergl. S. 8, am Enbe). Bie nämlich Abam und Eva eine Spzygie bilben, in ber Abam als bas beffere Glieb vorangeht, fo entspricht ber Dualität eines mannlichen und weiblichen Princips eine boppelte Reihe ber Bropheten, dem Abam bie γεννητοί ανθρώπου, die mabren. ber Eva die yerrntoù yuraixwr, die falschen Bropheten, h. Bahrend bie Bropheten ber Bahrheit bas III, 21 ff. <sup>27</sup>). Seior arevua als ein aerraor und euporor befigen, murs ben ben lettern nur in einzelnen Momenten Offenbarungen au Theil, h. III, 13., wer baher bei ihnen Bahrheit fucht, wirb fie nimmermehr finden, h. III, 24. 28), ba ihre Eigenthumlichs feit in ber Unflarheit und Dunkelheit ber Aussprüche, in mannigfachen Biberfprüchen, in Berheißungen irbifden Gludes und in Anreizungen jum Gobenbienft (h. III, 13. 14. 23 segg.) besteht.

Es kann wohl keinem Zweisel unterworfen sein, daß ber Berfasser unter biesen falschen Propheten die Propheten des alsten Testadents versteht. Dies geht einmal aus der Stelle h. III, 23. hervor, in welcher die falschen Propheten offenbar mit Anspielung auf Matth. XI, 11., wo von den alttestamentlichen Propheten die Rede ist, γεννητοί γυναικών genannt werden 29). Ferner erhellt dasselbe aus h. III, 53., wo zum Beleg, daß die weiblichen Propheten nicht zur Ersenntniß der Wahrheit gekommen seien, der Ausspruch Christi angeführt wird: πολλοί προφήται καὶ βασιλείς ἐπεθύμησαν ίδεῖν, α ύμεῖς βλέπετε, καὶ ἀκοῦσαι, α ύμεῖς ἀκούετε, καὶ ἀμὴν λέγω ύμῖν, οὖτε εἶδον

<sup>27)</sup> Bie Schmegler, ber Montanismus und bie chriftliche Rirche, Seite 145., behaupten tann, bas die Clementinen mit Ruckficht auf die weiblichen Prophetinen ber Montanisten Eva zum allgemeinen Typus ber falschen Prophetie gemacht haben, ift in der That nur aus der Billturlichkeit der historischen Auffassung in dem genannten Buch erklärlich. Belche Rucksicht veranlaste denn den Berfasser, Abam zum Typus der wahren Prophetie zu machen?

<sup>28)</sup> Die weibliche Prophetie — — τοὺς πας αὐτῆς μαθεῖν ἀλήθειαν ὀψεγομένους τῷ τὰ πάντα λέγειν τὰ ἐναντία .... ζητοῦντας ἀελ καλ μηθέν εὐρίσκοντας μεχρίς αὐτοῦ θανατοῦ καθίστησεν.

<sup>29)</sup> Bergl. Reanbers gnoftische Spfteme G. 889.

ούτε ημουσαν (vergl. Matth. XIII, 17. Luf. X, 24.). So bann aus ber Stelle h. XVII, 18., wo bie Worte Numer. XII, 6. εαν αναστή προφήτης εξ ύμων, δι δραμάτων καὶ ενυπνίων αὐτῷ γνωρισθήσομαι auf bie weiblichen ober sal schen Propheten bezogen werben. Endlich ist bies mit beutlichen Worten h. III, 88. ausgesprochen. Hier sagt freilich ber Magier, baß bie öffentlichen Bücher ber Juden das Dasein mehrerer Götter behaupten (κῶν παρά Ἰουδαίοις δημοσίων βίβλων πολλούς Θεούς εἶναι λεγουσῶν), aber Petrus gesteht es nachher selbst zu, h. III, 55—57. 30).

Besonders ist es aber David, vor dem die Clementinen eine große Abneigung haben (vergl. S. 13. Anm. 4.). Das einzige Buch des alten Testaments, dem die Clementinen in gewisser Weise ein göttliches Ansehn beilegen, ist der Pentateuch, — denn Moses gehört ja nach ihrer Ansicht zu der Jahl der wahren Propheten (vergl. S. 1. u. 12.). Allein auch diesem nicht unbedingt, wie wir im folgenden S. sehn werden.

## S. 12.

Wer ist nach ben angegebenen Merkmalen ber wahre Prophet? Ansicht über ben Pentateuch. Die Wahr: heit bis auf Christus als Geheimlehre fortgepfanzt.

Wie sich in ber im Wesen Gottes gegründeten Sieben zahl ber ganze Weltlauf vollendet (h. XVII, 9. 10.), so gibt es auch sieben Säulen der Welt, h. XVIII, 14., die Träger der sich durch alle Weltperioden hindurch erstredenden ewigen Wahrheit, Abam, Henoch, Roah, Abraham, Isaak, Jakob, Moses 1), denen sich zuletzt noch Jesus anschließt.

<sup>30)</sup> Auch erhellt basselbe aus h. III, 51. Dort wird ber Ausspruch Christi Matth. V, 17. so angeführt: Ihr sollt nicht wähnen, das ich gekommen bin, das Gesch aufzuldsen, sondern zu erfüllen. Weskald werden hier die Worte rode noophiras ausgelassen? Sicher deshald, weil der Verfasser die Propheten des alten Testaments nicht als wahre Propheten anerkannte. Vergl. Neanders Kirchengeschichte, I. 2. S. 628. (nach der zweiten Ausgabe S. 621.).

h. XVIII, 14. ἐπτὰ στῦλοι ὑπάρξαντες κόσμφ, biefe finb nach h. XVIII, 18. unb XVIII, 4. bie oben angegebenen. Bergl. beforbers Baur's Gnofis S. 362 f.

Dies sind die wahren Propheten, welche als Sohne des künstigen Reichs in diese Welt nach einander kommen 2), oder es ist vielmehr ein und derselbe wahre Prophet, der von Ansstag an, die Ramen und Gestalten wechselnd, die Welt durchsläuft, dis er, mit Gottes Erbarmen gesalbt, auf ewig Ruhe haben wird 3).

Da zum Begriff bes wahren Propheten die Unfündlichkeit nothwendig gehört, ja bei demfelben nicht einmal die Möglichskeit der Sünde vorhanden ist (vergl. §. 11.), so ist alles, was in der Schrift von diesen Männern Rachtheiliges berichtet wird, als unwahr abzuweisen. Weber war Abam ein Uebertreter, noch Roah betrunken, noch hatte Abraham zu gleicher Zeit drei Frauen, noch war Moses ein Mörder u. s. w., h. II, 52.

<sup>2)</sup> h. II, 18. διά τοῦτο έν τῷ κόσμφ τούτφ προφήται έπομένως ὡς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος ὄντες υίοὶ ..... ἐπέρχονται.

 <sup>3)</sup> h. III, 20. .... δς ἀπ' ἀρχῆς αἰῶνος ἄμα τοῖς ὀνόμασι μορφὰς ἀλλάσσων τὸν αἰῶνα τρέχει, μέχρις ὅτε ἰδίων χρόνων τυχῶν διὰ τοὺς χαμάτους Θεοῦ ἐλέει χρισθεὶς εἰς ἀεὶ ἔξει τὴν ἀνάπαυσιν.
 4. οὖτος αὐτὸς μόνος ἀληθὴς ὑπάρξας προφήτης χ. τ. λ. —

Demnach tann es wohl nicht im Geringften zweifelhaft fein, baß nach ben Clementinen die angegebenen στύλοι του κόσμου die mabren Propheten find. Benn Grebner in feiner Abhanblung über Effacr und Chioniten G. 250. bies bennoch von Enoch, Roah, Abraham, Isaat, Ja-Tob als zweifelhaft hinftellt, und Gfrorer (Jahrhundert bes Beile, I. S. 337.) behauptet, bag nach ben Clementinen ber mahre Prophet in Abam und Jefu felbft auf Erben getommen, ben Patriarchen bagegen blog er: fchienen fei, fo ift zwar gugugeben, baß fie in teiner Stelle ausbrud. lich als bie mahren Propheten bezeichnet werden. Wenn fie aber in ben angeführten Stellen of στύλοι του κόσμου genannt und in eine Reibe geftellt werben mit Abam und Mofes, welche ber Berfaffer ofter als mabre Propheten bezeichnet, wenn ferner h. III, 20. gefagt wirb, baf ber Gine mabre Prophet bie Belt, verschiebene Geftalten annehmend, burchlauft, fo tonnen boch wohl nur alle jene genannten Manner - bie enra orulos - unter ben verschiebenen Erscheinungsformen bes Ginen mahren Propheten verftanben werben, mithin find alle biefe, Abam, Benoch, Roah u. f. w., als Erfcheinungeformen bes Einen mabren Propheten, auch bie wahren, ober mannlichen Propheten, welche als Cohne bes fünftigen Reichs in biefe Welt tommen, h. II, 15. — Uebrigens ift mit biefer Borftellung bie Stelle Proverb. IX, 1. ju vergleichen: Zogla duodoμησεν έαυτη olnor zal unigeide στύλους έπτά. Siehe Schwegler €. 387.

Bielmehr haben fie in vollfommener Reinheit und Seiligkeit ihr Leben zugebracht und beshalb bas unbedingte Wohlgefallen bes gerechten Gottes erlangt, h. XVIII, 13. 14.

Aber alle diese Männer haben nichts selbst ausgeschrieben und so rührt auch der Pentateuch nicht von Moses her. Bielmehr übergad Moses das Gesetz siebenzig würdigen Männern, welche diesenigen aus dem Bolf, die sie wollten, belehren sollten, h. II, 38. III, 47. In mündlicher Ueberlieserung sollte das Gesetz sortgepflanzt werden, h. III, 47., und die Wahrheit sich als Geheimlehre von Geschlecht zu Geschlecht in ihrer Reinheit erhalten, damit die Lehre, welcher die größte Achtung gezollt werden müßte, nicht von Ansang an öffentlich der Bersspottung preisgegeben würde, h. I, 11. 12. (das Genauere S. 15.).

Daß übrigens Mofes nicht felbft ben Bentateuch verfaßt hat, erhellt ichon baraus, bag in bemfelben fein Tob berichtet wird. Denn wie fonnte wohl Mofes felbst feinen Tob melben (h. III, 47.)? Bielmehr ift erft lange Zeit nach Mofis Tobe, erft 500 Jahre fpater, bas Gefet aufgeschrieben und im Tempel gefunden worden. Rach eben fo vielen Jahren wurde es verbrannt, und obgleich es abermals wieder hergestellt wurde, fo hat es boch noch öfter baffelbe Schidfal erfahren, h. III, 47. Immer murbe es zwar aufs neue hergeftellt, aber jebes Ral mehr verfälscht und mit mehr Irrigem und Unwahrem angefullt, h. 11, 38. III, 47. Der Urheber biefer verfalfchten Stellen ift zunächft freilich ber Teufel, jeboch hat Gott es aus guten Gründen jugegeben, bamit fich bie Gefinnung bes Denfchen offen barlege, h. II, 38. III, 4. 5. Denn ba fich wegen ber verfalschten Stellen Alles in ber Schrift finben lagt, mithin Jeber bas, mas er will, in berfelben finden fann, h. III, 9. XVI, 10., und nur bas feiner Gefinnung Entsprechenbe in berfelben findet, fo zeigt fich bie Gefinnung eines Beben in bem, was er barin findet, und so offenbart die Schrift, ob 300 mand Liebe gu Gott hat, ober berfelben ermangelt, h. III, 5. 10. XVI, 10. 4).

<sup>4)</sup> Abgefeben von bem Busammenhange mit ber Lehre von ber Berfälfdung ber Schrift ift bics ein tiefer und mahrer Gedante, das bu

Dies ift bas Geheimnis ber Schrift, rd prorifeior ror' poagow (h. II, 40. III, 4.), beffen Mittheilung freilich nicht für Jebermann ift, ba ber große Haufe leicht Anftos baran nehmen wurde, h. II, 39.

Solcher unwahrer und unächter Stellen gibt es haupt sächlich zwei Arten. Die erstere umfaßt alle die Stellen, welche etwas Unwürdiges von Gott aussagen, wo entweder Gott als menschlichen Affectionen ausgesetzt erscheint, wo z. B. gesagt wird, Gott fühle Reue, er überlege u. s. w., oder die Einsheit Gottes in Abrede gestellt wird, h. II, 40—45. Die zweite Klasse machen die Stellen aus, in welchen von Adam und den übrigen Gerechten des alten Testaments Anstößiges berichtet wird, h. II, 52. III, 43. 5).

Da sonach Wahres und Falsches in der Schrift gemischt enthalten ist, so bedarf es eines Kriteriums, wonach beides geschieden werden kann. «Wie kann man», fragt Simon Magus den Petrus, h. III, 42., «da die Schrift Gott bald als ein boses, bald als ein gutes Wesen beschreibt, die Wahrheit erkennen»? Das erste Kriterium der Wahrheit ist nach der Antwort des Petrus die Uedereinstimmung mit der Schöpfung. So viele Stellen der Schrift mit der Schöpfung der Welt in Harmonie stehn, sind wahr, welche sich nicht mit derselben in Einstlang befinden, gehören zu den versälsschen, h. III, 42. 6). So

Gesinnung auf die Erklärung der Schrift — in den Clementinen ist freilich nur vom alten Testament die Rede — von entscheidendem Einfluß ift, ein Gedante, den die Geschichte der Eregese hinlänglich bestätigt. — Ran muß wahr sein, um zur Wahrheit zu gelangen.

<sup>5)</sup> Es sind dies eben dieselben Stellen, weiche Philo und nach ihm die alexandrinische Schule, namentlich Origenes, durch allegorische Deustung (araywyn els ro ronror) zu umgehn suchte. Bergl. Grörer, Jahr, bundert des Peils, I. S. 268., Strauß, Leben Jesu, 3te Auslage S. 9. Uedrigenes ruhte die allegorische Erklärung jener Stellen, welche Gott Jorn, Reue u. s. w. beilegen, bei Origenes, wie die Annahme der Clesmentinen, daß dieselben verfälscht seien, auf gleichem Grunde, nämlich auf der Boraussezung, daß solche Stellen, wörtlich gesaßt, zur gnostischen Unsterscheidung des alttestamentlichen Sottes von dem Gott des Christensthums führen müßten (vergl. Redepenning's Origenes S. 302.). Origes nes half sich durch allegorische Deutung, die Clementinen dadurch, daß sie estellen für verfälscht erklärten.

<sup>6)</sup> Όσαι των γραφων φωναλ συμφωνούσι το υπ' αὐτού γενο-

läßt fich 3. B. aus ber Analogie mit ber Schöpfung zeigen, bag alle bie Stellen, in welchen Gottes Allwiffenheit geläugnet wirb, unwahr find. Denn hatte Abam Kenntniß ber Butunft, was offenbar baraus hervorgeht, bag er feinen Gohnen, fobalb fie geboren waren, ihren fünstigen Handlungen entsprechende Ramen beilegte, fo muß boch Gott, welcher Abam geschaffen. um fo mehr eine Renntnig ber Bufunft beigelegt werben, h. Ebenso folgt baraus, bag Gott ben reinen Simmel und die Sonne geschaffen, daß er fich nicht in Finfternis und Sturm befinden fann, wie einige Stellen ber Schrift behaupten. h. III, 45. Ein zweites Rriterium ift folgendes: Da Chriffus gefommen ift, nicht bas Gefet aufzulofen, fonbern zu erfüllen, fo fann bas, was er abgeschafft hat, nicht Bestandtheil bes von Mofes gegebenen Gefeges fein, fonbern muß ein fpaterer un: achter Zusat fein, h. III, 51. 7), und so zeigt die Bergleichung ber Lehren Chrifti mit bem Bentateuch, mas in bem Lettern achte mofaische Lehre, und was fpater hineingebrungen ift. Wenn g. B. in ber Schrift von Gott gefagt wirb, er fcwore, fo erhellt die Unachtheit Diefer Stellen baraus, bag Chriftus befiehlt nicht zu schmören. Wenn ferner Christus ben Teufel ben Bersucher nennt, so ift flar, bag bie Schriftstellen, welche Gott bas Berfuchen beilegen, ju ben verfälfchten gehoren, h. Deshalb forberte auch Chriftus auf, yired das τραπεζίται δόχιμοι, und fagte zu ben Sabbucaern: διά τούτο πλανᾶσθε μή εἰδότες τὰ άληθή τῶν γραφῶν, h. II, 51. III, 50.

So liegt auch im Pentateuch die Wahrheit nicht rein vor, sondern mannigsach mit Irrthumern gemischt. Demnach ift auch die große Menge unter den Juden vor Christo nicht zur Erstenntniß der Wahrheit gelangt, nur in einer kleinen Anzahl von

μένη πτίσει, άληθεῖς εἰσιν, ὕσαι δὲ ἐναντίαι, ψευδεῖς τυγχάνουσιν. Bergl. auch c. 48. τὰ περὶ θεοῦ ἐπ τῆς πρὸς τὴν πτίσιν παραβολῆς ἐστι νοῆσαι.

<sup>7)</sup> Τό δὲ καὶ εἰπεῖν αὐτὸν (scil. ઉἡτίξιιε), οὐκ ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον, καὶ φαίνεσθαι αὐτὸν καταλύντα σημαίνοντος ἦν, ὅτι ἃ κατέλυσεν, οὐκ ἦν τοῦ νόμου. Τὸ δὲ καὶ εἰπεῖν, ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, ἰῶτα εν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρίλθη ἀκὸ τοῦ νόμου, τὰ πρὸ οὐρανοῦ καὶ γῆς παρερχόμενα ἐσήμαινεν μὴ ὄντα τοῦ ὄντως νόμου.

Burdigen hat sich die Wahrheit von Ansang an in voller Reinheit als Geheimlehre erhalten <sup>8</sup>). Zu diesen gehörten auch theils
weise die Schriftgelehrten und Pharister, aber nur theilweise,
denn einem Theile derselben gelten die Worte Christi: ovad
öpür, yoappareis xai paquaior önongtrar, öre xadaplzere
rov nornglov xai ris naqoptlog ro Eswder, Eawder di
yéper hindungen. Al, 29. Andere müssen natürlich gemeint
sein, wenn Christus den Schriftgelehrten zu gehorchen gedietet,
weil ihnen der Stuhl des Moses anvertraut sei, h. XI, 29.
Diese besigen wirklich den Schlüssel des Himmelreichs, die yrwoous, h. III, 18., d. h. die Kenntniß, das Wahre und Falsche
ber Schrift zu unterscheiden.

Wenn aber auch auf biese Weise sich bie Wahrheit von Anfang an bis auf Christus als Geheimlehre fortgepflanzt hat, so war die Zahl berer, welche an derselben Theil hatten, boch immer eine sehr geringe. Die Wahrheit zum Gemeingut Aller zu machen, erschien der göttliche Geist zulest in Jesu.

Wir tommen fonach zur Christologie unfere Berfaffers.

# **s**. 13.

# Chriftologie.

Die Christologie unsers Berfassers haben wir schon theilweise S. 1. besprochen, des Zusammenhangs wegen ist das dort Entwidelte kurz zu wiederholen.

Die göttliche Sophia ober ber göttliche Geist, ber Mittler ber Schöpfung wie ber Offenbarung, ber Herrscher bes fünstigen ewigen Reiche, welcher an' appig adwog Ramen und Formen wechselnd die Welt durchlief, erschien zulet, nachdem er vorher in Abam, Henoch, Roah, Abraham, Isaat, Jakob, Moses Mensch geworden war, in der Person Jesu. Als

<sup>8)</sup> Bergl. h. III, 19., wo behauptet wird, daß Christus das von Ansang an den Würdigen heimlich Bertundete gelehrt habe, τὰ ἀπ' αίωτος εν πρώπτω άξιοις παραδιδόμενα πηρύσσων. Bu diesen Wenigen zöhlt sich auch Petrus selbst, wenn er von sich sagt, πάρεσμεν — — οι άγαθολ ξμποροι έπ προγόνων ήμων παραδοθείσης και φυλαχθείσης θρησκείας, h. IX, 8.

<sup>1)</sup> Auch Methobius nimmt eine Incarnation ber Sophia außer

König des kinftigen, ewigen Reichs 2) stellen die Clementinen seine Herrschaft, wie der Herrschaft des Teufels über die gegenwärtige Welt, h. VII. 3. VIII, 21. XV, 7., so auch der zeitlichen Herrschaft der irdischen Könige entgegen 3), und verwerfen die Meinung derer, welche Christum für einen Sohn Davids halten, machen vielmehr geltend, daß er Sohn Gottes sei, h. XVIII, 13. 4).

So erkannten die Clementinen allerdings eine höhere Burde in Christo an, laugneten aber aufs entschiedenste seine Gottheit. Er ist Sohn Gottes von Anfang, er ist Seconocypeuw, h. I, 6., aber nicht Gott selbst. Wir haben schon bet ber Lehre von der Einheit Gottes (S. 1.) gesehn, wie entschieden der Berfasser die Monarchie Gottes auch gegen die Behauptung der Gottheit Christi sesthält, und mit welchen Gründen er die selbe bestreitet.

Was ift die Meinung des Verfassers in Ansehung der Geburt Christi? Es sinden sich nur zwei Stellen, welche hierüber entscheidend sind, und doch sind gerade diese Stellen von einigen Gelehrten fur, von andern gegen die Annahme einer über-

ber in Icfu noch in Wam an. Bergl. Baumgarten - Crufius, Lehrbuch ber Dogmengeschichte, Theil II. Seite 1128.

<sup>2)</sup> Bergl. §. 1. Unm. 23.

<sup>3)</sup> h. III, 62. Νῦν πολλῶν κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν ὅντων βασιλέων συνεχῶς πόλεμοι γίνονται, ἔχει γὰς ἔκαστος πρόφασιν εἰς πόλεμον τὴν ἐτέρου ἀρχήν. Ἐἀν δὲ εἰς ἢ τοῦ παντὸς ἡγεμών . . . . ἀΐδιον τὴν εἰρήνην ἔχει. Πέρας γοῦν ὁ θεὸς τοῖς καταξιουμένοις αἰωνίου ζωῆς ἔνα ἐν τῷ τότε αἰῶνι βασιλέα τοῦ παντὸς καθίστησιν.

<sup>4)</sup> Πρώτον μέν γάρ δύναται ὁ λόγος, nămlich bie Botte Matth. XI, 27., εἰρῆσθαι πρὸς πάντας 'Ιουδαίους τοὐ'ς πατέρα νομίζοντας εἰναι Χριστοῦ τὸν Δαβίδ, καὶ αὐτὸν δὲ τὸν Χριστὸν υἰὰν ὄντα καὶ υἰὰν θεοῦ μὴ ἐγνωκότας. Bergl. Reanbers gnostische Systeme S. 468. Strauß's Leben Jesu, 8te Aussage, I. S. 220. Es ist übrigens zu ber merken, baß die Clementinen gegen David eine besondere Abneigung begeten, vergl. Strauß a. a. D. S. 218 sf. David war ein Krieger, Butvoergießen war aber den Elementinen eine der größten Sanden und der Krieg eine Folge der falschen Prophetie, h. III, 21., von David war ein Chebruch besannt, Chebruch war nach ihnen aber eine noch größere Sände als Word (vergl. §. 17.), David war ein Saltenspieler, Saitenspiel betwachteten sie aber als Ersindung der weiblichen Prophetie, h. III, 26.

nathrlichen Geburt geltenb gemacht 8). Die erstere Stelle, h. III, 17. lautet: Τὸ μέγα καὶ άγιον τῆς προγνώσεως αὐτοῦ (scil. ઝεοῦ) πνεῦμα, εἰ μὴ τῷ ὑπὸ χειρῶν αὐτοῦ κυοφορηθέντι ἀνθρώπφ δώῃ τις ἐσχηκέναι, πῶς ἔτι ἐτέρφ τφ ἐκ μυσαρᾶς σταγόνος γεννηθέντι ὁ ἀπονέμων, οὐ τὰ μέγιστα κάμαρτάνει; Die andere Stelle, c. 20., enthált densels ben Gedansen sast mit benselsen Borten.

Bas ift der Sinn dieser Stelle? Offenbar will der Bersasser beweisen, daß Abam das äylor πνεῦμα gehabt habe. Er beweiset es so, daß er geltend macht, es ware doch sicher die größte Ungerechtigkeit, dem aus den Handen Gottes unmittelbar hervorgegangenen Adam den heiligen Geist absprechen und ihn einem andern 6), aus schmutzigen Tropsen entstandenen

<sup>5)</sup> Die Frage, ob bie Clementinen eine übernatürliche, ober natürliche Geburt Chrifti annehmen, hat guerft Reander in Unregung gebracht und fich nach h. III, 17. und 20. fur bas Erftere entschieben (gnoftische Spfteme S. 409., vergl. auch feine Rirchengeschichte, 2te Musgabe, I. 2. 6. 618.) Dagegen fuchte Grebner in feiner Abhanblung über Effaer und Chioniten S. 253, und nach ihm Baur in bem Programm de Ebionitarum origine etc. p. 16. aus eben biefen Stellen bas Gegentheil gu erweisen, womit fich auch Coun in feiner Ausgabe ber Municherschen Dogmengeschichte, erfte Balfte Caffel 1832. G. 164. einverftanben erflarte. Dagegen trat Schnedenburger, Evangelium ber Aegyptier G. 7., auf Reanters Seite, infofern er bie Unnahme einer naturlichen Geburt in ben Clementinen verworfen fanb, ertlarte fich aber gegen benfelben, infofern er meinte, bağ bie Stellen h. III, 17. u. 20. nur burch vorausgefesten Dotetismus fich erklaren laffen. Diefer Meinung trat fobann auch Baur in feiner Gnofis G. 760. bei, wie auch Strauf in ber britten Auflage feines Bebens Jefu, Ehl. I. E. 220., ob er gleich in ber erften Auflage bie Annahme einer natürlichen Geburt in biefen Stellen gu finden geglaubt batte. Much Silgers (Darftellung ber Barefien u. f. m., I. G. 178.), Schenfel, de eccl. corinth. primaeva, p. 39. und Engelharbt in feiner Dogmengeschichte, Thi. I. S. 29. erklaren fich für bie Unnahme, baf bie Clementinen eine übernatürliche Beburt Chrifti behaupten, mabrent Dorner, Entwickungsgefchichte ber Chriftologie, Zub. Beitfchrift 1835. Ates beft S. 86. behauptet, bag bie Clementinen Chrifti metaphyfifche Beugung laugnen, und hoffmann, Kritit bes Lebens Jesu von Strauf S. 109 ff., daffelbe genauer zu begrunden bemuht ift.

<sup>6)</sup> Ale grammatisch falsch ganglich abzuweisen ift bie Uebersehung boffmanns a. a. D. S. 209. abem anbern, bas ware ro ertep, bages gen ift erep ro (nur fo ift zu accentuiren), einem anbern, gleich mit

Menschen beilegen zu wollen. Wenn man einem solchen ben heiligen Geist zugesteht, wie viel mehr muß man ihn nicht bem unmittelbar durch Gott geschaffenen Abam beilegen?

Bon ber Beantwortung ber Frage, wer unter ben Borten έτέρφ τω έχ μυσαράς σταγόνος γεννηθέντι μι verftehen ift, bangt bie Entscheibung ber aufgeworfenen Frage ab. Sind hiermit ebie übrigen Menschen, aus benen ber mahre Prophet fprach», wie Crebner will (S. 254.), gemeint, so wurde ber Berfasser so schließen: Es ift bocht ungerecht, bas Eyeor meiuce ben übrigen Menfchen, aus benen ber mabre Brovbet fprach, und namentlich Jefu ertheilen zu wollen, und es bem Abam abaufprechen, ba bie Erfteren boch aus unreinem Samen ent fanben, Abam aber unmittelbar aus ben Sanben Gottes berporgegangen ift. Damit murte naturlich Chrifti übernaturliche Geburt in Abrebe gestellt fein. Allerdings laffen bie angeführ ten Worte, für fich betrachtet, biefe Deutung ju. Aber es ift boch wohl nicht zu läugnen, daß auch eine andere Auffaffung ber Worte erepw rw ex x. r. 2. möglich ift. Es können biefe Worte nämlich auch auf die altteftamentlichen, nachmosaischen

Erlop rere, wie in ber faft gang gleichen Stelle h. III, 20. fteht. Dem bağ rov und ro febr gebrauchliche Rebenformen für revos und rev finb, bebarf wohl nicht ber Ermannung. Wenn hoffmann alfo fo foliest: BB:r fann jene anertannt vom beiligen Geift erfüllte Perfon anbert fein als Zefus», fo beruht bies auf ber falfchen leberfegung ebem andern. -Belbft wollte man ereop r of - - yerryberre lefen, mas freilich fcon wegen ber faft gang gleichlautenben Stelle h. III, 20., wo erter rent fleht, nicht wohl angeht, fo murbe ereow bennoch nicht übersett mer ben burfen ed em anderns fondern ee.inem anderns, und po mit yerny-Berre zu verbinden fein, und ber Ginn berfelbe fein, als wenn gerri-Sérte ex proapas grayoros obne Artifel mit érépo zusammengestellt wurde. Denn indem bas Unbestimmte ceinem anderns (ereco) burch ben Busah ex mudaçãs stayóvos yerrydérte eine nähere Bestimmung und Abgrangung gegen alle bie erhalt, welche nicht auf biefe Beife entftanben find, ift es bem Ginne nach ziemlich gleich, ob ich biefe nabere Beftim: mung und Abgrangung burch ben Artifel hervorhebe, ober biefelbe unbt: filimmt bem unbestimmten Ausbruck eeinem anberns anreihe. Das Er ftere wurde bem beutschen einem anbern und gwar einem folden, bet zu der Klaffe derjenigen gehört, welche ex uvoneas orayoros entflan den finds, das Imeite eeinem andern en jevouges crayoros Entstande nens entipreden.

Propheten, die Propheten, welche der Berfasser sür Propheten des Irrthumes und der Lüge erklart, bezogen werden und der Sinn sein: Wie sollte der nicht die größte Sünde begehn, welcher einem Andern, nämlich den alttestamentlichen Propheten, die doch en suvoasses orayoros entstanden sind, das äyeor revedua zugesteht, dagegen es dem nicht so entstandenen Adam abspricht. Nach dieser Fassung würden wir aus dieser Stelle die Annahme einer übernatürlichen Geburt Christi beim Berssasser der Clementinen folgern müssen, wie wir gleich nachher zeigen werden. Zuvor ist die Frage zu entscheiden, wer unter den Worten exésog n. s. d. zu verstehn ist, die übrigen Menschen, in denen der wahre Propheten des Irrthums und der Lüge.

Kann nun aber die Entscheidung nicht aus dem angeschrien Worten allein ersolgen, so müssen wir und wohl umschen, ob das Folgende einen Grund gegen die eine oder andere Ekslärung darbietet. Nachdem der Versaffet im 20sten Capitel nochmals die c. 17. ausgestellte Behauptung, es sei ungerecht, dem von Gott geschaffenen Adam den heiligen Geist abzuspreschen, ihn dagegen einem andern ex uvoapas orayóvos entstanden, ihn dagegen einem andern ex uvoapas orayóvos entstanden, ihn dagegen einem andern ex uvoapas orayóvos entstanden. Menschen zuzuertheilen, wiederholt hat, sährt er sort: rà dè uéziora evoepas èàuvoi, os àri àquis adwos äua roïs òvóuasi uoppas àllásowr ròv alwas reéxel.

Der Zusammenhang ist also: Es ist höchst ungerecht, einem andern aus unreinem Saamen entstandenen Menschen den heiligen Geist beizulegen und ihn dem unmitteldar durch Gott geschaffenen Adam adzusprechen. Am frommsten ist es, einem andern diesen Geist nicht zu ertheilen (ear Ereop per pah don Exer), vielmehr nur dem allein, der u. s. Bunachst ist unläugdar, daß in diesem zweiten Sat dieselben unter den Worten eeinem andern» zu verstehen sind, als im vorhergehenden 7). Die Entscheidung also, wer im ersteren Sate unter den Worten Exeop ro ex povaçãs x. v. d. gemeint ist, wird davon

<sup>7)</sup> Es ift mithin bie Uebersehung hoffmanns falich, ber hier Ers-

abhängen, welche Erklärung fich bei biefem Sape als pulaffig erweiset.

Offenbar zeigen die Worte za de pézeora edospes x. z. d., daß unter éxéqu nur solche verstanden werden können, welchen der Versasser selbst das äxion unesuma nicht beilegt. Hieran scheitert also die Erednersche Erklärung. Rach dieser würde der Versasser hier sagen: «Es wäre am frommsten, den heiligen Geist nur Adam, nicht auch Iesu zu ertheilen», was mit der Lehre der Clementinkn, daß das äxion unesqua in Adam, Enoch, Roah ———— Iesus erschienen sei und alle diese zu den wahren Propheten gemacht habe, in dem schroffsten Widerspruch stehen würde. So sühren die Worte za de pézeora edospes x. z. d. uns hin zur andern Erklärung, wonach die Propheten des alten Testaments gemeint sind 8). Diese erkannte der Vers

<sup>8)</sup> hoffmann a. a. D. S. 210 f. wendet gegen biefe Ertlarung bes Eregos von den Propheten bes alten Testaments Folgendes ein:

<sup>1)</sup> Diese Deutung paffe nicht in die Dentweise ber Clementinen, ba biese die hebraischen Propheten nicht als gottliche anerkannten.

Aber gibt benn ber Berfasser irgend wie zu ertennen, bag er biejenigen, welche er unter ereco ex μυσαράς x. τ. 1. versteht, als göttliche Propheten anerkennt? Im Gegentheil zeigen bie Worte, es sei am frommsten, biesen bas άγιον πνευμα abzusprechen, boch ganz beutlich, baß er sie nicht als göttliche Propheten anerkannte.

<sup>2)</sup> Die Deutung von ben altreftamentlichen Propheten gehe nicht an, weil ter Berfaffer biefen gewiß etwas Schlimmeres als ihre natürliche Beburt vorzuwerfen gewußt hatte.

Dierbei ist übersehen, was des Verfassers Absicht ift. Er will offens bar beweisen, das Adam den heiligen Geift gehoot habe. Diesen Beweis zu führen beruft er sich auf eine all gemein zugestandene That: sache, die naturgemäße Erzeugung und G. burt der alttestamentlichen Propheten, und argumentirt so: Wenn Ihr diesen das äreor nredus zuschreibt, die doch ex pusagas sraydros entstanden sind, wie vielmehr müßt ihr dasselbe thun bei dem nicht so entstandenen, unmittelbar von Gott geschaffenen Adam. Am frommsten ist es aber, fährt er dann weiter sort, diesen alttestamentlichen Propheten den heiligen Geist gar nicht zu ertheilen, vielmehr dem allein, der in verschiedenen Gestalten die Welt durchlänft.

<sup>8)</sup> Gegen biese Erklärung spreche ber Ausbruck ro άγιον Χριστοῦ πνεῦμα, «benn ben Christusgeist schrieb man boch seibst ben höchsten Propheten bes alten Testaments nicht zu, sonbern eben nur Iesu». Bei biesem Einwand ift aber übersehn, bağ nach ben Elementinen alle wahren

faffer ja nicht als die wahren Propheten an und legte ihnen nicht τὸ ἄγιον πνεῦμα bei, konnte somit wohl sagen, es set am frommsten, ihnen den heiligen Geist nicht beizulegen. Diese Erslärung past um so besser, als in den Worten τὰ δὲ μέγιστα εὐσεβεῖ..... nicht undeutlich zu verstehn gegeden wird, daß Blele diesen andern das ἄγιον πνεῦμα beilegen. Die gegedene Erslärung erhält noch eine Bestätigung durch die Worte ἐχεῖνον δὲ μόνον ἔχειν λέγοι, δς ἀπ' ἀρχῆς αἰῶνος ᾶμα τοῖς ὀνόμασι μορφὰς ἀλλάσσων τὸν αἰῶνα τρέχει. In den

Eine Darlegung bes Busammenhangs wird auch bie Richtigkeit biefes Ginwands and Licht ftellen. Rachdem Petrus h. III, 10. erwähnt bat, bag Simon fich jum Beweis für feine Behauptung, bag es mehrere Sotter gebe, auf die Schrift berufen werbe, behauptet er, bag bie Schrift alles Mögliche enthalte, c. 10., und beshalb nur beim mahren Propheten bie Bahrheit ju finden fei, c. 11.; barauf fchildert er bie Mertmale bef. felben, c. 11. und 12., und zeigt c. 13 ff., baß bies Alles bei Chrifto ber Kall gemefen fei. Sobann will er e. 17-20. beweisen, baß auch Abam ber mahre Prophet gemefen, mas er fo bemeifet, bag er hervorhebt, es fei boch von benen, welche bie altteftamentlichen Propheten als mabre Propheten anerkannten, bochft ungerecht, wenn fie nicht von Abam baffelbe annehmen wollten, ba bie Erstern Ex puongas orayoros entftanben, Mbam bagegen unmittelbar von Gott geschaffen fei. Darauf verbreitet fich Petrus weiter über Abam, c. 18., fommt bann c. 19. noch einmal auf Chriftus zu reben, und nimmt c. 20. bas Thema, baf Abam ber mabre Prophet gewesen, wieber auf, indem er bas c. 17. Gefagte wieberbolt und weiter ausführt.

Propheten ro ayior Xoistou nreuma haben — baffelbe ayior nreuma erfchien in Abam, Enoch u. f. w. Iefus, und machte alle biefe zu ben wahren Propheten nach ber Lehre ber Clementinen. — Die Behauptung, bie altteftamentlichen Propheten seien wahre Propheten, fiel unserm Berfaffer sonach mit ber Behauptung zusammen, fie hatten ro ayior Xoistou nreuma.

<sup>4)</sup> Bei der Erklarung des Eregos von den alttestamentlichen Propheten werde die Meinung, daß diese wahre Propheten seien, nur als minder fromm-bezeichnet, was bei der Strenge des Verfassers gegen diese viel zu wenig gesagt sei. Allein, wenn der Verfasser auch seldst ein heft tiger Gegner der alttestamentlichen Propheten war, so sehen wir doch aus dem Umstande, daß er die Lehre von der Verfalschung der Schrift, um Anstoß zu vermeiden, nicht Allen vorgetragen wissen wollte (h. II, 39. vergl. §. 12.), wie tolerant er sich gegen die gewöhnliche Meinung in Betress des alten Testaments verhielt.

<sup>5)</sup> Die Erklärung von ben Propheten bes alten Teftaments paffe nicht in ben Busammenhang.

Worten dueden, sind namlich offenbar alle die zusammenbesaßt, in benen der wahre Prophet erschien, Adam, Enoch, Roah.... Moses, Jesus, die als Erscheinungsformen des Einen wahren Propheten, der die Welt durchläuft, eine Einheit bilden. Mithin können unter dueden unmöglich die übrigen Menschen, aus denen aber wahre Prophet sprach», verstanden werden. Wie nun aber diese wahren Propheten unter dem duesen. Wie nun aber diese wahren Propheten unter dem duesen. Die nun aber diese wahren Propheten unter dem duesen, so die duersis u. z. d. in eine Einheit zusammengesaßt werden, so wird allen diesen die Reihe der weiblichen falschen Propheten, denen das ärven under den ganzlich abzusprechen am frommsten ist, welchen aber doch die große Menge dasselbe zuertheilt, in dem dem duesen entgegengesesten Exéqu gegenübergestellt.

So ift ber Sinn bes Gangen:

Benn nach ber gewöhnlichen Meinung ben alttestamentlichen Propheten, welche έκ μυσαράς σταγόνος entstanden, b. h. auf natürliche Beise geboren sind, das άγιον πνευμα zufommt, wie viel mehr muß man es dem auf unmittelbare Beise von Gott geschaffenen Adam beilegen? Am frommsten ist es aber, diesen alttestamentlichen Propheten es abzusprechen und nur dem Einen wahren Propheten, ber in verschiedenen Gestalten, in Adam, Enoch, Noah, Abraham, Isaat, Jatob, Woses, Jessus die Belt durchläuft, beizulegen.

Bas folgt nun aber hieraus im Betreff unserer Untersuchung, ob sich ber Berfasser Jesum auf gewöhnliche Beise entfanden bachte, ober nicht?

Sehen wir, wie die Elementinen als Grund, daß die alte testamentlichen Propheten das Arevua äylor nicht gehabt, ihre natürliche Entstehung geltend machen, so kann es wohl keinem Zweisel unterliegen, daß sie Jesum keine gewöhnliche Entstehung zuschreiben. Mit welchem Recht die Clementinen aber aus der naturgemäßen Erzeugung und Geburt einen Grund dafür hernehmen konnten, daß die alttestamentlichen Propheten das äylor reveuma nicht gehabt, d. h. in ihrem Sinn keine wahren Propheten gewesen seien, erhellt aus ihrer Ansicht, nach welcher alle Wenschen vermöge ihrer Abstammung von Adam und Eva

an der Natur beiber Theil haben, sowohl an dem rerausa ärzor des Adam, als an der psuchischen Seele der Eva, und eben vermöge dieser Mischung nicht im Stande sind, durch sich selbst zur Wahrheit zu gelangen (vergl. S. 7.), wie auch eben beshalb die Möglichkeit der Sünde in ihnen gegeben ist (vergl. S. 9.). Ist also die Möglichkeit zu sündigen, wie die Unmöglichkeit, durch sich selbst zur Wahrheit zu gelangen, eine nothwendige Folge der Abstammung von Adam und Eva, so müssen die wahren Propheten, die nach der Ansicht des Vers. edenssowenig sündigen, als die Unwahrheit reden können (vergl. S. 11.), von dieser Abstammung eine Ausnahme machen 9), und so konnte die allgemein zugegebene Entstehung der alttestamentlichen Propheten en zevoasses orarsoros dem Versassen vohl ein Argument hergeben gegen die Annahme, daß sie wahre Propheten gewesen seien.

Sonach können wir als unwiderleglich bewiesen annehmen, daß der Berfasser Christo eine übernatürliche Engstehung zuschrieb. Allerdings folgt aber auch, daß er dasselbe von allen übrigen wahren Bropheten annahm \*).

Aber wie bachte sich ber Berfasser benn bie Entstehung Christi? An eine Geburt von der Jungfrau Maria fonnte er nach feiner Borstellung vom weiblichen Geschlecht, wonach & &5

<sup>9)</sup> hoffmann a. a. D. G. 210. wenbet bagegen ein, baf, ba h. III, 27. nicht von ber Unreinheit ber vom Beibe Gebornen bie Rebe fei, sondern biese Stelle symbolisch verstanden werden musse von der Dischung ber Bahrheit und Luge, welche biejenigen in sich trugen, die bie wahren und falfchen Propheten, bie mannlichen und weiblichen gugleich anertanns ten, nach ben Clementinen sich bie Unfunblichkeit Chrifti wohl mit feiner naturlichen Entftehung vertragen tonne. Allein wir haben ichon oben §. 9. Unm. 2. diefe Deinung ausführlich wiberlegt. Wenn hoffmann aber fortfahrt: «Aber auch jugegeben, bag nach ber lehre ber Glementis nen ber vom Beibe Beborne unrein ift, tonnte Jefus boch nach benfelben auf gewöhnliche Beife entftanben fein, ba er por bem Empfange bes πρευμα nicht fundlos und irrthumlos zu fein hrauchte, fondern es erft nachher geworben fein tonnte», fo zeugt bies nur von einer Untenntnif bes clementinischen Spftems, nach welchem ber mabre Prophet von Unfang an das πνεύμα haben muste, πνεύμα έμφυτον και άένναον. Bergl. 5. 11.

<sup>\*)</sup> Möglich ift es freilich, bag er fich biefer Folgerung felbft nicht bewuft war.

äpoerog nat Indelag pepords & per perderae, & de adqueres ebensowenig benten, als bie naturgemaße Entstehung Christi billigen.

Das Folgende mag als Versuch gelten, ber mahren Dei nung unsers Versassers naher zu treten, ohne daß wir das Refultat als ein unzweiselhaftes ausgeben wollen.

Wenn wir die oben angeführte Stelle 10) genauer betrachten, fo werben wir febn, bag, wie im erften und zweiten Sas unter bem ereow dieselben zu verstehn find, so auch mit ben im erften Sat ermahnten δ ύπο χειρών θεου χυοφορηθείς är Jowros eben baffelbe gemeint ift, was im zweiten mit ben Worten δς απ' αρχης αίωνος αμα τοις ονόμασι μορφάς allaggwr tor alwra toexel bezeichnet wird. Wenn wir nun aber erkannten, bag biefe lettern Worte nicht allein Abam, fonbern auch alle übrigen mahren Bropheten umfaffen, fo merben wir auch bei δ ύπο χειρών θεού κυοφορηθείς ανθρω-TOG sunachft freilich an Abam, sobann aber auch an alle mabren Bropheten benten. Daraus wurde benn hervorgebn, bas alle biefe, eben so wie Abam, als ύπο χειρών θεού χυοφοon Berres du benten find. Sonach wurde die Entstehung aller mahren Bropheten und somit auch bie Entstehung Jesu nach ben Clementinen ale eine unmittelbar burch Gott bewirfte ju faffen fein, ohne bag wir in irgend einer Beife biefe Anficht mit Schnedenburger als eine botetifche bezeichnen burfen 11).

<sup>10) 3</sup>th sease bie gange Stelle noth einmal hierher, h. III, 20. Εάν τῷ ὑπὸ χειρῶν θεοῦ χυοφορηθέντι ἀνθρώπφ τὸ ἄγιον χρισιοῦ μὴ δῷ τις ἔχειν πνεῦμα, πῶς ἐτέρο τινὶ ἐκ μυσαρᾶς σταγόνος γε; τημένφ διδοὺς ἔχειν, οὐ τὰ μέγιστα ἀσερεῖ; Τὰ δὲ μέγιστα εὐσερ϶, ἐὰν ἐτέρφ μὲν μὴ δψή ἔχειν, ἐκεῖνον δὲ μόνον ἔχειν λέγη, δς ἀπ ἀρωχῆς αἰῶνος ᾶμα τοῖς ὀνόμασι μορφὰς ἀλλάσσων τὸν αἰῶνα τρέχεις μέχρις ὅτε ἰδίων χρόνων τυχών διὰ τοὺς καμάτους θεοῦ ἐλέει χρυσθεὶς εἰς ἀεὶ ἔξει τὴν ἀνάπαυσιν.

3ft bies die Ansicht ber Clementinen, so erhellt um so mehr, welches Interesse ber Verfasser hatte, die Davidische Abstammung Christi zu läugnen (vergl. oben Anm. 4.).

Mag man hierüber urtheilen, wie man will: bas steht außer allem Zweifel, baß ber Verfasser sich Jesu Entstehung als eine übernatürliche bachte.

Da Chriftus nach ben Clementinen einer ber wahren Brospheten war, so mußten fie ihm alles bas beilegen, mas fie als zum Begriff eines Propheten gehörend betrachteten. Sonach konnte er nicht sundigen, wußte Alles u. f. w. Bergl. §. 11.

Auf ben Wunderbeweis, fonnten bie Clementinen nicht

laffen mußte; fo ift boch flar, bağ biefe legte Behauptung, welche auch bie Clementinen nach bem oben Entwickelten theilen, weber an fich boletifd ift, noch nothwendig Dotetismus vorausfest, ba nicht umgefehrt aus berfeiben folgt, bag Chriftus einen blogen Scheinforper gehabt habe. mehr ift nicht bloß in abstracto die Möglichkeit vorhanden, bie Bebaupe tung, baß Chriftus nicht burch Geburt, fonbern burch unmittelbare Birts famteit Gottes ins irbifche leben getreten, mit ber Unnahme feiner mabs ren Menfcheit zu vereinigen, fondern es lagt fich auch beftimmt zeigen, bag bie Clementinen wirflich beibe Annahmen gu verbinden mußten. Denn eben fo, wie von Chrifto, behaupten fie ja auch von ber unterften Mangordnung ber Engel, bag fie vom himmel auf bie Erbe herabgefties gen maren und ohne Bermittlung ber Geburt menfchliche Rerper anges nommen batten (vergl. §. 5.), ohne bag ihre Borftellung von benfelben irgend wie eine botetische mare; vielmehr ergibt fich fcon aus ihrer Behauptung, baf bie Engel mit bem menschlichen Rorper auch finnliche Begierben angenommen batten, bag fie benfelben eine mahre Denfcheit gus fdrieben.

Anders gestaltet sich die Untersuchung, ob die Berstellungen des Berfassers über die Person Shrifti dotetisch sind, oder doch an den Dotetissmus anstreisen, wenn man seine Ansicht von der Ungöttlichkeit der Materie und seine demgemäße Ableitung der Sünde aus der Sinnlichkeit
(vergl. §. 17.) mit der Behauptung der Unsündlichkeit Christi zusammenhält. Allein, wenn er gleich an einzelnen Stellen so weit geht, zu behaupten, daß die Befriedigung der Sinnlichkeit an sich Sünde sei, so bestimmt
er dies doch an andern näher dahin, daß nur der Besitz und Genuß dessen,
was nicht durchaus nothwendig zum Leben sei, als Sünde zu betrachten
sei (vergl. §. 17.). Sodann aber wohnte in Issu, wie in allen übrigen
wahren Propheten das Beson newuma ohne Bermischung mit der animalischen woxi, erst durch die Berbindung beider ist aber im Meuschin die
Röglichkeit der Sünde gegeben, weshalb denn die wahren Propheten nicht
sundigen können. Bergl. §. 11. Anm. 14.

viel geben, ba nach ihnen Bunber oft auch Wiffungen ber Damonen find, und auch ber Magier Simon Bunber verrich tet, h. II, 33. 34., vergl. h. XVI, 15. Und wenn fie gleich einen Unterschied zwischen gottlichen und bamonischen Bunbem ftatuiren - bie erstern wirfen heilfam, bie lettern ichablich a. a. D. — fo betrachten fie boch auch Wunber ber erftern An nicht als etwas ausschließlich ben wahren Bropheten Butom mendes, ba auch Betrus folche Bunder verrichtet, h. II, 34., ber boch nicht felbft mahrer Brophet, fonbern nur ein Schuler beffelben ift, h. XVIII, 7. Auch ber aus eingetroffenen Beiffagungen hergenommene Beweis tann zwar nicht an fich bie Gottlichfeit Chrifti beweisen, h. IX, 16., ba auch Beiffagun gen von Damonen herrühren fonnen. Inbeffen ift hierbei bod ihre Deutlichkeit und Bestimmtheit ein ficheres Mertmal, bas fie - wenn fie eintreffen - vom mahren Bropheten herrub ren, h. III, 15. Bergl. \$. 11. 12).

## S. 14.

Das Wert Christi besteht in der Berkundigung ber Bahrheit. Vorstellung der Clementinen von ben Aposteln.

Mit ber Betrachtung ber Person Christi hangt bie über fein Werf genau ausammen.

Fragen wir, wozu Christus erschien, so muffen wir im Sinn ber Clementinen antworten: et hat die Wahrheit, ohne beren Kenntniß Niemand recht handeln und zur Seligkeit gelangen kann (vergl. §. 10.), welche früher als Geheimlehre erklitte (vergl. §. 15.), öffentlich verbreitet und zum Gemeingut Aller gemacht. Ist die Eintheilung in das munus Christi propheticum, sacerdotale und regium eine wohl begründen, so müssen wir von den Clementinen behaupten, daß sie nur das erste servorheben \*). Wie sehr unserm Verfasser das, was

<sup>12)</sup> Sagenbach, Dogmengeschichte Thl. I, E. 76.: «Bie Origenet, so laffen auch die Clementinen die Bunber an sich nicht als Beweis gelten, mahrend sie auf Weisfagungen größern Berth legen».

<sup>\*)</sup> Auf einfeitige Beife freilich auch fein munus regium : Shri fus ift ber Konig bes funftigen, ewigen Reichs im Gegensat jum jebi gen, worüber ber Teufel herrscht. Bergl. §. 13.

Christus war, in den Begriff des Propheten aufgeht, erhellt schon daraus, daß er ihn unzählig oft nur mit dem Ausdrud der wahre Prophet» bezeichnet. Wie aber alle brei Aemter Ehristi nur im gegenseltigen Zusammenhange ihre wahre Bedeutung erhalten, und die einseitige Hervorhebung oder die Verkennung des einen auch auf die Fassung der andern trübend wirft, so mußte die Verkennung des hohenpriesterlichen Amts Christi bei unserm Versasser auch eine falsche Auffassung seines Prophetenthums zur Folge haben. Es tritt dies recht deutlich in der Behauptung der Elementinen hervor, daß Christus keine neue Lehre vorgetragen, sondern das von Ansang an den Würzbigen als Geheimlehre Ueberlieserte öffentlich verbreitet habe. Bergl. den folgenden S.

Rur an einer Stelle geschieht bes Tobes Christi Erwähming, h. III, 19., διὰ τοῦτο αὐτὸς τῆς καθέδρας έγερ-θεὶς ως πατὴρ ὑπὲρ τέκνων τὰ ἀπ αἰῶνος ἐν κρύπτω ἀξίοις παραδιδόμενα κηρύσσων — — ἰδίου αἵματος ἡμέλει. Und gewiß war die hestige Polemis der Clementinen gegen alle Opser (vergl. §. 16.) auch gegen die Ansicht vom Opsertode Christi gerichtet 1).

Rur insofern Christus die Wahrheit gebracht hat, ist er berjenige, durch den die Wenschen zu Gott geführt werden. In biesem Sinn wird h. VII, 3. έαν — — τῷ Θεῷ διὰ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ δεξιοῦ ἡγεμόνος προςφύγητε gesagt, und h. III, 52. werden die Worte Christi Evangel. Ioh. X, 9. «ich din die Thur des Lebens» u. s. w. ausdrücklich nur auf die Lehre bezogen, und der Ausspruch δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες wird erklärt: τουτέστιν οἱ τὴν ἀλήθειαν ζητοῦντες καὶ μὴ εὐρίσκοντες αὐτήν.

hat somit Christus die Wahrheit geoffenbaret und Allen

<sup>1)</sup> Wie konnte auch ber, welcher die Cunbhaftigkeit und Erlöfungsbedürftigkeit der Menschen nicht erkannte, von einer Berschung des Menschen mit Gott durch den Tod Christi etwas wissen wollen ? Richtig fagt Baur, Gnosis S. 366: «Die göttliche Gnade bezieht sich in diesem Sostem bloß auf eine Mittheilung der Wahrheit, nicht auf Mittheilung meuer sittlicher Kräfte und die Schöpfung eines neuen geistigen Lebens, de dem Menschen auch im Justand der Sunde stets das Vermögen ber Freiheit bleibt».

zugänglich gemacht, so find bie Apostel vor allen Andern bie Träger und weitern Berbreiter berfelben. — So werden wir auf die Borstellungen der Clementinen über die Apostel geführt.

Eine Inspiration berfelben tonnte unfer Berfaffer nach bem gangen Bufammenhange feines Spftems nicht annehmen. Denn nur in einzelnen Momenten Offenbarungen empfangen ift bas Eigenthumliche ber falfchen Prophetie, bas πνεύμα έμφυτον xal derraor haben aber nur bie mahren Bropheten (vergl. S. 11.), ju benen bie Apostel auf teine Beise gehören. bin nicht ber mahre Brophet, sonbern nur bes Bropheten Schiler», fagt Betrus h. XVIII, 7., vergl. VII, 11. 2). Die Borgüge ber Apostel bestehen vielmehr in ber nahen Berbindung, in welcher fie mit Chriftus gestanden haben, benn nur ber perfor liche Umgang und bas lebenbige Wort ber Mittheilung und Belehrung tann die Erfenntniß ber Wahrheit auf eine authentische Beise vermitteln 3). Bergl. h. XVII, 13 - 20. beshalb Jefus ein ganzes Jahr hindurch mit ben Aposteln umgeben mußte, h. XVII, 19., fo muffen auch alle biejenigen, bie als Lehrer auftreten wollen, burch verfonlichen Umgang mit ben Aposteln bagu befähigt sein, h. XI, 35. Ramentlich ift es Jacobus, der Bruder des Herrn, welcher in den Clementinen vor allen Anbern als hort ber Wahrheit erscheint, h. XI, 35., was mit ber eigenthumlichen Stellung, welche berfelbe nach unferm Berfaffer unter ben Aposteln einnimmt, que fammenhangt. Go fehr auch Betrus por allen anbern Apofteln hervorgehoben wirb 4), fo fteht er boch in einem unterge-

<sup>2)</sup> In der lettern Stelle fagt Petrus: εγώ δε τοῦ θεοῦ τοῦ πάντα πεποιηχότος εἰμὶ δοῦλος, τοῦ δεξιοῦ αὐτοῦ προφήτου μαθητής, in der erftern: εγώ μεν τὰς σὰς βουλὰς — — — Επισταμαι προφήτου άληθοῦς μαθητής ὧν, οὖ προφήτης.

<sup>3)</sup> Borte Baur's (Gnofis &. 392.). Die genauere Entwickung fiebe §. 11.

<sup>4)</sup> h. IV, 5. wird Petrus genannt τοῦ χυρίου ήμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δοχιμώτατος ὑπάρχων μαθητής. Chenso wird et h. I, 15. beşcidinet, und ein wenig weiterhin ὁ μέγιστος έπλ τῆ τοῦ θεοῦ σοφία. Fernet gehört hierher.h. XII, 7., wo er genannt wird ein ἀνὸρ, οὖ πάντες οἱ τῆς νῦν γενεᾶς ἄνθυωποι τῷ τῆς γνώσεως καὶ εὐσεβείας λόγω ἡτισνες τυγχάνουσιν. Ueber seine Stellung als Peidenapostel in den Clementinen vergl. das Capitel I. §. 6. Gesagte.

ordneten Berhältniß zu Jacobus, bem Bruber bes Herrn 5), bem Borfteber ber Kirche zu Jerusalem, h. XI, 35. Als sol-

Schon aus ber boben Bebeutung, welche bie Clementinen bem Jacobus beilegen, wird es mahricheinlich, bag fie ihn fur einen eigentlichen , Bruber bes ferrn gehalten haben, ba fie ber apoftoliften Burbe feinen besondern Berth jufchreiben, besto mehr Gewicht aber auf bie unmittels bare, außerliche Berbindung mit Sesu legen, wie wir bies vorhin gefeben. Allein ficht mit dieser Annahme nicht bas o lexvels adelpos in Biberfpruch? Allerdings, fobalb es feststeht, wovon Credner und Rern ausgebn, bağ o lexBels unferm beutschen «fogenannter» entspricht. Allein bice eben glaube ich in Abrede ftellen zu muffen. Go vielfach & Leyouevos und o zaloupevos in biefer Bedeutung vorkommt, fo findet fich boch in feiner Stelle o lexele fo gebraucht. Grabe von bem Participium bee Morift's ift es bekannt, bag es nur ba gebraucht wirb, wo von einer wirklich vergangenen Beit bie Rebe ift. O legvels adelpos tann bemnach nichts anderes heißen als eber fo genannt worben ift, ber ben Ras men adeloo's rou xuglou empfangen hat. Geben wir benn mit biefer Erklarung an unfere Stelle und feben, was fich nach berfelben als Anficht des Berfaffere über Jacobus ergibt.

Es ist bekannt, daß Jesus mehrere Brüber hatte, daß aber nur Iacobus seines Anschns wegen zar' esoxiv mit dem Ramen o adeloods
rou zvolov bezeichnet wurde, weshalb sich auch Judas in seinem Briefe
nicht als Bruder Iesu, sondern des Jacobus einführt. Demnach sinde ich

<sup>5)</sup> h. XI, 36. heißt Jacobus o lexvels adeloos rou auplou. Aus biefen Worten hat Kern in feiner Abhandlung über ben Charatter und Urfprung bes Briefs Jacobi, Zub. Beitschrift 1835. Beft II. G. 112 ff. (mehr ichwantend außert er fich in feinem 1838 erschienenen Com: mentar über benfelben Brief) folgern wollen, bag ber Berfaffer ben 3as cobus nicht fur einen eigentlichen Bruber Jefu, fonbern fur ibentisch mit bem Apostel Jacobus, bem Sohne bes Alphaus, einem Better Jefu, gehalten. «Ich gebe von einer bisher unbeachtet gelaffenen Rotig ber Glementinen aus, fagt Kern a. a. D. «Jacobus mar nach h. XI, 35. ein fogenannter Bruber bes herrn, mithin weber ein leiblicher, noch ein Stiefs bruder. Dagegen meint Grebner (Ginleitung ins neue Teftament, G. 576.) bie Unnahme, bag biefer Jacobus ein wirklicher Bruber bes herrn gewefen, in ben Clementinen gu finden, bas Bort lexels meife nur auf 3meifel bin, welche gur Beit ber Abfaffung ber Clementinen über bas Berhaltnis ber Bruber bes herrn ju Jeju obwalteten, ohne baß ber Berfaffer biefe felbft theilte, es fei nur gefest, um angubeuten, welcher Bacobus gemeint fei. Benn gleich mit Recht hiergegen erinnert ift, bag, milder Jacobus gemeint fei, fcon aus ben übrigen nabern Bestimmungen an unferer Stelle beutlich genug hervorgehe, fo hat Crebner boch in ber Behauptung felbft, bag bie Clementinen ben Jacobus fur einen eis gentiichen Bruber bes herrn gehalten baben, vollig Recht.

cher ift er Enlowores Eresubras und Borfteher aller einzelnen Gemeinden, welchem Petrus beständig Rachricht von seiner Wirksamkeit zu geben hat, und dem er daher auch kurz vor seinem Tode seine Predigten überschiekt, damit sie in Jerusalem in seine Hahe niedergelegt, vor jeder Verfälschung sicher seien ?). Deshalb warnt Petrus h. XI, 35. vor jedem Lehrer, der nicht vorher seine Lehre mit der des Jacobus verglichen habe 8).

Wie nun die Apostel zunächst die Bewahrer und Berbreiter ber reinen Lehre sind, so kömmt dies nach ihrem Tode befonders den Bischöfen zu, Brief des Clemens an den Jacobus c. 19. 9), und so sollte sth die Wahrheit, mundlich überliefert,

in unserer Stelle den Sinn: Jacobus, ber (seines Ansehns wegen) den Ramen eines Bruders des herrn erhalten hat — die übrigen Brüder waren zwar auch Brüder Jesu, waren aber nicht unter diesem Ramen bekannt — dem Sinne nach gleichbedeutend mit: Jacobus, welcher vor allen andern Brüdern des herrn diesen Namen bekommen hat. Mithin liegt zweierlei in dieser Stelle, 1) Jacobus ist ein eigentlicher Bruder des herrn, 2) seiner Bedeutung wegen hat er diesen Namen zur' Edozip erhalten. Die gegebene Erklärung past um so besser, als es in unserte Stelle sichtlich das Bestreben des Versassers ist, die Bedeutung des Jacobus recht hervorzuheben. —

Die Anficht Blom's, do adelgeois rou xuglou, Lugduni Batavorum 1888. p. 88., baß ber Berfaffer unferer Stelle gufolge biefen Jacobus für einen eigentlichen Bruber bes herrn, aber nur für einen Sohn Joseph's, nicht ber Maria, gehalten, bedarf keiner Wiberlegung.

- 7) Bergl. Capitel I. §. 6. Bu vergleichen ift außerbem Baur, Chriftuspartei S. 122. und über ben Ursprung bes Epistopats, S. 129 ff., Rothe, bie Anfange ber chriftlichen Kirche S. 491.
- 8) Ueber biefe Stelle vergl. ben Abschnitt in Cap. IV. aber bie Polemit ber Clementinen- gegen Paulus.
- 9) Petrus sagt hier, Jacobus werde sich über seinen Aod wohl trösten, wenn er ersahre, öre per' kpie our apastig arig xal zwonoeorg doyous ayrowr — τοῦ διαίσκοντος knioreish xaskspar. Daß hier von der Uebernahme des Epistopats die Rede ist, ist aus dem Borhergehenden ganz deutlich. Auch erscheint nach c. 5., 13. u. 15. des seiben Briefs das Amt des Lehrers mit dem des Bischofs vereinigt. Siehe Rothe a. a. D. S. 494. Nur binden die Clementinen nicht ausschließlich die Mittheilung der Lehre an den Bischof, da neden dem Bischof, den Presbytern und Diakonen auch noch der Katecheten namentlich gedacht wird, h. III, 71., Brief des Clemens c. 14. Wenn aber doch in den genannten Stellen dem Bischof auf besondere Weise das Lehramt übertragen wird, so kann wohl nur der Sinn sein, daß wie dem Oder

in der ununterdsochenen Reihe der Bischofe in voller Reinheit erhalten. Allein, da dennoch die Gesahr der Versälschung vorhanden ist, so ist es wünschenswerth, daß es eine Schrift gibt, in welcher die Wahrheit niedergelegt ist, die sedoch auf keinen Fall Gemeingut Aller werden darf, weil sie sonft selbst sicher der Versälschung ausgesetzt sein würde. Vielmehr darf diese nur Geweihten übergeben werden und zwar nur solchen, die einst als Lehrer austreten wollen. Vergl. den Brief des Petus an den Jacobus 10). So ist die volle Wahrheit der aussschließliche Besitz weniger Würdigen, zu denen die Menge der Christen in einem abhängigen Verhältnisse steht. Wir werden hierauf späterhin (§. 17.) noch zurücksommen.

### S. 15.

Die hriftliche Religion ift ibentisch mit ber acht mos faifchen. Ansicht ber Clementinen über Glaube und gute Werke.

Es war ganz folgerecht, wenn die Elementinen die Identität der ächt mosaischen und der christlichen Religion behaupteten. Wie überhaupt Riemand, welcher nicht an die von Christo
bewirfte Bersöhnung glaubt, das Reue des Christenthums erfennen kann, und mithin auch unser Berkasser nicht, so hing
diese Ansicht bei ihm noch besonders mit der behaupteten Identität von Adam, Enoch — — Moses, Christus (siehe
\$. 12.) zusammen.

«Es ware ungerecht», heißt es in ber achtzehnten Homilie c. 14., «wenn Christus erst jest die vorher unbefannte Wahrsheit verfündigt hatte, und die jest so vielen Gottlosen unter den Heiben mitgetheilte Wahrheit den Gerechten unter den Juden

bischof die Sorge für die Reinerhaltung der Lehre in der ganzen Kirche obliegt (vergl. §. 18. Anm. 4. u. 5.) — so dem Bischof ganz besonders die Aufsicht über die Reinheit der Lehre in seiner Particulargemeinde zukommt.

<sup>10)</sup> Benn gleich jene Geheimschrift, auf welche sich ber Berfasser bort bezieht, nicht wirklich eristirte (vergl. Cap. III, §. 1. gegen Enbe), so ersehn wir doch so viel baraus, baß er bas Borhandensein einer solchen, wenn nicht für absolut nothwendig, boch für wünschenswerth hielt.

nicht zu Theil geworben wares. Bielmehr baben vor allen Anbern bie fieben Saulen ber Belt bie vollfommenfte Erfenntniß ber Wahrheit gehabt, h. XVIII, 14., umd burch biefe ift biefelbe ben Burbigen mitgetheilt worben, fo baf fich bie Bahrheit beständig als Geheimlehre bis auf Chriftus erhalten bat. .ber bas bis babin geheim Ueberlieferte öffentlich verfundete \*). So ift bie acht mosaische Religion — freilich nicht, wie fie im Bentateuch vorliegt, benn biefer enthalt ichon manche Berfalfoungen (vergl. S. 12.) - ibentifc mit ber driftlichen. Deshalb ift es nicht nothig, bag ben Juben, welche ben Dofes fennen, Chrifti Lehre verfündigt wird, und umgefehrt; benn ba Die Lehre von beiben biefelbe ift, so ift schon ber, welcher einem von beiben folgt, Gott angenehm. Dies wird von Jefus felbft bezeugt, wenn er sagt έξομολογούμαί σοι, πάτερ, δτι έχρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις θηλάζουσιν, b. h. Gott hat Christus nicht ben Beisen, ba biese ja bie Erfenntniß ber Wahrheit schon vor ihm hatten. fondern ben Unmundigen offenbart, welche nicht wußten, mas fie zu thun hatten, h. VIII, 6. 2).

<sup>\*)</sup> Bergl. §. 12. gegen Enbe.

<sup>1)</sup> h. VIII, 6. Τούτου γάρ ένεκεν από μέν Εβραίων τον Μωυσην διδάσκαλον είληφότων καλύπτεται ο Ίησους, από δε των Ίησου πεπιστευκότων ο Μωυσης αποκρύπτεται. Μιᾶς γαρ δι αμφοτέρων διδασκαλίας οῦσης τον τούτων τινά πεπιστευκότα ο θεός αποδέχεται. Rur barf ber Jubc, weldher nur bem Mofes folgt, Christus nicht hassen, ebensowenig als ber nur Christi Lehre annimmt, in Paß gegen Mofes entbrennen barf, h. VIII, 7.

<sup>2)</sup> Ueber biefe Stelle, bie fast gang mit Matth. XI, 25. übereine ftimmt, vergl. Gredner's Beitrage gur Einleitung E. 318. Uebrigens ift zu bemerken, bag ber Berfasser sich in ber Erklarung biefer Borte nicht immer gleich bleibt. Man vergl. mit ber hier gegebenen Erklarung bie, welche er h. XVIII, 15. vorträgt.

Nach bem oben Auseinanbergeseten ift es flar, baß es eine burchaus schiefe Darstellung ift, wenn man mit hoffmann, Kritik bes Lebens Jesu von Strauß, S. 214. sagt: «Die Clementinen erklären Chriftenthum und Jubenthum nur für eine Religion und verlangen, daß man entweder durch Moses zu Christo, ober durch Christum zu Moses kommen soll, folglich hielten sie das Geset für allgemein verbindlich, als Weg zum Glauben». Bielmehr braucht man nach den Clementinen nur, entweder zu Moses, ober zu Christus zu tom-

Rach biefer behaupteten Ibentität beiber Religionen war es ganz folgerecht, wenn ber Berfasser als wesentlichen Inhalt ber wahren Religion nur die Extenntniß und Berehrung Eines Gottes, bes Weltschöpfers, und ben Glauben an ein zufünstiges Leben, in welchem einem Jeben eine gerechte Vergeltung zu Theil werben werbe, hinstellte 3).

Mit ber Ibentificirung ber acht jubischen und chriftlichen Religion hing die Ansicht unsers Berfaffers über Glauben und gute Werke genau zusammen.

Es erhellt leicht, bag von bem Glauben an Chriftum in specifisch christlichem Sinn in ben Clementinen nicht die Rebe sein kann. Rur an wenigen Stellen wird überhaupt bes Glaubene Ermahnung gethan, und wo vom Glauben ohne nabere Bestimmung bie Rebe ift, ift immer ber Glaube an Gott gemeint. In Diesem Sinne heißt es h. VII, 7., bag bie anioria ber breite Weg jum Verberben sei, bie miorig bagegen ber So heißt es h. IX, 11., bag von ber schmale zur Geligfeit. Starte bes Blaubens im Menschen bie gange bes Aufenthalts ber Damonen abhange, wie aber aus dem Folgenden erhellt, ift von dem Glauben an Gott die Rede, und h. XI, 16. wird die Stelle Matth. XVII, 20., wo die Rraft bes Glaubene geschilbert wirb, auf ben Glauben an Gott bezogen. 3mar ift auch öfter von bem Glauben, welcher bem mahren Propheten geschenft werden muffe, bie Rebe, aber nur in bem Sinn,

men, da in beiden derseibe Geist erschlenen ist, mithin die Religion beider identisch ist. Wenn hoffmann sagt, «die Ciementinen halten das Gesch für allgemein verbindlich als Weg zum Glauben», so ist zu entgegnen, das der Begriff Glaube in specifisch christlichem Sinn den Ciementinen ganz sehlt; Glaube an Christum ist nach ihnen die Annahme seiner Lehre, seine Lehre war aber eine vourpos noderela (vergl. das weiterhin Entwickelte) und identisch mit dem ächt mosaischen Geseh, solglich kann man nicht sagen, daß die Clementinen das Geseh für allgemein verbindlich als Weg zum Glauben betrachtet haben.

<sup>3)</sup> h. II, 12. tragt Petrus dem Clemens turz den Inhalt der Lehre des malren Propheten vor: "Eare de aurou (seil. rou alnous nos-quivor) ró re poulnua nal alnues niquyua, ore els deds, où noques euror, os Ilnaces au navrus exacro, neds ras neaferst anoduses nore. Undere Stellen, we der Berfasser das Wesentliche der wahren Restigion turz angibt, sind h. III, 59. VII, 8. IX, 23. XIII, 4. XVII, 6.

das bamit die Annahme seiner Lehre bezeichnet wird, h. VII, 8. VIII, 6., und niemals wird vom Glauben an Chriftum gefprochen, fonbern immer nur bavon, bag man bem mahren Bropheten ober Chrifto glauben muffe; und so bringend auch bie Rothwendigfeit ber unbedingten Singabe an ben Bropheten ber Wahrheit eingeschärft wird (vergl. 8. 10.), so ift ber Blaube an benfelben boch nicht wegen feiner felbft, fonbern nur beshalb nothmenbig, einmal weil die Erkenntniß ber Bahrheit, welche aur Seligfeit unumganglich erforderlich ift, nur burch bie mabre Brophetie vermittelt werben fann 1), bann aber, weil ohne biefen Glauben ber Menfch nicht ben Borfchriften bes mabren Bropheten Folge leiften murbe, h. VIII, 6. 5). Auf bas recht Sanbeln, wie auf die Erfenntniß ber Bahrheit fommt sonach Alles an, beibes ift nach ben Clementinen gleich fehr nothwenbig, und man kann nicht sagen, daß sie das eine ober andere ausschließlich als Hauptsache betrachtet hatten. Go fann ich weber bas Urtheil Schenfels, bag bie Clementinen alles Bewicht auf bas recht Sanbeln legen, und bie Erfenntnis ihnen nur infofern Werth habe, ale fie ein Mittel fei, rechtschaffen gu leben 6), unbebingt unterschreiben, noch ber grabezu entgegenge festen Meinung Baur's 7) beipflichten, bag bie Gnofis im de mentinischen Spftem bas Sochfte fei, fo großes Gewicht auch auf bas Sanbeln gelegt werbe. Allerbings erscheint in vielen Stellen bas recht Sanbeln burchaus als Sauptfache und bie Erfenntniß ber Wahrheit nur als Mittel zur Seligfeit. tritt bies wohl nirgends fo beutlich hervor, als in ben Borten: Denn biefe Lehre auch eine Rabel mare, so wate fie als

<sup>4) 3</sup>th verweise auf bas §. 10. umb zum Abeil §. 11. Entwickte.
5) Μλλά τὸ πιστεύειν διδασκάλοι ἕνεκα τοῦ ποιείν τὰ ὑπὸ τοῦ Βεοῦ λεγόμενα γίνεται.

<sup>6)</sup> Schentet, de eccles. Corinthia primaeva p. 64.: Kum voduisse (scil. scriptorem Clementinorum) Dei cognitio eo spectet, ut mores emendentur, ex eo satis manifestum est, quod de ecclesia instituenda, administranda rectorumque munere apud eum expomitur. Bodem pertinet id quod alio loco dictum est, etiamai fabula esset hace doctrina, tamen οὐκ ἀσύμφορος είη τῷ βίφ. Pluris igitur est ex ejus sententia vitam sanctam agere, quam vera habere cognita.

<sup>7)</sup> Baur's Gnoße &. 401.

eine fromme Lehre boch nicht unbrauchbar fur's Leben, benn in der Erwartung eines fünstigen Gerichts vom allwissenden Gott findet der Mensch einen mächtigen Antrieb zum sittlichen Leben > 8). Und wenn die Erfenntnis der Wahrheit so baufia als nothwendige Bedingung ber Seligfeit hingestellt wird 9), fo wird als Grund hiervon an andern Stellen angegeben, weil ohne biefe Erfenntniß ber Menfch weber wiffen wurde, mas Gott wohlgefällig ift, noch, ohne von ber Wahrheit einer gerechten Bergeltung in jenem Leben überzeugt zu sein, Rraft genug haben wurde, ein fittliches Leben zu führen, h. I. 4. III, 31. 10). Rach biefen Stellen ift bie Ertenntniß ber Bahrheit,' nur in fo ferne fle eine nothwendige Bedingung ber Sittlichkeit ift, zur Seligkeit nothwendig, die Hauptsache ift ein sittlicher Bandel. 3a h. XI, 16. wird ein solches Gewicht auf bas Sanbeln gelegt, bag gesagt wirb, ber Beibe, ber bas Beset beobachte, sei ein Jube, ber Jube, welcher bemselben nicht gehorche, ein Seibe 11).

So sehr die angeführten Stellen für die Meinung Schenkels sprechen, so wird doch in eben so vielen Stellen die Erkenntniß dem Handeln gegenüber durchaus als die Hauptsache hingestellt, ja es sinden sich Aussprüche, die den angeführten gradezu widersprechen. So heißt es h. XII, 33., daß diesenigen, welche ohne Erkenntniß der Wahrheit rechtschaffen leben

<sup>8)</sup> h. IV, 14. Οὖτος ὁ λόγος εὶ καὶ μῦθος ὧν τυγχάνει, εὐσεβής γε ὧν, οὐκ ἀσύμιρορος ὧν εἴη τῷ βίῳ. "Εκαστος γὰρ προςδοκίᾳ τοῦ κριθήσεσθαι ὑπὸ τοῦ παντεπόπτου θεοῦ πρὸς τὸ σωφρονεῖν μᾶλλον τὴν ὁρμὴν λαμβάνει.

<sup>9) 3.</sup> B. h. III, 18. ή γνωσις μόνη τήν πύλην της ζωής ανοίξαι δύναται.

<sup>10) «</sup>Wie kann ich ohne sichere hoffnung eines ewigen Lebens bes Körpers Begierben unterbrucken? Aber ich weiß auch gar nicht einmal, was gerecht und Gott angenehm ist. u. s. w., ruft Clemens aus, ehe er im Christenthum die Wahrheit gefunden hat, h. I, 4. Bergl. auch h. III, 31. «Kein Unrecht zu thun und das uns zugefügte Unrecht zu ertragen, würden wir nicht im Stande sein ohne Kenntniß der Wahrheit, d. h. ohne die Gewißheit zu haben, daß Gott einst ein gerechtes Gericht halz ten wird».

<sup>11)</sup> Έαν ὁ διλόφυλος τον νόμον πράξη, 'Ιουδαίος έστλ, μη πράξας δε 'Ιουδαίος Έλλην. Man erinnere sich baran, baß ein Sube sein ben Clementinen baffelbe ift, als ein Chrift sein.

(oi & nlary nowvers nalws), boch nicht zur Seligkeit gelangen könnten, und h. XI, 15., wird gesagt, daß, wenn man auch alle Gebote Gottes erfülle, die Unwissenheit in Betreff Gottes eine genügende Ursache der Berdammung sei 12), wie umgefehrt diesenigen, welche bei der Erkenntniß der Wahrheit ein sündiges Leben führen, nur mäßig für ihre Sünden bestraft werden und im künstigen Leben dennoch zur Seligkeit gelangen, h. VII, 7. 13). So wird auch im Brief des Clemens an den Jacobus c. 7. gesagt, daß die, welche im Jrrthum leben, selbst wenn sie ein rechtschaffenes Leben sühren, die härteste Strafe zu erleiden hätten 14). Und Petrus sagt, h. III, 5., daß nur die gerettet werden, welche Gott erkannt haben.

Sonach legen die Elementinen ein gleiches Gewicht auf die Erkenntniß der Wahrheit und auf die Bollbringung guter Werke, und wenn in manchen Stellen das eine vor dem andern hervorgehoben wird, so ist in eben so vielen Stellen das Gegentheil der Fall.

Rach ber vorhin entwickelten Anficht unfere Berfaffers von ber Ibentität bes reinen Jubenthums und Chriftenthums war

<sup>12)</sup> απερ εὶ καὶ πάντα ποιείτε τὰ παραγγέλματα, μία ἡ πρὸς Θεὸν ἄγνοια ἰκανὴ τυγχάνει πρὸς καθ' ὑμῶν τιμωρίαν.

<sup>13)</sup> Αὐτῷ τῷ θεῷ ἔδοξε περί τῶν ἐν γνώσει τῶν καλῶν παραπιπτύντων κατὰ λόγον τῶν ἀνθρωπίνων παραπτωμάτων μετρίως κολασθέντας σωθήναι. Bergi. auch h. X, 2.

Τὰ πρωτεία (scil. τῆς χολάσεως) τοῖς ἐν πλάνη οὐσιν ἀποδίδοται, χῷν σωφρονῶσιν.

Diesethe Dentweise bezeichnet Zustin ber Marthret, Dial. c. Tryph. Jud. sol. 370. ed. Colon. ως ύμεις απατάτε έαυτους και άλλοι τινές ύμεν δμοιοι κατά τουτο, ος λέγουσιν, στι, κάν άμαρτωλοί ωσι, Θεόν δε γινώσκουσιν \*) ου μή λογίσηται αυτοίς κύριος άμαρτίαν.

Damit ist zu vergleichen die Stelle des judaistrenden (obwobl keineswegs ebionitischen, vergl. Cap. IV.) pastor Hermae simil. VIII. c. 10.:
Crediderunt quidem Deo, in sceleridus vero conversati sunt; nunquam tamen a Deo recesserunt, sed semper nomen domini lubenter
tulerunt — — — c. 9. in side perseveraverunt, sed opera sidei
non exercuerunt. Bergl. Reander's apostolisches Zeitalter, II. S. 490.,
Rern's Zacobusbrief S. 101.

<sup>\*)</sup> Ohne Zweisel ift yerwaxovor hier ber Dativ Plur. bes Participiums — sonst würde yerwaxwar stehn mussen — folglich ift kein Komma vor od 428 n. s. d. zu segen, wie gewöhnlich geschieht.

ihm bas Lettere natürlich eine νόμιμος πολετεία, h. II, 20., und die Bertündigung des Evangeliums ein νόμιμον πήρυγμα. So bezeichnet Clemens h. IV, 22. seine Annahme des Christenthums, indem er sagt, daß er sich zum heiligen Gott und Gesetz der Juden hingewandt habe, und das Christenthum wird häusig δ τοῦ Ιεοῦ νόμος genannt. So sordert Petrus h. X, 6. zur Annahme des Gesetzes auf und nennt im Brief an den Jacobus c. 2. seine Predigt νόμιμον πήρυγμα.

#### S. 16.

Belde Gebrauche wollen die Clementinen aus dem Judenthum beibehalten wiffen? Ihre Anficht über Opfer, Genuß des Fleisches, Faften, Beschneibung, Taufe, Abendmahl.

Ift sonach die christiche Religion identisch mit der acht mosaischen, so ist im Allgemeinen die Antwort auf die Frage, welche jüdische Riten im Christenthum noch gültig seien, daß alles acht Mosaische beizubehalten sei, oder, was dasselbe ist, daß nur das, was Christus gebiligt hat, Geltung habe, denn od etwas wirklich von Moses herrührt, wird daran erkannt, od Christus, der gekommen war, nicht das Geset auszulösen, sondern zu erfüllen, es abgeschafft hat oder nicht (vergl. §. 12. Anm. 7.). Da nun aber die ächt mosaische Religion sich des ständig dis auf Christus in geheimer Ttadition unter den Würzbigen erhalten hat (vergl. §. 12. gegen Ende), so lautet die Antwort auf jene Frage auch: δσα Θεδν σέβοντες ήκουσαν Ιουδαίοι, καὶ ύμεῖς ἀκούσατε ἄπαντες, h. VII, 4. Daß dies «δσα» auch die rituelle Seite des Mosaismus umssast, geht aus dem unmittelbar Borhergehenden wieder hervor 1).

<sup>1)</sup> Εστι δε τὰ ἀρεσχοντα τῷ θεῷ τὸ αὐτῷ προςεύχεσθαι, αὐτὸν αἰτεῖν ὡς πάντα νόμιο χριτιχῷ διθόντα, τραπείης δαιμόνων ἀπεχεσθαι, νεχρᾶς μὴ γεύεσθαι σαρχός, μὴ ψαύειν αἴματος, ἐχ παντὸς ἀπολούεσθαι λύματος, τὰ δε λοιπὰ ἐνὶ λόγορ ὕσα θεὸν σέβοντες χ.τ. λ.

Ich bemerke noch, baß es unrichtig ift, wenn Engelhardt in sciner Dogmengeschichte Theil I. G. 26. behauptet, daß die Elementinen die vollftandige Beobachtung bes mosaischen Gesehes nur von ben Judenchrisften forbern, von ben Deibenchriften aber nur außere Reinhaltung. Gie

Melches Gewicht aber auf diese Riten gelegt wird, bezeugt die Stelle h. II, 19. 20. recht deutlich. Hier erzählt Petrus, eine Sprophönizierin sei zum Herrn gekommen mit der Bitte, ihre an einer schweren Krankheit darniederliegende Tochter zu heilen, Christus habe ihr aber zur Antwort gegeben οὖχ έξεστεν ἐᾶσθαι τὰ ἔθνη ἐοικότα κυσί διὰ τὸ διαφόροις χρησσθαι Petrus h. XIII, 4., man durse nicht mit den Heiden wes gen ihrer unreinen Lebensweise zusammenessen (διὰ τὸ ἀκαθάρτως αὐτοὺς βιοῦν) \*).

Untersuchen wir demnach im Einzelnen, welche Riten unfer Berfasser als acht mosaische beibehalten wissen will, und welche er als später hinzugekommene und deshalb verwersliche betrachtet.

Ju ben Gebräuchen, welche bem ächten Mosaismus fremb seien, zählt er vor allem den Opfercultus. Daß Gott seine Opfer begehrt, ist einmal baraus ersichtlich, daß zum Opfern bas Schlachten von Thieren ersorberlich ist, dieses aber will Gott nicht, da die Israeliten, welche auf ihrem Zuge aus Aegypten Fleisch begehrten, gleich nach dem Genusse desselben starben, h. III, 45., sodann aber aus den Worten Christi, welche er zu benen sprach, die durch Opfer das Wohlgefallen Gottes erlaugen zu können glaubten: d Isog Elsog Islau val od Ivosas, Enipowaro adros val odz dlonaverschuara, h. III, 56. 2). So wenig hat Gott Wohlgefallen an Opsern, daß vielmehr die Dämonen es sind, welche dieselben verlangen und sich an ihnen erfreuen, h. IX, 14., und der Opsercultus das Eigenthümliche bes heidnischen Gottesbienstes ist, h. IX, 7.

Wie die Clementinen sonach die Opfer verabscheuen, so bringen sie auch auf die Enthaltung von Allem, was mit denfelben in irgend welcher Beziehung steht, und sonach vor Allem

machen gar teinen Unterfchieb zwifchen Juben: und heibendriften, von ben Lettern verlangen fie eben fo gut, wie von ben Erftern eine vollftanbige Beobachtung bes acht mofaischen Gesetes.

<sup>\*)</sup> Bergl. Reanders Leben Jefu, hamburg 1837. G. 471 ff.

auf bie Enthaltung von den Opfermahlzeiten, h. VII, 8. 3), ja sie gestatten nicht einmal das Zusammentressen mit Heiden, δια το ακαθάφτως αὐτούς βιοῦν, h. XIII, 4. 4).

Wenn bemnach feststeht, daß die Clementinen auss strengste ben Genuß des Opsersteisches untersagen, so tritt uns jest eine andere Frage entgegen, welche verschieden beantwortet ist. Ist nach den Clementinen überhaupt der Fleischgenuß gestattet? Wosheim<sup>5</sup>), Reander <sup>6</sup>), de Wette<sup>7</sup>a), Credner <sup>7</sup>b), Tholnet<sup>7</sup>o), Baur <sup>8</sup>a), Böttger <sup>8</sup>b), Schwegler <sup>9</sup>a), Semisch <sup>9</sup>b) verneinen, Schenkel <sup>10</sup>) bejaht diese Frage, indem er aus der Stelle h. VII, 4., wo der Genuß des Opsersteisches und des Ersticken verdsten wird, solgert, daß der Genuß des Fleisches im Allgemeinen in den Clementinen nicht verdoten sein sonne.

Sehen wir vorläusig von dieser Stelle ab, so kommt gunächst die Stelle h. VIII, 15. in Betracht. Hier wird berichtet, Gott habe, da die Erde den Giganten nicht mehr hinreichende Rahrung gegeben — denn die Erde sei nur nach den Bedürsnissen des Menschen eingerichtet — Manna vom himmel regnen lassen, damit die Giganten sich nicht zu dem widerna-

<sup>3)</sup> Ή δε υπ' αυτού δρισθείσα θρησκεία έστεν αυτη, το μόνον αυτόν σέβειν, και τῷ τῆς άληθείας μόνον πιστεύειν προφήτη — — —, τρ απέζης δαιμόνων μή μεταλαμβάνειν, λέγω δε εδδωλοθύτων, νεκρών κ. τ. λ.; vergl. h. VIII, 14., wo gefagt wird, baß bie Damonen nur über biejenigen Macht haben follten, welche sich ihnen freis willig hingeben würden burch Opfer, Theilnahme an ihren Mahlzefrien u. s. w.

<sup>4)</sup> hiermit ift auch zu vergleichen h. I, 22., wo berichtet wirb, bas Petrus mit bem bamals noch nicht getauften Clemens nicht gufame men gegeffen habe.

<sup>5)</sup> De turbata per recent. Platon. eccl. p. 177.

<sup>6)</sup> Gnoftifche Opfteme G. 881.

<sup>7.)</sup> Chriftliche Sittenlehre, Theil II. Berlin 1819. S. 268.

<sup>76)</sup> Ueber Effaer und Chioniten, G. 302.

<sup>7</sup> e) Rommentar jum Brief an die Bebraer, Bamburg 1886, S. 450.

<sup>8.)</sup> Ueber 3wed und Berantaffung des Romerbriefs, S. 128 f.

<sup>86)</sup> Beitrage gur historisch kritischen Einleitung in Die paulinischen Briefe, Abtheil. V. Gottingen 1838. S. 159.

<sup>9-)</sup> Der Montanismus u. f. w. G. 118 f. und in ber Abhande tung über ben Charafter u. f. w. G. 188.

<sup>9</sup>b) Juftin ber Martyrer, Theil II. Breslau 1842. G. 891.

<sup>10)</sup> De eccles. Corinth. prim. p. 42.

türlichen Genuß bes Fleisches (int rie naga geow var Zwar hogar) wenden möchten. Schon aus dieser Stelle geht hervox, daß der Verfasser ben Fleischgenuß nicht billigt, da er ihn einen widernatürlichen nennt. Wenn Schenkel dagegen einwendet, daß der Fleischgenuß naga geow bloß in Bezug auf die Giganten genannt werde, so ist einmal zu entgegnen, daß es weit natürlicher ist, die Worte ganz allgemein zu verstehen. Sodann aber ist doch nicht denkbar, daß der Verfasser den Fleischgenuß als etwas der rohen Gigantennatur — wie sie in den unserer Stelle vorhergehenden Worten geschilbert wird — Unangemessens, für die menschliche Ratur dagegen wohl sich Eignendes angesehen haben sollte. Endlich ist hier doch mit klaren Worten außgesprochen, daß die Ratur, welche nur sur den Renschen berechnet sei, so eingerichtet gewesen, daß vegetabilische Rahrung hinreichte.

Wer sich noch nicht überzeugt haben sollte, daß die Glementinen nach dieser Stelle dem Fleischgenuß abhold sind, mag auch das gleich Folgende näher ins Auge sassen. «Aber iene begnügten sich als unreine Wesen nicht mit der reinen Raherung, sondern trachteten nach dem Genusse des Bluts». Dann wird fortgesähren c. 16.: «Die damals lebenden Menschen thaten aus Nachahmung ein Gleiches. So sind wir nicht durch die Geburt bose oder gut, sondern werden beides erst. Da es nun an vernunstlosen Thieren zu sehlen ansing, aßen jene Baskarbe auch Menschensleisch, denn die, welche einmal Fleisch in anderen Gestalten gegessen, waren auch nicht weit entsernt vom Genuß des Menschensleisches».

Unläugdar geht aus ben angeführten Worten hervor, baß die Clementinen ben Genuß des Fleisches nicht billigten. Denn wenn es heißt, die Giganten begnügten sich nicht mit der reinen Nahrung, sondern aßen Fleisch, so wird doch unbestreitbar die thierische Nahrung ganz allgemein als eine unreine bezeichnet, da von der bei den obigen Worten «παρά φύσι» allerdings möglichen Einschränfung «für die Gigauten» hier teine Rede sein kann. Wenn fortgefahren wird: «So werden wir erst gut oder bose und sind es nicht von Natur» so zeigt das Wort «so» doch unzweiselhaft, daß der Genuß des Fleisches als etwas Boses betrachtet wird. Noch klarer tritt dies endlich

in dem Ausspruch hervor, es sei fein großer Schritt vom Genuß des Thiersteisches zu dem des Menschensteisches. Bedarf es nach allem diesen noch eines weitern Beweises für die Unrichtigkeit der Schenkelschen Meinung, so kann man auch noch h. III, 45. hlerherziehn, wo die Verwerstichseit der Opfer aus dem dazu erforderlichen Schlachten der Thiere, dies aber als unrecht aus der Thatsache dargethan wird, daß die Israeliten, welche auf ihrem Juge aus Aegypten Fleisch verlangt hatten, gleich nach dem Genusse besselben sterben mußten.

So ist unser Versasser sern bavon, den Genuß des Fleissches zu billigen. Wie reimt sich aber damit der Umstand, daß er nirgends denselben ausdrücklich verdietet, dagegen mehrere Male dringend einschärft, nicht vom Gösenopsersteisch und vom Fleisch erstidter Thiere zu essen? Wenn wir nun bei den Clementinen die Unterscheidung eines höhern und niedern Standpunkts der Sittlichseit, obwohl nicht klar entwickelt, antressen, so wird die Annahme gewiß als eine natürliche erscheinen, daß der Bersasser die Enthaltung vom erstidten Fleisch, wie vom Fleisch der Gösenopser als etwas durchaus Rothwendiges, die Enthaltung von allem Fleisch dagegen für etwas hesonders Berbienstliches angesehen habe. Bergl. den solgenden S.

Dem Kasten legen die Clementinen eine große Bebeutung bei, indem sie dasselbe als ein besonders geeignetes Mittel betrachten, die Damonen, welche den Menschen nachstellen, um sie zu Wertzeugen ihrer Lüste zu gedrauchen, zu vertreiben, h. IX, 10. Insbesondere machen sie es vor der Tause zur Pflicht, h. III, 73. XIII, 9. 11. Außerdem empsehlen sie alles, was auf die außere Reinerhaltung des Körpers Bezug hat, da sie zwischen der innern und außern Reinheit eine Wechselwirkung annehmen 11). Deshalb wird das östere Baden dringend ansempsohlen, nach sebem vollzogenen Beischlaf aber zur Pflicht gemacht, h. VII, 8. XI, 28. 30. 33.

Ueber die Beschneibung findet sich in den Homilien feine einzige Stelle, nur aus einer Stelle in der bem Brief des Be-

h. IX, 28. ὁ καθαρὸς καὶ τὸ ἔξω καὶ τὸ ἔσω καθάραι δύναται.
 h. IX, 29. ἐκ τῆς ἔσω γὰρ διανοίας ἡ τοῦ ἔξω σώματος ἀγαθὴ γίνεται προνοία.

trus an ben Jacobus nachstehenden diapagrogia geht hervor, daß der Bersasser berfelben eine große Bedeutung beilegt. Ze mehr aber der Bersasser ein absichtliches Schweigen über die Besschneidung in den Homilien beachtet, mit desto größerem Rachdruck dringt er auf die Rothwendigkeit der Tause. Sie ist zur Seligkeit unumgänglich nothwendig, h. VIII, 22. 23. XI, 25. 27. XIII, 13. 20. 21., auch der Rechtschassenste und Frömmste kann ohne dieselbe nicht selig werden 12). Wenn gleich deshalb bei der Ungewisheit der Lebensdauer mit der Tause zu eilen gerathen wird, h. XI, 27. 13), so wird anderseits doch die Rothwendigkeit einer Borbereitung auf dieselbe geltend gemacht — Clemens wird sogar erst drei Monate, nachdem er sich dem Petrus angeschlossen, von Lepterem getaust, h. XI, 35. — deren Dauer sich nach dem sittlichen Zustand richten müsse 14.

Die Tause selbst muß in sließendem Wasser, in Quellen, Flüssen oder, wo diese sehlen, im Meere Statt sinden 15). Die Clementinen berusen sich hiersur auf einen Ausspruch Christi, àund diese diese sich diese die

Fragen wir nach bem Grunde, weshalb bie Clementinen bie absolute Nothwendigkeit ber Taufe gur Seligkeit behaupten, fo muffen wir gestehn, bag ein innerer Grund bafur in ihrem

<sup>12)</sup> h. XIII, 21. νόμος ην, μηθέ δίχαιον ἀβάπτιστον εἰς την βασειλείαν τοῦ θεοῦ εἰςελθεῖν, υτιςί. XI, 25. καὶ μή τοι νομίσης, ὅτι, κῷν πάντων τῶν ποτε γενομένων εὐσεβών εὐσεβέστερος γένη, ἀβάπτεστος θὲ ἡς, ἐλπίδος τυχεῖν δυνήση ποτέ.

<sup>13)</sup> σπεύσον γεννηθήναι θεῷ, ὅτι ἡ ἀναβολὴ κίνδυνον ψέρει διὰ τὸ ἄδηλον είναι τοῦ θανάτου τὴν προθεσμίαν.

<sup>14)</sup> Bergl. h. XIII, 9. hier fagt Petrus, das die Mutter bes Clemens sich nur Ginen Tag burch Fasten zur Taufe vorzubereiten brauche, da sie Glauben bezeugt habe, sonst ware eine weit langere Borbereiz tungszeit erforberlich gewesen.

<sup>15)</sup> h. IX, 19. αξυνάφ ποτάμφ, η πηγη, έπει καν Salason anolovsάμενοι κ. τ. λ. Co wird auch Clemens felbst in fließendem Baffer nicht weit von dem Mecre getauft, h. XI, 35.

Suftem nicht aufzufinden ift. Ift ber Menich vollfommen frei. fann er, wenn er nur will, ein heiliges Leben führen, wozu bebarf ein solcher noch ber Taufe? Und boch behaupten fie ausbrudlich, bag auch ber vollfommen Gerechte und Beilige ohne bie Taufe nicht felig werben fann (vergl. Unm. 12.). Demnach ift es gang consequent, wenn die Nothwendigkeit ber Taufe hauptfachlich baburch begrundet wird, bag fie von Gott geboten ift, h. XI, 25. 26. 16). «Laß Dich alfo taufen», wirb h. XI, 27. gefagt, nachdem vorher gezeigt ift, baß, wer flo nicht taufen laffen wolle, baburch bem Billen Gottes wiberftrebe - «magst Du gerecht ober ungerecht sein». XIII. 21. wird gang allein als Grund ber Taufe angeführt. ότι δόγμα θεού κείται, άβάπτιστον είς την αύτου βασιλείαν μή είζελθεω, bagegen in ber erften Stelle h. XI, 26. außerbem noch ein anderer, fogleich naher zu befprechenber Grund für bie Nothwendigkeit ber Taufe geltend gemacht wird.

Wir haben §. 10. als Lehre der Clementinen erkannt, daß, obwohl der Mensch mit vollsommner Freiheit zwischen dem Guten und Bosen wählen kann, doch eine Reigung zur Sünde n einem Jeden vorhanden ist, die freilich noch nicht selbst fündeich ist, aus der vielmehr erst die Sünde hervorgeht (vergl. auch 17.). Wie somit ein jeder Mensch von seiner Geburt an ine Reigung zur Sünde hat, so wird ihm in der Tause eine öhere Kraft zu Theil, durch welche die Folgen der aus sinnlister Lust hervorgegangenen Geburt — nämlich die Reigung zur Sünde — ausgehoben werden, h. XI, 26. 17).

Wird so dem Menschen in der Taufe eine höhere Kraft u Theil, so gewährt sie ihm auch die Bergebung der früher

<sup>16)</sup> Als Grund, weshalb auch ber Frommste ohne die Aause nicht ir Seligkeit gelangen wird, wird c. 25. angegeben, weil ein solcher sich m Billen Gottes widersest. Σὐ δὲ εἰ οὐ θέλεις, ὡς ἐκείνω (scil. εῷ) ἐδοξε, βαπτισθήναι, τῷ σῷ θελήματι ὑπηφετῶν ἐχθραίνεις τῷ κένου βουλῷ. Und c. 26. wird die Frage ausgeworsen, τί συμβάλλει πρὸς εὐσεβείαν τὸ βαπτισθήναι ὕδατι; die Antwort ist, πρῶτον ἐν, ὅτι τὸ δόξαν θεῷ πράττεις.

<sup>17)</sup> Dies nur kann der Sinn der Worte sein h. XI, 26. υδα-5 ἀναγεννηθείς θεῷ τὴν ἐξ ἐπιθυμίας πρώτην σοι γενομένην καλλάσσεις γένεσιν.

15\*

begangenen Sanden, h. VIII, 22. 18). Selbst der Gerechte hat sich manche Bergehen undewußt zu Schulden kommen lassen, für die er in der Zause Bergebung erhält.

Bie in der altesten Kirche die subjective Aneignung des Heils in dem Act der Tause concentrirt, und die Tause als zusammenfallend mit der Wiedergeburt gedacht wurde, so war auch unserm Versasser Getaust- und Wiedergeborenwerden dasselbe 19), nur mit dem allerdings unendlich wichtigen Unterschiede, das die alte Kirche die Beziehung der Tause auf das durch Christus erwordene Heil sessehung der Tause auf das durch Christus erwordene Heil sessehung der Beziehung aus Christum dagegen in den Clementinen deshalb ganz sehlen mußte, weil sie die göttliche Gnade allein auf die Rittheilung der Wahrheit beschäften und von der durch Christum gewordenen Versähnung dem ganzen Jusammenhang ibres Systems zusolge nichts wußten. In der Tause erfolgt nach unserm Versasser die Mittheilung einer höhern Kraft und die Vergebung der Sünden in Folge einer mystischen Wirtung des Wassers fann allein die

<sup>18)</sup> βάπτισμα — els αφεσιν γίνεται των πεπραγμένων ύμιν κακών. So ift ofter die Rede von der Taufe els αφεσιν άμαρτιών, 3. B. h. XI, 27. XVII, 7.

<sup>19)</sup> h. VII, 8. εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν βαπτισθήναι καὶ οὖτως διὰ τῆς ἀγνοτάτης βαφῆς ἀναγεννηθήναι θεῷ διὰ τοῦ σώζοντος ῦδατος. h. XI, 24. — πρωτογόνφ ἀναγεννηθεὶς ὕδατι. — c. 26. — εξ ὕδατος ἀναγεννηθεὶς θεῷ. — c. 27. with γεννηθήναι θεῷ ibentist gebraucht mit βαπτίξεσθαι, c. 35. wird bie Taufe genannt eine von Gott geschenkte Wiedergeburt. Bergl. auch die sogenannte διαμαρτυρία (über dieselbe siehe Capitel I. §. 8.) c. 1. Ενθεν (namlich in slittendem Wasset) ή δικαίων γίνεται ἀναγέννησις.

<sup>20)</sup> Es ist daher durchaus unrichtig und zeugt eben so seiner ganzlichen Berkennung des elementinischen Systems, wenn der Ben sassen ganzlichen Berkennung des elementinischen Systems, wenn der Ben sassen Pietismus, Leipzig 1833. S. 369. sagt: «Ueber den Tod Christi al ein Suhnopfer wird (in den Clementinen) gar nichts gesagt, aber gert wird die sundentisgende Kraft der Taufe von seinem Opfertode abgeleite und als etwas bekanntes vorausgesest»; — als die Behauptung Gstreres (Jahrh. d. Heils, II. S. 436.), daß der christliche Gebrauch de Taufe denselben Borstellungen von der mystischen Kraft des Wassers, wiede denselben Borstellungen von der mystischen Kraft des Wassers, wiede den Clementinen, seinen Ursprung verdanke, eine ganzliche Berkennun des Wesens der christlichen Tause involvirt. Bergl. den Ibschnitt übe die Bedeutung der Clementinen.

Kraft bes Feuers löschen > 21). Wer nicht zur Taufe kommen will, ber hat noch ben Geist der Wasserschen 22), der ihn hindert, dem lebendigen Wasser zu nahen.

Wie kann aber bas Baffer eine solche Kraft haben? Die Clementinen antworten barauf: Es schwebt etwas von Ansang an Mitleibiges über bem Wasser, bas die Getausten burch die breimal selige Anrusung von der künstigen Strase befreit und nach der Tause die guten Werke der Getausten wie Geschenke Gott darbringt, h. XI, 26. Wie das Wasser Alles erzeugt, das Wasser aber den Ansang seiner Bewegung vom Geist erbalt, der Geist aber seinen Ursprung von Gott hat, so läst sich hieraus ganz natürlich begreisen, wie man durch die Tause zu Gott kommt, h. XI, 24. 23).

Der Feier bes Abendmahles wird nur beiläufig zwei Mal gebacht, h. XI, 36. XIV, 1.; in ber erstern Stelle wird bes Brobes allein, in ber lettern bes Brobes und Salzes 24) Erwähnung gethan.

### S. 17.

### Moral.

Crebner in ber oft erwähnten Abhanblung S. 294. ift ber Ansicht, baß ber Sittenlehre bei ber Beurtheilung bes hohern ober geringeren Werthes eines Religionsspftems ein vorherrsschender Einfluß nicht abzusprechen sei, und baß von biesem

<sup>21)</sup> διὸ προσφεύγετε τῷ υσατι, τοῦτο γὰρ μόνον την τοῦ πυρος ὁρμην σβέσαι δύναται. Diese Stelle erhält ihre Erflarung burch
h. IX, 11. und 19. Wie die Clementinen sich Gott als eine Lichtgestalt
benten, so stellen sie sich die Damonen als seurige Naturen vor — Licht
und Feuer sind Sygngien. — Wie nun das Wasser das Feuer löscht,
so verscheucht es auch die feurigen Damonen, h. IX, 11. u. 19. Bergl.
Baur's Gnosis S. 372.

<sup>22)</sup> Τούτφ ὁ μήπω προςελθεῖν θέλων, ἔτι τὸ τῆς λύσσης φέρει πνεῦμα, οὖ ἔνεκα ἐπὶ τῆ αὐτοῦ σωτηρία ὕδατι ζῶντι προςελθεῖν οὐ θέλει, h. XI, 26.

<sup>23)</sup> Ich bin bei ber Ueberfegung biefer Stelle Baur'n gefolgt, Gnofis 372.

<sup>24)</sup> Πέτρος τον άρτον έπ' εύχαριστία κλάσας και δκιθείς άλας τη μητρί πρώτον έδωκε κ. τ. λ.

Standpunkt aus betrachtet unseren Elemenkinen ein ehrenvoller Blat angewiesen werben muffe 1). Allerbings wird vermoge bes innigen Busammenhangs ber Sittenlehre mit ben bogmatifchen Borftellungen bie erftere benfelben Berth haben, als bie letteren, und baher bei ber Beurtheilung eines Religionsfofte mes eben fo gut in Betracht tommen als bie bogmatischen An-Achten. Aber eben vermoge biefes Bufammenhangs werben bie Trubungen ber Glaubenslehre fich auch in ber Sittenlehre ab fpiegeln, und umgekehrt. Wer in ber Sittenlehre fich von ber Bahrheit entfernt, wird es auch in der Glaubenslehre, und mer in ber lettern nicht auf bem einen Grunde - Chriftus ruht, muß auch in ber erftern bas Bahre verfehlen. keine Uebereinstimmung berer in ber Sittenlehre, bie auf verschiedenen Gebieten in ber Dogmatik fteben. Und so gestehe ich auch, ber Sittenlehre ber Clementinen eben fo wenig als ihrer Glaubenslehre einen hohen Werth beilegen ju fonnen. Trubungen, bie une in ber erftern entgegengetreten find, werben uns auch in ber lettern begegnen. — Den Busammenhang ber ethischen mit ben bogmatischen Ansichten unsers Berfaffers nachzuweisen, wird unser hauptfächliches Bestreben bei ber Darstellung ber Sittenlehre sein.

Das ganze bogmatische System unserer Clementinen ruht auf ihrer Auffassung ber Sunbe. Indem sie die Sundhassigfeit der menschlichen Ratur durchaus in Abrede stellen, beziehen sie die Gnade Gottes in Christo nur auf die Mittheilung der Wahrheit — Christus ist ihnen nur der wahre Prophet — und zwar ganz consequent nicht auf Mittheilung einer dieher undes kannten Wahrheit — benn das Neue des Christenthums besteht in der durch Christus gestisteten Versöhnung, und wo diese verstannt wird, kann auch das Neue desselben nicht wohl anerstannt werden — sondern auf die weitere Verbreitung der von Ansang an in geheimer Ueberlieserung fortgepflanzten Wahrheit. So erkennen sie auch Christi specifische Dignität so wenig, daß sie ihn mit Abam, Enoch, — — Woses ibentisiciren.

<sup>1)</sup> Wie auch schon Stäublin im zweiten Band seiner Seschichte ber Sittenlichre Zesu, Göttingen 1802. S. 78. die «trefflichen Grundsäse ber Clementinen in Ansehung ber humanität, des Milleids, der ehelichen Pflichten und der Keuschheit» hervorgehoben hatte.

Wie mit der Lehre über die Sunde somit ihr ganzes dogmatisches System eng zusammenhängt, so nicht minder ihr ethisches.

Fassen wir zunächst die Ansicht unsers Berfassers von ber Sunde näher ins Auge. Das Berhältniß Gottes zum Ursprung bes Bosen haben wir §. 4. betrachtet, die Entstehung der Sunde im Menschengeschlecht §. 9., ohne daß wir an beiben Stellen die Theorie unsers Verfassers über die Entstehung des Bosen vollständig entwickeln konnten.

Die Clementinen verbinden die Ableitung bes Bofen «aus ber Eigenschaft alles endlichen Einszellebens in Gegenfagen sich zu entwickeln» mit der Ableitung beffelben aus ber Materie.

Rach ber Anficht unfere Berfaffere ift Gott allein eine Einheit, Alles, was außer ihm ba' ift, zerfallt in Gegenfage, von ber bochften Stufe bes creaturlichen Dafeins, von ber Sophia, ber rechten Sand Gottes, welcher feine linke Sand - ber Teufel - gegenüberfteht, bis ju ben niebrigften Regionen hinab. Wie namlich bie Substanzen der Welt zweis und vierfach getheilt find, in bas Warme und Ralte, bas Feuchte und Trodne, jo ift auch Alles, mas aus benfelben besteht, in Gegenfate gerivalten, bamit aus biefen Begenfagen und Difcungen - benn bas Einfache ift auch bas Unlebenbis ge, bas Tobte, h. XIX, 12. - bie Luft bes Lebens bervorgehe?). So ift ber himmel und bie Erbe entstanden, fo ber Tag und die Racht, bas Licht und bas Keuer, bas Leben und der Tod 3). Richt anders verhalt es fich mit dem moralis ichen Gegensat bes Guten und Bofen. Schon auf ber erften Entwicklungoftufe aus Gott begegnet uns berfelbe - Die Gophia ober ber beilige Beift bas gute, ber Teufel bas bofe, nicht ctwa zuerst gut, sondern gleich bose geschaffene 4) Princip. 50

<sup>2)</sup> Οὐτος μόνος τὴν μίαν καὶ πρώτην μονοειδή οὐσίαν τετραχῶς καὶ ἐναντίως ἔτρειμεν, εἶτα μίξας μυρίας κράσεις ἔξ αὐτῶν ἐποίησεν, ἵνα εἰς ἐναντίας φύσεις τετραμμέναι καὶ μεμιγμέναι τοῦ ζῆν ἡδονὴν ἐκ.τῆς ἀντισυζυγίας ἐργάσωνται, h. III, 83.

<sup>3)</sup> Bergl. §. 3.

<sup>4)</sup> Ohne bağ Gott jeboch bie Bosheit geschaffen, vergl. §. 4.

war auch ber erfte Mensch Abam ber mannliche ober ber wahn Prophet ohne Sunde und Irrthum, dagegen Eva die weibliche ober falfche Brophetin, ein finnliches, fcmaches, ber Sunde und bem Brrthum unterworfenes Geschöpf 1). Auch bei ben von Abam und Eva abstammenben Menichen berricht nach gott. licher Anordnung 6) baffelbe Befet bes Begenfages; nur geht hier nicht wie in ber erften Ordnung ber Spangien, bas Bute bem Schlechten, sonbern bas Schlechte bem Guten voran. So folgte auf ben gottlosen Kain ber gerechte Abel u. f. w. Demnach erscheint bas Bofe in ben Clementinen nothwenbig gegrundet in bem Gefet ber Syzygien, b. f. in bem Gefet für alles creaturliche Dasein, fich in Gegenfagen zu entwickeln. Bie in ber phyfischen Ratur erft aus biefen Gegenfagen bie Luft bes Lebens hervorgeht, fo. tann folgerecht bas Bute nur feine Bebeutung burch bas Bofe haben, und wenn bas Lactantins. sche malum interpretamentum boni auch nicht bestimmt in ben Clementinen ausgesprochen ift 7), so führt boch ber Ausammenhang ihres Spftems auf biefelbe Borftellung, wie fie auch folden Behauptungen (h. XII, 32.) dixacos de early exervos ό τοῦ εὐλόγου Ενεκα τῆ φύσει μαχόμενος μι Επι be liegt.

Wie bemnach in biefer irbischen Welt Alles in Gegensche zerspalten ist, so steht biefer Welt selbst, als einer ber henrschaft bes bosen Princips unterworfenen, bas fünstige, ewige, ber Herrschaft bes guten Princips angehörenbe Reich entgegen. — So verbindet sich in den Clementinen die Ableitung des Bosen aus der Eigenschaft des creaturlichen Daseins, sich in Gegensche zu zerspalten, mit einer in gewisser Weise duali-

<sup>5)</sup> Bergl. §. 8.

<sup>6)</sup> h. II, 16. heißt es, Gott habe bei ben Menschen bie ursprüngliche Orbnung der Sygygien, nach welcher zuerst das Besser, bann das Schlechtere kommt, verändert. — — αλλά πάσας έναλλάσσει τὰς συζυγίας, sail. ὁ θεός. Folglich herrscht bieses Geseh des Gegensates nach göttlicher Anordnung auch in der moralischen, nicht bios in der physischen Welt.

<sup>7)</sup> Wenn Baur, Gnosis S. 386., als Ansicht ber Clementinen angibt, daß das Bofe um bes Guten willen nothwendig sei, fo liegt dies
nicht in der von ihm angeführten Stelle h. XII, 29., aber wohl im ganzen Zusammenhang ihres Systems begründet.

kischen Beltbetrachtung 8). Zwar huldigen die Clementinen feinem abfoluten Dualismus, ba fie entschieben und mit bem größten Rachbrud die Erfchaffung aller Dinge von Gott festhale ten. Allein bei genauerer Bestimmung ber Art und Beise ber Schöpfung fommen fie bemfelben boch gang nabe. Behaupten fie gleich nicht bie Ewigkeit ber Materie außer und neben Gott, so boch in Gott selbst als wia ovoia: sie emanirte aus ihm und ward badurch zwei- und vierfach getheilt 9). Damit hangt es benn auch zusammen, bag fie berfelben eine belebende Seele und eine gewiffe Selbsthatigfeit beilegen und fie, wenn gleich nicht als absolut feinblich, doch eben so wenig als bem Wefen Gottes entsprechenb, vielmehr als ben Reim bes Bofen enthals tend ansehn 18) und ben Teufel als ihren Herrscher betrachten. Diese Annaherung an ben Dualismus zeigt fich auch in ber Lehre von dem herrn dieser Welt, dem Teufel. Ebenso, wie bie Materie, ift auch ber Teufel von Gott geschaffen, nichts besto weniger aber von Anfang an bofe gemefen, ohne bag bie Schulb auf Bott faut. Wie biefe Belt ber funftigen, fo ftebt ber Berricher ber erfteren bem Ronig bes ewigen Reiche, Chrifto, gegen-Derfelbe Gegensat ift auch bei jedem einzelnen Menschen vorhanden. Wie in Abam die Sophia oder der heilige Beift erschien, in Eva bagegen bas Princip biefer Welt, bie animalische Weltseele und sie eben beshalb ber Sunbe und bem Irrthum unterworfen war, mahrend in Abam nicht einmal bie Röglichfeit von beiben Statt fand, fo ift in jedem Menfchen vermöge ber Abstammung von beiben beiber -Ratur vereinigt, ber Beift Abams und die ber Beltseele verwandte animalische So concentriren fich die Gegensate ber Sophia und Seele. bes Teufels, ber funftigen und gegenwärtigen Welt im Menfchen felbft - einerfeits fein finnliches Leben, beffen Brincip bie worn, von ber an fich nur bas Bofe, anberfeits

<sup>8)</sup> Die Ableitung bes Bolen aus ber Eigenschaft alles enblichen Einzelnlebens, in Gegenschen sich zu entwickeln, sest sich ihrer innern Ratur nach eben so leicht mit einer bualistischen Weltbetrachtung in Berbindung, als mit bem Pantheismus. Bergl. die im hohen Grabe ausgezeichnete Schrift von J. Müller über die Gunde, S. 281.

<sup>9)</sup> Bergl. §. 3.

<sup>10)</sup> Bergl. S. 4. Anm. 1. Ueber bas Folgenbe vergl. S. 4.

fein geiftiges, bas πνευμα, von bem nur das Guk fommt 11).

Wenn der Verfasser auf diese Weise die Sande ins Physische hinadzieht, und consequent den sinnlichen Trieb und seine Bestiedigung an sich als das Bose betrachten muste 12), so hebt er anderseits doch die ethische Betrachtung des Bosen hervor. Wir haben schon S. 4. gezeigt, wie berselbe innere Iwiespalt der ethischen und gnostischen Richtung, der das ganze System der Clementinen durchzieht, auch darin hervortritt, daß sie einerseits das Bose ins Physische hinadziehen, anderseits aber doch wieder die ethische Betrachtung dessehen, anderseits aber doch wieder die ethische Betrachtung dessehen, geltend machen. — In diesen Gegensähen, aus denen Alles, ja aus denen der Menschelbst besteht, ist der Mensch, wie sie wiederholt bestimmt hervorheben, durchaus frei, d. h. er besigt das gleiche Vermögen, sich dem Guten, wie dem Bösen hinzugeden, ein Gott wohlgefälliges, heiliges Leben zu sühren, wie umgesehrt, ja ohne diese Freiheit würde es nichts wahrhaft Gutes und Vöses geben.

Allein wie? Die Materie ist dem Willen Gottes widerstreitend, ihr Herr ber Teufel, ihr innerftes Brincip wohnt in jebem Menschen als wuxi, ber Körper besteht aus ber Materic, und boch foll ber Menfch ein heiliges reines Leben führen fon nen? Ift die Gunde nicht Naturnothwendigfeit, ift es nicht absolut unmöglich, sich berselben zu entziehn? Satte ber Berfaffer die Sunde als habituellen Zuftand gefannt, so wurde er biefen Behauptungen nicht haben entgehen fonnen. Muein, ta er die Sunde, wie wir nachher sehen werben, nur als außert That tennt, so ift feine Antwort: Allerdings bie funbliche Luft ift in jebem Menschen. Allein biefe ift noch felbft feine Gunbe, vielmehr ift erft burch biefelbe bie Doglichfeit gu funbigen gegeben 13). Die Sunde entsteht erft baburch, bag ber Menfc - was burchaus in seinem freien Willen fteht - die fundliche Lust in Thaten hervortreten läßt. Demnach fällt bie Lehre unfere Berfaffers über die Sunde in die beiben Sape auseinander, die wir jest naher ins Auge zu faffen und in ih

<sup>11)</sup> Bergl. S. 7. Das Lettere werben wir in ber Felge noch ger namer erörtern.

<sup>12)</sup> In wie weit bies ber Fall ift, barüber nachher ein Dehrerts. 13) Bergl. &. S. Anm. 2.

rem Zusammenhange mit seinen übrigen ethischen Ansichten zu betrachten haben: 1) die Sünde ist kein habitueller Zuskand, sondern besteht nur in einzelnen Handlungen, 2) die Quelle der Sünde ist die sinnliche Rastur des Menschen.

1. Die Gunbe ift fein habitueller Buftant. sondern besteht nur in einzelnen Sandlungen. Benn ber Verfaffer einerseits — vermöge ber Abstammung von Eva — (vergl. §. 9.) bie Menschen als doulevortes entryμία, h. IV, 23. (vergl. §. 10. Anm. 4.), ja felbst als δονλοι της άμαρτίας, h. X, 4., bezeichnet und behauptet, baß bie auf die Erde herniedergestiegenen Engel mit dem menschlie chen Körper auch zugleich την ανθρωπίνην επιθυμίαν angenommen hatten, h. VIII, 13., anbetseits aber so oft unb entschieden hervorhebt, bag ber Mensch von Natur weber gut noch bofe fei, fondern beibes erft werbe, h. VIII, 16., daß es gang bem Menschen anheim gestellt fei, ein heiliges Leben ju fuhren. ober fich bem Bofen hinzugeben 14), fo geht unwidersprechlich hervor, dag er die enigvuia nicht felbft als Gunbe anfieht. nicht ben gangen sittlichen Buftanb bes Menschen als einen funbhaften erkennt, sonbern bie Sanbe nur als Thatfunde kennt. Benn ben Diakonen geboten wirb, barauf zu achten, wer nahe baran fei zu fündigen, um die Sunde zu verhindern (vergl. Anm. 16.), fest bas nicht eine Ansicht voraus, nach ber bie Gunbe nur in ber That besteht?

Ift so nach ben Clementinen die Richtung des Menschen auf die Sunde nicht selbst Sunde, geht die Sunde vielmehr erst aus dieser Reigung zur Sunde hervor, so muß uns die haus sige, dringende Ermahnung, diese Reigung einzusingen (drichter h. X, 5. XI, 11. und öfter), ihre Ausbrüche zu hindern 15) und beshalb sebe Gelegenheit zur Sunde aufs sorg-fältigste zu vermeiden 16), ganz natürlich erscheinen. So brin-

<sup>14)</sup> Bergl. &. 9. und besonbers &. 10.

<sup>15)</sup> Wie grabezu entgegengefest ber paulinifchen Lehre, daß bie Sundhaftigfeit erft zum Ausbruch tommen mußte, um grundlich geheilt zu werben!

<sup>16)</sup> So befiehlt Petrus (vergl. ben Brief bes Clemens an ben Jacobus c. 12.) ben Diakonen, barauf ju achten, wer nabe baran fei, zu

gen die Clementinen an fehr vielen Stellen nachdrudlich auf eine frühzeitige Verheirathung der Jünglinge, damit die Gelegenheit, den Geschlechtstrieb auf unerlaubte Weise zu befriedigen, vermieden werde (h. III, 68. IV, 19. V, 25.), ja sie machen die Sorge hierfür zu einer der ersten Pflichten der Pressenter 17).

Es war gang consequent, wenn ber Berfaffer, wie er bie Sunde in einzelnen handlungen bestehen ließ, fo bas Wefen ber Frommigfeit in die Bollbringung guter Berfe feste — biefelbe Meußerlichkeit mußte fich hier, wie bort tund geben. Alles tommt barauf an, bag gute Werke vollbracht werben, bie edmoeta führt ju Gott, h. XI, 11., burch gute Werfe fonnt 3hr Erben werden bes ewigen Lebens, h. XI, 17., burch gute Berfe erlangen wir bie Aehnlichfeit mit Gott, h. X. 6., ber Glaube ift nur bazu ba, bamit wir bas, mas Gott befohlen, thun, h. VIII, 6. Durch bie Berufung haben wir noch feinen Anspruch auf Lohn, ba fie nicht unfer eignes Werk ift, erft wenn wir nach berfelben Gutes thun, werben wir Lohn bafur erhalten, h. VIII, 4. 3a selbst die Furcht und die Liebe zu Gott werben h. XVII, 12. nur als Mittel jur Bollbringung guter Sanblungen betrachtet. Benn Jemand, ohne Gott gu fürchten, fündlos zu leben vermag, bann möge er immerhin ihn nicht fürchten, benn er fann auch aus Liebe zu Gott bas unterlaffen, was Gott nicht will. Denn bie Furcht, wie bie Liebe ju Gott ift geboten, bamit ein Zeber feiner eigenthümlichen Beschaffenheit nach bas Eine ober bas Andere als passendes Mittel gebrauchen kann. —

fündigen (rie melder aungrarer), damit ja der Ausbruch derseiben verhindert werde. So schärft Petrus h. IV, 19. ein, das Anhören der griedhischen Mythologie zu vermeiden, ja, wenn möglich, die Städte zu fliedhen, um jeder Gelegenheit zur Sunde auszuweichen. So wird einer Frau zur Pflicht gemacht, nie allein mit Junglingen zusammen zu sein, h. XIII, 18.

<sup>17)</sup> Bergl. ben Brief bes Clemens an ben Jacobus c. 7. Τὰ δὲ κατὰ τοὺς πρεσβυτέρους ἔστω τάδε. Πρὸ πάντων τοὺς νέους πρὸς γάμον ζευγνύτωσαν ἐν τάχει προλαμβάνοντες τῆς νεαζούσης ἐπιδυμίας τὰ παγιδεύματα,

Mag es nun aus Furcht ober Liebe gefchehen, begehet nur feine Sunde 18).

Demgemäß betrachtet unfer Berfaffer bie Liebe und Kurcht Gottes als Mittel gute Berfe ju vollbringen, gang befonbers fcbien ihm aber die Lettere hierzu geeignet ju fein. möglich ift, ohne Gott zu fürchten, nicht zu fundigen, ber fürchte Sott nicht - - . Aber Biele, bie Gott nicht fürchten, funbigen viel. Daber laßt uns Gott fürchten. Wie Waffer bas Feuer auslofcht, fo bebt bie Furcht bie Begierbe jum Bofen auf, h. XVII, 12. Es ift gang charafteristisch für die ethische Anfcauungeweife unfere Berfaffere und feine außerliche Betrachtungsweise, wonach auf bie außere That ber Gefinnung gegenüber aller Berth gelegt wird, bag er ber gurcht vor Gott, ober, was hiermit nach ben Clementinen zusammenfällt (siehe gleich weiter bin) ber Furcht vor ber Strafe eine fo große Bebeutung Η ευποιία έχ του φοβείσθαι γίνεται, wird h. XVII, 11. gefagt, und h. XII, 13. wird als einziges Mittel, fich bie allgemeine Menschenliebe anzueignen, bie Furcht genannt. Und fo wird noch in fehr vielen Stellen bie Furcht als bas wirffamfte Mittel gur Unterlaffung bofer, wie gur Bervorbringung guter Sandlungen bringend anempfohlen, h. V, 26. X, 5. XII, 33. XIII, 16. 17. XIV, 8. Deshalb wird biefelbe h. XVII, 7. auch als bas vornehmfte Gebot Jesu hingeftellt 19). -

Fragen wir, in wie fern die Furcht Gottes eine folche Wirtung' haben kann, so antworten die Clementinen: «Wir mussen Gott fürchten, weil er gerecht ift, h. XVII, 12., d. h. weil er

<sup>18)</sup> Εὶ μὲν οὖν τινι δυνατόν ἐστιν, ἄνευ τοῦ φοβεῖσθαι τὸν θεὸν, μὴ ἀμαρτάνειν, μὴ φοβείσθω, ἔξεστι γὰρ ἀγάπη τῷ πρὸς αὐτὸν, ὁ αὐτῷ μὴ δοπῷ, μὴ πράττειν. Καὶ γὰρ φοβηθῆναι γέγραπται καὶ ἀγαπᾶν παρήγγελται, Ινα πρὸς τὴν αὐτοῦ ἔκαστος κρᾶσιν ἐπιτη-δείφ χρήσηται φαρμάκο ———. Είτε οὐν φοβούμενοι, εἰτε ἀγαπῶντες, μὴ ἀμαρτάνετε. Rann es eine äußerlichere Auffassung ber Krömmigkeit geben?

<sup>19)</sup> Els τὰ ἀμαθῆ ἔθνη ἀποστέλλων ἡμᾶς βαπτίζειν αὐτοὺς εἰς ἄφεσιν ἀμαφτιῶν ἐνετείλατο ἡμῖν, πρότερον σίδαξαι αὐτοὺς, ἀφὶ ἔντολῶν αὕτη πρώτη καὶ μεγάλη τυγχάνει τὸ φοβηθῆναι κύριον τὸν θεὸν καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύειν. Bither Matth. XXII, 37., noch Deuteron. VI, 13., with bits Gebet als bas wichtight bezeichnet.

bas Gute belohnt und das Bose bestraft, h. III, 31. Demnach sällt die Furcht vor Gott, als Mittel rechtschaffen zu leben, zusammen mit der Furcht vor der Strase und der Hoffnung auf tünstige Belohnung. So heißt es h. III, 31: «Ihr müßt kein Unrecht thun und die Euch zugefügten Beleidigungen ertragen. Dies würde der menschlichen Ratur unmöglich sein ohne Erkenntnis der Gerechtigkeit Gottes, nach der er die Ungerechten bestraft, die Frommen aber belohnt». Auch h. V, 25. 26. wird die Furcht vor der Strase als Antried, die Sünde zu meiden, hervorgehoben, und umgekehrt die Erinnerung an die fünstige Belohnung als Ermunterung zur Tugend gebraucht. Bergl. noch Brief des Clemens an den Jacobus c. 4., h. III, 65. und öster.

II. Als den zweiten Hauptirrthum unsers Berfassers haben wir seine Ansicht bezeichnet, wonach als Quelle der Sünde die Sinnlichkeit erscheint.

Ift die Materie etwas, wenn nicht absolut Bosartiges, boch bem göttlichen Wefen so wenig Entsprechendes, baß es bie Reime bes Bofen enthalt, ift ber herricher berfelben ber Teufel, bann ift confequent jebe Berührung berfelben, jeber Benuß ber Rahrung, wie jeber Besit und selbst bie nothwendigste Rleibung fundig und bringt ben Menschen mit bem Teufel und seinen Damonen in Berbinbung. Wirklich geht ber Berfaffer bis zu biefer Behauptung, wenn er h. IX, 9. fagt, bag bie Damonen zugleich mit ber Rahrung, welche ihnen angehöre, in die menschlichen Körper hineinkommen, und h. IX, 12. etflart, daß sich in ben Speisen bie ungöttliche Weltseele befinde und fich beim Genug berfelben mit ber Menschenfeele vereinige, wie auch der Ausspruch πασι τα κτήματα αμαρτήματα die consequente Folgerung biefer Anschauung enthalt. Dann aber bliebe für ben Menfchen nur ber Ausweg, fich felbft bas Leben au nehmen. In Rudficht hierauf veranberte ber Berfaffer bie aus feinen Grunbfagen fich: consequent ergebende Behauptung, daß bie Befriedigung ber sinnlichen Triebe an fich fundlich fei, bahin, bag nur die nothwendigfte Rahrung und Rlei: bung gestattet fei. Die bem fünftigen Reich angehoren, beißt es h. XV, 7., burfen, ba freiwilliger Tod unerlaubt, nur bie nothwendigfte Rahrung, nur Baffer und Brod genieien, da Ractheit unanständig ift, nur Eine Kleidung when 20).

So verfolgen die Clementinen eine ftreng asketische Richaung. Das Göttliche soll sich nicht in den irdischen Lebensvershältnissen offenbaren, sondern, wie die Gediete des Göttlichen und des Irdischen auseinander liegen, wie Christus der Herrsicher des künstigen und der Teufel der Fürst der gegenwärtigen Welt, so ist das Irdische von denen zu sliehn, welche Christoangehören, und das Streben des Menschen muß aus Entsinnslichung gerichtet sein.

Die asketische Richtung zeigt sich zuerst in dem Dringen auf die größte Mäßigkeit und Einsachheit in Speise und Trank. Die Nothwendigkeit derselben ergibt sich aus der Betrachtung, daß die ungöttliche Weltseele, welche die ganze Materie und somit auch alle Speisen durchdringt, sich durch die Achrung mit der Seele des Menschen vereinigt, und die gröbern Theile der Rahrung im Körper wie ein Sift zurückleiben, h. IX, 12.21), und so der sett gemachte Körper die Seele zu unerlaubten Küsten hinzieht, h. XIII, 18. Ferner dringen die Dämonen mit den Speisen in den Körper hinein, h. IX, 9. Daher dürsen dem biejenigen, welche dem fünstigen Neich angehören, durchaus nichts von dem Irdischen, wenn nicht ein freiwilliger Tod

<sup>20)</sup> οἱ δὲ τὰ τῆς μελλούσης βασιλείας πρίναντες λαβεῖν τῶν 

Ιταῦθα ὡς ἀλλοτρίου βασίλεως ἴδια ὅντα αὐτοῖς νομίζεσθαι οὐπ

ἔξεστιν, ἢ ὕδατος μόνου καὶ ἄρτου — — πρὸς τό ζῆν, ἐπειδὴ ἐκόντι
ἀποθανεῖν οὐκ ἔξεστιν, ἔτι δὲ καὶ περιβολαίου ἐνὸς, γυμνὸν γὰρ
ἱστᾶναι οὐκ ἐφίεται. Go tlat ift, was bet Berfaffer ſagen will, ſo
litgt body am Kage, baß bet Kert verborben ift. Gollte vielleicht zu lesen
κία: Τοῖς δὲ τὰ τῆς μελλούσης βασιλείας πρίνασι λαβεῖν, τὰ ἐνταῦνα ὡς ἀλλοτρίου βασίλεως, ἰδια ὅντα αὐτοῖς νομίζεσθαι οὐκ ἔξεστιν,
ἡ ὕδωρ μόνον καὶ ἄρτον πρὸς τὸ ζῆν, ἐπειδή ἐκόντι ἀποθανεῖν
κάκ ἔξεστιν, ἔτι δὲ καὶ περιβόλαιον ἕν, γυμνὸν γὰρ ἐστᾶναι οὐκ

Ιρίεται.

<sup>21)</sup> Η γάρ καθόλου καλ γεώδης ψυχή αλτίς πάντων βρώων διικνουμένη ύπο της πλείονος τροφής έπλ πλείον προςληφθείσα
κτή μέν ώς συγγενεί ένουται τῷ πνεύματι, ὅπερ ἐστὶν ἀνθρώπου
κχή, τὰ δὲ τῆς τροφής ὑλῶδες τῷ σώματι ένωθὲν ὡς δεινὸς αὐτῷ
κολείπεται ἰός. Ucber ben Ausbruck αἰτίς vergl. Crebner's Abhanblung
kr Gficer und Chioniten &. 282.

unerlaubt ware, baber benn ber Genuß von Brob und Baffer verstattet ift, h. XV, 7. 22).

Mit der Borstellung von der verunreinigenden Wirkung der Materie hängt auch die Bedeutung zusammen, welche der dußeren Reinlichkeit in den Clementinen beigelegt wird. Obgleich der Berfasser zugibt, daß die Reinheit der Seele die Hauptsache sei, h. XI, 28., so gilt ihm doch das Halten auf körperliche Reinheit so viel, daß er dasselbe als etwas der wahren Religion Eigenthümliches ansieht, towo Invocalas Deov, h. XI, 28. Hierin ist denn auch die angelegentliche Empsehlung des östern Badens begründet, vergl. §. 16. Auch die Bedeutung, welche das Fasten nach den Clementinen hat (vergl. §. 16.), ergibt sich aus dem Entwickelten.

Die abletische Richtung zeigt sich sobann in der bringenden Anempsehlung der größten Armuth. Wenn auch der Satzabaß der Best überhaupt sündhaft sei», h. XV, 9., sich als Consequenz ihrer Betrachtungsweise dieser Welt ergab, so gestatten sie doch, «da Rackheit unanständig ist», den Gebrauch der nothwendigsten Kleidungsstücke reseisolator Er, h. XV, 7., und die Behauptung, «daß aller Besis Sünde sei», milberte sich in die ä xexxyueda nleidung stüe dodyta, eire kochuara, eire norà, eire älla rivà, augrias xexxyueda. Daher wird so oft und angelegentlich die Armuth empsohlen und das Mittheilen zur Pflicht gemacht, h. III, 69. XII, 32. XV, 10. Indessen wird doch auch gestend gemacht, daß nicht jeder Arme Gott wohlgesällig sei, sondern nur der, welcher nicht mehr zu haben wünscht, und der sonst undescholten lebt, h. XV, 10. 23).

<sup>22)</sup> Indeffen ift es wohl mit dem «Brod und Baffer», deffen Genuß nach diefer Stelle allein verstattet ift, so genau nicht zu nehmen, da Petrus selbst h. XII, 6. sagt: ἄρτφ μόνφ και ελαίαις χρώμαι και σπανώς λαχάνοις. Es soll vielmehr nur die Rothwendigkeit der größten Enthaltsamkeit und Mäßigkeit recht eingeschärft werden.

<sup>23)</sup> Es ift baber nicht gang richtig, wenn öfter behauptet wirt, wie 3. B. von Strauß Leben Jesu, Theil I. S. 267., von Schultbek Annalen 1828. S. 267., baf in ben Clementinen ber abstracte Gegensaß sei von jehigem Leiben und kunftigem Wohlergehn. Bielmehr her ber bie Clementinen ausbrücklich hervor, h. XV, 10., baf bie Armuth an sich nicht zur Theilnahme an ber kunftigen Glückseit berechtige.

Da ber Berfaffer bie Gunbe in die Sinnlichfeit verlegt und fie mithin von bem eigentlichen 3ch bes Menschen entfernt, indem er ihr ein Gebiet anweiset, welches in Bezug auf bas eigentliche Ich bes Menschen ein außeres ift, konnte er berselben auch teine tief verunreinigende Wirfung auf ben gangen Menfchen beilegen 24). Das aveupa im Menfchen ift ber Befledung unfähig, nur bas pfychische Brine cip ift berfelben ausgefest, ift die folgerechte Behauptung aus feiner außerlichen Auffaffung bes Bofen 25). halb fieht es aber auch immer in ber Macht bes Menschen. fich ber Cunbe zu entziehn, es bleibt ihm immer jeben Augenblid die Freiheit, sich ihrer Herrschaft ganz zu entschlagen, bas immer gleiche Bermogen, fich bem Guten ober bem Bofen aujuwenben 26). «Glaubt mir, wenn Ihr nur wollt, könnt Ihr Euch ganz und gar beffern», fagt Betrus zum Bolfe. Bergl. bas \$. 10. Entwidelte.

Es leuchtet wohl ein, daß hiermit auch eine Verkennung ber Strenge des Sittengesehes verbunden sein mußte. Hätte der Berfasser dieses in seiner Heiligkeit erkannt, so wurde sich ihm gewiß die Ueberzeugung ausgedrungen haben, daß nicht die eigne Kraft des Menschen seinen Anforderungen zu entsprechen vermöge. Sicher konnte der, welcher das Wesen der Frömmigekeit in außere Handlungen sette, dem deshalb die Liebe und

<sup>24)</sup> Bergl. Julius Müller a. a. D. S. 160 ff.

<sup>25)</sup> Dies ift nicht etwa nur eine Consequenz aus der Anschauungsweise des Berfassers, sondern bestimmt von ihm ausgesprochen. Denn wenn er einmal daraus, daß Adam das άχιον πνευμα hatte, folgert, daß er nicht sündigen konnte, weil das άχιον πνευμα gesündigt haben müßte, was unmöglich sei (vergl. §. 8.), und der Ansicht ist, daß dasselbe äγιον πνευμα im Wenschen vermöge der Abstammung von Adam als πνευμα wohne (vergl. §. 7.), und nur durch die Berbindung besselben mit der von der Eva herrührenden ψυχή die Wöglichkeit der Sünde gez geden sei (vergl. §. 9.), auf der andern Seite aber annimmt, daß dies πνευμα im Wenschen durch die Sünde sche annimmt, daß dies πνευμα im Wenschen durch die Sünde sche nie — weshald denn auch die Sottlosen einer endlichen Vernichtung entgegengehn — (vergl. §. 7.), so ist doch ossender seine Weinung, daß nicht der Geist des Wenschen, sondern nur die ψυχή der Bestedung durch die Sünde sähig sei.

<sup>26)</sup> Freilich gibt es auch nach ben Clementinen einen Zuftand ber fittlichen Entartung, wo das Bofe aufhört eine That des freien Willens zu sein, wo der Mensch fündigen muß. Bergl. §. 10. Anm. 2.

Burcht Gottes geboten war, damit ein Jeder entweder aus Liebe, oder aus Furcht rechtschaffen lebe, h. XVII, 12., der die Menscheliebe nur als Mittel zur ednotäs betrachtete, der daraus, daß aus der Unzucht Kriege und Tumulte entständen (h. IV, 20. 21.), bewies, daß sie Sunde sei, der das Gebot Christi «liebet Eure Feinde» so verdrehte: «hasset die nicht, welche zu bassen unrecht ist», h. VIII, 23., und aussprach «der Gerecht persucht auch seine Feinde zu lieben», h. XI, 20. XII, 32., und daburch zur Feindesliebe aussorberte, daß er nachwies, wie selbst unsere Feinde im Grunde unsere Wohlthäter seien <sup>27</sup>), der die sogenannte fraus pia für erlaubt erklärte <sup>28</sup>), — sicher konnte ein solcher die Bedeutung der Worte «Du sollst heilig sein, denn ich die heilig», nicht erkannt haben.

Eng mit ber gangen Anschauungsweise bes Berfaffere bing auch die Unterscheidung beffen, mas die Sittenlehre als nothwendig gebiete, von dem, was fie nur rathe, die Unterscheidung eines höhern und niebern Standpunttes ber Sittlichfeit, von benen hiefer jur Seligfeit hinreiche, jener aber noch etwas besonbers Berdienftliches habe, zusammen. Die Quelle hiervon liegt einerseits in ber Berkennung ber Strenge bes Befetes - nur mo man burch außerliche handlungen bem Sittengefes genügen au fonnen glaubt, fann eine folche Unterscheibung gemacht merben, nur ba fann man hoffen, noch etwas mehr leiften zu fonnen, als zur Seligfeit nothwendig ift — anderseits in ber asketischen Richtung bes Verfaffers. Immer konnten es ja nur Benige fein, die fich von allem Irbischen, soweit es überhaupt möglich ift, jurudziehen fonnten, ber Menge mar bies unmöglich, — baher benn jene Wenigen etwas befonders Berbienfiliches übernahmen. Es fam hierzu bei unferm Berfaffer noch etmas Anderes. Das Chriftenthum ift ihm mit bem ach ten Jubenthum ibentisch, baber es benn nach feiner Anficht ge

<sup>27)</sup> h. XII, 33. Insofern unsere Feinde uns Uebel zufügen, bis ben wir dadurch die begangenen Sünden ab und werden somit von den ewigen Strafen bestreit. Ταύτην (scil. την φιλανθρωπίαν) λαβείν ἔστιν, έἀν πληροφορηθή τις, ότι οί έχθροι πρὸς καιρόν κακουχούντες, ούς μισούσιν, αίωνίου κολάσεως ἀπαλλαγής αὐτοῖς αἴτιος γίνονται. Ueber diese Borstellung vergi. §. 6. gegen Ende.

<sup>28)</sup> Bie mir fogleich feben werben.

nugte, entweder die eine, oder die andere Religion ju tennen. Aber eine hobere Gnofis besitt ber, welcher beibe in ib. rer Einheit erkennt, ber ift εν θεφ πλούσιος, h. VIII, 7. Diefe hohere Gnofis tommt aber nur den Lehrern bes Bolfs (Brief bes Petrus an Jacobus, vergl. auch bie διαμαρτυρία c. 1.), baber insbefonbere nur ben Bischofen, bann aber allen Alerifern ju, welche eben beshalb bie unmunbige Menge ber Chriften in Bezug' auf bie religiofe Erfenntniß zu leiten haben; wie umgekehrt bie erfte Pflicht ber Menge ber unbebingte Behorsam gegen ben Bischof ift (vergl. §. 18.). Die Erfenntniß vieler Wahrheiten, g. B. bag im alten Teftament bas Wahre mit Falfchem vermischt vorliegt (τὸ μυστήριον τῶν γραφῶν), eignet fich nicht für die Menge, die baburch nur beunruhigt werden wurde, h. II, 39. Gben deshalb ift es aber nicht nur erlaubt, sondern auch Pflicht ber Alerifer, folche Lehren nicht vorzutragen und die Unwahrheit zu reden, wo die Wahrheit dem Bolle nachtheilig fein murbe (h. II, 39. h. VII, 9. verglichen mit c. 11.). So unterscheibet ber Berfaffer bie δόξα των πολdur, in welcher Wahres und Falfches gemischt vorliegt, von ber Religion ber Gebilbeten, und führt den Ariftofratismus, ber in der Anschauungsweise bes Heibenthums nothwendig begrunbet, aber burch's Chriftenthum aufgehoben ift, und eben bamit die Gestattung ber sogenannten fraus pia 29) wieder in bie hriftliche Religion ein.

Diesem höhern Standpunkt der yrwois muß nun aber ein gleicher Standpunkt der Sittlichkeit entsprechen. So darf sich wohl das Bolk, nicht aber der Bischof mit irdischen Dingen befassen 30). Er muß vor allen Andern das Ideal der Lugend darstellen, während für das Volk eine niedere Stufe hinreichend ist 31). — So ist es zwar hinreichend, sich des

<sup>29)</sup> So ergant Petrus bem Clemens h. II, 87., wie er mehreren feiner Sefahrten anbefohlen, fich bem Simon Magus unter bem Schein ber Freundschaft anguschließen, um ihm beständig Rachricht von seinem Borhaben geben ju tonnen.

<sup>30)</sup> Brief bes Clemens c. 5.

<sup>31)</sup> Bergl. den Brief des Clemens c. 5. und h. XI, 36., wo Per trus den Maroon ηδη λοιπόν τέλειον όντα zum Bischof von Triposlis einseht.

Opfersteisches zu enthalten, etwas besonders Verdienstliches it aber die Enthaltung von allem Fleisch (vergl. \$. 16.); so ift die Beschneidung auch nicht absolut nothwendig zur Seligkeit, wohl hat sie aber ein besonderes Verdienst 32). Der höhem Stufe der Erkenntniß und der Bolltommenheit entspricht ein höherer Grad der Seligkeit in jenem Leben, daher denn den Bischöfen vor Allen, sobald sie ihr Amt treu verwalten, eine höhere Seligkeit zu Theil werden wird (h. III, 65., Brief bes Elemens c. 4.)

Ehe wir uns zur Betrachtung ber einzelnen Tugenden werben, haben wir die Norm des Handelns im Sinn der Clementinen anzugeben. Diese ist in dem Ausspruch h. VII, 4. enthalten: ἄπερ ἔκαστος ἐαυτῷ βούλεται καλὰ, τὰ αὐτὰ βουλέσθω καὶ τῷ πλησίον, oder wie es h. XI, 4. heißt: πάντα, ὅσα ἑαυτῷ τις θέλει καλὰ, ώςαὐτως ἄλλφ χρήζοντι παρεχέτω <sup>33</sup>). Auf diese Beise fann Jeder selbst durch seine eingene Bernunst einsehen, was er zu thun und zu lassen hat. Καὶ οὕτως ἀφ΄ ὑμῶν αὐτῶν τὸ εἴλογον συνοῦντες καὶ ποιοῦντες θεῷ προςφιλεῖς γενόμενοι ἐπιτεύξεσθε τῆς ἰάσεως. Hierauf ist auch h. III, 69. zu beziehen ως δὲ δεῖ εὐσεβεῖν, εὐγνωμονοῦντας ὑμᾶς ὁ ὑμέτερος διδάξει νοῦς.

An ber Spipe ber Tugenden steht die Liebe zu Gott und besonders die Gottessucht — beide die fraftigsten Rittel zur Bolldringung guter Werke 34). Jedoch wurden wir dem Bersasser Unrecht thun, wenn wir behaupten wollten, daß er die Liebe zu Gott nur als Mittel zur Bolldringung guter Werke gekannt hätte. Bielmehr sinden sich einzelne sehr schone Stellen über dieselbe, die von einem innern religiösen Leben zeugen; es durchbricht in solchen Stellen das innere Leben die Theorie. «Die schönste Gestalt hat Gott des Menschen wegen, damit, die reined Herzens sind, ihn sehen können und sich freuen über das, was sie erduldet», h. XVII, 7. — «Durch die Gemeinschaft mit ihm hat die Seele das Leben, und wenn sie sich vom Körper trenut, und Berlangen zu ihm ihr innewohnt, dann wird

<sup>32)</sup> Birgl. S. 16.

<sup>33)</sup> Bergl. auch h. XII, 32.

<sup>34)</sup> Birgl. oben.

sie zu ihm hingerragen, wie im Winter die Dunste der Berge von den Strahlen der Sonne angezogen werden. — — Beloche Liebe muß in uns erwachen, wenn wir seine Schönheit im Geist betrachten», c. 10.

Be mehr ber Mensch zur Liebe und Dankbarkeit gegen Gott verpstichtet ist, ein besto schwereres Verbrechen ist der Undank und Mangel an Liebe zu Gott, h. XI, 23. Deshalb ist auch der Gögendienst eine unendlich schwere, ja die schwerste Sünde. Die größte ἀσέβεια ist τὸ τὸν μόνον πάντων καταλείψωντα δεσπότην πολλούς τους οὖκ ὅντας ὡς ὅντας οέβειν Θεούς (vergl. auch den Vrief des Clemens c. 7.), weshald denn auch das Heidenthum in seinem tiessten Grunde eine Religion der Unsittlichseit ist (vergl. §. 1.). Mit der Liebe zu Gott muß die Furcht vor ihm verdunden sein, h. XVII, 11. 12. Die Rothwendigseit der Furcht wird um so öster hervorgehoben, je geeigneter sie zu sein schien, vom Bösen abzuschrecken und gute Handlungen hervorzurusen, wie wir dies oben gesehen.

Aus der Liebe zu Gott, wie aus der Furcht vor ihm muß die allgemeine Menschenliebe hervorgehn, da man durch dies selbe Gott selbst ehrt 35). Wenn aber «zu ihrer Einsührung» (προς της άγάπης εἴσοδον) angerathen wird, gemeinschaftliche Mahle anzustellen (Brief des Clemens an Jacobus c. 9.), wenn gesagt wird h. XII, 33., daß aus der Furcht vor Gott die Menschenliebe hervorgehe, indem der, welcher Gott fürchte, zuerst die Werke der Menschenliebe thue, und hieran sich nach und nach die Liebe selbst anschließe, so sehn wir auch hieraus eben so sehr, wie daraus, daß sie öster als Mittel betrachtet wird, gute Werke zu verrichten (vergl. oben), einer wie äußerslichen Aussaus der Sittlichkeit unser Versasser zugethan ist. — Die allgemeine Wenschenliebe ist etwas anderes als die Freundsschaft, sie ist Liebe zum Menschen als solchem ohne irgend einnen andern Bestimmungsgrund, als weil er ein Mensch ist,

<sup>35)</sup> h. XI, 4. ὁ εἰς θεὸν εἐσεβεῖν θέλων ἄνθρωπονὶ εὐεργετεῖ. b. XVII, 7. ὁ αὐτὸν (scil. θεόν) σέβειν θέλων τὴν ὁρατὴν αὐτοῦ τιμῷ εἰκόνα, ὅπερ ἐστὶν ἄνθρωπος. h. XII, 83. ἡ δὲ ὁδὸς, ταύτην (φιλανθρωπίαν) λαβεῖν, μία τίς ἐστιν, ἥτερ ἐστίν φόβος θεοῦ.

h. XII, 25. 36). Sie besteht aus Mitleib unitsiebe zum Rächften, b. h. zu allen Menschen, Guten und Bosen, Freunden und Feinden, h. XII, 26.

Eine vorzügliche Stelle nimmt auch die Tugend der Reusch heit in den Clementinen ein. Wie die Unkeuschheit eine der schredlichsten Sünden ist, da durch dieselbe der Geist Gottes im Menschen besteckt wird, daher denn selbst der Mord nicht so schredlich ist (h. III, 68.), so ist die Reuschheit eine der größten Tugenden (h. XIII, 15—21., vergl. auch den Brief des Clemens c. 8.). Wie Unzucht und Ehebruch eng mit der heidnischen Bielgötterei verdunden ist (h. V, 10—26.) 37) — ja es ist im Heidenthum acksaca, die Unzucht nicht zu begehn —, so hängt mit der Ersenntniß und Verehrung Eines Gottes nothwendig die Keuschheit zusammen, h. V, 27.

Daß Unzucht und Shebruch Sunbe seien, beweiset ber Berfasser gegen biejenigen von den heidnischen Philosophen, welche dies läugneten, aus ihren Folgen. Aus beiden entstehn Mord, Tumulte, Kriege. Wie sollte das aber keine Sunde sein, woraus dergleichen entspringt, h. IV, 20. 38). Ja es gehn daraus noch andere und noch schlimmere Uebel hervor, die wir gar nicht einmal alle kennen und vorherberechnen können, c. 21. Wenn auch nicht gleich, so bringt der Ehebruch doch allmälig Verderben über das ganze Menschengeschlecht, h. XIII, 13.

Um ber Sunde ber Unzucht und bes Chebruchs jede Gelegenheit, so viel als möglich, abzuschneiben, bringt ber Berfasser auf bas frühzeitige Berheirathen, vergl. h. III, 68. V, 25 u. ö. Ueber die Ehe urtheilen die Clementinen anders, als man nach ihrer assetischen Richtung erwarten sollte. Sie billigen bieselbe vollsommen und zwar nicht beshalb, wie Baur 30) meint, weil

<sup>36)</sup> Ή φιλανθρωπία έστιν άνευ τοῦ φυσιχῶς πείθοντος ή πρὸς σίον δή ποτε στοργή χαθ' δ άνθρωπός έστιν.

<sup>87)</sup> Den engen Busammenhang ber Ungucht und bes Poliptheismus wiffet Clemens hier an einer felbft erlebten Geschichte nach. Bergl. Cap. I. §. 2. Abschnitt III.

<sup>38)</sup> Bergl. auch h. III, 68., wo der Chebruch deshalb eine se schwere Sünde genannt wird, weil er nicht allein ron apagrifoanea analoge, allei na rode overerpwetenes na overeplantenes.

<sup>39)</sup> Bergl. chriftliche Gnofis S. 876., manichalfches Reitgionsfpftem G. 486. «Die Che ift zwar erlaubt, ja fie wird sogar besonders

fie dieselbe nur als Mittel betrachtet håtten, ber Unzucht vorzubeugen, und als das kleinere Uebel dem größern vorgezogen hätten. Gewiß hätte dann der Berfasser nicht erwähnt, daß Betrus verheirathet war, wie auch die Stelle h. III, 26. «der wahre Prophet yauor vouerevel, eynparseur ovyxwosi» Baur's Ansicht entgegen ist. Sondern der Berfasser hielt — der jüdischen Ansicht von der Ehe gemäß — die Ehe für etwas an sich Gutes und Bunkchenswerthes. —

## **§.** 18.

## Lehre von ber Rirde.

Die Lehre unserer Clementinen von ber Kirche ift in ber neuesten Zeit seit ber geistreichen Schrift von Rothe ebie Anfange ber christlichen Kirche» mehrfach besprochen worden 1).

Der Hauptgrunbsat unsers Verfassers ift: «Rur in ber außern Kirche ift Heil». Dies geht nicht nur aus der Vergleichung der Kirche mit einem Schiffe hervor, welches im heftigsten Sturme Menschen von den verschiedensten Gegenden trägt, dessen Herr Gott, dessen Lenker Christus, dessen Vorruderer der Bischof, dessen Passagiere die große Menge der Christen seien, was endlich zu dem ersehnten Hasen der ewigen Glückeligkeit hinführe (Brief des Clemens an den Jacobus c. 14.), sondern erhellt auch aus den Stellen, wo behauptet wird, daß der Bischof die Stelle Christi einnehme, und daß von der Verbindung mit ihm die Seligkeit abhänge, h. III, 66. 2).

Bor allem ift nothwendig, daß die Rirche eine wohlgesordnete Berfaffung hat, h. III, 67. Deshalb ift junachft noth-

empfohten, aber gleichsam nur als bas geringere Uebel zur Berhutung ter noprela. Ebenfo Schwegler a. a. D. G. 129.

<sup>1)</sup> Bergl. ben Abschnitt über bie Bebeutung ber Clementinen.

<sup>2)</sup> Petrus fagt hier gum Bachaus, ben er gum Bischof von Casas rea Stratonis einsest: «και σου μέν έργον έστι κελεύειν, α δεί, των άδελη ων ύπεικειν και μή άπειθείν, ύπειξαντες μέν οὐν σωθήσονται, άπειθήσαντες δε ύπό τοῦ κυρίου κολασθήσονται». Wer dem Bischof nicht gehorcht, gehorcht Christo nicht, heißt es am Ende des Gesten Capic tels. Bengl. auch den Brief des Clemens c. 17. Wer den Bischof besteubt, nimmt Christus, dessen Stelle der Bischof einnimmt, nicht auf.

wendig, daß Einer herrsche. Denn die Urfache ber vielen Kriege liegt barin, daß es viele Könige gibt; wenn nur Einer herrschte, fo wurde ewiger Friede auf Erden sein, h. III; 62. hat Gott Einen zum Herrscher berer eingeset, welche bes emigen Lebens gewürdigt werben - Chriftus - h. III, 62. ift awar Chriftus ber herr ber Rirche, aber feine Stelle muß auch fichtbar vertreten werben. Dies geschieht durch ben Bifcof. Der Bischof nimmt bie Stelle Chrifti ein, h. IH, 66., χριστού τόπον πεπίστευται 3), wer sich gegen ihn vergeht, fündigt gegen Chriftus (Brief bes Clemens c. 2.), die ihm et wiesene Ehre wird Christo erwiesen, h. III, 66., er hat Macht gu lofen und zu binden, h. III, 72., Brief bes Clemens c. 2. Bon ber Berbindung mit ihm hangt die Seligfeit ab, burd ibn wird ber Einzelne ju Chrifto und von Chrifto ju Gott geführt, h. III, 70.; wer baher bem Bifchof Behorsam beweiset, wird die Seligfeit erlangen, wer nicht, von Gott bestraft werben, h. III, 66. Die Pflicht bes Bischofs ift dagegen, nicht thrannisch zu besehlen, wie die Fürsten ber beiben, sondern wie ein Bater bie Beleibigten zu schügen, wie ein Arzt die Kranken zu besuchen, wie ein hirte seine Gemeinde zu bewachen, mit einem Wort, für Aller Beil Sorge zu tragen. h. III, 64. Mit irbischen Geschäften barf er sich nicht befas fen, diese kommen den gaien zu (Brief bes Clemens c. 5.), seine ganze Sorge muß auf die himmlischen Dinge gerichtet fein, er hat für bas Beil Aller zu machen (Brief bes Clemens c. 16.). Namentlich fommt ihm die Aufficht über bie Reinerhaltung ber Lehre ju. Bergl. S. 14. Anm. 9.

Den zweiten Plat nehmen die Presbyter ein. Wenn ben Bischöfen bas Befehlen zukommt, so ist dagegen im Allgemeinen die Pflicht der Presbyter, für die Vollziehung dieset Befehle Sorge zu tragen, h. III, 67. Insbesondere liegt es ihnen ob, für die frühzeitige Verheirathung der Jünglinge zu sorgen (Brief des Clemens c. 7., h. III, 68.), ja auch ältere Leute sollen sie zu bewegen suchen, in den Shestand zu treten

<sup>3)</sup> So wird öfter behauptet, bas ber Bischof bie \*aseloga (h. III, 60., Brief bes Clemens an ben Jacobus c. 17.), ober ben Soores Christi, h. III, 70., einnehme.

(Brief bes Clemens c. 7.). Außerdem ist ihre Pflicht, die Streitigkeiten ber Christen untereinander beizulegen (Brief des Clemens c. 10., h. III, 67.).

Die britte Stelle kommt ben Diakonen zu. Diese haben, gleichsam als die Augen des Bischofs, die Aussicht über den stellichen Zustand der Gemeinde, sie haben darauf zu sehen, wer nahe dran ist zu sündigen und es dem Bischof zu melden. Sie haben serner die Kranken zu besuchen u. s. w. (Brief des Clesmens c. 12, h. III, 57.).

Wie nach dem Entwickelten die Clementinen den Bischof als das Haupt jeder einzelnen Gemeinde betrachten, so sinden sie die außere Einheit aller Particulargemeinden auf persönliche Weise reprüsentirt in Jacodus, dem Bruder des Herrn, der als Bischof von Jerusalem, dem Mittelpunkt der ganzen Christengemeinschaft 4), Oderbischof über alle einzelnen Kirchen, solglich Enionous Enionónum ist 5), dem daher vorzugsweise die Aussicht über die Reinerhaltung der Lehre in der ganzen Kirche zusammt, h. XI, 35., und dem selbst Petrus beständig von seiner Wirssamkeit Nachricht zu geben hat. Ich verweise auf das S. 14. Entwickelte.

Dem ganzen Stanbe ber Klerifer stehn bie Laien, bie Laixol entgegen (Brief bes Clemens c. 5.). Wenn bie Kirche einem Schiffe, Christus bem Lenter besselben, ber Bischof bem Borruberer, bie Presbyter ben Schiffsleuten zu vergleichen sind, so gleichen die Laien ben Passagieren. Diese werden durch ben Bischof zu Christo und so zu Gott geführt, h. III, 70., ihr Heil ist bedingt durch ihren Gehorsam gegen den Bischof, h.

<sup>4)</sup> Terusalem erscheint in ben Clementinen als ber Mittelpunkt aller christichen Gemeinden. In Jerusalem sollten bie αηφύγματα Πέτρου niedergelegt werden (Brief bes Petrus an ben Jacobus). Dem Magier Simon wird vorgeworsen την 'Ιερουσαλήμ άφνεϊται, h. II, 22. Bei der Ansicht unsers Berfasser, daß der reine Mosaismus identisch ist mit dem Christenthum, mussen wir gewiß diese Borstellung gang natürzlich sinden.

<sup>5)</sup> Bergi. die Aufschrift der Briefe des Petrus und Clemens an Jacobus. Die Aufschrift des lehtern lautet: Κλήμης 'Ιακώβφ τῷ κυρίφ (χυρίου) καὶ ἐπισκόπων ἐπισκόπω, διέποντι δὶ τὴν 'Ιερουσαλὴμ ἀγίαν 'Εβραίων ἐκκλησίαν καὶ τὰς πανταχῆ θεοῦ προνοία ἰδρυθείσας καλώς κ. τ. λ.

III, 62., baher sie bemselben unbedingt zu gehorchen (Brief bes Clemens c. 17., h. III, 70.) und die größte Achtung zu beweisen haben, weil die ihm bewiesene Achtung Christo erwiesen wird, h. III, 66. Sie sind verpflichtet, für den Unterhalt des Bischofs, wie auch der Presbyter, Diatonen u. s. w. Gorge zu tragen, h. III, 71., da der Bischof sich von allen weltlichen Geschäften sern zu halten hat (Brief des Clemens c. 5.). Diese Abgabe einzutreiben ist die Sache der Diasonen (ebendaselbst c. 12.).

## S. 19.

## Escatologic.

Das Berhaltniß des fünftigen Lebens zu diesem fassen die Clementinen nur aus dem Gesichtspunkt der Vergeltung auf. Dies geht nicht allein aus den unzählig vielen Stellen hervor, wo von dem Verhalten in diesem Leben das fünftige Schickfal abhängig gemacht wird, wo den Bosen Bestrafung, und nach derselben Vernichtung gedroht, den Frommen dagegen ewige Seligkeit verheißen wird; sondern es heißt auch ausdrücklich h. I, 7., daß im kunstigen Leben die Reue nichts fruchte und nur das jedige Leben die Zeit der Reue sei.).

Demnach werden die Frommen nach dem Tobe eines ewigen seligen Lebens theilhaftig, h. II, 13. XVII, 10., da sie die hier begangenen Sunden durch zeitliche Strafen abbusen (vergl. S. 6. Anm. 4.). Dagegen mussen die Gottlosen das begangene Bose in jenem Leben durch angemessene Strafen und zwar durch Feuerstrasen, h. IX, 9. XI, 23. XIII, 19., abdüsen, welche, wie alle Strafen, eine reinigende Kraft haben —  $\pi \bar{\nu} \varrho$  xa 3 á  $\varrho$  σιον, h. IX, 13. 2). Die Größe der Qual richtet sich daher nach der verschiedenen Größe und Anzahl der Sunden, die gebüßt werden sollen, h. XI, 10. 3). Burden die Cle-

<sup>1)</sup> ἐἀν δέ ἀπειθήσητε, αλ ψυχαλ ὑμῶν μετὰ τὴν τοῦ σώματος λύσιν εἰς τὸν τόπον τοῦ πυρὸς βληθήσονται, ὅπου ἀἰδίως πολαζόμεναι ἀνωφέλητα μετανοήσουσιν, ὁ γὰρ τῆς μετανοίας καιρὸς ἡ νῦν ἐκάστου ζωἡ τυγχάνει. Bergl. Beigel, urchriftliche Unifterblichteitehre, Studien und Krititen 1886. S. 926.

<sup>2)</sup> Auch to xadaigov nug genannt, h. IX, 9.

<sup>3)</sup> μείζων γάρ ή κόλασις τῷ μεῖζον ἀσεβήσαντι, ήττων δὲ τῷ

mentinen eine Ewigseit ber Gottlosen statuiren, so mußten sie bemnach auch eine enbliche Seligseit berselben annehmen. Alein wir haben schon oben §. 7. Anm. 9. 10. 11. gesehen, daß die Gottlosen ihrer Ansicht zufolge nach erlittener Bestrasung vernichtet werden. Bergl. h. III, 6. 59. VII, 7. XVI, 10. — Die Bestrasung der Gottlosen geht aber nicht unmittelbar von Gott selbst aus, vielmehr ist diese dem Teusel und den Damosnen übergeben 4).

Der Auferstehung ber Tobten wird h. XVII, 16. gebacht; die Körper werben bei berselben in Lichmaturen verwandelt 5). Fern aber lag unserm Verfasser — seinem ganzen System zufolge — ber Chiliasmus 6). Unmittelbar an die Wiederfunst Christi, welcher das Erscheinen des Antichrists vorausgeht, schließt sich nach h. II, 17. das ewige fünstige Leben an, ohne daß ein tausendsähriges Reich dazwischen liegt. — Von einem allgemeinen Weltgerichte, welches Gott einst halten wird (vergl. h. II, 22. 46.), ist h. IX, 19. die Rede.

ελς τον ήττονα άμαρτήσαντι. 'Ως οὖν πάντων μείζων ο θεός, οὕτως μείζονα ὑφέξει χόλασιν ὁ ελς αὐτὸν ἀσεβήσας.

<sup>4)</sup> h. XI, 10. verglichen mit h. IX, 9. In der erstern Stelle wird gesagt, daß Gott nicht selbst straft, in der legtern heißt es ——— τὰ άληθη οὐ θεοῦ καταδικάζοντος — —— Ἐπλ τῆ τοῦ σώματος λύσει ἡ ψυχή τῷ δαίμονι ἡνωμένη ἀνάγκην ἔχει φέφεσθαι ὑπὰ αὐτοῦ, εἰς οῦς βούλεται τόπους. — Bergl. §. 2. Unm. 10.

<sup>5)</sup> Έν γὰρ τῆ ἀναστάσει τῶν νεκρῶν, ὅτ' ᾶν (scil. of ἄνθρωποι) τραπέντες εἰς φῶς τὰ σώματα Ισάγγελοι γένωνται, τότε ἰδεῖν δυνήσονται. Bergl. auch h. II, 22.

<sup>6)</sup> Bergi. Reander's gnostische Systeme, S. 388. 396. 401., Erebe ner über Effaer und Chioniten S. 290.

# Drittes Capitel.

Berhaltniß ber Clementinen zu ben ver: wandten Schriften.

Ungeachtet ber großen Schwierigkeiten, mit welchen bie genauere Bestimmung des Verhältnisses der Clementinen zu den verwandten Schriften anerkannter Weise 1) verbunden ist, ist et doch durch sorgkältige Vergleichung der einzelnen und erhaltenen Schristen, wie der Angaben der Väter und ihrer theilweisen Auszüge aus hierher gehörigen verloren gegangenen Schristen möglich, bestimmtere und sichere Resultate als die disherigen zu gewinnen.

### S. 1.

Die Clementinen feine Ueberarbeitung einer anbern, fonbern eine burchaus felbftftanbige Schrift.

Bundchft läßt fich außer allem 3weifel feben, bag bie Clementinen nicht eine Bearbeitung einer

<sup>1)</sup> Dierüber find alle einverftanben, welche bies Berbaltnif eint genauern Beachtung unterworfen haben. Go außert fich Schmibt in feiner Rirchengeschichte, Theil I. G. 448. folgenbermaßen : «Die Gefdichte berjenigen Schriften, worin bie Begebenheiten bes Petrus ergablt merben, ift fo verworren, bağ es fcwer wirb, hier auf fichere Resultate ju tom: men». Ebenfo Reander, gnoft. Syfteme S. 361: «Es fehlt an binlanglichen Rachrichten, um über bie Entftehungsweise ber verschiebenen apo: Erophischen Schriften ber erften Sahrhunderte, welche fich auf bie Gt: fchichte ber Bertunbigungen bes Apostels Petrus bezogen, wie ber 27ούγματα Πέτρου, ber περίοδοι u. f. w. und ber Clementinen, und über bas Berhaltnis biefer Schriften und ihrer verfchiebenen Recensionen # einander ein bestimmtes, nicht auf willfürliche Oppothefen gegrundelts Urtheil fallen gu tonnen». Ebenfo urtheilen Rrabbe, apoft. Conftitutio nen &. 107., Gersborf, in ber Borrebe gu feiner Ausgabe ber Recognit tionen p. 7. u. a. Genauer auf bies Berbaltnif find eingegangen Do well, Schmibt, Colln, Erebner und Maperhoff, ohne bas ihre Lofung fint genügende mare, wie a. f. D. gezeigt werben wirb.

andern Schrift, fondern ein burchaus felbftftanbis ges, originelles, aus Einem Guß hervorgeganges nes Wert find.

Es ist vielsach die Behauptung ausgestellt worden, die Elementinen seien eine Ueberarbeitung einer andern Schrift. Als diese hat man bald die Recognitionen, dald die neglodal Néroov oder Klyuerros, dald endlich eine, dis auf wenige Bruchtude verloren gegangene pseudopetrinische Schrift — das xhovyua Néroov — angegeben.

Auf die beiden erstern Annahmen werden wir in der Folge (S. 5. u. S. 7.) zurudfommen und zeigen, daß die neglodos mit den Recognitionen identisch, diese aber vielmehr umgekehrt eine Ueberarbeitung der Clementinen enthalten. Demnach bleibt uns hier nur die Prufung der letten Ansicht übrig.

Schon Dodwell 1) hatte im Jahr 1689 das xήρυγμα Néxpov als die Grundschrift bezeichnet, aus welcher, obwohl erst mittelbar 2), die Clementinen hervorgegangen seien. Das gegen sind sie nach Credner 3) unmittelbar aus dem xή-ρυγμα Néxpov als Bearbeitung desselben entstanden. So könsnen wir uns eines genauern Eingehns auf die «Predigt des Betrus» nicht wohl entziehn.

Das κήρυγμα Πέτρου, wohl zu unterscheiben von bem ευαγγέλιον, wie ben πράξεις Πέτρου 4), aber höchst wahrscheinlich ibentisch mit der doctrina (διδαχή) 5) und dem ju-

<sup>1)</sup> In seinen dissertationes in Ironaeum, dissert. VI. g. 10. u. 11.

<sup>2)</sup> Bunachft find nach ihm aus diefem anguypun die neglodor und als Ueberarbeitung von biefen wieder die Clementinen hervorgegangen. Bergl. §. 5. Anm. 89.

<sup>3)</sup> Beitrage G. 348 ff. Mit Grebner erflart fich einverftanben Reuf, Geschichte ber h. Schriften bes n. Teft. G. 83.

<sup>4)</sup> Beibe Schriften find zuweilen mit bem zieverzu ibentificirt worden ; gegen bie erstere Bermechslung vergl. Erebner a. a. D., bie letetere laft fich noch Edlin in seiner Abhandlung über bie Clementinen zu Schulben kommen. Schon Euseb. h. a. III, 8. unterscheibet alle drei Schriften.

<sup>5)</sup> Da ber didagi Ilergov nur von Origenes, de principiis pract. c. 8., und von Iohannes Damascenus, Parallel. II, 16., gebacht wird, bagegen weber von Eusebius noch von hieronymus, noch von Andern, welche die pseudopetrinischen Schriften aussuhren, so ist längst die Bermus

dicium Petri 6), wie wit der praedicatio Pauli, oder der praedicatio Petri et Pauli 7), ist eine sehr alte, wahrschein

thung aufgestellt worden, biefelbe fei wohl mit einer anbern pseubopetrinis fchen Schrift ibentisch. Ale biefe haben Reubecter (Ginleitung ine n. Jeft, Leipzig 1840. §. 3. Unm. 6. G. 38.) und De Wette in ber vierten Aus gabe feiner trefflichen Ginleit. ins n. Teft., Berl. 1842. §. 65. Anm. I., bas evaryeltor zarà Mérgor angegeben. Allein es ift schwer einzuscha, mie ein angeblich von Petrus verfaßtes ebayyeller ben Ramen edidagi Mézoou > erhalten konnte. Um natürlichsten ift es, mit Sandins, Can, Brabe, Ittia Millius, Beaufobre, Carbner, Stard, Grebner, Rapmoff und Reuß die διδαχή für ibentisch zu halten mit bem πήρυγμα Πέτρου; offenbar mar bie Bertauschung beiber Ramen leicht. Diese Bermuthung wird auch badurch beftätigt, bag bie Borte, welche nach Drigenes a. a. D. in ber dedaxy Chrifto beigelegt weren: Non sum daemonium incorporoum, nach bem Beugnis bes hieronymus, comment in Jesaiam, lib. XVIII. procem. (vergl. catal. script. eccles. c. 16.) im Evangelium za3' Espalous ftanben, gusammengehalten bamit, bas auch zwei anden Stellen, welche fich nach bem Berfaffer bes tractatus de baptismo haereticorum (unter ben Berten bes Coprian) in unferm κήρυγμα befat ben, fich ebenfalls in bemfelben Evangelium wieberfinden. Bergl. weiterbin

- 6) Da außer Rufin (tract. in symbol. apostol.) und hieronymus (catal. script. eccles. c. 1.) keiner bes judicium Petri gebenkt, so ik gewiß die Bermuthung Grabe's, spicileg. patrum, tom. 1. Oxoniae 1714. p. 56., nicht unwahrscheinlich, daß Rusin im Griechischen zeue (abgekürzt für χήρυγμα) gelesen und daraus judicium (χριμα) Petri ge macht habe. Hieronymus solgte dem Rusin und sührt es als besonder Schrift neben der praedicatio Petri an. Grade's Bermuthung habes in der neuesten Zeit wieder ausgenommen Rissch, theologische Studia Stück I. Leipzig 1816., Mayerhoff a. a. D. S. 320. und Reuß a. a. D. S. 81.
- 7) Wenn ber Berfasser bes vorhin angesührten tractatus (bie Erebner nach bem Borgange von Labbe und Dubinus fälschich als din africanischen Monch Ursinus bezeichnet, vergl. dagegen Save, historis littoraria, vol. I. Basilae 1741. p. 131 seqq.) einer Schrift praedicatio Pauli Erwähnung thut, nach welcher Petrus und Paulus zulez in Rom zusammentressen, und Lactanz sinstitut. IV. 21.) berichtet, dis der praedicatio Petri et Pauli zusolge beide Apostel in Rom das Evangelium verkündet hätten, dann können wir gewiß nicht ansiehn, die praedicatio Petri jenes tractatus für identisch mit ter praedicatio Petri et Pauli des Lactanz zu halten. Wie demnach diese Schrift die Berkündigung des Petrus und Paulus beschried und deshald theils als praedicatio Petri et Pauli, theils auch als praedicatio Pauli bezeich net ward, so wird es gewiß als natürlich erscheinen müssen, das sie auch die Berennung praedicatio Petri subtette. Wie werden demnach gewiß die Berennung praedicatio Petri subtette.

lich gleich nach bem erften Biertel bes zweiten Jahrhunderts entftandene 8), pfeudopeteinische 9), jest nur noch in einigen we-

nicht anstehn können, biese Schrift mit unserm κήρυγμα Πέτρου für ibens tisch zu erklaren, um so weniger, als wir nachweisen können, daß in dies sem κήρυγμα auch die Lehrverkündigungen des Paulus eine Stelle gefuns den haben müssen. Dies geht nämlich aus den Worten des aler. Clesmens strom. VI, S. προς τῷ Πέτρου κηρύγματι ὁ ἀπόστολος λέγων Παῦλος κ. τ. λ. hervor (vergl. Credner's Beiträge S. 359 ff., dazu soine Ginleitung S. 629.). Denn wenn diese Worte auch nicht überseht werden könnten: «Paulus sagt in dem κήρυγμα Πέτρου», so führt doch schon, wie Credner richtig bemerkt, der Umstand, daß diese Stelle mitten zwischen Ansührungen aus der «Predigt des Petrus» steht, darauf hin, sie, als aus derselben Schrift entnommen aufzusaffen. — Für die Identität des κήρυγμα Πέτρου mit der praedicatio Pauli haben sich entschieden Balesius zu Eused III, S., Credner, Reander (Leben Ich., Damburg 1837. S. 66.) und Simson sin seiner Abhandlung über Simon Ragus S. 45.).

- 8) Die Entstehung biefer Schrift hat man häufig zu fruh angefest, theils weil man in berfelben bisweilen eine ber Quellen ber Apostele geschichte zu finden glaubte, wie Biegler (über ben 3med, bie Quellen und Interpolationen ber Apostelgeschichte, in Gablere neuestem Journal Band VII. Stud II. Rurnberg 1801. S. 145 ff., ebenfo Bertholbt und Ruinol), theils weil man nicht felten bas Alter bes Gnoftifers Berafteon, der diefelbe benutte, ju boch binaufrudte, indem man ibn, mie Grabe und Millius, bem Anfang bes zweiten Jahrhunderts zuwies. Deshalb last Biegler fie noch bor bem Jahre 62, Grabe (spicileg. I. p. 62.) unb Millius (prolegom. in nov. test. p. 16.) gleich nach bem Tobe bes Detrus entstanden fein; auch Credner glaubt bas zneuyun noch bem erften Sabrb. zuweisen zu muffen (Beitrage G. 350.). Dagegen ift baffelbe nach garbner (Glaubwurbigfeit II. 1. G. 444.) erft nach ber Mitte bes zweiten Jahrhunderts verfaßt. Das Richtige haben Rleuter (Apotrophen bes n. Teft. S. 273.), Manerhoff. (Ginleitung u. f. m. S. 318.) u. a. getroffen, welche bie Entftebung in ben Anfang bes zweiten Sahrhunderts verlegen. Denn ba Berafteon ber Mitte bes zweiten Jahrhunderte angebort, fo werben wir, ba auch die erhaltenen Fragmente teineswegs für ein boberes Alter fprechen, die Entstehung des κήρυγμα am natürlichften nach bem erften Biertel bes 2ten Sahrh. anfegen, wogu ber bogmatifche Charafter ber uns erhaltenen Fragmente trefflich paft. Bergl. weiterbin.
- 9) Das sie eine angeblich petrinische Schrift war, geht nicht allein baraus hervor, das Eusebius I. I. und hieronymus catalogus c. I. sie unter den pseudopetrinischen Schriften aufführen, sondern noch bestimmter aus der Stelle des Origenes de principiis praes. c. 8: inter libros ecclesiasticos non habetur, neque Petri est scriptura.

nigen Fragmenten hauptsächlich beim aler. Clemens 10) ethaltene Schrift. Bis auf die Zeit des Origenes scheint sie in nicht unbedeutendem Ansehn gestanden zu haben. Richt allein der Gnostifer Heralteon 11) bediente sich derselben, sondern auch der aler. Clemens sührt sie öster in einer Weise an, sei welcher sein Unterschied zwischen ihr und den kanonischen Schristen zu entdeden ist 12), und noch Origenes mußte gegen die Beweiskraft ankämpfen, welche ihr von manchen Seiten beigelegt wurden. Aber wie Origenes geltend machte: inter libros ecclesiasticos non habetur, neque Petri est scriptura, neque alterius cujusdam, qui spiritu dei suerit inspiratus, so ward sie auch in der Folge von Euseb. u. a. als apolisphische Schrift bezeichnet und scheint balb in Vergessenheit geruthen zu sein, obgleich noch Estas von Creta in der letten Halste des Sten Jahrh. sie kennt 13).

Fragen wir nach ber Richtung, aus welcher die Bredigt bes Petrus hervorgegangen ist, so lautet die Antwort der Geslehrten sehr verschieden. Während Colln a. a. D. S. 42. den Bersasser nach Dodwells Borgang (dissertat. in Irenaeum p. 441 seqq.) zu einem Ebioniten macht, der die Lehre des Petrus «als eine auf Beibehaltung des Gesetzes dringende, der paulinischen entgegengesetze» darstelle, bezeichnet Kleufer a. a. D. S. 471 ff. ihre Richtung als eine antijüdische, gnostistrende, obwohl keineswegs als vollendeten Gnosticismus 14.). Allein, wie die erstere Annahme auf der unrichtigen Boraussetzung

Das bas mievyua meber von Petrus feibft, noch, wie Grabe will, von einem feiner Schuler herruhren tann, bebarf teines Beweifes.

<sup>10)</sup> Die Fragmente siehe bei Grabe I. 72 seqq. und bei Eretner S. 851 ff.

<sup>11)</sup> Bergl. Origenes comment. in Johannem tom. XIII, 17. (opp. IV. p. 226. ed. de la Rue). Longe melius est, heist es hier, ipsius Heracleonis dicta in medium apponere, quae ab eo libro sumsit, qui praedicatio Petri inscriptus est.

<sup>12)</sup> Bergl. Crebner's Beitrage S. 350. Gbenfo hatte Clericus geurtheilt, wogegen garbner behauptete, bag Clemens fie teineswegs als eine petrinifche Schrift citirc.

<sup>13)</sup> In feinem Commentar jum Gregor von Razianz, vergl. Crebner a. a. D. G. 353 ff.

<sup>14</sup> a) Ebenfo Gueride, Ginleitung ins n. Meft., Salle 1848. S. 319.

beruht, als ob ber vor ben clementinischen Somilien ftebenbe, ein ebionitisches Geprage tragende 14 b) Brief bes Betrus an Jacobus zu ber «Brebigt bes Betrus» gehore 15), fo ftust fich die zweite einzig barauf 16), bag ber Gnoftifer Beratleon bies seibe gebrauchte - ein Umftand, ber boch ficherlich nicht ben anoftifirenden Charafter beweifen fann -, beibe aber merben entschieben durch bie auf uns gekommenen Fragmente widerlegt. Bwifden biefen beiben einander entgegengefesten Behauptungen ftehn die Annahmen einerfeits von Crebner und Mayerhoff, ber Berfaffer gebore gu ben gemäßigten Jubenchriften, und von Reuß, er gebore ju ben Ragardern, anberfeits von Bleef (über die sibpllinischen Drakel in ber theol. Zeitschrift von Schleiers macher, be Bette und Lude, Seft I. 1819. S. 144.), er fei ein tiesbenkenber alexanbrinischer Beibendrift gemesen. Beide Annahmen haben unläugbar viel für sich. Schon die Abfaffung unter bem Ramen bes Betrus weifet am natürlichften auf einen Judenchriften bin. Dazu tommt, bag, wie fcon oben bemerkt, mehrere Stellen des κήρυγμα fich im Evangelium καθ' Espaious wiederfinden. Wie das Evangelium der Razarder nach bem Zeugniß bes hieronymus, so legt auch bie Prebigt bes Betrus Christo die Worte bei: non sum daemonium incorporeum (vergl. Anm. 5.); wie in dem zńovyna nach dem tractatus de baptism. haeret. Christus von seiner Mutter aufgeforbert wirb, fich ber Taufe ju unterziehn, fo enthielt bas evangelium juxta Hebraeos nach hieronymus contra Pelagian. III, 2. folgende Stelle: Ecce mater domini et fratres ejus dicebant ei: Joannes baptista baptizat in remissionem peccatorum, eamus et baptizemur ab eo. Dixit autem iis: Quid peccavi, ut vadam et baptizer ab eo? Nisi forte hoc ipsum, quod dixi, ignorantia est.

<sup>14</sup>b) Das biefer Brief mit ben clementlufchen homilien in ber bogmatischen Richtung übereinstimmt, haben wir Cap. I. S. 3. gesehn; bie lehtern sind aber, wie wir späterhin zeigen werben, ebionitischen Ursprungs.

<sup>15)</sup> Bergl, Cap. I. §. 8. Unm. 12.

<sup>16)</sup> Rur eine Stelle in unferm wievyun, nach welcher Jesus bei ber Taufe seine Sunden bekannt hat, tonnte biese Annahme scheinbar begunftigen. Darüber gleich nachber ein Mehreves.

Wenn ferner ber genannte tracintus weiter aus ber Brebigt bes Betrus anführt: Item cum baptizaretur, ignem soper aquam esse visum, und hingusett, quod in evangelio nullo est scriptum, so ift es auch hier wieberum bas Evangelium ber Bebraer in ber Recension, wie die Ebioniten es gebrauch. ten, welches baffelbe berichtet : Kai ed 90's (gleich nach ber Taufe Christi)-περιέλαμψε τον τόπον φως μέγα (Epiphanius haer. XXX. c. 13.). — Auch ber Befehl, ben Chriftus nach bem αήρυγμα Πέτρου (vergl. Clemens strom. VI, 5.) seinen Jungern gegeben baben foll, erft zwolf Jahre nach feiner Simmelfahrt bas Christenthum außer Palaftina zu verbreiten 17), ift eben fo gewiß nicht historisch begründet, ale er hochft mabis fceinlich auf einen jubenchriftlichen Ursprung jurudweiset. Auch bas Bemühen, alle Schickfale Jest im alten Testament vorbergefagt ju finden (vergl. Clemens strom. VI, 15.), bie febr haufige Berufung auf baffelbe, ber Ausspruch ovder aren maφης (alt. Teft.) λέγομεν, die Benennung Christi als Nόμος 18) (Clemens strom. I, 29.) - alles biefes, gang befonbers aber Die Behauptung, bag Jefus bei ber Taufe ein Gunbenbefenntniß abgelegt (vergl. Unm. 21.), weifet am natürlichften auf its gend einen Zusammenhang unsers ungovena mit bem Jubendriftenthum bin. Auf ber anbern Geite tann ber Berfaffer aber unmöglich einen beschranft jubischen Standpunft eingenommen haben. Die Anerkennung bes Apostels Paulus verhindert ibn ben Ebioniten beigugablen, ebensowenig erlaubt ber Umftand, daß das χήρυγμα wirklich die Berkindigungen des Paulus umfaßte, ihn zu ben Razardern zu rechnen. Denn, wenn auch die Nazarder den Apostel Baulus nicht, wie die Ebioniten, als einen Berfälscher bes Evangeliums betrachteten und beshalb verwarfen, fo betrachteten fie ihn boch nur ale Apostel ber Seis ben und glaubten sich selbst an seine Lehre nicht gebunden, so baß fie fein Intereffe haben konnten, seine Lehrvertundigungen

<sup>17)</sup> Auch Apollonius, ein Schriftsteller bes 2ten Jahrhunderts, erwähnt dieses Befehls. Bergl. Euseb. h. e. V, 18.

<sup>18)</sup> Christus wird Nous genannt, insofern das Evangelium ber trachtet wird als die Erstillung des Gesehes, als der vous releises die ersellung des Gesehes, als der vous releises die erse elevagelac, Brief Jacobi I, 25. Bergl. Reanders apostolisches Zeitz alter, dritte Auslage S. 748 ff.

ju beschreiben. Und wenn Betrus im κήρυγμα aufforbert, Gott weder zu verehren nach Art der Hellenen, noch nach der Weise ber Juden (Clemens strom. VI, 5.), wenn nach Lactanz instit. IV, 21. in der praedicatio Petri die Zerstörung Zerusalems von Christo vorhergesagt war wegen des Unglaubens der Juden, so verräth dies mehr eine antijudaistrende als judaistrende Richtung, da die Judenchristen gegen Zerusalem eine besondere Berehrung hegten, wie Irendus I, 26. von den Edioniten derichtet: Hierusalem adorant, quasi domus sit del. Gewiß endlich mußte auch einem Razarder die Anerkennung sern liegen, daß auch das Heidenthum auf Christum vorbereitet habe, welche sich in der Berusung des κήρυγμα auf Weissagungen, die in den sichyllinischen Büchern und dem Hystaspes auf Christum enshalten seien 19), zu erkennen gibt.

So führen die wenigen Fragmente des xiquyua Ilérqov einerseits ebenso bestimmt auf einen Zusammenhang des Berssaffers mit dem Judenchristenthum hin, als sie anderseits von einem Hinausgeschrittensein über dasselbe auf einen freiern Standpunkt zeugen. Rehmen wir hinzu, daß um die Zeit, als dasselbe versast wurde — im Ansang des zweiten Jahrhunderts — mit der Entstehung des Edionitismus zugleich sich viele vom Judenchristenthum dem Heidenchristenthum zuwandten 20), dann wird die Annahme gewiß nicht unbegründet dastehn, daß das xiquyua von einem solchen den Heidenchristen sich anschliessenden Judenchristen versast worden sei, dei welcher Annahme sich alle bemerklich gemachten Eigenthumlichseiten erklären 21).

<sup>19)</sup> Bergl. Clemens von Alexandrien strom. VI, 5. Deshalb bezeichnet auch wohl Clericus, histor, eccles, duorum primorum saeculorum, Amstelod. 1716. p. 455, den Berfasser als semipaganus.

<sup>29)</sup> Bergl. Cap. IV.

<sup>21)</sup> Nur bie Angabe bes ofter erwähnten tractatus, daß nach bem xigevyum Mergov Christus ein Bekenntnis der Sünde vor der Ausse abgelegt habe (in quo libro contra omnes scripturas et de peccato proprio constantem invenies Christum, — — et ad accipiendum Joannis daptisma paene invitatum a matre sua esse compulsum) tonnte bei unserer Annahme etwas Auffallendes haben, und wenn man damit die Ansichten des Cerinth und Basilides zusammenstellt, nach welchen der Mensch Jesus auch an der Sündhastigkeit Abeil nahm, wenn sie gleich dei ihm nicht in actuellen Sünden hervortrat, so könnte man

Leicht fällt bie gangliche Berfchiebenheit ber Prebigt bes Betrus von ben Clementinen in die Augen. Bahrend nach ben Lettern bas Christenthum ibentisch ift mit bem mahren Jubenthum, betrachtet bas κήρυγμα baffelbe als eine καινή διαθήκη (Clemens von Alex. strom. VI, 5.), und wenn in ben Clo mentinen ber Rame «Juben» jur Bezeichnung ber mahren Gob tesperehrer gebraucht wirb, fo forbert Betrus nach bem zievyμα αμή: τούτον τὸν θεὸν σέβεσθε μὴ κατὰ τοὺς Έλληνας — — μηδέ κατά Ίουδαίους (strom. VI, 5.) und fest ber heibnischen wie jubischen Gottesverehrung bie neue Berehrung Gottes burch Chriftum entgegen, xairas vor Jeor διά του Χριστού σεβόμενοι (ebendaselbft). Benn ferner bie Clementinen bas Heibenthum als bie absolut falfche bem Jubenthum und Chriftenthum als ber mabren Religion gegenüberftellen, fo fallt Beibenthum und Jubenthum bem Berfaffer bes xήριγμα unter biefelbe Rategorie, — beibe Borbereitungen aufs

fich hierburch berechtigt halten, bie Richtung ber Prebigt bes Petrus als eine gnoftifirende gu bezeichnen. Allein biefe Unficht ift eine fo wenig bem Gnofticismus eigenthumliche, bag fie vielmehr burchaus nur auf bem Boben bes Jubenchriftenthums hervorgewachfen ift. Denn nicht allein nach ber Borftellung ber vulgairen Chioniten, welche Jefum fur einen blogen, auf naturgemäße Beife entftanbenen Menfchen bielten, mit bem fich erft bei ber Taufe eine bobere Rraft verbunden, erfchien Jefus bor ber Taufe als gewöhnlicher, nur burch einen bobern Grab ber Tugenb, aber frineswegs burch absolute Unfunblichfeit vor allen anbern ausgezeich= neter Menfch, fonbern auch bie Ragaraer, welche feine übernatürliche Ent: ftebung gugaben, legten ber Taufe eine folche Bebeutung bei, baf fie ibn por berfelben feineswegs für abfolut unfundlich bielten. Dies liegt offen: bar in ber ichon oben mitgetheilten Stelle ihres Evangeliums, mo Befus feiner Mutter und feinen Brubern, bie ihn aufforberten, fich ber Taufe bes Johannes zu unterziehn, ermibert: quid peccavi, ut vadam et baptizer ab eo? Nisi forte hoc ipsum, quod dixi, ignorantia est, wenn ich, obgleich teiner Gunbe mir bewußt, boch, ohne es gu wiffen, ei: nen Reim ber Gunbe in mir trage (vergl. Reanbers Leben Jefu G. 66.; unrichtig Crebner, Beitrage S. 401. emas hierenmus burch ignorantia überfest, fann nur bie Bebeutung von Gunbe haben »). - Go führt auch biefe Stelle bes znovyua Uerpov, wie oben bemertt, auf einen 3ufammenhang beffelben mit dem Jubendriftenthum bin. Bir ertennen in berfelben ben trubenben Ginfluß, welchen ber frubere Standpuntt bes Berfaffers auch noch ba auf ibn hatte, als er über benfelben fcon hinausgeschritten mar.

Christenthum. Wie das Judenthum, so enthält auch das Heisbenthum nach unserm xsqvyux in den sidullinischen Büchern und dem Hystaspes Weissagungen auf Christum (Clemens strom. VI, 5.). Wenn ferner die Clementinen die alttestamentslichen Propheten verwersen, so urtheilt der Versasser des xsqvyux hierüber ganz anders und erkennt in den Propheten Hinsweisungen auf Christum (strom. VI, 15.). Wenn endlich die Clementinen den Apostel Paulus deutlich besämpsen (vergl. Cap. I. \$. 6.), so erkennt die Predigt des Petrus denselben als Apostel an, da sie auch seine Lehrversündigungen umfaßte.

Diefe bogmatische Berschiedenheit ber Clementinen von bem κήρυγμα gibt auch Credner ju, bennoch behauptet er, baß bie Erftern eine Ueberarbeitung ber lettern Schrift find, in ber Abficht verfaßt, bas Driginal ju verbrangen und überfluffig ju machen 22). Er beruft fich hierfur auf bas Beugnif ber Clementinen, bie fich nach feiner Behauptung felbft als einen Ausjug aus bem xhovyua Nérpov angeben. Allein es läßt fich beftimmt nachweisen, bag Crebner Unrecht hat. Allerbings fuhren fich bie Clementinen als einen Auszug aus petrinischen κηρύγματα ein, wie wir früher gezeigt (Cap. I. §. 5.). ein mit Unrecht halt Crebner biefe fur bie unter bem Ramen enovypa Mérgov befannte Schrift. Denn einmal war biefes estere ein pfeudopetrinifches Broduct (vergl. Anm. 9.), jene επούγματα aber, welche bie Clementinen voraussehen, follen als ine angeblich von Clemens auf Befehl bes Betrus verfaßte Schrift erscheinen 23). Sobann aber läßt fich mit ziemlicher Siberheit nachweisen, daß bie xηρύγματα, von benen die Clemeninen fprechen, nie wirflich eriftirt haben.

Junachst haben wir barauf aufmerksam zu machen, bag uch bie Recognitionen (von welchen gleich nachher) biefelbe Schrift voraussetzen. Auch fie lassen ben römischen Clemens in auf früher von ihm selbst verfaßte petrinische Lehrverkundiungen beziehn; nur darin weichen sie von ben Clementinen b, daß, mahrend nach biesen ber Apostel Betrus die \*700y-

<sup>22)</sup> Bir sehen bier vorläufig von ber bei Erebner eng hiermit gurmenhangenben Ansicht von ber Bermischung ber frühern Ebioniten mit m Effdern ab, auf die wir späterhin gurudtommen werben.

<sup>23)</sup> Bas wir Cap. 1. §. S. Unm. 2. gezeigt haben.

ματα an Jacobus überschickt bat, nach ihrer Angabe Clemens ber Ueberfender gemesen ift 24). Diese unbedeutende Berschiebenheit tann aber gewiß ber Annahme nicht im Bege fleben, daß die Schrift, welche sie voraussegen, dieselbe sein foll mit ber, aus welcher fich bie Clementinen als einen Auszug einführen, wenn beibe in allen übrigen genauern Bestimmungen in Betreff berfelben vollfommen übereinstimmen. Dies ift aber wirklich ber Fall. Rach beiben enthält fie die petrinischen Lehrverfunbigungen, von Clemens im Auftrag bes Petrus noch mabrend beffen Leben verfaßt 25), nach beiben war fie an Jacobus geschickt 26), nach beiben enthielt ber erfte Theil eine Auseinanderfepung über ben mahren Bropheten 27), nach beiben endlich mar Diefer erfte Theil in Cafarea abgefaßt und von bort aus abgefcidt 28). Bahrend Die Clementinen aber (h. I, 20.) - allein ben Inhalt bes ersten Theils angeben — eine Auseinanberse pung über den mahren Propheten — so berichten die Recognitionen, bag bie Schrift aus 10 Buchern bestanden babe, und geben ben Inhalt aller einzelnen Bucher an (III, 75.), bas erfte handelte de vero propheta, bas zweite de principio, bas britte de deo u. s. w.

<sup>24)</sup> Bergi. fpaterbin §. 2. gegen Enbe und §. 4.

<sup>25)</sup> Bergl. h. I, 20., wo Clemens fagt, bağ er αὐτοῦ (Πέτρου) κελεύσαντος eine Schrift über ben mahren Propheten verfaßt. Daß biefe Schrift einen Theil ber κηρύγματα, aus welchen sich bie homilien als einen Auszug einführen, ausmacht, haben wir Cap. I. §. S. Anm. 2. ger zeigt. — In Betreff ber Recognitionen vergl. lib. I, 17. und III, 74.

<sup>26)</sup> In hinficht auf bie Clementinen fiebe Cap. I. S. S., auf bie Recogn, Cap. III. §. 4.

<sup>27)</sup> Bergl. rec. I, 17. und III, 75. Die Lekart de verbo prophetes an der letztern Stelle ist falsch, und bafür schon wegen der Stelle I, 17. mit andern Handschriften zu lesen de vero prophete. In Betref der Clementinen vergl. Cap. I. §. 5. Unm. 2.

<sup>28)</sup> Bergi, rec. I, 17, und h. I. 20.

ihre beiberseitige Bezugnahme auf diese Schrift sicher nicht mehr als die der Clementinen allein ihre wirkliche Eristenz deweisen und der Annahme im Wege stehn können, daß es niemals eine solche gegeben. Daß aber dle Berufung der Clementinen auf eine solche Schrift mit dieser Annahme in keinem Widerspruch steht, im Gegentheil mehrere Gründe entschies den für dieselbe sprechen, werden wir sogleich zeigen.

- 1) Die Ginführung ber Clementinen als eines Auszugs aus petrinischen κηρύγματα war nur barauf berechnet, ben Bericht berfelben als glaubwurdiger erscheinen ju laffen. Inbem namlich ber Verfaffer einerseits fur jene petrinischen, angeblich von Clemens verfaßten und bem Jacobus zugeschidten xnouyματα bie Autorität bes Petrus (burch Voranschickung eines Briefes, in welchem biefer bem Jacobus feine volltommenfte Billigung ber \*19ύγματα an ben Tag legt und ihn um Geheimhaltung berfelben bittet) ju vindiciren fucht, anderseits bie Uebereinstimmung bes angeblichen Auszugs — ber Homilien mit jenen πηρύγματα außer 3weifel zu setzen bemüht ist 29) war mittelbar für die Elementinen die Autorität des Petrus felbft gewonnen, wie wir bies früher Cap. I. S. 5. ausführlich So war bie Einführung ber Clementinen als eines Auszugs aus vetrinischen ungbyuara nur ein Kunftgriff bes Berfaffers, barauf berechnet, bie Glaubwurdigfeit berfelben au-Ber Ameifel zu fegen, und ebenbeshalb ift teineswegs burch bie Boraussehung einer solchen Schrift in ben Clementinen ihre wirkliche Existen, verburgt, vielmehr ift bochft mahrscheinlich, bas dieselbe nie existirt hat.
- 2) Der Berfasser ber Clementinen verräth ein sichtbares Streben, die underpara als Geheimschrift erscheinen zu lassen. Richt allein läßt er Petrus den Jacobus um die strengste Gebeimhaltung bitten, sondern er berichtet noch außerdem in der sogenannten diamagewola daß Jacobus dieser Bitte nachgesommen, und sett die Beschwörungssormel, welche Jacobus für den bestimmt, welchem diese Schrift mitgetheilt werden sollte, hinzu. Grade aber dies Bestreben, die ungerpara als Gebeimschrift darzustellen, zeugt deutlich davon, daß der Bersasser

<sup>29)</sup> Wie er bies erreicht, fiebe Cap. I. S. S.

fie nicht bei seinen Lesern vorausseste, und macht hochft wahr-

scheinlich, baß fie überhaupt nicht eriftirten 30).

3) Endlich sinden wir nirgends sonst eine solche angeblich elementinische,' die Lehrverkundigungen des Petrus umfassende Schrift, die vor den Elementinen existirt haben könnte, erwähnt, da alle Schriften dieser Art, die wir kennen, erst auf Grundlage der Elementinen als ihre Ueberarbeitungen entstanden sind, wie wir in den solgenden \$8. zeigen werden. Auch möchte ich noch hervorheben, daß grade der Umstand, daß die Recognitionen so aussührlich den Inhalt der einzelnen Bücher angeben — es nimmt dies das ganze 75ste Capitel des dritten Buchs ein — gewiß ebenfalls dafür spricht, daß der Verfasser eine solche Schrift singirte, und sie nicht wirklich eristirte. Wozu sonst die genaue Angabe des Inhalts?

Rach allem biefen ist flar, baß, wie bie von ben Clementinen und den Recognitionen vorausgesetten κηρύγματα nie existirt haben, so die Einführung der Clementinen als eines Auszugs aus denselben ein bloßes Borgeben ist, daß man also noch viel weniger berechtigt ist, mit Credner die Clementinen für einen Auszug aus dem bekannten κήρυγμα Πέτρου zu halten.

In der That zeugt auch die ganze Anlage und der innere Organismus der Clementinen (siehe Cap. I. S. 5. u. 6.) von einer so hohen Originalität, daß sie unmöglich eine Beatbeitung einer andern Schrift sein können. Umgekehrt sind aber auf ihrer Grundlage mannigsache Ueberarbeitungen entstanden, auf die wir jeht genauer eingehen mussen:

- 1) bie Recognitionen,
- 2) die sogenannte Epitome in mehreren Recensionen. Beibe Schriften haben wir noch. Berloren gegangen ift eine 3te Bearbeitung, die orthodore Recension der Clementinen.
- 4) die diáloyoi Néroov nai Aniwros. Wir reden guerst von den Recognitionen.

<sup>30)</sup> Baren wirklich jene angebypage ibentisch mit bem afgeppa Mergov, welches boch so unbekannt nicht war, wie hochft auffallend batten jene Beranstaltungen erscheinen muffen, biese Schrift geheim zu halten!

#### **8. 9**.

Ausgaben ber Recognitionen. Urfprünglich in grisz chifcher Sprache verfaßt, jest nur in einer lateinis ichen Ueberfesung bes Aufin vorhanden. Rritit ber Ueberfesung.

Der erfte Herausgeber ber Recognitionen mar Joh. Sie charbus, Bafel 1526, fobann erschienen fie ju Baris 1541 und 1568. Gine neue Ausgabe besorgte hierauf Bruterus Benrabius zu Colln 1569, welche in ber bibliotheca maxima patrum, tom. II. Lugdun. Batav. 1677. abgebrudt worben ift. Ein ausgezeichnetes Berbienft auch um bie Recognitionen hat fich ber treffliche Cotelerius erworben, ber durch bie Bergleichung mehrerer, bis bahin unbenutter Cobices in ben Stand gefest ward, ben vielfach corrumpirien Text zu verbeffern und einen langern Abschnitt, lib. III. c. 2 - 11. incl., ber in ben frühern Ausgaben fehlte, wiederherzustellen — im ersten Theil feiner Ausgabe ber apostolischen Bater, Baris 1672, von welcher Clericus querft 1698, bann 1724 eine neue mit Bufaben bereicherte Ausgabe bejorgt hat. Ginen unveränderten Abdrud biefer lettern Ausgabe lieferte Gallandi in feiner bibliotheca vet. patr., tom. II. Venetiis 1766. Enblich find in ber neuesten Beit die Recognitionen von Gereborf in feine biblioth. patr. eccl. latin. (vol. I. Lipsiae 1838.) aufgenommen worben. Das Bergleichen neuer Sanbichriften machte es moglich, einen Text ju geben, ber an Correctheit Die frubern bei weitem übertrifft.

Wir haben die Recognitionen nur in einer lateinischen Uebersehung durch den bekannten Rusin. Daß derselbe die Recognitionen aus dem Griechischen überseht hat, erhellt aus seinner Borrede zur Uebersehung und aus andern Zeugnissen, und ist von Riemand bestritten worden. Wohl aber haben Einige behauptet, die Recognitionen seien ursprünglich lateinisch geschrieben und sodann ins Griechische übertragen und von Rusin wieder ins Lateinische zurüstüberseht. So schon Anastastus der Bibliothekar 1) und nach ihm Daniel Huetius 2). Diese Ans

<sup>1)</sup> In seiner epistola ad Johannem diaconum, herausgegeben von Germend in seinen opp. tom. III. p. 472.

<sup>2)</sup> De claris interpretibus p. 151.

nachme stüht sich einzig auf eine misverstandene Stelle in der Aorrede des Rusin, auf die Worte — at Clementem nostrae linguae reddere mus und etwas weiterhin: suscipe — redeuntem ad te Clementem nostrum. Das reddere linguae latinae und das redeuntem Clementem glaubte Anastasius nur von einem Zurückübersehen ins Lateinische verstehen zu können. Aber, da der römische Clemens griechisch geschrieben hatte, so konnte die Uebersehung seiner Schrift ins Lateinische wohl als ein reddere Clementem linguae latinae bezeichnet werben.

Fur bie Rritif ber Uebersepung ift bie Borrebe, welche Rufin berfelben an ben Bischof Gaubentius von Brescia voranschidte, von großer Wichtigfeit. Freilich hat man ihm bisweilen biefe Borrebe, wie bie Ueberfepung felbft, absprechen wol-Aber mit Recht hat icon Cotelerius geltenb gemacht, bag nicht allein aus ben Zeugniffen ber beften und alteften Cobices, fonbern auch aus bem burchaus Rufinschen Geprage bes Style bie Aechtheit ber praefatio, wie ber Ueberfegung, mit Nothwendigkeit folge. Dazu kommt, bag Rufin felbft in ber peroratio commentariorum Origenis in Pauli epistol. ad Romanos von feinem Entichluffe fpricht, bie Recognitionen ju überseten: Post hoc sane vocat nos opus, quod olim quidem injunctum est, sed nunc a beato Gaudentio episcopo vehementius perurgetur, Clementis scilicet, romani episcopi, apostolorum comitis ac successoris de recognitione libri ut in latinam vertantur, und daß Gennadius (de viris illustr. c. 17.), Anastafius ber Bibliothefar (a. a. D.) u. a. ben Rufin ausbrudlich als Ueberfeger bezeichnen. Die Ueberfepung bee Rufin ift aber wohl nicht bie einzige geblicben, benn auch Naulinus, Bischof von Rola, gebenkt in einem Briefe an Rufin eigener Bemühungen, ben Clemens gu überfegen, und Gennabius 1. 1. scheint lateinische Exemplare ber Recognitionen ohne Prolog zu kennen, welche nach seinem Urtheil nicht von Rufin herruhrten 4). Wenigstens ift ber Abschnitt lib. III. c.

<sup>3)</sup> Das Genauere in meiner Abhandlung über bie Recognitionen in Polts Mitarbeiten, Jahrg. 1841. Deft IV.

<sup>4)</sup> Bergl. Colln über Clementinen. Die Stelle des Gennadins lautet: Rufinus maxima parta Groccorum bibliothogom Latinis exhi-

2-11. mit Bestimmtheit aus einer von ber Rufinischen vers schiedenen Uebersetzung gefloffen. Bergl. weiter unten.

Da das griechtsche Original verloren gegangen ift, so kommt alles darauf an, die Beschaffenheit der Uebersehung zu ermitteln, um nicht dem Erstern etwas beizulegen, was nur von der Lestern gilt. Hierüber gibt uns zunächst das Zeugnis des Rusin selbst Ausschluß, sodann sind uns aber auch aus dem Original von den Bätern zum Theil längere Abschnitte erhalten, an welchen wir die Uebersehung prüsen konnen, endlich ist noch das Urtheil der Bäter über die griechischen Recognitionen zu berücksichtigen und zu prüsen, inwiesern dasselbe auf die lateinische Uebersehung past. Aus dieser dreisachen Quelle werden wir eine ziemlich genaue Kenntniß von der Beschaffenheit der Uebersehung erhalten können.

Rusin sethst äußert sich folgenbermaßen in der genannten Borrede über seine Uebersehung: Sunt quaedam — — de ingenito deo genitoque disserta et de aliis nonnullis. — — Haec ego — — aliis 'reservare malui, quam minus plena proserre. Hiermit ist eine andere Stelle des Rusin zu vergleichen (de adulteratione libror. Origenis): In aliquibus, sagt er hier von den Recognitionen, ita Eunomii dogma scribitur, ut nihil aliud, quam ipse Eunomius disputare credatur, silium dei creatum ex nullis exstantibus asseverans. Tum deinde — hier ersahren wir, was unter dem «alia nonnulla» der vorigen Stelle zu verstehen ist — etiam illud adulterii inferitur genus, ut naturam diaboli caeterorumque daemonum non propositi voluntatisque malitia, sed excepta ac separata creaturae produxerit qualitas 3). Bezeugt hier Rusin selbst, daß et die Stelle, welche de inge-

huit, Basilii, — — Clementis romani recognitionum libros. — — Horum omnium quaecunque praemissis prologis a latinis leguntur, a Rufino interpretata sunt, quae sunt sine prologo, ab alio translata, qui prologum facere noluit. Es ift freilich nicht gewiß, ob bas: quae sunt sine prologo, auch von ben Recognitionen gilt.

<sup>5)</sup> Er fügt freilich gleich barauf noch hinzn: sunt etiam alia nonnulla libris eius inserta, quae ecclesiastica regula omnine non recipit. Aber es ist ja auch in seiner Uebersehung noch Manches, quae ecclesiastica regula non recipit, wie wir späterhin sehn werden.

nito deo genitoque hanbelte, in feiner Ueberfepung ausgelaffen, fo tonnen wir fein Bebenten tragen, die Ucbertragung bes Abschnitts lib. III. c. 2—11., ber eine ber arianischen ver= manbte Ansicht enthält, bem Rufin abzusprechen und einem fpatern Ueberfeber auguschreiben, gumal ba biefe Stelle in ben meiften Handschriften fehlt. Mit berfelben Sicherheit fonnen wir auch annehmen, bag lib. VIII, c. 55. und 56. bie lieberfegung vom Original abgewichen ift, ba biefe Stelle ben Teufel für ein urfprünglich gut gefchaffenes und mit Freiheit gefallenes Befen erflatt - eine Lehre, von ber ber griechische Text nach Rufin's eigenem Geständniß bas Gegentheil enthielt. 3m Uebrigen ift bie Uebersetung gewiß nicht so untreu und willfürlich, wie man gewohnt ift von Rufin vorauszusehen. Denn berfelbe Rufin, welcher frei befennt, mas er geanbert, verfichert bem Saubentius, ber bas griechische Original mohl fannte (was Rufin in ber genannten Borrebe bezeugt): in ceteris autem, quantum potuimus, operam dedimus, non solum a sententiis, sed ne a sermonibus quidem satis elocutionibusque discedere. Ferner ift nicht wohl einzusehen, wie bie Annahme, daß Rufin außer ben Aenberungen, welche et selbst eingesteht, sich noch viele andere erlaubt habe, um bas Buch ber Rechtgläubigkeit seiner Zeit naber zu bringen, mit bem Umftand zu reimen ift, bag Origenes bie Recognitionen 6) als eine Schrift bes Clemens anführt, ohne 3meifel an ihrer Aechtbeit ju angern. Denn bie mögliche Annahme, er habe fie wohl nicht genauer gefannt, erweiset fich als unhaltbar, ba er eine lange Stelle aus benfelben anführt (tom. III. Comment. in Genesin Philocal. c. 22. vergl. die Ausgabe des Origenes von Delarve tom. II. Parisiis 1733. p. 20 segg.). fann man gewiß mit Recht fragen: Waren bie griechischen Recoanitionen fo voll von haretischen Meinungen, welches Intereffe hatte Rufin, biefe Schrift ju übersegen, welches Intereffe ber Bifchof Gaudentius, auf bie versprochene Ueberfetung gu bringen 7)? Ferner wenn wir einerseits burch ben Umftanb, baf Ru-

<sup>6)</sup> Origenes cititt hier bie neglodos Aliperros; bies ift aber eine ber verschiebenen Bezeichnungen für bie Recognitionen. Bergl. §. 3.

<sup>7)</sup> Bergi. die schon oben angesührte peroratio translationis suas explanat. Origenis in epistol, ad Roman, von Ausin.

fin, der die elementinischen Homilien, wie die Recognistonen wohl kannte <sup>8</sup>), die Letteren übersette, zur Annahme genöthigt werden, daß der Text der Letteren weniger Haretisches enthielt, als der Exstern, auf der andern Seite aber wahrnehmen, daß auch in der Ausinischen Uebersetung noch vieles Häretische geblieben ist <sup>9</sup>), so wird auch hierdurch offenbar die Treue der Uebersetung sehr verdürgt, und die Annahme, daß Rusin, was mit dem Lehrbesgriff seiner Zeit nicht stimmte, geändert, ausgeschlossen. Endlich wird unser Urtheil über die Uebersetung noch durch die Bergleischung derselben mit den uns aus dem griechischen Text erhaltenen Fragmenten bestätigt <sup>10</sup>).

<sup>8)</sup> In sciner Borrebe schreibt Rusin an ben Gaubentius: Puto, quod te non lateat, Clementis hujus in graeco ejusdem operia expyraioteur, hoc est recognitionum, duas editiones haberi et duo corpora esse librorum in aliquantis quidem diversa, in multis tames ejusdem narrationis. Die eine bieser editiones sind natürlich die von Rusin überseten Recognitionen, das die andere die Clementinen sind, geht schon aus der Beschreibung: ein aliquantis quidem diversa, in multis tamen ejusdem narrationis, noch bestimmter aber aus dem Folgenden: denique pars ultima hujus operis, in qua de transformatione Simonis refertur, in uno corpore habetur, in alio penitus non habetur. Denn nur in den Recognitionen wied die Geschichte von der Berwandlung des Baters des Slemens etzählt, in den Clementinen, deren Schluß freilich nicht auf uns gesommen ist, kann sie nicht berichtet werden sein. Bergl. §. 6. L.

<sup>9)</sup> Bergl. weiter unten §. 7. I.

<sup>10)</sup> Bunachft ift bier bie oben angeführte Stelle bes Drigenes gu . ermahnen, bie mit ben Recognitionen lib. X, 10-13. jufammenftimmt. Sodann tommt eine Stelle aus bem Gusebius (praep. evangel. VI. 10 segg.) in Betracht. Dier theilt er namlich einen langern Ubschnitt aus ber verloren gegangenen Schrift bes Barbefanes, de fato adv. Abidam astrologum mit, ber fich ebenfalls in ben Recognitionen findet, lib. IX, 19 segg. (offenbar bat ber Berfaffer ber Recognitionen benfelben aus bem Barbefanes entnommen, und nicht umgefehrt, wie guweilen behauptet worben- ift, ba bie Recognitionen bas fpatere Product find), und bie giem: lich genaue Uebereinftimmung ber angeführten Stelle bes Gufeb. mit ber Aufinifchen Ueberfehung ber Recognitionen zeugt von ihrer Treue. Chem biefelbe Stelle hat auch Cafarius von Raziang, dialog. II. interrog. 169. und 110. aufbewahrt, und in ben verhaltnismäßig wenigen Stellen, po die Recognitionen vom Text bes Eufebins abweichen, ftimmt er meis bentheils mit ben erftern überein - ein neuer Beweis , bag bie Ueberbung bes Rufin nicht grabe fehr vom Original abgewichen ift. Auch Kilus hat in feinen Briefen manche Stellen aus bem griechischen Drigie

Allein man weiß mehrere Stellen beizubringen, in benen Rufin willfurlich geanbert habe. Wir muffen biefe um fo mehr genauer burchgehn, als fie für die folgenden Untersuchungen von Wichtigkeit sind.

Bunachft führt Colln a. a. D. nach Dobwell's Borgang 11) ben Schluß bes Briefs von Clemens an Jacobus an. Bie ben homilien als Einleitung ein pseudoclementinischer Brief an Jacobus voransteht 12), fo fant auch nach bem Beugnis bes Rufin in ber Borrebe an ben Gaubentius por ben Recognittonen ein Brief von Clemens an Jacobus, in qua idem Clemens ad Jacobum fratrem domini scribens de obitu nunciat Petri et quod se reliquerit successorem cathedrae et doctrinae, in qua etiam de omni ordine ecclesiastico continetur. Er habe ben Brief, fahrt Rufin fort, aus einem boppelten Brunbe feiner Ueberfepung nicht vorgefest, einmal weil er nicht zu ben Recognitionen gehore, sonbern spatern Ursprungs fei, fobann, weil er ihn schon früher einmal aberfest habe. Diefe Ueberfepung haben wir noch, fle Rimmt bis auf ben Schluß bes Briefs burchaus mit bem vor ben bomillen ftehenben griechisch verfaßten Briefe gufammen. während diefer schließt: Deshalb habe ich nicht gezogert, Dir, mein Bebieter Jacobus, Die Lehrverfundigungen bes Betrus ju

nal ber Recognitionen aufbewahrt, fie jeboch größtentheils giemlich frei be: miet. Mit Unrecht wurde man alfo aus biefen Abweichungen folgern, bas fich Rufin vom Driginal entfernt babe, gumal ba von Rilus gewiß ift, eum aliorum patrum loca multis plerumque mutatis aut additis sua fecisse, wie Fabricius in feiner bibliotheca graeca ed. Harless vol. X. p. 12. fagt. Gin Gleiches gilt vom Berfaffer bes opus imperfoctum in Matthaeum unter ben Werfen bes Chrofoftomus. Spatere Anführungen von Sfidor von Sevilla, Beba, Agobard von Lyon, Freculfus u. a. tonnen bier beshalb nicht in Betracht tommen, weil fie bie Rufinische Uebersegung und nicht ben Driginaltert ber Recognitionen benut: ten. - Gang befonbers find es aber bie clementinifchen Domilien, welche umfere Behauptung beftätigen. Da es fich namlich in ber folge herausftellen wirb, baf bie Recognitionen eine Ueberarbeitung ber Domilien find, so zeigen une die vielen Stellen, in benen bie Erstern eine wortgetreue lateinische Uebersehung ber Lehtern geben, baf bie Ueberfehung Rufins teis peswegs fo willfürlich mar.

<sup>11)</sup> Dissertat, in Irenaeum, Oxonise 1689. p. 442 - 444.

<sup>12)</sup> Bergi. Cap. I. f. a.

beschreiben und zu überschisten unter dem Titel: Κλήμεντος των Πέτρου ἐπιδημιών αηρυγμάτων ἐπιτομή, so gibt Rusin dasur: sub eo titulo, quem ipse (Petrus) praecepit adsigi, i. e. Clementis itinerarium, non praedicationis Petri. Hier meint nun Colln, habe Rusin willstusch geandert. Allein sicher mit Unrecht.

Satte Rusin ben vor ben Somilien ftehenben Brief überfest, so mußten wir ihn unbedenklich einer Aenderrung beschuldigen. Allein er selbst bezeugt ja ben vor ben Recognitionen stehenben clementinischen Brief übertragen zu haben. Offenbar ist nur ein Doppeltes möglich: Entweber war in bem Terte, den Rusin vor sich hatte, schon jene Aenderung vorgenommen, und Rusin übersette wörtlich, oder jener Brief stimmte auch im Schlusse mit bem vor ben Homilien fterhenden überein. Das nur die erstere Annahme richtig ift, wird sich aus bem Folgenden ergeben.

Au ben Somilien gehörte ber pfeuboclementinische Brief als Einleitung; als folde gibt er fich burch ben Schuf, bem bie Ueberfdrift ber Somilien entspricht, tunb 13). Run aber find die Recogs nitionen, wie wir fpaterhin zeigen werben, eine Ueberarbeitung ber Somilien; wie bemnach ben Somilien jener Brief als Ginleitung vorangeht, fo war berfelbe Brief nach bem Zeugniß bes Rufin auch ben Recognitionen vorangeftellt. Wir laffen es hier hingeftellt, ob fcon der Berfaffer der Recognitionen diefen Brief denfelben vorfete te, ober ein Spaterer, jedenfalls vor Rufin Lebenber, ihn ebenfalls für die Recognitionen vindiciren wollte 14); aber, von wem diefe Borfetung auch ausgegangen fein mag, feineswegs fonnte babei ber Schluß bes Briefes, wodurch er seine Zusammengehorigfeit mit ben Somilien beurfundete, unverandert gelaffen werben, es mußte vielmehr fatt jenes Titels ber homilien Klifμεντος — — ἐπιτομή ein ber Ueberschrift ber Recognitios nen entsprechender gewählt werden. Clementis itinerarium gibt Rufins Uebersehung, Kliperrog negiodol mar aber wirflich eine ber verschiebenen Bezeichnungen für bie Recognitionen,

<sup>13)</sup> Bie wir oben gezeigt haben, Cap. I. S. S.

<sup>14)</sup> Das nur die erftere Annahme haltbar ift, werben wir weiters bin (g. 4.) feben.

wie wir dies nachher zeigen werden. So ift die Aenderung des Schlusses schon von dem ausgegangen, welcher den clemenstinischen Brief ebenfalls für die Recognitionen in Anspruch nehmen wollte, keinesfalls also von Rufin.

Beiter beschulbigt Colln nach Cotelerius («sed Rufinus solens more suo turbat ») Borgang ben Rufin in ben Stellen einer Aenberung, wo die Recognitionen fich auf petrinische von Clemens verfaßte und von ibm an Jacobus überfandte Lehrverfündigungen beziehn. Die Clementinen fegen nämlich petrinifche, von Clemens 15) auf Beheiß bes Betrus niebergefchriebene, aber von Betrus felbft an Jacobus überschickte unguypara porque, Brief bes Betrus an Jacobus c. 1., bes Clemens an Jacobus c. 20. und h. I, 20. 16). Ebenso, meint Colln, habe auch im griechischen Text ber Recognitionen gestanden, und Rufin in dem vor ben Recognitionen ftehenden clementinischen Briefe c. 20. und in ben Recogn. lib. I, 17. III, 74. 75. willfürlich baraus gemacht petrinische, von Clemens an Jacobus gefandte Lehrverfündigungen. Allein mas fteht ber Annahme entgegen, bag jene Aenderung nicht von Rufin, fondern fcon vom Berfaffer ber Recognitionen, ber bie Clementinen überarbeitet, vorgenommen ift? An fich möglich find beibe Annahmen, biefe Abweichung fei icon vom Berfaffer ausgegangen, wie bag fie erft burch Rufins Ueberfebung bineingefommen ift. Colln behauptet bas Lettere, aber gang gewiß mit Unrecht. Bir brauchen uns nicht barauf zu berufen, bag er ben Beweis zu geben unterlaffen hat, fonbern tonnen bas Irrige feiner Be-Bunachft ift barauf aufmertfam bauptung bestimmt erweisen. zu machen, daß bie angegebene Differenz nicht bie einzige Abweichung ber Recognitionen von ben Somilien ift in Sinsicht auf bie Schrift, welche beibe voraussegen, benn mabrend bie Clementinen nichts Genaueres angeben, als bag ber erfte Theil vom mahren Bropheten gehandelt 17), erwähnen bie Recognitionen (lib. III, 75.), daß fie aus gehn Buchern bestanden babe,

<sup>16)</sup> Bergl. Cap. I. §. S. Unm. 2.

<sup>16)</sup> Daß beibe Briefe zu ben homilien gehören und mit benseiben ein Ganges bilben, haben wir Cap. I, §. 5. gezeigt.

<sup>17)</sup> hom. I, 20., vergl. Cap. I. S. S. Anm. 2.

und geben ben Inhalt jedes einzelnen an. Diefe Abweichung fann man boch unmöglich ber Ueberfepung Rufins jur Laft les gen, wenn man nicht annehmen will, er habe bas gange 75fte Capitel bes 3ten Buche jugefest. Bielmehr muffen wir hier geftehn, bag ber Berfaffer ber Recognitionen von ber Schrift, bie er überarbeitete - von ben Clementinen - abgewichen ift. Run aber ift es boch hochft unnaturlich, anzunehmen, bie bebeutenbere Abweichung in Betreff ber Schrift, welche bie Recognitionen und Clementinen voraussetzen, sei vom Berfaffer ber Recognitionen ausgegangen, und bei ber unbebeutenbern, ob fie pon Betrus ober Clemens überschidt fei, bies in Abrede au fiele len, biefe vielmehr auf Rechnung ber Rufinischen Uebersehung au ichreiben. - 3ft icon hiernach hochst mahrscheinlich, bag bie in Rebe ftebenbe Aenberung vom Berfaffer ber Recognitionen, und nicht von Rufin vorgenommen ift, fo läßt fich biefes pollends auf andere Beife gur Gewißheit erheben. Geben mir einmal ben gall, Rufin habe die Aenderung vorgenommen, fowohl in bem vor ben Recognitionen ftehenben Brief bes Cle mens, als auch in ben Recognitionen I, 17. und III, 74. u. 75. fo konnte er boch in jenen brei Stellen nur in gegenfeitiger Bezugnahme geanbert haben. Dies ware aber nur moglich, wenn er ben elementinischen Brief als zu ben Recognitionen gehörend betrachtet und ihn jugleich mit benfelben überfest hatte: beibes mar aber nicht ber Fall. Weil also bie Annahme, bas iene Menberung von Rufin ausgegangen, voraussett, bag er ben clementinischen Brief als ju ben Recognitionen gehörend betrachtete und ihn jugleich mit biefen überfette, beibes aber nicht ber Kall ift, fo tann jene Aenderung nicht erft von Rufin, sonbern muß icon vom Berfaffer ber Recognitionen vorgenommen fein.

#### g. 3.

Berfchiebene Benennungen ber Recognitionen. Bebeutung biefes Titels.

Die Recognitionen kommen unter sehr verschiedenen Benennungen bei den Batern vor. Dem lateinischen «recognitiones» entspricht das griechische «««««»» ober «««» γνωρισμός». Das Erstere führt Ausin in der Borrede zu seiner Uebersehung 1), das Lettere in seiner Schrift de adulterat. libror. Origen. (vergl. auch Photius biblioth. cod. CXIII.) als Titel bes griechischen Originals an. Eine andere Bezeichnung berselben Schrift war περίοδοι Πέτρου ober Κλήμεντος, wie sich mit unumstößlicher Gewisheit zeigen läßt.

So allgemein bies früher zugestanden wurde 2), so einstimmig betrachtet die neueste Zeit diese neplodoc als ein von den Recognitionen verschiedenes, verloren gegangenes Werk. Denn außer der großen Menge derer, welche in denselben die Grundschrift der Clementinen und Recognitionen zu sinden glauben — Schmidt, Cölln, Gieseler, Bretschneiber, Gersdorf, Meier, Gfrörer, Simson 3) — erklären noch Krabbe 4), Credner 5), Klausen 6), Reuß 7°), Schwegler 7b), kurz sast Alle 8), welche das fragliche Verhältniß berühren, die neglodoc für eine von den Recognitionen verschiedene Schrift, allein, wie sich zeigen wird, mit Unrecht.

Aus ben Anführungen ber Bater 9) geht jumachft hervor,

<sup>1)</sup> Sicher berechtigt uns biese Berschiebenheit nicht, wie Fabricius bibliotheca graeca ed. Harless, tom. VII. Hamburgi 1801. p. 28. will, zu einer Aenberung bes arayrwises in arayrwosusuis, zumal ba bie Recognitionen unter ben mannigsachsten Bezeichnungen vorsommen.

<sup>2)</sup> Faft einstimmig warb bis zum Enbe bes vorigen Jahrhunderts bie Ibentität ber neolodox und Recognitionen behauptet. Bergl. meine Abhandlung über die Recognitionen.

<sup>, 8)</sup> Ueber biefe vergl. weiterhin §. 6.

<sup>4)</sup> Ueber Ursprung und Inhalt ber apostolischen Confitutionen, hamburg 1829. S. 111.

<sup>5)</sup> Beitrage G. 873.

<sup>6)</sup> Bermeneutit bes neuen Teftaments, überfest von Schmibt : Phis felbet, Leipzig 1841. S. 134.

<sup>7\*)</sup> a. a. D. G. 83.

<sup>7</sup>b) Ueber ben Charafter bes nachapoftolifchen Beitalters in Beisters theologischen Sahrbuchern 1839. Beft I. S. 187.

<sup>8)</sup> Wenigstens alle protestantischen Gelehrten ber neuern Zeit aus fer hente, Kirchengeschichte Band I. Braunschweig 1827. S. 86., Mapershoff, Einleitung in die petrinischen Schriften, hamburg 1835. S. 319. und dem Berfasser der Abhandlung: «Woher hat's der Dichter» in Gethe's «Kunst und Alterthum», Band IV. heft III. Stuttgard 1824. S. 81. Dagegen halt die Mehrzahl der katholischen Schriftseller die Identität sest. Bergl. meine Abhandl. über d. Rec.

<sup>9)</sup> Die neglodol Hergov, ober Kliguerros, ober folechthin bie

daß die neglodor Mérgov als eine Schrift bes römischen Eler mens haben gelten wollen, gleichwohl aber fcwerlich eine folche gewesen sein konnen 10). Daß bem Apostel Betrus bie Sauptrolle in benfelben übertragen war, erhelt fcon aus ber Bezeichnung neglodor Mérgov und wird burch mehrere Stellen ber Bater, g. B. bes hieronymus bestätigt. Burbe bies alles aber nur bie Aehnlichfeit berfelben mit unfern Clementinen und Recognitionen bezeugen, fo folgt bie Ibentitat ber Lettern mit ben negeodoig querft aus ber Uebereinstimmung ber uns aus benfelben erhaltenen Fragmente mit ben Recognitionen. Die Sauptstelle ift bie von Origenes a. a. D. aufbewahrte. Καὶ Κλήμης δὲ ὁ Ρωμαΐος, heißt es hier, - - ἐν ταῖς περιόδοις φησί — — λόγφ τεσσαρεςκαιδεκάτω. lange, barauf mitgetheilte Stelle entspricht gang bem, mas wir rec. X, 10-13. lefen. Der Einwand, ben man möglicher Weise erheben tonnte, bag nach Origenes biese Stelle im 14ten Buch ber negiodor ftehen foll, die Recognitionen bagegen nur aus 10 Buchern bestehen und biefe Stelle im 10ten Buch enthalten, verliert gang und gar feine Bebeutung, wenn wir nachweisen konnen, bag bie Eintheilung ber negiodor in bestimmte Bucher schwankend mar. Dies ergibt fich aus bem gelaffanis fcen Decret. Während nämlich bie Dehrzahl ber Sanbidriften bie betreffenbe Stelle fo enthalten: Itinerarium, quod appellatur s. Clementis libri decem apocryphum, geben anbere octo, noch andere novem, der codex vaticanus enblich. aus bem Sontaninus baffelbe ebirt hat (antiqq. hortus p.

neglodos sind erwähnt von Origenes a. a. O., in der athanasianischen Spnopsis, von Epiphanius haer. XXX. §. 15., Hieronymus advers. Jovinianum lib. I. c. 14. und comment. in epist. ad Galatas c. I. v. 18., Concilium romanum sud Gelasio, Abhelmus de laudidus virginitatis c. 12., Nicephorus Constantinopolitanus in seiner Chronogras phie, Hincmar de divortio Lotharii et Tetbergae c. 9.

<sup>10)</sup> Bahrend Origenes, Epiphanius, hieronymus die neglodas als eine Schrift des Clemens anführen, so erklärt das cancilium romanum sub Gelasio (über dasselbe vergl. das Cap. I. §. 10. Unm. 10. Bemerkte) sie für ein apokryphisches Product, wie auch schon hieronymus die Worte zugefügt hatte: sed nunc nobis de canone omne certamen est, und Epiphanius eingestanden hatte, daß sie manches häretische entehicken, was er freilich aus einer Versälschung burch die Ebioniten ableitet.

317-31.), laßt bie Angahl ber Bucher gang weg, wohl aus feinem andern Grunde, als weil die Gintheilung in bestimmte Bucher schwantend war, wie Fontaninus a. a. D. bemerkt. Außer biefer Stelle bes Origenes wird uns noch eine andere aus bem itinerarium Petri von hinemar a. a. D. mitgetheilt, welche sich ebenfalls in ben Recognitionen finbet, lib. X, 53. Ergibt fich schon hieraus die Ibentität ber avayrwoses ober recognitiones mit ben negiódois ober bem itinerarium Petri. fo muß jeber Zweifel völlig ichwinden, wenn wir burch Abhelmus (de laud. virginitat. c. 12.) gegen Enbe bes 7ten Rabrhunderts erfahren, daß Rufin bas itinerarium Petri, meldes vom romifchen Clemens in 10 Buchern griechifch verfaßt worben fei, ins Lateinische überfett habe. Go ift wohl nicht erft nothig, barauf aufmertfam ju machen, wie auch bie Eintheilung der nepiodor in 10 Budjer, welche in ber oben angeführten Stelle berichtet wird, auf die Recognitionen past. Aber bas konnen wir hier nicht unbemerkt laffen, baß nach Cotelerius und Grabe's Bericht mehrere Banbichriften ber Recognitionen ben Titel itinerarium führen 11), wodurch offenbar unferer Anficht von ber Ibentität ber reglodor mit ben Recognitionen bas Siegel ber Bewißheit aufgebrudt wirb. Demnach wird und bie Rachricht bes hieronymus (lib. I. adv. Jovin. c. 14. und lib. I. comment. in epistol. ad Galatas c. I. v. 18.), daß in ben negiodoig einer Gattin und Tochter des Beirus gebacht umd von ihm felbst berichtet werbe, bas er eine Glaze gehabt, wovon fich nur bas Erfte in unserm febigen Text ber Recognitionen findet, gewiß nicht an ber Ibentitat ber neglodor mit ben Recognitionen irre machen konnen, um fo weniger, als wir burch Cotelerius erfahren, bag ber Tert ber einzelnen Sanbidriften mannigfache Berichiebenbeiten barbietet, in einigen fich Bufape finden, in anbern bagegen langere Stellen ausgelaffen finb. So ift gewiß bie Bermuthung nicht unwahrscheinlich, daß biefe Stelle mit Abficht von ben Abfcreibern ausgelaffen ift, weil fie etwas bes Petrus Unwurdiges barin ju feben glaubten, und bag fie fich burch Bergleidung neuer Cobices vielleicht wieber herstellen laffen murbe.

<sup>11)</sup> Bergl. meine Abhandl. üb. bie Rec.

1

Ebensowenig tann aus bem Umftand, daß Origenes a. a. D. die regiodor als eine Schrift bes Clemens anführt, ohne 3meis fel in ihre Aechtheit zu feten, ein triftiger Ginmand gegen bie Identitat berfelben mit ben Recognitionen entnommen werben. Denn wenn auch Riemand aus biefer Anführung leicht folgern wurde, bag bie negiodor eine achte Schrift bes Clemens gewefen sein muffen und beshalb nicht mit ben Recognitionen ibentisch sein können, so könnte man doch wohl so schließen: Bene replodor tonnen offenbar nichts Baretifches enthalten haben, da Origenes sie als achte clementinische Schrift betrachten founte, fonnen also beshalb nicht mit ben Recognitionen identisch sein. Allein, wenn boch jene negiodor in bem gelafianischen Decret in die Reihe ber Apotrophen gesett worden find, wenn icon hieronymus bemerft: sed nunc nobis de canone omne certamen est, so werben wir boch nicht behaupten tonnen, bag fie nichts Baretisches enthalten haben. Dhnehin ift bekannt, daß Origenes auch haufig haretische Schrif-«Ceterum observari (Origenem), non raro ten benutte. uti solere testimoniis librorum apocryphorum, ita tamen illis utitur, ut nonnisi optima quaeque ex illis decerpat», bemerkt Balefius ju Gufeb's Rirchengeschichte III, 38. fo viel folgt offenbar baraus, baß jene neglodor nicht grabe fo febr viel Baretifches enthalten tonnten. Bare nun freilich bas griechische Original ber Recognitionen fo voll von baretiichen Lebren gemesen, als die voraussetzen, welche meinen, baß Rufin außer bem, mas er felbst geanbert ju haben betennt, noch gar Dieles ausgelaffen und hinzugefügt habe, um bie Schrift ber Rechtgläubigfeit feiner Zeit naber zu bringen, bann murben wir ichwerlich die Identität ber negiodor, welche Drigenes für eine elementinische Schrift halten fonnte, mit ben Recognitionen annehmen burfen. Allein jene Meinung haben wir ichon oben als eine irrige erfannt. Go verliert auch dieser Einwand bei genauerer Betrachtung feine gange Bedeutung.

Allein ein nicht wohl abzuweisender Einwand wurde sich gegen unsere Annahme erheben lassen, wenn Colln in seiner oben (S. 2.) schon besprochenen Behauptung Recht hätte, daß der vor den Recognitionen stehende clementinische Brief ebenso wie der vor den Homilien besindliche, geschlossen habe: Klø-

μεντος των Πέτρου επιδημιών κηρυγμάτων επιτομή und Rufin willfürlich baraus gemacht Clementis itinerarium. fenbar warbe er namlich durch biefe Aenberung ju erkennen gegeben haben, bag er ben Brief als zu bem itinerarium (meolodor) Clementis gehorend betrachtete. Stellen wir bamit feine Behauptung zusammen, bag er nicht zu ben Recognitionen gebore, fo murbe fich als Anficht Rufins, beffen Beugniß bierin offenbar entscheibend sein mußte, die Berschiebenheit ber reolodor von ben Recognitionen ergeben. Allein bie Borausfebung einer Aenberung burch Rufin haben wir oben (S. 2.) als unrichtig erfannt und gefehn, baß icon im griechifden Tert bes vor ben Recognitionen ftehenben Briefes biefelbe vorgenommen fein muß. So ergibt fich benn Denn, wenn icon ber, welcher biefen grabe bas Gegentheil. Brief auch fur bie Recognitionen vindiciren wollte, die Borte. wodurch er fich als Einleitung zu ben Somilien fund gab, veranderte und ftatt bes Titels ber Homilien: Kliusreog - επιτομή ben ber Recognitionen porfette: Κλήμεντος περίοδοι, wie wir bies porhin gezeigt haben, - fo ergibt fich boch unameifelhaft, bag bie Recognitionen auch bie Benennung regioδοι Κλήμεντος führten.

So haben wir Alles forgfältig erwogen, was für bie in ber neuesten Zeit so verbreitete Annahme ber Berfchiebenbeit ber nepiodor von ben Recognisionen vorgebracht ift, aber erfannt, bag fich mit ber größten Gewißheit bie 3bentitat beiber erweisen läßt. Nur die Modification biefer Ansicht, die nepiodor feien urfprunglich eine besonbere Schrift gemefen, nachber fei jedoch biefe Benennung auf bie Ueberarbeitung berfelben bie Recognitionen - übergegangen, welche schon Rleufer, Apofrophen bes n. Teft. S. 287 ff., und in ber neueften Beit Gersborf in ber Borrebe ju feiner Ausgabe ber Recognitionen porgetragen haben, verbient eine befonbere Beachtung. Freilich kann biefelbe nicht burch ben Nachweis abgefertigt werben, bag bie Recognitionen auch aspiodos genannt worden seien, - bies wird ja zugestanden, nur behauptet, es habe ursprünglich noch ein von den Recognitionen verschiedenes Bert aspiodoe Ilé-Aber baran scheitert biefe Annahme, bag fich Toou gegeben. einmal gar teine Spuren jener altern neplodos nachweisen lassen. Sodann ist die Boraussehung, unter welcher sie allein benkbar ist, daß die Recognitionen eine Ueberarbeitung der 788géodox enthalten — wie sollte es sonst auch gesommen sein, daß die Recognitionen späterhin ihren Ramen erhielten — unshaltbar. Wir werden nämlich späterhin darthun, daß sie viels mehr eine Ueberarbeitung der Homilien sind.

Außer ber Bezeichnung avayrwosig, arayrwρισμός, περίοδοι führte unfere Schrift auch bie Benennung modfeig Méroov. ` Photius ermahnt bibl. codd. CXII. und CXIII. eine clementinische Schrift, welche bie Thaten und Disputationen des Petrus und die Wiederertennung bes Clemens mit feinen Eltern und Brubern befchreibe, und welche mit den Worten έγιο Κλήμης beginne. es hiernach keinem Zweisel unterworfen ift, bag er entweber bie Recognitionen ober die Homilien gemeint haben muß, so nothigt und die genauere Beschreibung, bas Erftere anzunehmen 12). Benn Bhonus biefer Schrift ben Vorwurf bes Arianifirens macht, fo trifft biefer offenbar mehr bie Recognitionen 13) als bie Clementinen. Sobann fagt Photius, daß in einigen Exemplaren ein Brief angeblich von Clemens an Jacobus, in anbern ein vorgeblich petrinischer Brief an ebenbenfelben, in anbern gar fein Brief voranstehe 14). Run gebort zwar zu ben Somilien 15), wie zu den Recognitionen 16) ein pseudoclementinischer Brief an Jacobus. Aber wie wir keine Spur davon finden, daß derfelbe vor den Erstern fehlte, so läßt sich wohl benten, wie Rufins Urtheil, er gehore nicht zu ben Recognitionen, Beranlaffung werben fonnte, ihn vor benselben wegzulaffen. Berben wir auch hierburch auf die Annahme, bag Photius die Recognitionen vor Augen hatte, hingeführt, fo noch mehr badurch, bag zu ben homilien zwei Briefe, ein pfeubope-

<sup>12)</sup> hierfur hat fich auch bie. Dehrzahl ber Gelehrten entschieben, Geillier, Gravefon, Stard, gumper, Rleuter, Colln.

<sup>18)</sup> Bergl. weiter unten §. 9.

<sup>14)</sup> Das Lettere, wird zwar nicht ausbrücklich berichtet, geht aber boch aus den Worten er rice d'e enword noorarrerai hervor, vergl. weiterbin.

<sup>15)</sup> Bergl. Cap. I. 5. 3.

<sup>16)</sup> Bergl. weiterhin g. 4.

trinischer wie ein pseudoclementinischer, nebst einer deauapropia gehörten 17), Bhotine aber fein Gremplar (obgleich er boch beren viele gefehn zu haben behauptet) gefunden hat, in welchem beibe Briefe gufammen, noch weniger bie diauapropia (beren er gar nicht erwähnt) vor ber elementinischen Schrift, von ber er rebet, geftanben hatten. Sobann ift ber pfeubope trinifche Brief, Deffen Photius gebentt, teineswegs berfelbe mit bem vor ben Somilien ftehenben 18). Auch ber Umftanb, baf Bhotius viele Eremplare gefehn bat, tann bie Annahme. bas er von ben Recognitionen fpricht, nur noch mahrscheinlicher maden, benn, fo weit verbreitet biefe gur bamaligen Beit maren. fo wenig waren bie Clementinen befannt 19). Bur volligen Gewißheit wird unfere Behauptung, wenn wir burch ihn erfahren, bag einige Sanbichriften bie Ueberschrift geführt deγνωρισμός Κλήμεντος. Steht also fest, das Photius in die fer Stelle von ben Recognitionen rebet 20), fo erfahren wir aus derselben, daß diese auch die Benennung mockheis Mérpov führ-Denn wenn er ale Bermuthung aufftellt, bas es urfprunglich wohl zwei Ausgaben ber apageig Herpov gegeben habe, eine verloren gegangene petrinische, und eine elementinifche - biefelbe, von ber er rebet, - fo murbe baraus an fic freilich noch nicht nothwendig folgen, daß die clementinische Ausgabe auch ben Titel moakers Nérpov geführt, ba man biefe Worte ebensowohl ale bloge Bezeichnung bee Inhalts auffaffen fonnte. Allein bas Folgende zeigt, bag wir hier noaberg Ile rpov als Titel zu fassen haben. Da er nämlich gleich barauf von ejenen verschiebenen Ueberschriften» rebet, fo find wir geawungen «πράξεις Πέτρου» als einen biefer Titel aufzufaffen, da er sonst nur der einen Inschrift avazvwoecouos gedacht hätte. Dies wird auch baburch beftätigt, baß er bas pfeuboclementini-

<sup>17)</sup> Bergl. Cap. I. §. 3.

<sup>18)</sup> Bie wir fpaterbin (§. 4.) zeigen werben.

<sup>19)</sup> Berg'l. Cap. I. §. 10.

<sup>20)</sup> Einen Einwand hiergegen tann unmöglich ber Umftanb ber gründen, bag in einigen Exemplaren ein pseudopetrinischer Brief der Schrift, von welcher Photius rebet, vorgefest war. Wie dies getommen, darüber vergl. §. 4.

schenet, von dem er spricht, nachher mit den Worten bezeichnet: ή σων του Πέτρου πράξεων βίβλος.

Bon bem griechischen Titel modfeig Méroov für bie Recognitionen finden wir außer biefer Stelle des Bhotius feine Spuren. Man hat zwar bisweilen 21) in ben modfeig Ilespou bes Eufebius h. e. III, 3. bie Recognitionen wieberfinben wollen, allein mit Unrecht, benn biese waren ein pseudopetrinifches Brobuct, wie fcon baraus, bag Eufeb fie mit anbern pfeudopetrinifchen Schriften gufammenftellt, noch mehr aber aus hieronymus, ber in feinem catal. script. eccl. c. 1. fie beutlich als folche bezeichnet 22), mit Sicherheit hervorgeht. Aber es finden fich verschiedene lateinische Bezeichnungen fur die lateinische Uebersehung, welche aus bem griechischen magen Iléroov hervorgegangen find. Bunachft gesta Clementis 23) bie Beränderung bes Mérgov in Klipuerrog fann um so weniger befremben, als bie negiodor balb mit bem Aufan Kanµerrog, balb Nérgov angeführt werben. Sobann weilet auch anohl die Bezeichnung historia Clementis auf das griechische πράξοις jurud 24). Cotelerius führt einen Cober an, welcher biefe Inschrift bat, und Grabe versichert eine Sanbichrift gefehn zu haben (spicil. I. p. 276.), in welcher bieselbe als Randbemerfung jugefügt mar. Dagu fommt, bag ber Berfaffer bes opus imperfectum in Matthaeum 25) unter ben Werfen bes Chryfoftomus eine Stelle aus ben Recognitionen (rec. III. 59. u. 60.) unter bem Titel historia Clementis anführt. Ebenfo

<sup>21)</sup> Co Larbner, Graveson, Starck in ben angeführten Schriften u. a. Die πράξεις Πέτρου werben noch von manchen Andern crwahnt, aber überall als eine pseudopetrinische Schrift.

<sup>22)</sup> Will man einwenden, daraus, daß hieronymus sie als pseudes petrinische Schrift bezeichne, folge noch nicht, daß die neafest Mérgov bes Euseb ebenfalls eine angeblich petrinische Schrift gewesen sein mussen, so ist zu entgegnen, daß schon die Orduung, in welcher hieronymus die pseudopetrinischen Schriften anführt, beweiset, daß er die angeführte Stelle des Euseb vor Augen hatte.

<sup>28)</sup> Diefe Infdrift führt einer ber Cobices, die Cotelerius gefehn.

<sup>24)</sup> Es ware freilich duch möglich, biefe Bezeichnung auf bas grieschische lorogen Alnuerros gurudzuführen und als besondern Titel gu faffen.

<sup>25)</sup> Bu Matth. XXIV, 24.

Beba (de ratione temporum c. 3.): In sexto historiarum suarum (Clementis) libro ita scribit (vergl. rec. VI, 7.) und in hexaëmeron: In historia sancti Clementis ita refertur dixisse apostolum Petrum (vergl. rec. I, 27.). — Rach Cotelerius gibt ein Cober auch die ganz ähnliche Inscriptit: s. martyris Clementis, episcopi romani, s. Petri discipuli narratio missa ad Jacobum.

Ferner sührten die Recognitionen auch die Benennung: disputatio Petri cum Simone mago. Benigstens gibt nach Grabe I. I. ein Coder die Inschrift de vera disputatione Petri apostoli contra falsitatem Simonis magi, und ein anderer führt die Borrede des Rusin so an: Incipit prologus librorum Clementis de vera disputatione de Petri apostoli contra falsitatem Simonis Magi apud Caesaream. Bei den Bätern kommen sie unter dieser Bezeichnung nicht vor. — Endlich werden die Recognitionen auch zuweilen bloß als die Schrist des Clemens von den Bätern angesührt. Der autor operis impersecti in Matthaeum sührt eine Stelle dere selben so an: Petrus apud Clementem exponit, ebenso Beda in seiner retractatio in aeta apostol. zu Cap. V, v. 34: In libro s. Clementis legimus — ein Beweis der weiten Bersbreitung derselben.

Auch in ben zuerst von Euseb ermähnten (h. e. III, 38.) dialoyoi Nérgov xai 'Aniwrog haben viele Gelehrte unsere Recognitionen wiederzusinden geglaubt 26). Allein schon Gra-

<sup>26)</sup> Schon Rob. Bellarmin, de scriptor. eccles., Coloniae 1631. p. 41. stellte dies, mehr jedoch als blose Vermuthung hin. Bestimmter behaupteten es Balesius in seiner Ausgabe des Euseb, Paris 1659. (vergl. die Ausgabe von Seinichen tom. I. p. 280.), Cave, historia litteraria, pars I. Londini 1688. (nach der Ausgabe von 1741. p. 30., vergl. dazu seine antiquitates patrum ins Deutsche überseit, Abeil I. Bremen 1701. S. 210.), Rurrius, apparatus ad dibliothecam maximam patrum, tom. I. Parisiis 1698. diss. XI. p. 422. (ohne sich jedoch ganz bestimmt zu entscheiden), Starch, Kirchengeschichte des ersten Jahrhunderts, Berlin und Leipzig 1779. Ahl. II. S. 633., Winter, Patrologie, München 1814. S. 186., Stollberg, Geschichte der Religion Iesu, neuste Ausgabe Abeil VII. Wien 1817. S. 386., Locherer, Patrologie, Mainz 1837. S. 20. Unentschieden, ob diese Schrift mit den Recognitionen identisch ist, oder nicht, läst es Möhler, Patrologie, Band I. Regensburg 1840. S. 70.

be 27) hat bas Irrige biefer Behauptung nachgewiefen. beruht einzig auf ber Angabe ber Bater, daß biefe dialovos eine ziemlich umfangreiche pseudoclementinische Schrift gewesen (Euseb l. l., Hieronymus in seinem catal. script. eccl. c. XV.). Bur Beit bes Gufeb», hat man für biefe Annahme gefagt, emaren bie Recognitionen vorhanden. Baren biefe dialoyor nun von benselben verschieden, warum hat Guseb ber einen pseuboclementinischen Schrift gebacht, und ber anbern nicht? Run fommt awar an feiner Stelle ber Recognitionen eine Disputation awifchen Betrus und Apion vor, aber Rufin gesteht ja manches in feiner Ueberfepung ausgelaffen zu haben, bazu geborte auch wohl biefe Disputation > 28). In ber That bebarf biefe Annahme taum ber Wiberlegung. Boburch beweifet man. daß Rufin diese Disputation ausgelassen hat? Rufin hat, wie wir S. 2. gesehn, nur bie Stelle de ingenito deo genitogne meggelaffen, bie wir aber aus einer andern Ueberfenung haben. und die Lehre ber Recognitionen vom Teufel verandert. Dazu fommt, daß Photius bibl. codd. 112. und 113. die dealoyoe als ein von ben Recognitionen verschiedenes Werf anführt, ebenso auch Honorius Augustoduneusis de luminaribus ecclesias c. 15. - Bar feiner Wiberlegung enblich bebarf es, menn Binter, Patrologie S. 186. in ber von Guseb und hieronymus angeführten pseudopetrinischen αποκάλυψις Πέτρου die Recognitionen finden will.

Es gab also eine Menge von Bezeichnungen für unsere Schrift: Κλήμεντος ober Πέτρου ἀναγνωρισμός ober ἀναγνώσεις (recognitiones), περίοδοι (itinerarium Clementis), πράξεις (gesta, historia, ober historiae, narratio Clementis), enblich disputatio Petri cum Simone Mago. Bers

<sup>27)</sup> Spicileg. patr. I. p. 271.

<sup>28)</sup> Colln weiß sogar ben Ort anzusühren, wo biese Disputation ausgefallen sein könnte, nach bem 68sten Cap. bes 10ten Buchs. Allein bie folgenben Capitel hangen mit bem unmittelbar Borbergehenben so eng zusammen, bas diese Annahme als durchaus unstatthaft erscheinen muß. Das aber überhaupt eine Disputation mit Apion in den Recognitionen nicht Statt gefunden haben kann, beweiset auch, der Umstand, daß die Recognitionen die Streitpunkte, welche nach den Clementinen zwischen Apion und Clemens verhandelt werden, in das Gespräch des Faustinianus mit seinen der Gohnen verlegen. Bergl. §. 6. I.

folgen wir jest die allmälige Entstehung biefer verschiebenen Titel.

Unftrettig mar bie urfprungliche Inforift περίοδοι Πέτρου ober Κλήμεντος. Richt allein führt icon Origenes bie Recognitionen unter biefem Ramen an, fonbern auch ber vor ben Recognitionen fiehende elementinische Brief bezeichnet am Schluß bas Werf, au bem er gehört, als περίοδοι Κλήμεντος. Da biefer Brief schon vom Berfaffer ber Recognitionen von ben Somilien, ju benen er utfpranglich gehörte, entlehnt ward und für bie Erftern vindicirt werben follte (vergl. S. 4.), so folgt, daß enegiodos Kanuervos» ber Titel war, welchen ber Berfaffer ber Recognitionen feinem Werke vorfette. - Bald jeboch muß auch bie Benennung avayrwosig für unsere Schrift aufgetommen sein, ba foon Rufin berfelben Erwähnung thut. Er feste biefen Titel feiner Ueberseyung vor 29), und durch sein Ansehn scheint bergelbe in Aufnahme gefommen zu fein. Denn mahrend Epiphanius, Sieronymus, die Synopfis des Pfeudvathanafins u. a. den Titel neglodor beibehalten, findet fich der Rame recognitiones hauptfachlich nur bei benen, welche bie Rufinische Ueberfetung vor Augen hatten, Gennadius, Abhelmus, Beba, Agobart, Freculfus u. a. Am beutlichsten ethellt bies aber aus Photius a. a. D. Diefer berichtet nämlich, bag manche Eremplare bie Infchrift haben (εν τισι των βιβλίων ή έπιγραφή): Κλήμεντος του Pwuaiov avayrwyiouóg. Benn er unmittelbar darauf fortfahrt έν τισι δε επιστολή προτάττεται ώς πρός τον άδελφόθεον Ίάκωβον, fo erhellt aus bem de, bag bie Cobices, welche den Titel avayvwolouós führten, keinen Brief vorher enthielten. Stellen wir nun aber bamit, bag in ben Erempla-

<sup>29)</sup> Es läßt sich leicht ber Grund auffinden, weshald Aufin nicht ben Titel itinerarium, sondern recognitiones wählte. Er betrachtete ben vor den Recognitionen stehenden elementinischen Brief als spateres, unächtes Machwert (vergl. §. 4.), wogegen ihm die Recognitionen als ächte Schrift des Clemens galten (vergl. Cap. I. §. 10.). Indem nun aber jener Brief sich durch seinen Schluß als zu dem itinerarium Clementis, den Recognitionen gehörend einführte, so mählte er statt der Bernennung itinerarium lieder den Titel recognitiones, um den Brief von den Recognitionen zu entsernen.

ren, welche arayrwoesubs überschrieben waren, auch ber cles mentinische Brief fehlte, in benen, bie einen anbern Titel fuhrten, auch biefer Brief 30) bavorftanb, ben Umftanb zusammen, baß Rufin ben zu ben Recognitionen gehörenben elementinischen Brief (vergl. S. 4.) ale nicht baju gehörend erflärte und ftatt der ursprünglichen Inschrift die bin und wieder auffommende «αναγνωρισμός» aufnahm, so werben wir sagen muffen, bag wie auf Rufine Autoritat jener Brief ausgelaffen wurde, fo auch in Folge seiner Entscheidung für den Titel αναγνωρισμός berfelbe nach und nach mehr in Aufnahme fam. - Die gries difche Bezeichnung modheug Mérpov für bie Recognitionen finben wir zuerft bei Photius; wenn aber ber lateinische Titel historia Clementis aus berfelben hervorging und nicht auf einen völlig entsprechenben griechischen, iorogia Kliquerrog, jurudichließen laßt, fo murben wir biefelbe querft im funften Jahrhundert beim Berfaffer des opus imperfectum in Matth. antreffen. — Bon ber Benennung disputatio Petri cum Simone finden wir bei ben Batern feine Spur. Die lateintiche Uebersepung bes Rufin führt ben Titel: Recognitionum s. Clementis ad Jacobum fratrem domini libri X. a Rufine torano e graeco in latinum versi.

Roch ist Einiges über die Bebeutung des Titels recognitiones zu sagen. Gewiß hat unsere Schrift ihn nicht allein wegen des Wiedererkennens des Elemens und seiner Eltern und Brüder erhalten — dies berichten auch die Homilien —, sons dern auch in Beziehung auf den Schluß, nach welchem der Bater des Elemens sein eigenes Gesicht, das durch magische Künste in das des Magiers verwandelt war, durch Petrus wieder erhält, was ein zweites Wiedererkennen zur Folge hat. Mehr sinnweich als wahr, wie Klausen in seiner Geschichte der Hersmeneutif S. 134. richtig bemerkt, ist die Deutung Bauc's (Gnoss S. 378.), welcher in dem Titel die Idee angedeutet sindet, das das Christenthum zum ursprünglichen Wesen des Menschen selbst gehöre, den Menschen mit sich selbst vermittle. Aehnlich beshauptet auch Röhler (Patrologie I. S. 70.), das der Rame

<sup>30)</sup> In einigen von biefen legtern freilich auch ein pfeudopetrinisicher Brief an Jacobus.

in allegorischer Beziehung den Sinn habe, daß mit der Selbste erkenntniß in Christo die wahre Wiedererkennung des Menschen verbumden sei.

#### S. 4.

Beftanbtheile ber Recognitionen.

Bu ben 10 Büchern ber Recognitionen gehört noch ein pfeudoclementinischer Brief an Jacobus als Einleitung.

Bir haben \$.2. gesehn, daß, wie den Homilien ein pseudockementinischer Brief an Jacobus als Einleitung vorausging (vergl. Cap. I. \$. 3. u. 5.), so derselbe Brief auch der Ueberarbeitung der Homilien 1), den Recognitionen, vorgesetzt war, wobei der Schluß des Briefes, wie er vor den Homilien stand, dahin verändert werden mußte, daß statt der Ueberschrift der Homilien die der Recognitionen, resolodor Kliquerrog (itine-rarium Clementis) gewählt wurde. Wenn wir aber dort noch hingestellt ließen, ob schon der Bersasser der Recognitionen diesen Brief denselben vorsetze, oder ein Späterer — jedensalls vor Rusin lebender, denn Rusin bezeugt, daß dieser Brief davorskand — ihn ebensalls für die Recognitionen vindiciren wollte, so werden wir jeht zeigen, daß nur die erstere Annahme haltbar ist, daß der Brief mithin wirklich zu den Recognitionen gehört.

Sehn wir auf bas Zeugniß bes Rufin, so könnte bie zweite Annahme als die wahrscheinlichere erscheinen. Er sagt ja ausdrücklich in der Borrede zu seiner Uebersetzung, der Brief gehöre nicht zu den Recognitionen, sondern sei späteren Uesprungs. Dazu kommt noch, daß dieser Brief nach Photius in vielen Codices sehlte. Allein, wie das Lettere wegen Rusins Urtheil ganz natürlich ist, so wird und auch Rusins Autorität nicht veranlassen können, seiner Ansicht beizutreten, sodald wir die Boraussetzung, auf welcher dieselbe ruht, als eine salsche nachweisen können. Rach seiner Ansicht sind die Recogni-

<sup>1)</sup> Das bie Recognitionen eine Ueberarbeitung ber Clementinen find, wird §. 7. gezeigt werben.

tionen nämlich eine ächte Schrift bes römischen Ciemens 2). Wenn er nun aber ben elementinischen Brief beshalb nicht für ächt halten konnte, weil nach ber Angabe bes Briefs Petrus vor Jacobus gestorben war, dies aber nach seiner Ueberzeugung der Geschichte widersprach 3a), so mußte er über diesen Brief das Urtheil fällen, daß er spätern Ursprungs sei (tempore posterior est). Beruht somit Rusins Annahme, daß der Brief nicht zu den Recognitionen gehöre, auf der salschung ihrer Aechtheit, so kann dieselbe unmöglich für uns bestimmend sein.

Untersuchen wir bemnach, ob schon ber Berfasser, ober erft ein Späterer ben Brief ben Recognitionen vorgesetht hat, so wird es gewiß an sich schon als das Natürlichste erscheinen mussen, daß der Berfasser, wie er die Homilien überarbeitete, so auch ben zu benselben unmittelbar als Einleitung gehörens ben clementinischen Brief 3 b) nur mit der nöthigen Umgestalung des Schlusses mit ausgenommen haben wird. Finden wir diesen Brief nun wirklich den Recognitionen vorgesett, so dur

<sup>2)</sup> Dbwohl burch Saretiter theilweife verfalicht. Bergl. Cap. L. §. 10. Anm. S.

<sup>3.</sup> Denn nach Rufin war Petrus 24 Jahre Bifchof von Rom, apologia in Hieronymum lib. U. (nach ber Ausgabe von Ballarfius tom. II. p. II. [edit. II.] Venetiis 1767. p. 661.): Petrus romanae ecclesiae per viginti quatuor annos praesuit. Folglich war Petrus nach feiner Anficht gegen bas Enbe ber Regierung bes Rero geftorben, wie Dieronymus, ber ihn 25 Jahre lang Bifchof gemefen fein last, feinen Tob in bas lette Jahr bes Rero verlegt (catalogus c. 1.). Run aber hatte Jacobus, ber Bruber bes herrn, nach ber allgemeinen Annahme ber bamaligen Beit im 7ten Regierungsjahr bes Rero ben Tob erlitten, folglich tonnte Rufin unmöglich bie Annahme bes clementinischen Briefs, bag Petrus vor Jacobus gestorben, theilen und mußte ihn ebenbeshalb für ein nicht clementinisches, folglich, ba er bie Recognitionen für ein Bert bes Clemens hielt, für ein fpateres Product erflaren. Das aber jene Rachricht von bem Tobe bes Petrus vor Jacobus es war, worauf Rufin feine Anficht: tempore posterior est, gründete, erhellt baraus, daß er ausbrucklich hervorhebt (epistolam sane), in qua Clemens ad Jacobum fratrem domini scribens de obitu nunciat Petri etc.

<sup>3</sup>b) Allerbings gehört auch ber petrinische Brief zu ben homilien, aber mehr in entfernterer Beziehung, nicht als unmittelbare Ginleitung. Bergl. Cap. I. &. 5.

fen wir dies ficher nicht ohne besonderen Grund in Abrede fiellen. Dazu kommt, bag bie Vorfetung biefes Briefes zu Rufins Zeit eine allgemeine gewesen zu sein scheint 1) und selbst noch aur Beit bes Photius, ungeachtet ihn Rufin weggelaffen und für nicht dazu gehörend erklärt hatte, eine ziemlich verbreitete war, was ficher nicht ber Fall gewesen ware, wenn ihn erft ein Spaterer vorgesett batte. Entscheibend aber fur unsere Annahme ift Folgendes. Wir haben oben (\$. 2.) gefehn, baß bie. Clementinen petrinische von Clemens verfaßte, aber von Betrus an Jacobus überfandte, bagegen die Recognitionen (I, 17. III, 74. 75.) von Clemens verfaßte und von ihm felbft bem Jacobus überfandte xnoupuara voraussegen. Der vor ben Somilien ftebenbe clementinifche Brief fpricht bemnach von petrinischen, von Petrus übersandten κηρύγματα. ein Anderer ale der Berfaffer felbft biefen Brief fur die Recognitionen vindiciren wollen, fo wurde er schwerlich biefe unbedeutende Berfchiedenheit beachtet, wurde also die Angabe bes Briefs in Hinsicht auf ben Absender jener κηρύγματα unverändent ge laffen haben. Run aber gibt ber vor den Recognitionen fte hende clementinische Brief übereinstimmend mit benselben ben Clemens als Absender an. Gewiß werben wir auch hierdurch zur Annahme genothigt, baß icon ber Berfaffer ben de mentinischen Brief ben Recognitionen vorfette.

Bu ben Homilien gehört ferner ein petrinischer Brief an ben Jacobus, wie früher bargethan b. Gin folder stand auch nach bem Zeugniß bes Photius a. a. D. in einigen Exemplaren vor ben Recognitionen.

Die gewöhnliche Annahme einer völligen Ibentität beiber Briefe ist sicher unrichtig b). Schwerlich konnte ber, welcher jenen Brief ben Recognitionen vorsetze, sein von benselben so bebeutend abweichendes dogmatisches Gepräge unveränden

<sup>4)</sup> hatte Rufin Exemplare gefannt, in welchen jener Brief aub gelaffen ware, so wurde er schwerzich unterlaffen haben, bies für feine Anficht, nach welcher ber Brief nicht zu ben Recognitionen gehörte, gebtend zu machen.

<sup>5)</sup> Bergl. Cap. I. 5. 3.

<sup>6)</sup> Wie schon Cotelerius, Grabe, Fabricius, Aleuker richtig eingen sehn haben.

laffen 7). Dazu kommt, bag bie Beschreibung jenes Briefs bei Abotius in mehreren Bunften nicht mit bem vor ben Somilien ftebenben Briefe übereinstimmt. Rad bem vetrinifden Brief des Photius waren die petrinischen xnovyuara dem Jacobus auf fein Berlangen zugefandt, wogegen in bem vor ben homilien fiehenden von einem solchen Berlangen nicht bie Rebe ift. Ferner hatte nach bem petrinischen Brief bes Photius Betrus felbst die αηρύγματα verfaßt, wogegen in bem por ben homilien ftehenden unbestimmt gelaffen wird, von wem fie verfaßt, aus ben übrigen Stellen ber Clementinen aber erhellt, daß fie als von Clemens abgefaßt erscheinen follten 8). lich follte ber petrinische Brief bes Photius als Einleitung zu petrinifchen mit bemfelben zugleich abgeschickten xnρύγματα bienen, wogegen ber vor ben homilien ftehende bie llebersendung berfelben schon voraussett und fich als eine Rachschrift einführt. Denn wenn bies auch aus ben Worten &g έπεμψά σοι βίβλους nicht mit Bestimmtheit hervorgeht, so fest doch die ganze Art und Weise, wie jener κηρύγματα gedacht wirb, voraus, baß sie schon abgeschickt maren. — Aus bem Angegebenen erhellt also, daß der petrinische Brief, den Photius in einigen Exemplaren vor ben Recognitionen fant, nicht ibentifch, sonbern nur ein ahnliches Schreiben ift mit bem vor ben Somilien ftehenben.

Das aber jener Brief nicht wirklich zu ben Recognitionen gehört, ergibt fich leicht. Denn einmal erwähnt Rufin beffelben gar nicht, sobann ift auch nicht abzusehn, wie ein petrinischer Brief mit ben Recognitionen ein Ganzes bilben kann 9). Wir

<sup>7)</sup> Ueber ben Charafter jenes Briefs vergl. Cap. I. §. 8., über ben ber Recognitionen fiebe weiterhin §. 6. Der clementinische Brief trägt lange nicht ein so bestimmtes Gepräge als ber petrinische, baber tonnte ber erstere in bieser hinsicht unverändert bleiben, wenn er auch den Recognitionen vorgesetht wurde.

<sup>8)</sup> Bergl. Cap. L &. Inm. 2.

<sup>9)</sup> Das biefer Brief mit ben homilien ein Sanzes bilbet, haben wir früher gezeigt. Diefe führen fich namlich als einen Auszug aus frübern petrinischen αηρύγματα ein, indem nun für biese αηρύγματα jener Brief bie Autorität bes Petrus vindiciren sollte, schien baburch zugleich den homilien eine größere Glaubwürdigkeit gesichert, vergl. Cap. I. §. S.

mussen bemnach annehmen, daß ein in späterer Zeit, vielleicht erst nach Rufin Lebenber auch den vor den Homilien stehenden petrinischen Brief mit einigen Aenderungen den Recognitionen vorsetzte, wobei er aber nicht bedachte, daß ein solcher Brief vor denselben gar keinen Sinn hat.

, ≱ ¶. 5.

, Bersuche, ben Verfasser bestimmt anzugeben. — Die verschiedenen Ansichten über bas Berhältniß ber Recognitionen zu ben Clementinen. Prüfung berfelben.

Fragen wir nach bem Berfasser ber Recognitionen, so be zeichnen diese selbst den römischen Clemens als solchen, da nicht allein in den Ueberschriften der Codices der Name des Clemens ausdrücklich hinzugesügt ist, sondern derselbe Name auch gleich im Anfang der Schrift selbst vorkommt: ego Clemens in urbe Roma natus. Und das patristische Alterthum ist im Allgemeinen in der Bezeichnung des Clemens als des Versassersier einverstanden, nur wird daueben behauptet, daß seine Schrist Interpolationen von Seiten der Häretiser erfahren habe 1).

Sonach durfen wir uns gewiß nicht wundern, wenn bie ersten Herausgeber Sichardus und Gruterus Venradius noch an dem clementinischen Ursprung unserer Schrift sesthalten. Der nächste Schritt zur Anersennung der Unächtheit war das Geständniß, daß die Schrift von Häretisern interpolirt sei?) Allein wie in der That nur eine oberstächliche Besannschaft mit derselben zur Einsicht genügend ist, daß sie ein untergeschobenes Product ist, so ward die Unächtheit schon früh allgemein, nicht allein von evangelischen 3), sondern auch von kathelie

i

, '

Aber zu ben Recognitionen, bie fich niegenbe ale folden Auszug angeben, tann ebenbesbalb ein petrinifcher Brief nicht paffen.

<sup>1)</sup> Bergl. Cap. I. §. 10.

<sup>2)</sup> So Sandius, nucleus historiae eccles., ed. II. Coloniae 1676. p. 15., ber hierin mit Sixtus Senensis und Joh. Driedo cinotti ftanden zu sein behauptete, ferner Germon, de veteribus haereticis eccl. codd. corruptoribus, Parisiis 1713. p. 238—252.

<sup>3)</sup> Bon ben Butheranern find hier hauptfächlich zu nennen Ger hard, consessio catholica, Jense 1638. lib. I. p. 2. c. 13. und Attis

schen Theologen 6) anerkannt und mit flegreichen Grunden er-

Dennoch hat sich die Behauptung ber Aechtheit von Zeit ju Beit wieder geltend machen wollen. Beterfen vertheibigte fie in feiner Schrift, nubes testium veritatis de regno Christi glorioso 5), ebenso Arnold in ber Borrede zu feiner Ueberfebung ber Recognitionen 6), sauch Whiston 7) behauptete, bag sie, wenn auch nicht von Clemens selbst, boch von einem seiner Buhorer und Schuler verfaßt fein mußten. In ber neuesten Beit hat Refiner ) bie Vertheibigung ber Aechtheit übernommen. Grabe aus biefem Buch, wie aus bem gleichfalls fur acht erflarten clementinischen Brief 9) find bie Sauptbata für feine mit Recht antiquirte Behauptung entlehnt, bag Clemens nach bem Tode bes Apostels Petrus Stifter eines driftlichen Weltbundes. und bas Saupt beffelben habe werben wollen. - Rur ein litterar - hiftorifches Intereffe haben bie Behauptungen von Boclerus hist. univers. I. p. 14., daß bie Recognitionen vom falichen Isibor verfaßt seien, von Blonbell Pseudo-Isidorus et Turrianus vapulantes, Genevae 1628. p. 28., bag sie von bemfelben Berfaffer herrührten, ale bie apostolischen Conftitutionen, - von Cave, historia litteraria (nach ber Ausgabe Basileae 1741. p. 30.) 10), daß Barbefanes, enblich von

dissertat. de patribus apostolicis, welche als Einlestung zu seiner bibliotheca patrum apostolicorum, Lipsiae 1699. erschien, p. 221 seqq., — von den Resormirten Dan. Chamier in seiner panstratia catholica erschien zuerst 1626) tom. I. lid. IX. c. 16., Gerh. Joh. Bos, de historicis graec., Lugduni Batav. 1651. lid. IL c. 9., Dudin, comment. de scriptor. eccles., tom. I. Francosurti ad Moenum 1722. p. 35—44.

<sup>4)</sup> Carl Bovius in feiner Borrede zu ben apostolischen Conftitutioun, Baronius, annales eccles. ad annum domini 34. §. 280. 291., d ann. 41. §. 10., ann. 51. §. 52 u. 53., ann. 102. §. 22. u. c.

<sup>5)</sup> Francosurti ad Moenum 1696. lib. II. p. 60.

<sup>6)</sup> Unter bem Titel: Diftorie von ber Lehre, Leben und Thaten er beiben Apoftel Petri und Pauli, Roftoc und Leipzig 1708.

<sup>7)</sup> In ber Borrebe jum fünften Banbe feines fcon angeführten Berts primitive etc. p. 18.

<sup>8)</sup> Agape, Irna 1819. G. 27 u. 28.

<sup>9)</sup> Bergl. Cap. I. j. 3. Anm. 2.

<sup>16)</sup> Bergl. auch feine antiquitates patrum ins Deutsche überfest, bl. L. Bremen 1701. G. 211.

Tenzel 11) exercitat. selectae p. II. p. 68 seqq. und bibliotheca curiosor. I. p. 218., daß ein Schüler des Bardes fanes der Berfasser gewesen — Alles dies Behauptungen, die ebensowenig einer Widerlegung bedürsen, als die Annahme der Aechtheit.

Bon bebeutenben Folgen für bie Untersuchung über bie Recognitionen war die Herausgabe ber Clementinen burch Co-Die auffallenbe Aehnlichfeit beiber telerius im Jahr 1672. Schriften mußte bie verschiedenften Urtheile über bas Berhaltniß beiber zu einander hervorrufen, benn weber fonnte bie Anficht Montfaucone 12), beibe feien zwei burchaus von einander unabhangige Schriften, vielen Beifall finden, noch genügte bie Annahme, bag beibe Schriften Bearbeitungen beffelben Gegenftanbes, ober berfelben Sage feien 13) als Erflarungsgrund fur bie oft wortliche Uebereinstimmung. Die unbestimmtefte Borftellung über bies Berhaltniß lag in bem Urtheil ausgesprochen, Recognitionen und Clementinen feien nur verschiebene Ausgaben ober Recenfionen berfelben Schrift 14), inbem babei weber bestimmt wurde, ob bie eine eine Ueberarbeitung ber andern, ober beibe Ueberarbeitung einer britten Schrift felen. Die, welche bies Berhaltniß genauer beflimmen wollten, mußten fich für eine von beiben Annahmen entscheiben, entweber beibe als verschiebene Recensionen einer britten ju Grunde liegenden Schrift betrache ten, ober bie eine Schrift fur eine Ueberarbeitung ber anbern halten, wobei wieber ein Doppeltes möglich mar, entweder tie eine Schrift für eine fvatere Ausgabe ber anbern burch ben. felben Berfaffer, ober bie eine ale Ueberarbeitung ber anbern burch frembe Sand zu erflaren. Go ergibt fich uns

<sup>11)</sup> Ich habe bies entnommen aus Strunzii historia Bardesanis.

<sup>12)</sup> Bergl. Stard's Geschichte ber driftlichen Kirche bes erficen Sahrb., Band II. Berlin und Leipzig 1779. G. 545.

<sup>13)</sup> Dafür hat sich noch neuerbings Engelharbt in seinem verbienft, vollen handbuch ber Airchengeschichte entschieben, Theil L. Erlangen 1832. S. 226.

<sup>14)</sup> So Maranus divinitas domini nostri Jesu Christi, Parisiis 1746. lib. II. c. 7. §. 4., Mosheim, de rebus Christianorum ante Constantinum magnum commentarii, Helmstadii 1763. p. 158, Schrödth, Kirchengeschichte, Theil II. Leipzig 1770. G. 271. u. a.

bie Möglichkeit einer breifachen Erklärungsweise ber Achnlichsteit beiber Schriften; allen breien hat es nicht an Bertretern gesehlt.

- I. Die eine Schrift ift nur eine fpatere veranberte Ausgabe ber anbern burch benfelben Berfaffer, ober:
- II. Die eine enthalt eine Ueberarbeitung ber andern burch frembe Sand, ober endlich:
- III. Beibe Schriften find Bearbeitungen einer britten, beis ben ju Grunde liegenden Schrift von verschiebenen Berfaffern.
- I. Für die erste Annahme hatte sich schon Cotelerius in seinem judicium de recognitionibus entschieden, nach ihm Itig 15) und Keil 16). Allein wie diese Annahme nur unter der Boraussezung des wesentlich gleichen dogmatischen Inhalts beis der Schriften bestehen konnte, so mußte sie mit der Einsicht in die dogmatische Berschiedenheit derselben sallen, und grade das aus dieser Berschiedenheit entnommene Argument ist auch schon von Döderlein in seinem commentarius de Edionaeis, Butzovii et Wismariae 1770. p. 280. dagegen gelend gemacht.
- II. Mehr Bertreter hat bie zweite Annahme gefunden, nach welcher die eine Schrift eine Ueberarbeitung ber andern burch fremde Hand enthalt. Diese Ansicht ift zuerst von Elesticus 17), sodann von Cave 18), Whiston 19), Pertschen 200,

<sup>15)</sup> In feiner dissertatio de patribus apostolicis p. 226. vor tur bibliotheca patrum apost., Lipsiae 1699.

<sup>16)</sup> Bergl. seine opuscula academica ed. Goldhorn, Lipsiae 1821. p. 693. Auch Engelhardt in sciner Dogmengeschichte, Abeil I. Rustabt 1839. S. 26. scheint sich hierfür zu entscheiben. Dasselbe will uch wohl Winter (Patrologie, München 1814.) wenn er S. 186. sagt: kecognitionen und Elementinen bilden unter verschiebenen Titeln nur Ein Bert. Lehnlich auch Stollberg, Kirchengeschichte Abeil VII. Wieh 1817. Z. 387.

<sup>17)</sup> In ber Borrebe gu ben Recognitionen vor feiner Ausgabe ber coffolischen Bater.

<sup>18)</sup> antiquitates patrum ins Deutsche übersett, Thl. I. Bremen 701. S. 210.

<sup>19)</sup> a. a. D. p. 10.

<sup>20 -)</sup> Rirchenhiftorie, Leipzig 1736. G. 622.

Larbner 20b), Döberlein 21), Stard 22), Rosenmüller 23), Flügge 24), Stäublin 26), Reanber 26), Tsschirner 27), Crebner 28), Schnedenburger 29), Mayerhoff 30), Paniel 31), Möhler 31), enblich von Lüde 33) aufgestellt worden. Während aber Tsschirner erklärt, die Kritik habe noch nicht entschieden, ob die Recognitionen, ober die Clementinen als Urschrift zu betrachten seien, halten Cave, Whiston, Pertschen, Döberlein, Starck, Rosenmüller, Flügge, Stäublin und Paniel die Recognitionen, dagegen Clericus, Lardner (obwohl dieser nur vermuthungsweise), Reamber, Eredner, Schnedenburger, Mayerhoff, Möhler und Lüde die Clementinen sür die Grundschrift.

III. Für die dritte der oben bezeichneten Annahmen, nach welcher die Achnlichkeit beider Schriften aus der gemeinsamm Benutung einer dritten erklärt werden soll, haben sich grade in der neuesten Zeit sehr Viele entschieden. Entweder bezeichnet man diese dritte Schrift nicht genauer, wie Krabbe 34), Baumgarten-Crusius 35), Klausen 36) und Alzog 37). Aber wie man in der neuesten Zeit aushörte, die resolodos Nérodo mit den Recognitionen zu identissicien, sie vielmehr nur als eine den

<sup>20</sup> b) Glaubwürbigfeit u. f. m. Abl. II. G. 684,

<sup>21)</sup> de Ebionaeis etc. p. 280.

<sup>22)</sup> a. a. D. G. 547.

<sup>23)</sup> historia interpr. etc. p. 77.

<sup>24)</sup> Geschichte ber theol. Biffenschaften, Ihl. I. Dalle 1796. E. 314.

<sup>25)</sup> Geschichte ber Sittenlehre, Bb. II. Gottingen 1802. S. 78.

<sup>26)</sup> Gnoftifche Spfteme S. 400.

<sup>27)</sup> Fall bes Beibenthums G. 381.

<sup>28)</sup> Beitrage u. f. w. G. 280 ff.

<sup>29)</sup> Das Evangelium ber Aegyptier, Bern 1834. C. 31.

<sup>30)</sup> Einleit. in bie petr. Schriften G. 317.

<sup>31)</sup> Gefchichte ber homiletit, 28b. I. Abth. I. Leipzig 1839. S. 107.

<sup>32)</sup> Patrologie G. 79.

<sup>83)</sup> In ber neucsten Auflage scines trefflichen Commentars uber bas job. Evangelium, Bonn 1840. S. 225.

<sup>84)</sup> Ueber Ursprung und Inhalt u. f. w. S. 108.

<sup>85)</sup> Lehrbuch ber Dogmengeschichte, Ihl. I. Jena 1832. C. 89.

<sup>36)</sup> Bermeneutif bes neuen Teftaments, nach ber beutschen Uchter febung G. 134.

<sup>37)</sup> Universalgeschichte ber christichen Rirche, Abeil L. Mainz 1843. (2te Auflage) S. 117.

Clementinen und Recognitionen verwandte Schrift beträchtete 38), so lag es nahe, diese für die beiden zu Grumde liegende Urschrift auszugeben. So schon Dodwell 39), dem Kleuker insofern solgt, als er wenigstens die Recognitionen aus den neeiodox entstanden sein läst 40). Beide — Recognitionen und Clementinen — führte in der neuesten Zeit zuerst Schmidt auf die negiodox zurück 41), sodanu Colln 42), Gieseler 43), Bretzschneider 44), Gersdorf 45), Weier 46a), Gfrörer 46b) und Simson 47).

Diefe Behauptung ftust fich:

- 1) auf die Annahme, daß die von ben Batern schon früh erwähnten regiodor Mérgov eine sowohl von den Clementinen als den Recognitionen verschiedene, aber benselben verwandte Schrift seien.
- 2) auf die ausbrücklichen Zeugniffe der Väter von der Berfälschung der regiodor durch die Häretiker. In diesen Zeugniffen glaubte man einen Beweis zu haben, daß die regiodor Umarbeitungen hätten erfahren muffen, welche man denn in den Recognitionen und Homilien finden wollte.
- 3) Endlich machte man auch die fo große Uebereinstimmung beider Schriften geltend, welche fich durch die Annahme

<sup>38)</sup> Bergi. §. 3. Anm. 8.

<sup>39)</sup> a. a. D. Freilich verbindet Dobwell hiermit die Meinung, das die Grundschrift der neglodos das xiqvypa Merqov ist (vergl. §. 1. Ann. 2.), betrachtet aber Recognitionen und Somilien als Ueberarbeitung dieser neglodos.

<sup>40)</sup> a. a. D. Ueber bie Clementinen außert Rleuter fich nicht weiter.

<sup>41)</sup> Bergl. bie Litteratur Unm. 48.

<sup>42)</sup> In ber ofter angeführten Abhandlung über bie Glementinen.

<sup>43)</sup> Behrbuch ber Rirchengeschichte, Theil I. britte Auflage, Bonn 1831. S. 148.

<sup>44)</sup> Die Grunblage bes evangelischen Pietismus, Leipzig 1833. S. 162 u. 363.

<sup>45)</sup> In ber Borrebe gu feiner Ausgabe ber Recognitionen G. 7.

<sup>46 .)</sup> Dogmengeschichte, Stefen 1840. G. 47.

<sup>46</sup>b) Rirchengeschichte, Band I. Stuttgarb 1840. S. 256 f.

<sup>47)</sup> Leben und Lehre Simon bes Magiers (Jugens Zeitschrift 1841. beft III. S. 16.).

einer beiben gemeinsamen Quelle — ber neplodos Néspov — febr wohl erklaren laffe.

Altein biese gange Annahme fällt mit bem oben (S. 3.) gegebenen Rachweis zusammen, baß bie negiodor Nérpov ober Klipuerrog mit ben Recognitionen ibentisch find. Bater von einer Berfalfchung berfelben reben, fo thun fie es unter ber unrichtigen Boraussehung ber clementinischen Absas fung; bie große Aehnlichfeit ber Recognitionen und Somilien erklart fich auch auf anbere Weise genügenb. Will man aber entgegnen, es folge nur fo viel, bag bie replodor jene britte zu Grunde liegende Schrift nicht gewesen sein tommen, babei sei aber boch bie Annahme möglich, bag beibe Schriften eine anbere Schrift benutt haben, und eben baraus die große Aehnlichkeit zu erklaren sei, fo ift zu antworten, baß in biefer Faffung jeber Beweis fehlt, und man fich nur auf die vielfache Uebereinstimmung beiber berufen fonnte, bie sich jeboch auf andere Beise genügend erflart. Ferner wurde bie vielfache, oft wortliche Uebereinstimmung ber Recognitionen und Clementinen, wollten wir biefe burch Benutung einer britten Schrift erflaren, uns nothigen, beibe als Bearbeitungen zu benfen, welche nichts weniger als frei ju nennen-maren, sonbern größtentheils wortlich die Urschrift wiebergegeben hatten. Denn sicher mußten wir annehmen, bag nicht allein in ben Stellen, wo die Clementinen und Recognitionen übereinstimmen, sonbern auch in vielen andern, balb von ben Clementinen, balb von ben Recognitie. nen, die Grundschrift treu wiebergegeben murbe. Damit flest aber die hohe Originalität ber Clementinen, von der spaterin ein Mehreres, in Widerspruch. So bleibt uns zur Erklarung ber Aehnlichkeit nur die zweite der oben bezeichneten Anna'zmen übrig, nach welcher ber Berfaffer ber einen ble anbere fochrift benupt hat. Und zwar wird fich und ergeben, daß die Recognitionen eine Ueberarbeitung ber Clementinen find. Dies haben wir oben als Ansicht von Clericus, Lardner, Reander, Credner, Schnedenburger, Mayerhoff und Möhler erfannt. Allein bas, mas bisher zum Beweis hauptfächlich nur von Crebner vorgebracht ift, ift nicht im Stande bie Frage jur Entscheidung ju führen 48).

<sup>48)</sup> Bergl. meine Abhandlung über bie Recognitionen.

Ehe wir ben Beweis für unfere Behauptung geben können, ift es nothwendig, beibe Schriften einer Vergleichung zu unterwerfen, sowohl hinsichtlich ihres geschichtlichen als dogmatischen Inhalts.

### **S**. 6.

Bergleichung ber Recognitionen und Clementinen 1) hinfichtlich ihres geschichtlichen, 2) ihres bogmas tischen Inhalts.

L. Der Anfang ber Erzählung ift in beiben Schriften vollig berfelbe 1). Clemens, von Zweifeln umhergetrieben, fucht vergebens Aufschluß in ber heidnischen Philosophie, hort von Chrifto und reifet felbft nach Jubaa. Rur barin weichen bie Recognitionen ab, bag fie von einem Aufenthalt bes Clemens in Alexandria, wohin er nach den Homilien verschlagen wird, nichts wiffen; mas die Lettern also bort-mischen ihm und Barnabas vorgehn laffen, geschieht nach ben Recogn. (lib. I. 6. u. 7.) In Casarea Stratonis trifft Clemens nach ber Relation beiber Schriften mit Betrus zusammen und schließt sich Darin finbet wieber eine Berschiebenheit Statt, bag ibm an. bie Disputation, welche eigentlich icon am Tage nach Clemens Anfunft zwischen Petrus und Simon Magus Statt finden sollte, nach ben Homilien einen Tag, nach den Recognitionen sieben Tage aufgeschoben wird (rec. I, 20.), daß ferner nach ben Somilien Betrus ben Clemens ingwischen mit bem jum Berftanbniß der Disputation Erforderlichen befannt macht, mahrend in ben Recognitionen Petrus ihm außerbem noch bas nach bem Tode Christi Borgefallene furz berichtet. Nach abgelaufener Frist beginnt bie Disputation, rec. II, 20. h. III, 30. aber nach ben Somilien mehrere Mal, ju Cafarea Stratonis und spater ju Laodicea eine folche zwischen beiben Statt findet, wissen bie Recognitionen nur von biefer einzigen und verlegen in diefelbe fast alle Streitpunkte, welche die Homilien ir beiben Disputationen verhandelt werden laffen, rec. II, 20. — III, 48. Ueberwunden eilt nach bem Bericht ber Recognitionen und So-

<sup>1) 3</sup>ch verweise hierbei auf Cap. I. §. 2., wo ber Inhalt ber Ckementinen aussuchtich mitgetheilt ift.

milien Simon von Cafarea hinweg. Doch im Folgenben finbet wieber eine Berschiebenheit Statt. Den Lettern zufolge flicht ber Magler nach Tyrus, und Petrus, behindert, augenblicklich au folgen, ichickt ihm Clemens, Ricetas und Aquila nach. biese in Tyrus ankommen, entflieht ber Magier auch von bier nach Sibon, nur Apion, Annubion und Athenoborus find von feinen Freunden gurudgeblieben, bem Erftern gegenüber thut Clemens bie Richtigfeit bes Beibenthums bar. Darauf fommt Betrus felbft an, bleibt langere Beit bort, um bem Magier fobann nach Sidon, und von da nach Berytus und Tripolis ju folgen, h. IV-VII. Dagegen erwähnen bie Recognitionen nur mit wenigen Worten, bag Betrus dem Magier über The rus, Sidon und Berntus nach Tripolis gefolgt fei (vergl. bas Ende bes britten Buchs) und berichten von einer Disputation zwischen Clemens und Apion gar nichts. - In Tripolis verweilt Betrus mit feinen Schulern brei Monate, mahrend aber bie Somilien bloß bas einfache Factum berichten, bag er bie Stadt nach brei Monaten verlaffen habe, laffen bie Recognitionen ihn vorher ausbrudlich anfundigen, bag er ben Binter (also 3 Monate) bort bleiben wolle (rec. IV, 1.). In Sinficht ber Borgange baselbst herrscht in beiben Schriften eine vollige Uebereinstimmung (rec. IV, 1. - VI, 18.). Rach beiben reiset Betrus von ba nach Orthosias, sobann nach Antarabus, auf biefer Reife theilt ihm Clemens bas Genauere über feine Familienverhaltniffe mit, wie er in früher Jugend von feinen Eltern und Brubern getrennt worden fei. Rur barin finbet eine Abweichung Statt, bag bie Clementinen ben Bater Fauftus und feine beiben Bruder Faustinus und Faustinianus, bie Recognitionen ten Bater Faustinianus, bagegen seine Bruber Kauftinus und Kauftus nennen. Das Wiederfinden feiner Mutter Matthibia auf ber Insel Arabus, wohin fie eine Ausflucht machen, ergablen beibe gang übereinstimment (rec. VII, 1-23.), ihre Biederherftellung von einer jahrelangen gahmung berichten bagegen nur die Homilien. Bon hier geht die Reise nach Lacbicea über Balanda, Baltus, Gabala; in Laobicea treffen fie mit Nicetas und Aquila, die borthin voraufgeschidt maren, wieder zusammen, die, wie fich jest ergibt, die Bruber bes Clemens find — in allem biesen stimmen bie Recognitionen (rec. VII,

24—34.) mit den Homilien genau zusammen. In Laodicea finden sie bei Gelegenheit der Taufe der Matthidia auch den Bater wieder. Hier herrscht zwischen beiden Berichten die undedeutende Differenz, daß nach den Homilien der Vater zuerst zu Petrus allein kommt, nach den Recognitionen dagegen zu ihm im Beisein der Matthidia und ihrer drei Söhne. Der Vater ist dem Glauben an ein Fatum ergeben, nach den Erstern disputirt er mit Petrus hierüber, nach den Lestern mit Nicetas, Aquila und Clemens, und Petrus hat die Rolle des Schiedsrichters. Auch werden die Streitpunste, welche nach den Erstern zwischen Apion und Clemens verhandelt werden, in das Gespräch des Faustinianus mit seinen Söhnen hineingezogen (rec. VIII. IX.).

Der Schluß ist in ben Recognitionen ein ganz anderer als in ben Somilien. Die Relation ber Erstern ift folgenbe. Simon Magus hatte fich mit Annubion, Apion und Athenoborus in Antiochia aufgehalten und hier bas Bolt auf's Aeu-Berfte gegen Betrus erbittert, fo bag biejenigen, welche von Betrus borthin geschickt worben maren, fich in ihrer Roth an ben faiferlichen Sauptmann Cornelius manbien. Diefer ließ barauf bas Gerücht aussprengen, daß er gefommen fei, ben Simon zu verhaften, worauf biefer mit. seinen Freunden von Antiochia nach Laodicea entflieht. Sobald ber. Bater bes Clemens die Ankunft feiner alten Freunde, Apion und Annubion erfährt, eilt er zu ihnen und kommt auf biese Weise mit Simon Magus in Be-Um ber vermeintlichen Berfolgung ju entgeben, benupt ber Magier biese Gelegenheit, bem Bater bes Clemens eine Salbe zu geben, burch beren Ginreibung bas Beficht beffelben in bas feinige verwandelt wirb. Als Faustinianus ben anbern Morgen au ben Seinigen gurudfehrt, erfchreden alle; Annubion, ber gleich barauf ju ihnen fommt, berichtet ben ganzen Vorgang und erzählt zugleich, baß Simon in ber Nacht nach Judaa entflohen fei. Betrus verspricht hierauf, bem Faus ftinianus fein Geficht wiederherzustellen, wenn er fich entschlöffe, nach Antiochia zu gehn, bort als Simon Magus aufzutreten und öffentlich zu befennen, bag Alles, mas er wiber Betrus gefagt, erlogen fei. Go eilt benn Faustinianus nach Antiochia, thut hier, wie ihm befohlen ift, und stimmt baburch die Einwohner gunftig für Petrus, so daß bieser gleich bei feinem erften Auftreten eine große Menge für's Christenthum gewinnt. Dem Bersprechen gemäß gibt er jest dem Bater des Clemens sein eignes Gesicht wieder und ertheilt ihm dann die Tause.

Anders muß ber Schluß ber Homilien gewesen sein, benn obwohl ein Theil ber 19ten und die gange 20ste Somilie fehlt, fo läßt fic boch nach bem Borhergehenden bestimmen, was ben Inhalt bes fehlenben Schluffes ausgemacht haben muß 2), und ficher zeigen, bag bas abgeschmadte, an fich schon bem Charalter ber Clementinen wenig entsprechenbe Mahrchen von jenet Berwandlung hier keine Stelle gefunden haben kann. wandlung bes Gesichts ift nämlich nach ben Recognitionen nur burch ben Unglauben bes Faustinianus möglich. Somilien ift er aber weit entschiedener für bie Lebre bes Betrus gunftig gefinnt, und ftellt fich gleich bei ber Antunft bes Simon in Laodicea in ein mehr feinbliches Berbaltnis zu ibm. fo baß er nach benselben gewiß nicht an einem Mahl mit ibm Theil genommen haben wird, wodurch Simon nach ben Ro cognitionen Gelegenheit erhalt, fein Geficht vermittelft einer Salbe zu verwandeln. Ferner hat die Bermanblung nach den Recognitionen ben Grund, daß Simon fich verfolgt glaubt und fo ber Berfolgung zu entgehn hofft. Bon einer Berfolgung bes Magiers ift aber in ben Homilien, soweit wir sie haben, nicht die Rede, und daß auch der fehlende Theil nichts davon enthalten haben kann, ift schon baraus mehr als mahrscheinlich, daß biefe vermeintliche Berfolgung nach ben Recognitionen ber Grund ift, weshalb Simon aus Antiochia entweicht, nach ben Somilien bagegen ber Weggang von bort eine gang anbere Ursache hat. Rach bem Bericht ber Lettern nämlich eilt Simon beshalb von Antiochia nach Laobicea, um bie Befehrung bes Baters bes Clemens zu verhindern. — Rehmen wir hierzu noch bas Zeugniß bes Rufin in feiner Borrebe bingu, bag in ber einen Ausgabe ber Recognitionen die Bermanblung berichtet wird, in ber andern nicht, so wird unsere Behauptung, bag in ben Clementinen bie felbe nicht Statt gefunden hat, außer allem Zweifel gefest.

<sup>2)</sup> Was ben Inhalt ausgemacht haben muß, haben wir Cap. 1. §. 2. Abschn. VII. gezeigt.

Aus bem mitgetheilten geschichtlichen Inhalt erhellt mit Gewisheit, bag unmöglich beibe Schriften unabhängig von einander entstanden sein können, daß also, wenn sich die Annahme einer beiben zu Grunde liegenden dritten Schrift als unhaltbar erwiesen hat, der Berfasser der einen die andere benutt haben muß. Roch mehr wird dies durch die vielfache wörtliche Uebereinstimmung beider außer Zweisel gesett. Wir stellen die sich entsprechenden Stellen zusammen.

# Recognit. lib. I.

Die ersten sechs Capitel und die Halfte bes siebenten stimmen mit denselben Capiteln der ersten Homilie zusammen. Den Inhalt der letten Halfte bes siebenten und das ganze Ste Capitel der ersten Homilie haben die Recognitionen nicht, dagegen stimmt die Lte Halfte bes 7ten und das Ste und Die Capitel der Recognitionen mit h. I, 9. 10. 11. Das 12te Capitel in den Homilien hat kein entsprechendes in den Recognitionen, rec. I, 10—19. entspricht dagegen wieder ganz h. I, 13—22. Das 20ste und 21ste Capitel des ersten Buchs der Recognitionen entspricht dem 3östen und 36sten der zweiten Homilie. Die übrigen Capitel des ersten Buchs der Recognitionen haben nichts wörtlich Entsprechendes in den Homilien.

#### lib. II.

Das zweite Buch hat größtentheils nichts Entsprechenbes in ben Homilien. Das erste Capitel bietet manches Entsprechenbe bar mit h. II, 1. — Cap. 7 — 15. stimmt ziemlich zusammen mit h. II, 22 — 32., sast wörtlich entsprechen sich bavon rec. II, 11. und h. II, 24. Rec. II, 19. stimmt mit h. III, 29. Die Disputation mit Simon Magus rec. II, 20 — 70. und rec. III, 12 — 48. stimmt theilweise mit ber h. III, 30 seqq. berichteten, theilweise mit einer andern, welche nach ben Clementinen zu Laodicea vorgefallen war, h. XVI — XIX, theilweise endlich ist sie selbstständig.

### lib. III.

Das britte Buch ist größtentheils selbstständig, boch ist eine Rücksichtsnahme in einzelnen Capiteln unverkennbar, z. B. bas 38ste Capitel ist zu vergleichen mit dem Ansang der 18ten Homilie, das 44ste mit h. II, 29.

### lib. IV.

Die brei ersten und die erste Hässte bes 4ten Capitels stimmen überein mit benselben Capiteln der 8ten Homilie; rec. IV, 5. entspricht dem 6ten und zum Theil dem 7ten Capitel derselben Homilie, rec. IV, 6. stimmt mit h. VIII, 8., rec. IV, 8. 9. 10. mit h. VIII, 9. 10. 11., rec. IV, 11. 12. 13. hat nichts Entsprechendes in den Homilien, rec. IV, 14. stimmt mit h. IX, 8. und dem Ansang des 9ten Capitels, rec. IV, 15. entspricht der zweiten Hälfte des 9ten Capitels der 9ten Homilie, rec. IV, 16. 17. 18. stimmt mit h. IX, 10. 11. 12., rec. IV, 19. mit h. IX, 13. und 14., rec. IV, 20. mit h. IX, 16. Auch die solgenden Capitel haben viel Berwandtes mit der 9ten Homilie, besonders rec. IV, 33. mit h. IX, 20. u. 21., rec. IV, 34. mit h. IX, 23. und dem Ansang von h. XI, 35., rec. IV, 35. mit dem übrigen Theil von h. XI, 35.

### lib. V.

Der Anfang bes 5ten Buchs ist dem Anfang der 10ten Homilie entsprechend, was dann folgt dis zum 14ten Capitel, hat nichts Entsprechendes in den Homilien. Rec. V, 14. 15. 16. 17. stimmt mit h. X, 7. 8. 9. 10., rec. V, 18. mit h. X, 12. 13., rec. V, 19. mit h. X, 14. 15., rec. V, 20. 21. mit h. X, 16. 17., rec. V, 22. mit h. X, 19. 20., rec. V, 23. mit h. XI, 4., rec. V, 24. mit h. XI, 6., rec. V, 25. mit h. XI, 7. 8., rec. V, 26—31. mit h. XI, 9—14., rec. V, 32 u. 33. enthält nur einzelne Anslänge aus h. XI, 15., rec. V, 34. 35. 36. aus h. XI, 16. 17. 18.

## lib. VI.

Die ersten 3 Capitel sind den brei ersten der 11ten Homilie entsprechend. Rec. VI, 4. entspricht h. XI, 19. theilweise. Wörtlich stimmt rec. VI, 5. 6. mit h. XI, 20. 21. Es entsprechen sich serner rec. VI, 7. und h. XI, 22. 23., rec. VI, 8. und der Ansang von h. XI, 24. und c. 25., rec. VI, 9. und h. XI, 26. 27., rec. VI, 10. und das Ende von h. XI, 24. und zum Theil c. 28., rec. VI, 11. und das Ende von h. XI, 28. und c. 29., rec. VI, 12. hat nichts Entsprechendes in den Homilien, rec. VI, 13. entspricht h. XI,

33., rec. VI, 15. ist eine Busammenziehung ber brei letten Capitel ber 11ten Somilie.

#### lib. VII.

Die ersten 24 Capitel stimmen ganz überein mit ben ersten 24 ber 12ten Homilie, rec. VII, 25. mit h. XIII, 1., rec. VII, 26. 27. entspricht h. XIII, 2., rec. VII, 28—37. h. XIII, 3—12., rec. VII, 38. erzählt die Tause der Matthibia, die in den Homilien erst h. XIV, 1. berichtet wird, entshält aber viele Anklänge aus den lesten Capiteln der 13ten Homilie.

#### lib. VIII.

Der Anfang entspricht bem Anfang ber 14ten Homilie. Im Uebrigen hat das 8te Buch größtentheils nichts Entspreschendes in den Homilien, einzelne Anklange abgerechnet. Rec. VIII, 22. vergl. mit h. XII, 35. u. 36., die letzte Halfte von rec. VIII, 56., mit dem Ende von h. VII, 4., rec. VIII, 60. mit h. III, 13. 14. 15.

### lib. IX. unb X.

Benige Stellen abgerechnet, haben biefe Bucher nichts Ensprechendes in ben Homilien.

II. Größer ist die bogmatische Verschiebenheit' beiber Schriften. Wenn nämlich das ganze Sustem der Clementinen auf der Behauptung der Identität des wahren Judenthums und Christenthums ruht 3), so mußte die Abweichung der Recognistionen in dieser Lehre auch mannigsache andere mit sich führen, so daß, wie mit jener Lehre alle eigenthumlichen Lehren der Clementinen zusammenhängen, so in der Abweichung der Recognistionen in diesem Punkt auch die übrigen begründet sind.

Während die Homilien Christenthum und wahres Judenschum ibum identisiciren, erfennen die Recognitionen im Judenthum ine Borbereitung auf das Christenthum d) und geben als die Bedeutung des Lettern an, implere id, quod Mosis instituis deerat (rec. I, 39., vergl. auch c. 36.). Als Unterschied

<sup>3)</sup> Bergl. hierzu bie Entwicklung bes Lehrbegriffs ber Clementinen.

<sup>4)</sup> Rec. I, 40: sed ne sic quidem populus (scil. judaicus) redidit, qui ad haec credenda tot saeculis eru ditus est. Bergi. uch c. 36.

bes Chriftenthums vom Judenthum wird in bemfelben Buch c. 43, angegeben ber Glaube an Jesum Chriftum, als an ben erschienenen Deffias. Benn also bie Clementinen behaupten, bağ für bie Juben gur Seligfeit genuge, bem Mofes gu glauben, fo erflart ber Berfaffer ber Recognitionen, bag ber Glaube an Chriftum auch für ben Juben absolut nothwendig fei 5), und erfennt fehr wohl, bag nur wenige Juben an Chriftum glauben (rec. V, 11., vergl. I, 50.), bie meiften feinbselig gegen ibn gefinnt find. Wenn ferner ber Berfaffer ber Somilien grabezu ben Ausbrud «Juben» jur Bezeichnung mahrer Gottesverehrer gebraucht, wie er im 16ten Cap. ber 11ten Somilie fagt, bas ben Bofen bie zeitlichen Strafen nichts nutten, aber bie in Sunde gefallenen Juben burch biefelben von ben ewigen Strafen befreit murben, fo heißt es in ber entsprechenben Stelle ber Recognitionen (rec. V, 34.): Deum vero colentium castigatio — — — commissi ab iis exigit debitum, ut praevenientes judicium in praesenti saeculo peccati debitum solvant et liberentur — — ab aeternis poenis.

Wenn nun aber mit der Identissicirung beider Religionen die Ansicht der Homilien zusammenhängt, daß das wahre Judenthum in der von Adam, Henoch, Roah, Abraham, Jsack, Jasob, Moses verkündigten Lehre bestehe, die sich aber in voller Reinheit nur unter wenigen Würdigen in geheimer Tradition sortgepflanzt habe, mit mannigsachen Versälschungen dagegen im Pentateuch vorliege b, daß alle übrigen Schriften aber gat nicht in Betracht kämen, da sie von der weiblichen oder falschen Prophetie herrührten, so konnte der Versasser der Recognitionen weder die Lehre von der Versälschung des Pentateuchs und einer solchen geheimen Tradition, in welcher die Wahrheit von Ansang an überliesert sei, noch die Herabsehung der übrigen Schriften des alten Testaments mit den Homilien theilen. Schen so mußte er mit der Verwerfung sener Identissicirung des Ius

<sup>5)</sup> Rec. IV, S: Hebraeus, qui ex deo habet, ut credat Mosi, habere debet — ut credat in Jesum. Bergleiche bamit die emissprechende Stelle in den homilien (h. VIII, 6. u. 7.), wo gradezu bes hauptet wird, daß der Glaube an Moses zur Seligkeit genügend sein. Bergl. Cap. II. §. 15.

<sup>6)</sup> Bergl. Cap. II. f. 12.

venthums und Christenthums auch bie damit zusammenhängende Ibentisierung von Adam, Henoch, Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Moses und Christus verwersen, indem er Adam, Abraham u. s. w. unter Christus stellte. Wir haben dies alles jest aussührlicher zu entwickeln.

Bunachst hing also mit ber Berwerfung ber Theorie ber Clementinen von ber Ibentitat ber acht jubifchen und drifflis chen Religion bie Bleichftellung aller altteft. Schriften in ben Recognitionen zusammen, mahrend ber Bentateuch bas ein: gige Buch ift, bem bie Clementinen in gemiffer Beife ein gotte liches Ansehn beilegen 7). So heißt es rec. I, 69: Jacobus noster coepit 'ostendere, quia et prophetae, quae dicunt, ex lege sumserint et legi consona sint locuti. -Damit ift zu vergleichen rec. II, 48: Si enim in voluntate est filii, revelare patrem, cui voluerit, filius, qui ab initio et semper cum patre fuit, per singulas quasque generationes, sicut revelavit Mosi patrem, ita et aliis ' prophetis. Sobann tonnte wegen ber richtigern Betrachtung bes alten Testaments als einer Borbereitung auf bas neue Die Lehre ber Clementinen von ber Berfälschung bes Bentateuchs, welche mit ihrer Ibentification bes Christenthums und Judenthums eng zusammenhing, in den Recognitionen feine Stelle finden. Demnach mußte bas Urtheil beiber Schriften

<sup>7)</sup> Die altteff. Propheten galten ja ben Clementinen als weibliche Propheten, b. b. ale Propheten bes Irribums und ber Luge, vergl. Cap. H. S. 11. Dit biefer Berfchiebenheit hangt auch bie verschiebene Stellung, welche beibe bem Maufer Johannes anweisen, gusammen. Dab: rend, nämlich nach ben homilien Johannes ebenfalls gur Rlaffe ber weibs lichen, d. h. falschen Propheten (er yeruntois yuvaixur, vergl. Cap. II. §. 3. Unm. 9.) gebort, und ber Dagier Simon fein befter Schuler ift (vergl. Cap. I. §. 2. Unm. 2.), fo wirb er in ben Recognitionen ale Bors läufer Chrifti hoher geftellt als alle Propheten (rec. I, 60.). Bahrenb alfo in ben homitien (h. 11, 23.) Simon Magus als Schuler bes Johans nes ausgegeben wirb, ift bavon in bem entsprechenben Capitel ber Res cognitionen (rec. U, 8.) nicht bie Rebe, mabrent ferner nach ben homis tien Johannes eine Spangie mit Chriftus, b. b. ben graben Begenfat gu ihm bilbet (vergl. Cap. II. §. 3. Unm. 9.), wiffen bie Recognitionen biers von nichts, ba unter ben zehn Snangien, welche fie (rec. III, 61.) aufs führen, Chriftus nur mit bem tontator und bem Antichristus als Sys apgie gusammengeftellt wirb.

über solche Institute bes Jubenthums, welche beibe nicht billigten, sehr verschieben ausfallen. Die Somilien rechneten bie Stellen, in welchen biefe geboten werben, au ben verfälschten, mie j. B. alle Stellen, in benen Opfer vorgeschrieben werben 8). Der Berfaffer ber Recognitionen ift bagegen ber Anficht, baf, wie bas alte Toftament überhaupt nur feine Bebeutung als Borbereitung auf bas Chriftenthum habe, fo auch bie Beit ber Dufer, bie im Jubenthum geboten feien, mit ber Erscheinung Christi vorbei sei 9). Ferner behaupten die Homilien, wie bie Recognitionen, daß im alten Testament von mehreren Gottern bie Rebe sei; während aber die Homilien folche Stellen, in benen fie bie Ermahnung mehrerer Gotter finben, ju ben verfälschten rechnen, helfen fich die Recognitionen andere: Tribus igitur modis, behaupten fie, deus quis dicitur, vel quia vere est, vel quia ei, qui vere est, ministrat, et ob honorem mittentis, ut plena sit ejus auctoritas. — et sancti homines impiorum efficiuntur dii, tanquam qui potestatem acceperint in eos vitae ac necis etc. noch nahern fich bie Recognitionen ber Lehre ber Clementinen von ber Berfälschung ber Schrift und ber Fortpflangung ber Wahrheit in geheimer Tradition, wenn fie annehmen, Die mahre Lehre liege im alten Testament nicht fo beutlich vor, als fie von Moses u. f. w. munblich ausgesprochen sei . . . . quae tamen manifeste quidem dicta, non tamen manifeste scripta sunt (rec. I, 21.). Deshalb fei allerdings bie Befahr bes Difverständniffes ba; benn gehe man mit vorgefaß-

<sup>8)</sup> Bergi. Cap. II. §. 12.

<sup>9)</sup> Bergl. rec. I, 64: Nos enim, inquam, pro certo comperimus, quod super sacrificiis, quae offertis, multo magis exasperatur deus sacrificiorum tempore etiam nunc expleto (bas etiam gehörte im griechischen Tert wohl zu sacrificiorum), et quia vos non vultis agnoscere, emensum esse jam tempus hostias offerendi, ob hoc destruetur et templum et abominatio desolationis statuetur in loce sancto. Die Opfer sind nach den Recognitionen von Moses eingeseht, aber nur um der herzenshartnäckigkeit des Bolks willen. Die Burgel des Uebels konnte nicht durch ihn, sondern nur durch Christus geheilt werden, daher denn mit Christus der Opfercultus sein Ende erreicht hat. Bergl. rec. I, 86. Ganz anders die homilien, nach ihnen rühren die Opfer nicht von Moses her.

ten Meinungen an bas Lefen beffelben, fo finbe man gar leicht bie icon vorher gefaßte Meinung burch, baffelbe bestätigt 10). Diese Gefahr ift aber propter peccatum, quod coadolevit hominibus (rec. I, 21.) so groß, daß es sehr schwer, ja unmöglich ift, bie Schrift sine expositore ju verftehn (ebenhafelbft). Leicht gerathen alfo biejenigen, welche bas Gefet lefen magistris non tradentibus (rec. II, 55.), in Irrthumer. Durch Tradition hat fich bas rechte Berftanbniß ber Schrift fortgepflanzt, rec. II, 45. Bergl. auch rec. III, 30., wo gefagt wird, bas Gefet fei ex traditione Mosis zu lefen (vergl. auch rec. X, 42.). Der Unterschied ber Recognitionen von ben Somilien in biefer Lehre ift bemnach biefer: bag, mabrenb beibe barin übereinstimmen, bag bie Trabition jur rechten Grfenntniß bes Gesetes nothwendig fei, bie Clementinen als Grund hiervon angeben, bag in ber Schrift Bahres und Unmahres enthalten fei, bie Recognitionen bagegen, weil bie Schrift nicht gang beutlich und allgemein verständlich bie Wahrheit enthalte: ferner bag nach ben Clementinen in ber geheimen Trabition baffelbe enthalten war, was auch Chriftus lehrte, nach ben Recognitionen bagegen in ber Trabition nur bie rechte Auslegung ber heiligen Bucher bes alten Teftamente, alfo nur im Bers gleich mit bem Chriftenthum relative Bahrheit fortgepflangt wurde, ba ihnen, wie wir gefehen haben, feineswegs die Erfenntniß, bag bas Chriftenthum etwas Reues fei, fehlte.

Dit der Anersennung der alttest. Religion als Borberestung auf's Christenthum hing ferner die höhere Stellung, welche die Recognitionen Christo ertheilen, eng zusammen. Während die Elemensinen ihrer Identiscirung des alten und neuen Bundes zusolge Christum mit Adam, Abraham, Moses u. s. w. 11) identisciren, wissen die Recognitionen nicht allein nichts von solcher Identiscirung, sondern opponiren sich auch gegen die Gleichsehung Christi mit Moses, wie mit den andern

<sup>10)</sup> Bergl. rec. X, 42: Sunt enim multa verba in scripturis divinis, quae possunt trahi ad eum sensum, quem sibi unusquisque sponte praesumsit, quod fieri non oportet. Non enim sensum, quem extrinsecus attuleris alienum et extraneum, debes quaerere, quem ex scripturarum auctoritate confirmes etc.

<sup>11)</sup> Bergl. Cap. II. 5. 1.

Bropheten: Non dicimus Jesum solum aequalem Mosi, sed majorem --- Non ideo credendum esse Jesu, quia de eo prophetae praedixerint, sed ideo magis credendum esse prophetis, quod vere prophetae sint. quia iis Christus testimonium reddat, heißt es rec. I, 59. Chriftus fteht soviel bober als Mofes und die Bropheten, bas felbft Johannes ber Taufer, ber größer ift als alle Propheten, foviel hinter ihm gurudfteht, ale ber Borlaufer hinter bem, melchem er als Borläufer bient (rec. I, 60.). Wahrend baber Die Somilien in ber Stelle Deuteron. XVIII, 18. (wie fie h. III, 53. angeführt wird: προφήτην έγερει ύμιν χύρως ό θεὸς ήμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμαῦν ῶσπερ καὶ ἐμὲ, αὐτοῦ ἀχούετε κατὰ πάντα) bas ώς έμε bem hebraiften Int fomohl, ale ber alexandrinischen Berfion gemäß auf ben erfen Sas beziehen, führt ber Berfaffer ber Recognitionen, um tie fceinbar barin enthaltene Gleichstellung von Mofes und Chriftus zu vermeiben, bie Worte fo an: Prophetam vobis soscitabit dominus deus vester, quem sicut me audite (rec. I, 36.). Obgleich somit ber Verfasser nicht allein bie Ibentificirung, fonbern auch bie Gleichstellung von Abam, Abraham - - - Mofes und Chriftus verwarf, fo nahm er boch eine innige Berbinbung Chrifti mit ben Batriarden und mit Mofes, wie mit ben Propheten bes alten Teftaments an, vermöge welcher ihnen mannigfache Offenbarungen von Chrifto au Theil geworden 12), vergl. rec. I, 33: apparuit ei (seil. Abrahamo) verus propheta et omnia ei, quae desiderabat, aperuit, c. 34: apparuit verus propheta Mosi, veryl. auch die fcon angeführte Stelle rec. II, 48: Filius, qui s initio et semper cum patre fuit, per singulas quasque

<sup>12)</sup> Rec. VIII, 59. wird freilich gesagt, daß in jedem Menschen ber wahre Prophet wohnt: inest intra uniuscujusque nostrum menten, sed in aliis quidem, qui desiderium dei agnitionis et justitise ejus nullum gerunt, otiatur, in his vero, qui, quod animae suae expedit, quaerunt, operatur. Vergl. auch rec. I, 52. (Wer wird nicht an ben λόγος σπερματικός des Justin erinnert!) Wenn dasselbe an andem Stellen dem Abraham, Woses und den Propheten des alten Acstaments noch besonders zugeschrieben wird, so ist da offendar von einer desonders Wirksamsteit die Rede.:

generationes, sicut revelavit Mosi patrem, ita et aliis prophetis. So hat Christus von Anfang an bie Erfenntniß ber Wahrheit vermittelt - in biefem Sinn heißt er öfter xaz' ekorn's ber mahre Prophet — und erschien endlich selbst qui Erben, quia impossibile erat, mortalium mala purgari ner alium, rec. I, 51. (vergl. bamit rec. I, 36., wo gefagt wird, daß die Burgel des Uebels nicht burch Dofes, fondern nur burch Chriftus geheilt werben fonnte), murbe aber, weil er als humilis unter ben Menschen wandelte (rec. I, 49.), von ben meiften Juben nicht als Deffias anerfannt (rec. I, 50.). Er litt und ftarb (rec. I, 41.), aber ftand wieder auf von ben Tobten (c. 42.), regiert beständig feine Rirche und wird einft wiedertommen, Gericht ju halten über alle Menfchen - adventus secundus gloriosus (rec. I, 49. II, 42.). — Es erhellt leicht, daß fomit in ben Recognitionen Chrifto eine viel höhere Burbe ertheilt wirb, als in ben Clementinen. Rach ben Borftellungen ber Lettern geht bas, mas Chriftus ift, in ben Begriff bes mahren Propheten auf, bagegen behaupten bie Erftern ausbrudlich, bag Chriftus noch mehr fei (rec. I, 59.). Rach ben Clementinen war Chriftus berfelbe wie Abam u. f. m., gang anders urtheilen, wie wir gefehn haben, die Recognitio-Des Rreugestobes Chrifti wird in ben Clementinen nur in Giner Stelle gebacht, feiner Auferftehung gar nicht. Halten bes Gerichts wird Gott 13), bagegen in ben Recognitionen Chrifto jugeschrieben. Ueberhaupt ift in ben Recognitionen weit häufiger von Chrifto bie Rebe, als in ben Somilien, und manches, was in biejen Gott zugeschrieben wird, legen fie Chrifto So heißt es rec. III, 3., welches Capitel bem 3ten ber 12ten Somilie entspricht: per Christi providentiam electus es, während in den homilien steht: ύπο της του θεού προνοίας έξελέγης.

So viel höhere Borstellungen bie Recognitionen aber auch von Christo haben, so stimmen sie boch mit ben Homilien in ber Laugnung seiner Gottheit überein 14). Die Ansicht, daß ber

<sup>13)</sup> Bergl. Cap. II. §. 19. am Enbe.

<sup>14)</sup> hierauf werben wir fpaterbin §. 9. genauer einzugehn haben.

Sohn das Medium der Schöpfung gewesen 18), theilen sie (rec. III, 10. IX, 3.) mit den Homilien. Aber die Erstem behaupten, daß auch der heilige Geist durch den Sohn geschaffen worden ist (rec. III, 11. factus est per factum), während die Letztern so wenig ausgebildete Borstellungen über den selben haben, daß sie ihn an vielen Stellen mit dem Sohn iden tissieren (vergl. Cap. II. §. 1.). Einer solchen Identification widersetzen sich ausdrücklich die Recognitionen, rec. III, 11: cum ergo unus sit ingenitus et unus genitus, spiritus sanctus silius dici non potest nec primogenitus, wie se überhaupt sestere und bestimmtere Vorstellungen über denselben haben. Der heilige Geist habet, quod est, ab unigenito (rec. III, 11.), und, wie der Sohn das imago dei ist, so ist der heilige Geist plenissima declaratio virtutis ejus.

<sup>15)</sup> Bahrend bie Recognitionen mit ben Somilien in ber Umn. fcheibung ber erften Schöpfung ber üln auoppos von ber zweiten, ben Buben und Formen ber Materie (rec. VIII, 42. ab initio deus elementa insensibilia creavit, quibus ad reliqua omnia formanda uteretur), übereinstimmen, fo weichen fie boch infofern ab, ale fie bie Be hauptung ber Bestern von einem ewigen Eriftiren ber Materie in Gett und einer Emanation aus ihm, wie einer vierfachen Theilung dieses lie ftoffes nicht billigen, ja biefelbe nicht unbeutlich befampfen (rec. VIII, 14.). Ebenbeshalb tonnten fie auch bie hiermit in ben Clementinen ju fammenhängenbe Lehre von einer ber Materie innewohnenben Seele (migl. Cap. II. §. 4) nicht theilen. Wie hierin weiter bie ftrengastetische Ridtung ber Clementinen begründet ift (vergl. Cap. IL &. 17.), fo mußten bie Recognitionen hierin weit milber urtheilen, ja fie legen bie Anfichten ber Erftern über ben Rorper bes Menfchen fogar bem Magier in bm Mund, ben fie (rec. II, 58.) behaupten laffen: Omnibus tenebris tetrius et omni luto gravius est corpus hoc, quo circumdatur anima, mabrend in ben Comilien (b. XVI, 19.) Petrus behauptet, bas rudficte lich ber Substang Alles biffer fei als ber menfchliche Korper (vergle Cap. II. §. 7.). Benn bie homilien ben Genuß alles Rieifches (vergl-Cap. II. §. 16.) für verwerflich halten, fo finbet fich hiervon in ben Ro cognitionen teine Spur, nur ber Benuß bes unreinen Fleifches wird m terfagt (roc. VIII, 48.). Wenn bie Erftern ben Befie alles beffen, mai nicht unumganglich nothwendig ift, für Gunbe ertlaren (Cap. II. f. 17.), fo urtheilen die Lestern auch hierin andere. Petrus balt fich nach rec. l, 12. einen janitor, Clemens nach rec. VIII, 36. mehrere pedissequi und ift im Stanbe, ber Freundin feiner Mutter 1009 Drachmen ju fdenfes (rec. VII, 24.). Uebrigens find auch bie Recognitionen teineswegs ganf lich von einer astetischen Richtung freigusprechen.

Mit ber hobern Stellung Chriftl im Spftem ber Recoge nitionen bangt junachft bie bobere Borftellung berfelben über bie Apostel jusammen. Benn gleich bie Somilien Betrus einen άνηρ, ού πάντες οί της νύν γενεάς άνθρωποι τῷ της γνώσεως καὶ εὐσεβείας λόγψ ήττονες τυγχάνουσιν (h. XII, 7.) nennen, fo erreicht bies boch noch lange nicht bas, mas bie Recognitionen von ihm ausjagen rec. VIII, 5: homo enim dei est, plenus totius scientiae, quem ne graeca quidem latet eruditio, quia spiritu dei repletus est, quem nihil latet. Und wenn bie homilien ihrem gangen Spftem gemäß unmöglich ben Aposteln Inspiration zuschreiben konnten 16), fo erhelle aus ber angeführten Stelle, bag die Recognitionen bien über anders urtheilen. Auch beurfundet fich barin bie hohere Borftellung über bie Apoftel, bag, mahrend nach ben Somilien Beirus felbst mit bem Bater bes Clemens bisputirt,' nach ben Recognitionen berfelbe mit feinen brei Gohnen bisputiren muß. wobei Petrus bie Enticheibung abgeben foll (fiehe oben). Differeng lagt fich bei aufmertfamer Betrachtung in vielen anscheinend unbedeutenden Einzelnheiten erfennen. Go wird z. B. in ben Homilien einfach gemelbet, bag Betrus bie Stabt Tripolis nach brei Monaten verlaffen habe, nach bem Bericht ber Recognitionen fundigt er bagegen von vorn herein an, bag er fo lange bort bleiben werbe. Weshalb biefe Aenberung? Wohl aus feinem anbern Grunde, als weil Betrus nach einem beftimmten Blan handelnd erscheinen foll. Gleich von vorn herein weiß Betrus, wie lange fein Aufenthalt in biefem ober jenem Ort nothig ift. Obgleich bie Recognitionen, wie bie Somilien, ben Betrus und Jacobus vor allen übrigen Apofteln hoch stellen (rec. I, 68. 72. IV, 35. VIII, 5.), so theilen sie boch feineswegs bie Erbitterung ber Lettern gegen Paulus. Wenn auch ihre Unsichten, namentlich die anthropologischen, ber paulinischen Lehre fern stehen, so bilben sie boch nicht einen solden birecten Gegenfat zu berfelben, als bie Vorftellungen ber 3mar wird Paulus in ben Recognitionen ebenfowenig als in ben homilien genannt, allein nicht nur fehlt in ben Erstern jebe bestimmte Bolemit gegen ihn — benn, wenn

<sup>16)</sup> Bergl. Cap. II. 5. 14.

auch rec. I, 70. unter bem homo inimicus, ber feinbselig gegen bas Chriftenthum für bas Jubenthum auftritt, Paulus ju verftehen ift, fo ift boch hier nur von ber Chriftenverfolgung burch Baulus vor feiner Bekehrung die Rebe - fonbern es wird in benfelben nicht felten unverfennbar auf paulinifche Stellen Rudficht genommen 17). Bor allem aber tritt biefer Unterfchied in bem verschiebenen Urtheil über bie Bultigfeit seiner Berufung zum Apostel hervor. Während nämlich bie Homilien, wie fie überhaupt die Bifionen auf ben Born Gottes gurudführen 18), so auch die von Paulus jur Beglaubigung feiner apostolischen Dignität geltenb gemachte perfonliche Erscheinung und Berufung Christi nicht anerkennen 19), betrachten bie Recognitionen bagegen bies Beglaubigungsmittel als ein burchaus gultiges, ba ihnen bie Unnahme von Biffonen und Erscheinungen als Offenbarungsmitteln Gottes als eine burchaus berechtigte erscheint 20).

Mit jener höhern Stellung Christi im System ber Recognitionen hing auch eine Disserenz in der Anthropologie nothwendig zusammen. Denn erkannte der Versasser den specifischen Unterschied Christi von allen Menschen, so mußte er die Rechwendigkeit seiner Erscheinung auch dadurch rechtsettigen, quix impossibile erat, mortalium mala purgari per alium (rec. I, 51.), was dem Ausspruch der Homilien (h. VIII, 5.): over yao ar Mwvośwez, over the town Insort rapovoias xosla fir, ektrep ag kautur to südoyor roeur khoudorto gradezu entgegensteht. Freilich mussen wir sagen, daß, wie die Recognitionen in der Lehre von Christo von der Wahrheit abweichen, sie so auch in der Anthropologie das Rechte nicht tres

<sup>17)</sup> rec. I, 35. und I. Corinth. X, 4, — rec. II, 18. u. II. Corrinth. XI, 14., vergl. ferner rec. II, 21. und Rou. I, 20. — rec. II, 71. und I. Corinth. X, 20. — rec. V, 34. und Rom. II, 28.

<sup>18)</sup> B.raf. Cap. II. §. 11.

<sup>19)</sup> Bergl. Cap. I. §. 6.

<sup>20)</sup> rec. IV, 21: quod a vero deo dicitur, sive per prophetas, sive per visiones diversas etc. Bergl. rec. I, 35. Lex vocibus et visionibus coelestibus traditur und rec. I, 52. II, 22. Wan sie an einer andern Stelle boch den Pautus bekämpfen, so gehört dies ju den Inconsequenzen, deren sich manche bei ihnen sinden. Bergl. den felgenden §.

fen konnten. — Gehen wir genauer auf die anthropologischen Differengen ber beiben Schriften ein, fo begegnet uns ichon barin eine wichtige Berichiebenheit, bag bie Somilien bie Seele von Ratur als fterblich betrachten und beshalb ben Seelen ber Gottlosen feine Ewigfeit zuschreiben, die Recognitionen bestimmt auch bie Emigfeit ber Bofen behaupten 21). Bon noch größerer Bedeutung find ihre Differenzen hinfichtlich bes Ursprungs ber Gunbe. Wenn die Somilien die Stellen des alten Teftaments, welche vom Sundenfall Adams handeln, zu ben verfälschien gablen 22), und jedem Menschen das Bermögen beilegen, sich mit volltommner Freiheit fur bas Bofe und Gute zu entscheiben, ein vollfommen beiliges und gerechtes Leben ju führen, und fich bem Bofen hinzugeben 23), fo urtheilen bie Recognitionen hieruber Bwar ermahnen fie bes Sunbenfalles nicht, alaana anders. lein daß fie die Anficht der Homilien, wonach Abam mit Chrifto identisch ist, nicht theilen, haben wir gesehn. Fehlt ihnen so basjenige, worin jene Anficht ber homilien über ben Gunbenfall begrundet ift - die Ansicht, daß Abam ber mahre Brophet gewefen -, fo fehlt ihnen ja auch bas Mittel, beffen fich iene bedienten, um ben Gunbenfall Abams wegzuschaffen, nämlich die Meinung, daß das alte Testament viele verfälschte Stellen enthalte. Daß aber bie Recognitionen Die Beschichte vom Gunbenfall im eigentlichen Sinne festhalten 24), beweiset die Stelle rec. II, 44: Terram denique comedere condemnatur (scil. serpens) et tali cibo dignum videbatur os, quod primum omnium appellationum deorum introduxit in mundum; veral, auch Cap. 45: nec primam mulierem excusare potuit, male credidisse serpenti, sed morte, quia male credidit, condemnata est. Noch bestimmter ift ber Gunbenfall Abams in ber Stelle rec. V, 17. enthalten: Ille (scil. ser-

<sup>21)</sup> Rec. V, 28: Immortales namque aunt etiam impiorum animae, quas ipsi fortasse velint pariter cum corporibus suis finiri, sed non ita est. — — — Ad perniciem sui naturam non habet moriondi. Rergl. auch rec. IV, 14. und 1, 24. III, 26. Ueber bie Lehre ber Elementinen vergl. bagegen Cap. II. §. 7.

<sup>22)</sup> Bergl. Cap. 11. §. 8.

<sup>28)</sup> Bergl. Cap. II. §. 10.

<sup>24)</sup> Sang unrichtig Bretfdneiber, evangel. Pietismus &. 365.

pens) enim pro nequitia sua ab initio terram edere condemnatus est proptér eum, quem de terra assumptum iterum resolvi fecit in terram 25). Wie somit ber Berfaffer ben Gunbenfall Abams nicht in Abrebe ftellt, fo erfennt er auch die Folgen beffelben auf alle Menschen an (rec. I, 21: .... propter peccatum, quod coadolevit hominibus), die bergestalt bedeutend find, baf es unmöglich ift, mala hominum purgari per alium sch. atque per Christum (rec. I, 51.). Es bedurfte also eines, per quem cuncta repararentur (rec. V, 11.), bie radix mali fonnte nicht burch Dofes, sonbern nur burch Chriftus geboben merben (rec. I, 36.). Rur burch Christus ift bie Rets tung möglich (rec. I, 63.). Rur wer ben Sohn Gottes aufnimmt (suscipere), wird mit Gott verjohnt (reconciliatur deo ebenbaselbft). Hierin ift ce auch begrundet, wenn in ben Recognitionen bem Glauben an Chriftum eine weit größere Bebeutung beigelegt wird als in ben homilien 26). Go wird rec. IV, 5. verlangt, bag auch ber Jube an Chriftum glauben folle, und rec. V, 34. with gefagt: qui autem videtur quidem colere deum, sed neque fide plena etc. ----Fuge incredulitatis viam — — sequere sidei viam, ut pervenire possis ad regem illum, qui etc. heißt es rec. VIII, 54. Daher wird in ben Recognitionen bes Glaubens auch weit häufiger Ermahnung gethan, als in ben Somilien, 3. B. rec. II, 18. 19. 29. III, 68. IV, 17. IX, 11. 29. X, 72. und öfter. Inbeffen ift ju bemerten, bag in vielen Stellen bas Bewußtsein ber Sunbhaftigfeit und die Anertennung, bag nur in Chrifto Beil zu finden fei, gurudtritt, bas Chriftus in ben Recognitionen boch hauptsächlich - wenn gleich nicht ausschließlich - als ber Prophet ber Bahrheit erscheint, und bem Menschen öfter bie Rraft beigelegt wird, burch sich

<sup>25)</sup> Aus bieser Stelle erhellt zugleich, bas die Recognitionen den Aod erst als Folge der Sunde betrachteten, wogegen die homilien ihn als von Ansang an bestimmte Naturnothwendigkeit ausehn. Bergl. Cap. II. §. 8. Anm. 8.

<sup>26)</sup> In ben Somilien ift bagegen gar nicht vom Glauben an Chriffum bie Rebe, fonbern nur bavon, bas man Chrifto glauben muffe. Bergl. Cap. 11. §. 15.

selbst ein heiliges Leben zu führen 27). Sind also auch die Recognitionen nicht vom Pelagianismus ganz freizusprechen, so tritt dieser doch lange nicht so start, als in den Clementinen hervor.

Rach bem bisher Entwickelten ergibt sich leicht, daß die vielsach ausgesprochene Behauptung, in den Recognitionen wie in den Homilien liege wesentlich dasselbe Spstem vor, eine durchaus unrichtige ist. Grade in den Hauptlehren stehen die Spsteme beider in Widerspruch. Unbedeutender sind solgende Ab-

weichungen.

In Betreff ber Natur Gottes haben die Necognitionen wohl geistigere Borstellungen, da sie die Behauptung der Homilien, daß Gott eine Lichtnatur sei, dem Magier beilegen,
rec. II, 61. 28). Ebenso theilen sie auch nicht die Ansicht der Lettern (h. XVII, 7.), daß bei der Auserstehung die Körper in Lichtnaturen verwandelt werden würden, sondern lehren eine eigentliche Auserstehung des Körpers, rec. III, 26: —— donec ——— animae beatorum corporidus suis redditae inducerentur in lucem 29), impiorum vero animae — spiritu sammeo circumdatae in prosundum ignis inexstinguibilis mergerentur.

Wenn die Recognitionen mit den Clementinen in der abfoluten Rothwendigfeit der Laufe zur Seligfeit einverstanden
find (rec. I, 55. 63. 69. und ofter), so haben sie noch das Besondere, daß sie auch das Abendmahl als ein nothwendiges

Erforberniß ber Seligfeit ansehn (rec. I, 63.).

Die Lehre von ben Damonen, welche die Menschen auf alle mögliche Weise zur Sunde zu versühren und sich so berselben zu bemächtigen suchen, haben sie ebenfalls mit den Elementinen gemein, rec. II, 72. IV, 15. 16. Aber darin weischen sie ab, daß sie nicht, wie jene, ihre Entstehung aus der Bermischung von Engeln mit menschlichen Weibern herleiten.

<sup>27)</sup> Solche Stellen hat Bretschneiber a. a. D. auch aus ben Recognitionen zusammenzutragen gewußt.

<sup>28)</sup> Bergl. ben folgenden §.
29) Das (induci in lucem) eins Licht eingeführt werden, fieht parallel mit ben Worten: in profundum ignis inexstinguibilis mergi. Schon deshalb ift die Bariante inducerentur fatt inducerentur falsch.

Bielmehr erklären sie die Stelle Genesis cap. VI., worauf sich jene Fabel stütt, anders 30). Und wenn die Homilien von den Dämonen die Aftrologie herleiten, so urtheilen sie hierüber anders, indem sie dieselbe als etwas Erlaubtes, ja als ein Mittel ansehn, zur Erkenntnis Gottes zu gelangen (rec. I, 32). Ebenso urtheilen sie auch milder über die heidnische Philosophie, indem sie zwischen wahren und falschen Philosophen unterscheiden (rec. VIII, 53.), während die Clementinen alle Philosophie sür etwas Verwersliches halten.

Rehren wir jest zur Beantwortung ber Frage, ob bie bomilien ober bie Recognitionen bie Grunbschrift find, zurud. —

## §. 7.

Die Recognitionen eine Ueberarbeitung ber Clesmentinen.

Aus den Erörterungen S. 5. hatte sich und ergeben, haß entweder der Berfasser der Clementinen die Recognitionen, oder der Recognitionen die Clementinen überarbeitet haben muß. Fragen wir jest, welche Schrift die Grundschrift sei, so ist schon von vorn herein wahrscheinlicher, daß die dem sirchlichen Lehrsbegriff serner stehende Recension — also die Clementinen — die Originalschrift ist. Allein wir brauchen nicht bei Wahrscheinlichleitsgründen stehen zu bleiben, da wir die Sache zur Gewisheit fördern können.

Ein wichtiges Eriterium für die Ursprünglichkeit ber Clementinen ift die hohe Einheit und Originalität in der außern Anlage und dem innern Organismus. Wir haben schon früher 1) aussührlich nachgewiesen, wie sie ein mit großer Geschid-

<sup>30)</sup> Sie erklären die betreffenden Worte so (rec. I, 29.): homines justi, qui angelorum vixerant vitam, illecti pulchritudiae mulierum ad promiscuos et illicitos concubitus declinaverunt. Wenn gleich hieraus nach dem Bericht der Recognitionen Giganten entistanden, wie nach den homilien aus der Vermischung der Engel mit den menschlichen Weibern, so sagen sie doch davon, daß die Seelen dieser Giganten die Damonen seien — die Annahme der homilien — tein Wort.

<sup>1)</sup> Bergl. Cap. I. S. S. u. 6.

lichkeit angelegtes und ausgefishrtes Ganze bilben, in welchem auch bas Speciellfte nicht ohne Bebeutung, sonbern alles Eine zelne im Organismus bes Ganzen begründet ift, wie fie ben Eindruck ber Ursprunglichkeit, ben Gindruck, bag fie aus Ginem Buffe find, in einem Grabe machen, wie wohl wenige Schrife ten bes driftlichen Alterthums. Wir haben gezeigt, wie gefcbickt ber Berfaffer bie Richtungen feiner Zeit, auf beren Befampfung er es abgesehn hatte, in ben verschiedenen Begnern bes Betrus und Clemens barftellte, ohne boch bie Zeit, in ber er fchrieb, gu verrathen (Cap. I. S. 6.), wie geschickt er bie außere Geschichte des Petrus mit Disputationen, Lehrvortragen an bas Bolf, vertraulichen Mittheilungen zu verbinden und dadurch ein kunftvolles Ganze hervorzubringen wußte, wie fein er endlich Alles barauf berechnet hatte, bas Berichtete über allen 3meifel zu erheben (Cap. I. S. 5.). In allem diesen ftehn tie Recognitionen weit hinter ben Clementinen gurud. Wozu bient in benselben bie Bezugnahme auf frühere, von Clemens verfaßte petrinische κηρύγματα 2), die in den Clementinen eine wohlberechnete mar? Wenn namlich ber Berfaffer ber Leptern biefer αηρύγματα gebenkt, indem er feine Schrift als einen Auszug aus ihnen einführt, und nun einerseits bemüht ift, für biese bie Autorität des Betrus zu vindiciren, anderseits die Uebereinstimmung des angeblichen Auszugs mit ben κηρύγματα zu verburgen, um fomit mittelbar fur feine Schrift bie Autoritat bes Betrus zu gewinnen 3), so ift in ben Recognitionen, bie fich nirgends als folchen Auszug ausgeben, und ebensowenig bemuht find, jene frühern κηρύγματα burch Betrus felbft beglaubigen ju laffen, nicht recht abzusehn, wozu die Bezugnahme auf bieselben bienen- soll. — Ferner werben zwar in ben Recognitionen gang biefelben Sauptpersonen vorgeführt als in ben Clementinen. Aber bas bestimmte Beprage, welches fie in ben Lettern tragen 4), ift in ben Erftern mehr verwischt, ja jum Theil ift ihr Auftreten gang und gar nicht motivirt, wie es durchaus in den Clementinen der Fall ift. So erscheint Apion

<sup>2)</sup> Bergi. §. 1. gegen Enbe.

<sup>3)</sup> Die wir bice Cap. I. S. 5. gezeigt haben.

<sup>4)</sup> Bergl. Cap. I. §. 6.

in ben Lettern als Bertreter ber allsgorischen Interpretation ber heibnischen Mythen. In den Recognitionen tritt er num zwar auch auf, aber ohne daß sein Auftreten dadurch, daß a eine bestimmte Richtung repräsentirt, begründet wäre. Das Bemerkte ließe sich noch in vielen Einzelnheiten durchführen, doch mag das Beigebrachte genügen. Rur das müssen wir noch de merken, was sicher bei der Frage, ob die Clementinen oder die Recognitionen die Originalschrift sind, ein nicht unbedeutendes Gewicht gegen die Originalschrift sind, ein nicht unbedeutendes Gewicht gegen die Originalität der Lettern in die Wage legt, daß der Verfasser der Recognitionen eine ziemlich lange Selle aus der Schrift des Barbesanes neod einagnesenz, rec. IX, c. 19 segg. entnommen hat (vergl. §. 2. Anm. 10.).

Außer allem Zweifel aber wird die Annahme, daß die Recognitionen eine Ueberarbeitung der Clementinen enthaltm, durch folgende Betrachtungen geseht.

I. In den Recognitionen finden sich nicht nur Wendungen und Phrasen gebraucht, welche — ohne bestimmt Ansichten zu enthalten, die mit ihrem System in Widerspruch stehn, sich bagegen in den Clementinen sinden — doch nicht aus den Borstellungen der Erstern, sondern nur der Lettern hervorgegangen sind 5); sodann — und dies ist die Hauptsache — es haben

<sup>5)</sup> Gin recht beutliches Beispiel ift hiervon bie Stelle rec. II, 22: Nam et ipse verus propheta (Christus) ab initio mundi per saeculum currens festinat ad requiem. Dieses per saeculam currere wird nachher erklart: adest enim omnibus — — et, si quando necesse est, apparet. Rach ben Recognitionen ift Chriftus namlich allen Menfchen gegenwärtig, und ift, fo oft es nothig gewesen, bem Abraham, Mofes und ben Propheten erschienen (vergl. rec. I, 33. II, 48. VIII, & fiehe oben). Sochft auffallend ift es jeboch, bag bies per saeculum carrere genannt wirb. Aufschluß, wie ber Ausbruck zu erflaren ift, erhalten wir, wenn wir auf bie homilien gurudgebn. Dort beißt es in ber ent: fpredenden Stelle h. III, 20: De (namlich ber mabre Prophet) an' deχῆς αὶῶνος ἄμα τοῖς ὀνόμασι μοργάς ἀλλάσσων τὸν αὶῶνα τθίχει, μέχρις ότε - - els del έξει την ανάπαυσιν. 3u ben Bor ftellungen ber homilien paßt ber Ausbruck tor alora roexer vortreffic Indem ber mabre Prophet namlich gu verschiebenen Beiten und in ver fchiebenen Geftalten - in ber Perfon Abam's, Benoch's, Roah's, Abra ham's, Isaat's, Jatob's, Mosis, Jefu - auf Erben erschienen ift, burde läuft er ror alwra. Mithin muß ber Berfasser ber Recognitionen bick

sich auch theilweise Stellen in bieselben eingeschlichen, in welchen bestimmt Ansichten ausgesprochen sind, die ihrem System entgegen, dagegen den Clementinen eigen sind, deren Eindringen also nur unter der Voraussehung, daß der Verfasser der Recognitionen die Homilien benutt hat, erklärlich ift 6).

Dahin gehört zuerft die Stelle rec. I, 47. Wir haben

Stelle ber homilien vor fich gehabt haben, ba fich nur fo ber Ausbruck per saeculum currere in ben Recognitionen erflart.

6) Es leuchtet wohl ein, bag bies etwas ganz anberes ift, als wenn Crebner a. a. D. behauptet, bag in ben Recognitionen und homis lien baffelbe Spftem vorliege, in ben Legtern confequent burchgeführt, in ben Erstern mit mancherlei Euden und Widersprüchen, und baraus eine Benugung ber Clementinen von Seiten bes Berfaffers der Recognitionen beweißen will. Denn ebensogut als Crebner behauptet, ber Berfaffer ber Legtern habe manches zu Frembartige und zu fehr gegen bie Borftellungen der andern driftlichen Parteien Berftogenbe entfernen wollen, aber baburch nicht felten Biberfpruche bineingebracht, tann man - mare Grebner's Boraussehung, bağ wesentlich baffelbe Spftem in beiben Schriften vorliege, wirklich mahr - boch immer behaupten, bag ber Berfaffer ber Clementis nen bas Spftem, welches nicht vollftanbig und innerlich verbunden in ben Recognitionen vorliegt, confequent burchgeführt habe, alfo umgetehrt baraus auf eine Benugung ber Recognitionen von Seiten bes Berfaffers ber homilien folgern. Allein jene Borausfehung ift, wie wir gezeigt bas ben, eine unrichtige. Ift nun aber bas Spftem ber Recognitionen von bem ber Clementinen mefentlich verschieden, findet fich gleichwohl manches in ben Erftern, mas mit ihrem gangen Softem in Biberfpruch fteht, bas gegen mit ben Clementinen gufammenftimmt, fo find wir genothigt, bie Krage, ob ber Berfaffer ber Recognitionen bie Elementinen benutt bat, ober ber Berfaffer ber Clementinen bie Recognitionen, babin gu beantmore ten, bag wir bas Erftere bejahen. - Uebrigens burfen wir uns nicht mundern, bag bergleichen Biberfpruche und Inconsequengen fich im Ops ftem ber Recognitionen vorfinden. Bu ber Unnahme werden wir freilich hingeführt, bag ber Berfaffer tein bestimmt ausgeprägtes bogmatifches Bewußtfein und fein geubtes Muge fur Entbedung ber Barefien gehabt haben muß. Auf abnliche Erscheinungen treffen wir öfter, bag, wenn has retische Schriften nach ber Rechtglaubigfeit umgeformt werben follen, boch noch manches ftehn bleibt, was bas jum Grunde liegende haretische Probuct verrath. So ift befannt, bag bie Commentare bes Pelagius gu ben paulinischen Briefen burch bie Furforge bes Caffioborus im firchlichen Sinn überarbeitet find, baß fich bennoch aber in ihnen bes Barctifchen genug findet. Bergl. die Schrift meines Freundes Jacobi: die Lehre bes Pelagius, Leipzig 1842. G. 8.

porhin (8. 6.) gefehn, daß die Recognitionen die Lehre ber Glementinen, nach welcher berfelbe gottliche Geift in Abam, Mofes u. f. w., wie in Jefu erschien, nicht theilen. Wenn biermit in ben Somilien bie Behauptung, baf Abam ber mahre Brophet gemejen, bei bem bie Möglichfeit zu fundigen nicht Statt gefunben, bag hingegen Eva bas Brincip ber Gunde fei, und Abam und Eva beshalb eine Spangie bilbeten, eng ausammenhangt, so tonnten bie Recognitionen eben wegen ber Bermerfung jener Lehre auch alle biese nicht theilen. Go haben wir schon vorbin gezeigt, baß fie ben Gunbenfall jugeftehn; ebenfo billigen fie auch nicht bie Behauptung, bag Abam und Eva eine Spangie bilben, ba fie unter ben gehn Spangien, welche fie annehmen, biese nicht erwähnen und als bie erste Cain und Abel bezeich nen, bann bie Giganten und Noah u. f. w., rec. III, 61. Folgerecht konnten fie aber auch Abam nicht als wahren Propheten bezeichnen. Während beshalb h. VIII, 10. gefagt wirt, daß Abam als der wahre Prophet seinen Rachsommen den Beg jum Seile gezeigt habe, wirb bies in ber entfprechenben Stelle ber Recognitionen (rec. IV, 9.) von Christo als vorweltlichem - Wefen ausgefagt 7). Wenn nun aber gleichwohl in ber oben angeführten Stelle, rec. 1, 47., Abam als mahrer Brophet begeichnet wird, fo fteht bies in Biberfpruch mit ihrem gangen Spftem und ift nur als eingebrungen aus ben Clementinen gu begreifen.

Auch die Lehre von den Spzygien in den Recognitionen

<sup>7)</sup> Deus cum fecisset hominem ad imaginem et similitudinem snam, operi suo spiramen quoddam et odorem suae divinitatis inseruit, ut per hoc participes facti mortales un igeniti ejus per ipsum etiam amici dei et filii adoptionis exsisterent; unde et qua via id possint adipisci, ipse eosuut ptropheta verus edocuit, sciens quibus actibus hominum delectaretur pater. Daß die Worte cipse ut propheta verus, wie auch das vordergehende eper ipsum etiam, auf ben unigenitus gehn, ist unzweiselhaft (nach den Recognitionen ist nämlich Ehristus allen Menschen gegenwärtig gewesen, und, so oft es nothwendig war, erschienen), wogegen die entsprechenden Worte der Homilien: d yenowis (ärdowas) — à ladis no opitas worden ersten kontact die gewesen die entsprechenden Rorte der Homilien: d yenowis (ärdowas) — à ladis no opitas nolais årdowas pedseow d — deds edopalverai, sich auf den ersten Renschen beziehen.

(rec. III, 59-61.) ift fo wenig im gangen Syftem berfelben innerlich begründet, baß fie ebenfalls nur als aus ben Clemens tinen eingebrungen zu bezeichnen ift. Bie in ben Lettern bie Lehre von ben Spapgien, ober vom Gesetz bes Gegensages, als bem Grundgejes bes Universums in phyfischer wie ethischer Sinkicht, mit ihrer Ansicht von der Schöpfung, wonach die Materie. von Ewigfeit her in Gott eriftirent, aus ihm vermoge einer Emanation hervorging, und in vier entgegengefeste Elemente gespalten wurde, bie fobann burch ihn Form und Geftalt empfingen, eng zusammenhing 8), so mußte folgerecht mit ber Berwerfung biefer Anficht über bie Schöpfung 9) auch bie Lehre von den Spzygien fallen. Daß die Recognitionen aber biese Lehre noch beibehalten haben, zeugt ebenfalls von ber Benubung ber Clementinen, aus welchen fie biefelbe entlehnt haben muffen, ba fie mit ihrem eigenen System in Wiberspruch steht. — Bir fonnten hier noch manches anführen, g. B. bie Lehre ber Recognitionen vom Teufel als einem Befen (materia), quam excepta ac separata creaturae produxerit qualitas, bie gleichfalls nicht im Spftem berfelben innerlich begrundet ift, bas ber ebenfalls aus ben Somilien eingebrungen fein muß; ferner bie Stelle IV, 35., welche im Wiberspruch mit ihrem Spftem eine Bolemit gegen Baulus enthält u. a. Da aber bas genauere Eingehn hierauf ju weit führen murbe, fo wollen wir uns begnugen, nur noch zwei Stellen hervorzuheben, bie unfere Behauptung recht eclatant bestätigen. Buerft rec. IV, 14., weldes Capitel bem Sten und bem Anfang bes Sten in ber Sten homilie entspricht. Im 8ten Capitel heißt es: πολλών οὖν έν βίφ παρελθουσών θρησκειών, πάρεσμεν φέροντες ύμιν οί άγαθοί έμποροι έχ προγόνων ήμιν παραδοθείσης zai pvlaz Beiong Sonoxelag. Benn Betrus bier fagt, daß ihm ber Inhalt des Chriftenthums feineswegs neu, vielmehr schon ex apoyovar überliefert worden sei, so past bies allerdings wohl zu bem Spftem ber Clementinen, nach welchem Chriftus nichts Reues gebracht, vielmehr nur bie schon vorher

<sup>8)</sup> Bergl. barüber Cap. II. 5. 8.

<sup>9)</sup> Das bie Recognitionen über bie Schöpfung anders urtheilen, haben wir §. 6. Anm. 18. gefebn.

in geheimer Tradition fortgepflanzte Wahrheit veröffentlicht bet. Dagegen erfannte ber Berfaffer ber Recognitionen febr mobil. baß bas Christenthum etwas Reues fei, baß bas Jubenthum baffelbe nur vorbereitet habe, und nahm an, bag fich nur bas rechte Berftandnig bes alten Testaments und somit in Bergleich jur driftlichen Religion nur relative Wahrheit in geheimer Trabition bis auf Christus fortgepflangt habe (vergl. S. 6.). nach paßt ber angeführte Sat wohl jum Lehrbegriff ber Elementinen, aber nicht zu bem ber Recognitionen. Wenn wir gleichwohl baffelbe auch in ben Lettern lefen (rec. IV, 14.): Unde cum tam multae in hunc mundum falsae et erraticae religiones essent introductae, missi sumus nos deferentes vobis tanquam boni negociatores a patribus traditum et conservatum veri dei cultum, 6 werben wir baburch auf die Annahme geführt, bag ber Berfaffer biefe Stelle aus ben Somilien entnommen, folglich bleietben benust bat. - Die andere Stelle ift rec. II, 72. Bir baben über die Barftellungen beiber Schriften von den Damonen schon oben gesprochen und gesehen, bag mahrend ben Somilien Die Damonen bie Seelen ber burch Bermischung mit menschlichen Beibern gefallenen Engel und ihrer mit benfelben erzeuge ten Gobne - ber Giganten - find, biefe Meinung ben Recognitionen fern fieht, bag biefe vielmehr geiftigere Borftellungen von benfelben haben. Beibe aber theilen bie Anficht, bag fie ben Menichen nachstellen und fich ihrer zu bemächtigen fuchen. Mur mußte ber Grund hiervon in beiben ein verschiebener fein. Wie mit ber Borftellung ber Homilien von ben Damonen, als durch fleischliche Begierben gefallenen Engeln, auch ihre Ar sicht jusammenhängt, daß die Dämonen sich beshalb ber Den schen zu bemächtigen suchen, um fie zu Wertzeugen ihrer finlichen Begierben zu gebrauchen, welche fie ungeachtet ihrer geiftigen Natur theilen, aber burch sich felbst nicht zu befriedigen vermögen, fo mußte bei einer geistigern Borftellung von ben Damonen auch ein anberer Grund für bie Rachtellung ber Menfchen burch biefelben angegeben werben. Das bies nicht bloge Vermuthung ift, zeigt bie Stelle rec. IV, 16., welche bem 10ten Capitel ber 9ten Homilie entspricht. Babrend naw lich in bieser Stelle ber Homilien ber oben angegebene Grand mgesührt wird, wird rec. IV, 16. nur ihre Schlechtigseit als Irund, weshalb sie den Menschen nachstellen, bezeichnet (epitius sunt, habentes propositum conversum ad matitium, per cidos ergo et potus immoderatos ac lidilines perurgent homines ad peccatum\*). Run sindet ich aber doch eine Stelle in den Recognitionen, in welcher derelbe Grund wie in den Homilien angegeden wird. Rec. II, 79. wist es namlich: Amant enim illi spiritus immunchi, invaerere corporidus hominum, ut ipsorum ministerio cudidiaten suas expleant. Offendar ist also dieser Grund nur ils aus den Homilien entnommen zu begreisen.

II. Ein zweites Argument für bie Benutung ber Clenentinen von Seiten bes Verfaffers ber Recognitionen ift ber lmftand, daß die Lettern in manchen Stellen unverkennbar bie Infichten ber Erftern beruchsichtigen, vober gradezu befämpfen.

Benn es rec. II, 48. heißt: Si enim in voluntate st filii, revelare patrem, cui voluerit, filius, qui ab iniio et semper cum patre fuit, per singulas quasque geerationes, sicut revelavit Mosi patrem, ita et liis prophetis, fo berudfichtigt ber Berfaffer bier offenbar ie Ansicht, nach welcher bie alii prophetae nicht als mahre Brobeten gelten — die Ansicht ber Clementinen 10). Und wenn ec. I, 69. gesagt wird: quia et prophetae, quae dicunt, x lege sumserint et legi consona sint locuti, so with eutlich auf die Ansicht Bezug genommen, nach welcher bie altftamentlichen Propheten fich nicht im Ginklang mit bem Gefes fanden - bie Borftellung ber Clementinen. Dber wenn rec. 59. steht: Non dicimus Jesum solum aequalem Mosi ed majorem, fo scheint ber Berfaffer boch bie Anficht, wonach wiftus für gleich mit Mofes angesehen warb - was Anficht r Somitien ift - zu befampfen. Bor allem aber fommt hier Betracht rec. I, 36: Prophetam vobis suscitabit domius deus rester, quem sicut me audite. Wie fommt es, iß ber Verfaffer bem hebräischen Text, wie ber alexandrinischen ersion entgegen bas «sicut me», anstatt es mit bem ersten

<sup>\*)</sup> Ueber biefe Stelle fpaterbin.

<sup>10)</sup> Bergl. Cap. II. §. 11.

Theil bes Sages, mit ben Worten «deus suscitabit vobi prophetam» ju verbinben, auf ben zweiten Theil equem an dite » bezieht? Auffchluß hierüber gibt und ber Umftanb, be fich in ben homilien bie Lehre von ber Ibentität Christi mi Moses findet. Beil nun biese Stelle, wie fie in den homi lien angeführt wird (h. III, 53.) und im hebraischen Tert m in ber alexandrinischen Berfton lautet, scheinbar für bie in be homilien enthaltene Gleichstellung von Mofes und Christul fprechen konnte, welche ber Berfaffer ber Recognitionen nich theilte (vergl. 8. 6.) fo nahm er biefe Aenberung vor. Go mit ift in ben oben angeführten Worten rec. I, 36, eine Rich fichtsnahme auf bie Homilien unverkennbar. bare Bekampfung ber Ansicht ber Clementinen von ber licht natur Gottes enthalt bie Stelle rec. II, 61. nach ben homilien (h. XVII, 7.) Gott als eine Lichtnatur beschreibt, mit ber verglichen bie Sonne fur Finsternif ju halten fei, fo behauptet Simon Magus in ben Recogninona a. a. D., baß Gott ein Lichtwefen fei. Und konnte man noch zweifeln, ob bies wirklich gegen jene Anficht ber Somilien go richtet sei, so wird es burch ben Zusat: tantum (scil. lamen) sine dubio, ut istud solis lumen ad illud tenebrae a non lux esse videatur, jur volligen Gewißheit erhoben, han berselbe Zusat findet fich auch in ben Somilien 11). Auch au halt wohl die Stelle rec. VIII, 14. eine Befampfung ba Schöpfungetheorie ber Clementinen; wie vielleicht auch in 58ften Capitel bes ameiten Buchs, wo Simon Magus be Behauptung thut: omnibus enim tenebris tetrius et omi luto gravius est corpus hoc, quo circumdatur animi, Die Ansicht ber Somilien vom Rorper befampft werben folik (vergl. S. 6.). -

III. Auch eine genaue Betrachtung ber Form ber Dustellung läßt erkennen, baß ber Verfasser ber Recognitionen Domilien benutt hat 12). Wir wollen bei ber vorhin angesüsten Stelle, rec. IV, 16., welche bem 10ten Capitel ber Romilie entspricht, stehen bleiben.

<sup>11)</sup> die node suynouser adrod vo fillov mus layerefinet store 12) Freilich barf man nicht außer Acht lassen, daß die Meugnit nen nur in einer Uebersehung vorliegen.

## Rec. IV, 16.

Daemones autem habere lesiderium mergendi se cororibus hominum, haec caua est. Spiritus sunt, haentes propositum converum ad malitiam, per cibos rgo et potus immoderatos c libidines perurgent hoines ad peccatum.

## Hom. IX, 10.

Τοῦ δὲ τοὺς δαίμονας γλίχεσθαι, εἰς τὰ τῶν ἀνθρώπων εἰςδύειν σώματα, αἰτία
αὕτη. Πνεύματα ἔντες καὶ
τὴν ἐπιθυμίαν ἔχοντες εἰς
βρωτὰ καὶ ποτὰ καὶ συνουσίαν, μεταλαμβάνειν δὲ μὴ
δυνάμενοι διὰ τὸ — — δεῖσθαι ὀργάνων τῶν πρὸς τὴν
χρῆσιν ἐπιτηδείων, εἰς τὰ
τῶν ἀνθρώπων εἰςίασι σώματα.

Wahrend in ben Homilien als Grund, weshalb die Dawnen fich ber Menschen zu bemächtigen suchen, ihre finnliche kgierbe, die fie als geistige Wefen nicht burch fich felbst beiedigen konnen, angegeben wird, wird in ben Recognitionen ren übrigen Borftellungen gemäß ein anberer Grund hierfur re Schlechtigkeit — angegeben, und bas Uebermaß in sinnlien Genuffen ift nach ihnen nur bas Mittel, wodurch fie b ber Menichen bemächtigen. In ben Somilien steht bem-1ch mit Recht voran: πνεύματα όντες, da ja grade ihre geigere Ratur fie jur Befriedigung ber sinnlichen Triebe unfähig acte, barauf also, baß fie Geister find, bas ganze . Gewicht gt. Dagegen hat bie Ermahnung, baß fie Beifter find, überupt, namentlich aber die Voranstellung des: spiritus sunt, ben Recognitionen gar keinen Sinn, ba bies beim Folgenn gar nicht in Betracht kommt. So ist bies «spiritus sunt» wiß nur aus einer Benutung ber Homilien von Seiten ber rognitionen zu erklären.

IV. Endlich kommt noch hinzu, daß die evangelischen Ansungen, die sich in den Homilien freier bewegen, in den Respitionen auf unsere Evangelien zurückgeführt sind 13), was, : Eredner bemerkt, die Nachhülse einer spätern, bessernden mb verräth.

<sup>13)</sup> Die Stellen find mitgetheilt in meiner Abhandlung über bie sonitionen.

in ben Lettern als Bertreter ber allegorischen Interpretation ber heibnischen Mythen. In den Recognitionen tritt er nun zwar auch auf, aber ohne daß sein Austreten dadurch, daß er eine bestimmte Richtung repräsentirt, begründet wäre. Das Bemerkte ließe sich noch in vielen Einzelnheiten durchführen, doch mag das Beigebrachte genügen. Rur das müssen wir noch bemerken, was sicher bei der Frage, ob die Clementinen oder die Recognitionen die Originalschrift sind, ein nicht unbedeutendes Gewicht gegen die Originalschrift sind, ein nicht ein die Origi

Außer allem Zweifel aber wird bie Annahme, baf bie Recognitionen eine Ueberarbeitung ber Clementinen enthalten, burch folgende Betrachtungen gesett.

I. In den Recognitionen finden sich nicht nur Bendurgen und Phrasen gebraucht, welche — ohne bestimmt Ansichten zu enthalten, die mit ihrem System in Widerspruch stehn, sich dagegen in den Elementinen finden — doch nicht aus den Borkellungen der Erstern, sondern nur der Lettern hervorgegangen sind b; sodann — und dies ist die Hauptsache — es haben

<sup>5)</sup> Gin recht beutliches Beifpiel ift hiervon bie Stelle rec. II, 22: Nam et ipse verus propheta (Christus) ab initio mundi per saeculum currens festinat ad requiem. Dieses per saeculam currere wird nachher erklart: adest enim omnibus - - et, si quando necesse est, apparet. Rach ben Recognitionen ift Chriftus namlich allen Menfchen gegenwärtig, und ift, fo oft es nothig gewesen, bem Abrabam, Mofes und ben Propheten erschienen (vergl. rec. I, 33. II, 48. VIII, 59. fiche oben). Bochst auffallend ift es jeboch, daß dies per saeculum currere genannt wirb. Muffchluß, wie ber Musbrud ju erflaren ift, erhalten wir, wenn wir auf bie Domilien gurudigebn. Dort heißt es in ber ent: fprechenben Stelle h. III, 20: Se (namlich ber mabre Prorbet) an' aeχῆς αἰῶνος ἄμα τοῖς ὀνόμασι μοργάς ἀλλάσσων τὸν αἰῶνα τρίχει, μέχρις ότε - - - είς αεί έξει την αναπαυσιν. Bu ben Bot: ftellungen ber homilien pagt ber Ausbruck ror alova roexerr vortreffich Inbem ber mahre Prophet nämlich zu verschiebenen Beiten und in ber fchiebenen Geftalten - in ber Perfon Abam's, Benoch's, Roab's, Abraham's, Isaat's, Jatob's, Mosis, Jefu - auf Erben erfchienen ift, burde läuft er ror adora. Mithin muß ber Berfasser ber Recognitionen biefe

sich auch theilweise Stellen in bieselben eingeschlichen, in welchen bestimmt Ansichten ausgesprochen find, die ihrem System entgegen, bagegen ben Clementinen eigen find, beren Eindringen also nur unter der Boraussegung, daß der Berfasser ber Recognitionen die Homilien benutt hat, erklärlich ist 6).

Dahin gehört zuerft die Stelle rec. I, 47. Wir haben

Stelle ber homilien vor fich gehabt haben, ba fich nur fo ber Ausbruck per saeculum currere in ben Recognitionen erflart.

6) Es leuchtet mohl ein, bag bies etwas gang anberes ift, als wenn Crebner a. a. D. behauptet, baf in ben Recognitionen unb homis lien baffelbe Syftem vorliege, in ben Lettern confequent burchgeführt, in ben Erftern mit mancherlei Euden und Wiberfpruchen, und baraus eine Benuhung ber Clementinen von Seiten bes Berfaffere ber Recognitionen beweißen will. Denn ebenfogut als Crebner behauptet, ber Berfaffer ber Lettern habe manches zu Frembartige und gu fehr gegen bie Borftellungen ber anbern driftlichen Parteien Berftofenbe entfernen wollen, aber baburd nicht felten Biberfpruche hineingebracht, tann man - mare Grebner's Boraussegung, daß wesentlich baffelbe Spftem in beiden Schriften vorliege, wirklich mahr - boch immer behaupten, bag ber Berfaffer ber Clementis nen bas Spftem, welches nicht vollftanbig und innerlich verbunden in ben Recognitionen vorliegt, confequent burchgeführt habe, alfo umgetehrt baraus auf eine Benugung ber Recognitionen von Seiten bes Berfaffers ber homilien folgern. Allein jene Borausfehung ift, wie wir gezeigt has ben, eine unrichtige. Ift nun aber bas Spftem ber Recognitionen von bem ber Clementinen mefentlich verfchieben, finbet fich gleichwohl manches in ben Erftern, mas mit ihrem gangen Suftem in Wiberfpruch ftebt, bas gegen mit ben Clementinen gusammenftimmt, fo find wir genothigt, bie Frage, ob der Berfaffer ber Recognitionen die Elementinen benutt hat, ober ber Berfaffer ber Clementinen bie Recognitionen, babin gu beantmors ten, bas wir bas Erftere bejahen. - Uebrigens burfen wir uns nicht wundern, daß bergleichen Wiberfpruche und Inconsequengen fich im Spe firm ber Recognitionen vorfinden. Bu ber Unnahme werben wir freilich bingeführt, bag ber Berfaffer tein bestimmt ausgeprägtes bogmatifches Bewußtfein und tein geubtes Muge fur Entdedung ber Barefien gehabt haben muß. Auf ahnliche Erscheinungen treffen wir ofter, bag, wenn bas tetische Schriften nach ber Rechtglaubigfeit umgeformt werben follen, boch noch manches ftehn bleibt, mas bas jum Grunde liegende haretische Probuct verrath. Go ift befannt, bag bie Commentare bes Pelagius ju ben paulinischen Bricfen burch bie Fürsorge bes Cassioborus im firchlichen Sinn überarbeitet finb, baß fich bennoch aber in ihnen bes Barctifchen genug findet. Bergl. die Schrift meines Freundes Jacobi: die Lehre bes Prlagius, Leipzig 1842. 6. 3.

parbin (8. 6.) gefehn, bag bie Recognitionen bie Lehre ber Clo mentinen, nach welcher berfelbe gottliche Geift in Abam, Doie u. f. m., wie in Jesu erschien, nicht theilen. Wenn hiermit in ben Somilien bie Behauptung, daß Abam ber mahre Brophet gemefen, bei bem bie Möglichfeit ju fundigen nicht Statt gejum ben, bag hingegen Eva bas Princip ber Gunde fei, und Abam und Eva deshalb eine Spangie bilbeten, eng ausammenhängt, fo konnten die Recognitionen eben wegen der Verwerfung jener Lehre auch alle biese nicht theilen. So haben wir schon vorhin gezeigt, daß fie ben Gunbenfall zugeftehn; ebenfo billigen ft auch nicht die Behauptung, daß Abam und Eva eine Spingte bilben, ba fie unter ben zehn Syzygien, welche fie annehmen, biefe nicht ermähnen und als die erfte Cain und Abel bezeich nen, bann bie Giganten und Roah u. f. w., rec. III, 61. Folgerecht konnten fie aber auch Abam nicht als wahren Propheten bezeichnen. Während beshalb h. VIII, 10. gefagt mit, bag Abam ale ber mahre Prophet feinen Rachkommen ben Be jum Seile gezeigt habe, wird bies in ber entiprechenben Entle ber Recognitionen (rec. IV, 9.) von Christo als vorweltichen Wefen ausgesagt 7). Wenn nun aber gleichwohl in ber oben angeführten Stelle, rec. I, 47., Abam als mahrer Prophet be zeichnet wird, fo fteht bies in Wiberfpruch mit ihrem gangen Spftem und ift nur als eingebrungen aus ben Clementinen ju begreifen.

Auch bie Lehre von ben Spaygien in ben Recognitionen

<sup>7)</sup> Deus cum fecisset hominem ad imaginem et similitudimem suam, operi suo spiramen quoddam et odorem suae divisitais inseruit, ut per hoc participes facti mortales un igeniti ejus per ipsum etiam amici dei et filii adoptionis exsisterent; unde et qua via id possint adipisci, ipse eos ut phropheta verus edocuit, sciens quibus actibus hominum delectaretur pater. Daß tie Worte cipse ut propheta verus, wie auch das verhergehende eper ipsum etiam, auf den unigenitus gehn, ist unzweisethast (nach den Recegnitienen ist nämich Christus allen Menschen gegenwärzig gewesen, und, so oft es nothwendig war, erschienen), wogegen die entsprechenden Worte der Homilien: ò γεγονώς (ἄνθρωπος) — ἀληθής προφήτης ῶν — — την πος φιλίαν αὐτοῦ ἄγουσαν ἐξέφηνεν ὀδὸν, διδάξας ποίαις ἀνθρωπον πράξεσιν ὁ — — θεὸς εὐφραίνεται, sich auf den ersten Menschen beziehen.

(rec. III, 59-61.) ift so wenig im gangen System berselben innerlich begrundet, bag fie ebenfalls nur als aus ben Clementinen eingebrungen zu bezeichnen ift. Bie in ben Lettern bie Lehre von ben Spzygien, ober vom Gefet bes Gegenfages, als dem Grundgeset des Universums in physischer wie ethischer hinsicht, mit ihrer Ansicht von ber Schöpfung, wonach bie Das terie, von Emigfeit ber in Gott erifticent, aus ihm vermoge einer Emanation hervorging, und in vier entgegengesette Elemente gespalten murbe, bie sobann burch ihn Form und Gestalt empfingen, eng aufammenhing 8), so mußte folgerecht mit ber Berwerfung biefer Ansicht über bie Schöpfung 9) auch bie Lehre Daß die Recognitionen aber biefe von den Spzygien fallen. Lehre noch beibehalten haben, zeugt ebenfalls von ber Benue bung ber Clementinen, aus welchen fie biefelbe entlehnt haben muffen, ba fie mit ihrem eigenen Syftem in Wiberspruch ftebt. -Bir fonnten hier noch manches anführen, 3. B. bie Lehre ber Recognitionen vom Teufel als einem Wefen (materia), quam excepta ac separata creaturae produxerit qualitas, bie gleichfalls nicht im System berfelben innerlich begründet ift, bas ier ebenfalls aus ben Homilien eingebrungen fein muß; ferner die Stelle IV, 35., welche im Wiberspruch mit ihrem Syftem tine Polemik gegen Paulus enthält u. a. Da aber bas getauere Eingehn hierauf zu weit führen wurde, so wollen wir ms begnügen, nur noch zwei Stellen hervorzuheben, bie unsere Behauptung recht eclatant bestätigen. Zuerft rec. IV, 14., welhes Capitel bem Sten und bem Anfang bes 9ten in ber 9ten homilie entspricht. Im 8ten Capitel heißt es:  $\pi$ oddar ovr ν βίω παρελθουσών θρησκειών, πάρεσμεν φέροντες ύμιν ύ άγαθοὶ ἔμποροι ἐκ προγόνων ἡμῖν παραδοθείσης iai qulay Istons Sonoxelas. Benn Betrus hier agt, baß ihm ber Inhalt bes Christenthums keineswegs neu, ielmehr schon ex apoydrwr überliefert worden sei, so past bies Aerbings wohl zu bem System ber Clementinen, nach welchem Brifins nichts Reues gebracht, vielmehr nur bie schon vorher

<sup>8)</sup> Bergl. barüber Cap. II. 5. 8.

<sup>9)</sup> Das die Recognitionen über die Schöpfung anders urtheilen, aben wir §. 6. Anm. 15. gesehn.

sen sie als ebionitische Schrift betrachtet werden, indem sie weder aus dem vulgairen Ebionitismus (über denselben vergl. Cap. IV.) hervorgegangen sein können, noch aus der gnostischen Gestatung desselben, welche in den Clementinen vorliegt, da die Annahme, als sei wesentlich dasselbe System in beiden Schriften enthalten, sich und als gänzlich unhaltbar erwiesen hat Auch sind sie fein Erzeugnis des Gnosticismus, da die wesentlichen Unterscheidungslehren desselben bei ihnen gänzlich schlen. — Bielmehr führen uns die Recognitionen eine eizgenthümliche Gestaltung des Monarchianismus vor, die als Fortsührung des Artemonitismus angesehen werden kann und eine Mittelstuse zwischen biesem und dem Arianismus bildet.

Gehen wir zur Rechtsertigung dieser Behauptung auf bas System der Recognitionen näher ein, so mussen wir und hier auf die S. 6. gegebene Entwicklung der Lehrdisserenzen zwischen benselben und den Clementinen berufen. Rur Ein Punkt war dort unerörtert gelassen, ihre Christologie. Und nur ihre Anskaben hierüber gestatten nicht, sie für ein rein kirchliches Product zu halten, wofür wir sie nach den frühern Erdrterungen über ihr Lehrspstem allerdings halten müßten 6).

Die Hauptstelle, aus welcher wir ihre Christologie kennen lernen, ist die, deren Uebertragung wir einem andern Ueberseher als Rusin verdanken (vergl. §. 2.) — rec. III, 2—11.

Benn gleich an keiner Stelle ausbrücklich die Goth heit Ehrifit bestritten wird, so geht gleichwohl aus der hier gogebenen Entwicklung aus's Bestimmteste hervor, daß der Bergasser dieselbe entschieden in Abrede stellte. Denn, wenn er auseinanderset, daß nur Ein principium, Ein ingenitum eristier (rec. III, 3: Unum est enim principium, et unum sige principio principium), daß aber für dieses ingenitum oder principium «Gott» die eigenthümliche Benennung sei (c. 7. hoc autem sine initio et ingenitum est deus), daß dies

<sup>6)</sup> Allerdings enthalten die Recognitionen auch außerbem noch manche haretische Lehren, z. B. ihre Lehre vom Acufel. Aber wir haben z. 7. gezeigt, wie diese so wenig innerlich in, ihrem Spstem begründet sind, daß sie vielmehr nur als aus den Clementinen eingedrungen zu begreifen sind.

ingenitum ber deus fei, von bem es heife: Ego deus primus et ego post haec et praeter me deus non est, bag aber ber Gohn nicht ingenitus fei, fonbern einen Anfang genommen habe burch ben ingenitus, baher sowohl genitura als factura und creatura mit Recht genannt werbe, quia substantia non est ingenitum (c. 8.), so ist wohl flar, bas er die Gottheit des Sohns bekämpft. Recht beutlich tritt diese Entgegensepung: ber Bater als ingenitus ift Gott, bagegen der Sohn ift nicht ingenitus, fondern genitus, - also, fo muß man folgern, obwohl diefe Folgerung nicht bestimmt ausgesprochen ift, auch nicht Gott, - in ben Worten hervor (rec. III, 8.): qui ergo esse non inchoavit praedictus deus (was fich auf bas Borhergehende: hoc autem sine initio et ingenitum est deus bezieht) Prenuit primogenitum omnis creaturae. Und nicht unbentlich wird bie Gottheit bes Sohns befampft, wenn die Ansicht, infectum a facto appellatione sola distare, b. h. bag ber infectus und factus, ber Bater und Sohn, nicht wefentlich verschieben seien, ber Sohn also ebenfowohl als der Bater an der Gottheit" Theil nehme, als impietas bargestellt wird, rec. HI, 10.7). Und wenn rec. I, 69. gefagt wird: nolite putare, nos duos ingenitos di-cere deos, aut unum divisum esse in duos, sed filium dei unigenitum dicimus, so fann ber Sinn fein anderer fein, als: Wir nehmen weber bas Dasein von zwei Göttern - benn bas ingenitus und deus fällt unferm Berfaffer, wie wir gefebn, jufammen -, noch bie Berfpaltung bes Ginen Gottes in zwei an, fonbern ber Sohn ift nicht ingenitus, alfo nicht Gott, vielmehr unigenitus.

Der Sohn hat bemnach nach ben Recognitionen einen

<sup>7)</sup> Wenn wir so einerseits seinen, baß ber Berkaffer bie Sottheit Shrifti betämpft, anderseits aber, baß er hierin mit der größten Borsicht zu Werte geht — was auch darin ausgesprochen ift, daß er Petrus sagen läßt (rec. IIf, 7.): non modicum periculum est, de deo, quod sine principio est, loqui — so sind wir zu der Annahme berechtigt, daß er nur durch Rücksichen, die er zu nehmen hatte, bewogen ward, offen mit seiner Ansicht bervorzutreten, vielleicht, weil er die Täuschung, als ob Clemens der Berkaffer sei, aufzuhaben befürchtete. — Möglich ist es auch, daß wirklich die Settheit des Sohns in den Recognitionen aus de der Edicht besteiten war, und Rufin seiche Stellen grandert.

Anfang seines Daseins gehabt, er ift nicht ewig, nicht eine initio, wie bet Bater, fonbern nur primogenitus omnis creaturae, rec. III, 8. Bott erzeugte ibn voluntate praecedente. Bas bie Art ber Entstehung anlangt, fo ift ber Sohn weber aus dem Wesen des Laters — womit die Unveränderlichkeit Gottes nicht bestehn könnte -, noch aus irgend etwas Unberm, vielmehr aus Richts geschaffen. Intelligatur autem, heißt es rec. III, 9. qualiter deum decuit unigenitum generare et primogenitum omnis creaturae, sed non quasi ex aliquo, haec enim animantium et inanimantium est servitus, sed nec in operationem veniens ipse sui aliquid genuit, non enim maneret inviolabilis et impassibilis operatus in se ipso. Da nun aber das Mort gignere vom Hervorbripgen bes Sohns burch ben Bater gebraucht, so migverftanben werben fonnte, als ob Gott ihn aus feinem eignen Wefen erzeugt hatte, fo ift ber paffenbere Ausbrud bafür facere ober creare, rec. III, 9. u. 11. 8).

Hiermit ist in ben Recognitionen eine Bekampfung aller entgegengesesten driftologischen Ansichten, namentlich aber ber patripassanischen verbunden 9).

<sup>8)</sup> Wenn es also rec. I, 69. heißt: filium dei ... dicimus ... won ex alio initio, sed ex ipso (deo) ineffabiliter natum, so ift bies esed ex ipso eine Aenderung Rusins, da die yérrygie ex the odolog voi margos bestimmt in der von einem Andern als Rusin übersehten Stelle, rec. III, 2—11. bestritten wird. Ebenso mus das: filius, qui ad initio et semper cum patre suit, rec. II, 48. von Rusin herrühren, da das he nore, die ode he bestimmt rec. 111, 2—11. gelehrt wird, wie wir oben gesehn. Gesteht Rusin doch selbst in der Christologie der Recognitionen geändert zu haben.

<sup>9)</sup> Eine Betämpfung ber s. g. Patripassianer ist beutlich in ber Stelle roc. III, 10. enthalten: Unum enim non est (nämlich ber Bater und ber Sohn), no quo ipse sibi praocipit dicens, sodo a dextris meis, doneo ponam inimicos tuos scabellum podum tnorum. Gegen ebenbieselben ist auch wohl die Stelle gerichtet (c. 11.): Unigenitus ipse quidem ingenitus non est, — ab his vero, qui non diligenter inquisiverunt, ingenitus suspicabatur. Allerdings wäre est möglich diese Worte so zu sassinatus, wie auch darnach, daß dem Beressassinatus dem ganzen Zusammenhang, wie auch darnach, daß dem Beressassinatus eber Begriff «Gott» und das ingenitus zusammensällt, ist die Erzeldrung oder Sohn (unigenitus) ist nicht mit dem Beter (ingenitus)

Demnach tritt uns in den Recognitionen eine eigenthambliche Form des Monarchianismus entgegen. — Wenn die beiden Klassen der Monarchianer, die Patripassaner und Artemoniten, von dem Interesse geleitet wurden, die Einheit Gottes zu retten, und deshalb jede Unterscheidung mehrerer Hypostasen im göttlichen Wesen verwarfen, so bestand doch der sehr bedeutende Unterschied, daß die Erstern daneben noch das eigenthümlich dristliche Interesse hatten, die Gottheit Christi sestandaten, und deshalb das Eine göttliche Wesen in Christo erscheinen ließen, die Lettern aber die Einheit nicht anders als durch Läugnung der Gottheit Christi retten zu können glaubten, und deshalb die höhere Natur in ihm als bloße göttliche Krast auffasten. Beiden gegenüber hatte die Kirchenlehre vor allem die Unterscheidung des Vaters und Sohns als besonderer Hypostasen sestandaten.

Mit biefer letten Classe ber Monarchianer — ben Artemoniten' - ftimmen bie Recognitionen insofern völlig überein, als fie ebenfalls bie Ginheit Gottes nur burch Läugnung ber Gottheit Chrifti retten gu tonnen glauben. Aber mahrend bie Artemoniten bie Bottheit Chriffi fo bestritten, bag fie feine bobere Ratur ale bloge gottliche Rraft, nicht als eigne Spoftafe auffaßten, ftimmt ber Berfaffer ber Recognitionen mit ber Rirchenlehre gegen bie Artemos niten barin völlig überein, bag er bie bobere Ratur Chrifti als eine eigene Sppoftase betrachtete, auch barin, bag er ber Subordinationstheorie hulbigte, nur bestritt er grade baburch, baß er diese auf die Spige trieb, die Gottheit des Sohns, während die Rirchenlehre die Gottheit beffelben mit ihrer Subordinations: theorie zu vereinigen wußte. - Wie nun aber bas monarchia. nische System ber Recognitionen die Subordination ausbeutete, biese also ihnen nur bas Mittel war um bie Gottheit Chrifti betämpfen zu tommen — (er ist nicht ex rys odvias rov naroos, sondern aus Richts geschaffen und hat einen Anfang bes

ibentisch, wie blejenigen behaupten, qui non diligenter inquisiverunts viel natürlicher. — Es ist übrigens zu bemerten, bas der Aert grade in biesem Abschnitt (rac. III, 2—11.) bergestalt corrumpirt ist, das Manches gar tein Berständnis zuläst.

Dascins gehabt, fir more, des odn fir 10), ebendeshalb kann er nicht Gott fein) — fo brauchte nur seine Gottheit zugestanden, bas ganze Gewicht dagegen auf die Subordination gelegt zu werben, so war der Arianismus fertig.

Denmach ift bas Gemeinsame bes Syftems ber Recognitionen mit bem Artemonitismus bie Behauptung ber Ginbeit Gottes burch Laugnung ber Gottheit Chrifti, die Verfcbiebenbeit befteht barin, bag ber Artemonitismus bie hohere Ratur in Christo als bloge Rraft faßte, ber Berfaffer ber Recognitionen aber als eigne Supoftafe, dabei aber bie Subordination aus beutete, um bie Gottheit Chrifti befampfen zu tonnen. 3hr Go meinsames mit der damaligen firchlichen Richtung besteht in ber Annahme mehrerer Supostasen un gottlichen Wefen, wie in ber Unterordnung bes Sohns unter ben Bater, Die Berfchiebenbeit barin, bag bie Rirche babei bie Bottheit Chrifti feftbielt, bie Recognitionen biefelbe aber burch icharfer hervorgehobenen Suborbingtignismus beftritten. Ihr Bemeinsames mit bem Arianismus besteht in ber Hervorhebung ber Subordination, bie Berfcbiebenheit barin, bag biefe Bervorhebung ben Recognitio nen nur Mittel war, bie Gottheit Chrifti ju befampfen, mabrend ber Arianismus feine Gottheit jugab, fich aber bafur um fo mehr an die Subordination hing, und diefe jur Sauptfache erhob, welche bei ben Recognitionen nur mehr Rebensache und blofies Mittel gemesen war, bie Gottheit Chrifti befampfen gu fonnen.

## **§**. 10.

Die fogenannte clementinifche Epitome.

Die zweite Ueberarbeitung ber Clementinen, die wir noch besitzen, ift die sogenannte clementinische Epitome, zwerst von Turnebus Parisiis 1555 und sodann von Cotelerius in seiner Sammlung der apostolischen Bäter herausgegeben. Sie ist ebenfalls in Form eines Briefes von Clemens an Jacobus versast und führt die Ausschieft: Klipuerrog Enwonow Poppy negè

<sup>10)</sup> Bergl. die turg vorher gegebene Ausetnanberfrenng ber Christologie ber Recognitionen.

των πράξεων έπιδημιών το καλ πηρυγμάτων Πάτρου έποτομή, εν ή και ὁ αὐτοῦ συμπεριείληπται βίος πρός Κάτκωβον έπίσκοπον Ιοροσολύμων 1). Die Erzählung ift im Wesentlichen durchaus bieselbe, wie in den Clementinen. Glemens, früh von Eltern und Brüdern getrennt, von Zweiselm umhergetrieden, deren Lösung er vergeblich in den heldnischen Philosophien sucht, hört von Christo, reiset nach Judaa und kommt mit Petrus in Casarea Stratonis zusammen, durch den er für & Christenthum gewonnen wird. Er beglettet ihn auf seinen verschiedenen Reisen und sindet endlich seine Eltern und Brüder wieder.

Bis auf ben Schluß ift biese Epitome ein häufig gang wörtlicher Auszug aus ben Clementinen; nur find bie haretischen Stellen ausgelaffen, ober verändert. Es entsprechen fich Epit. c. 1—11. u. h. I, 1—11., Epit. c. 12—16. u. h. I, 13 - 17., Epit. c. 17. u. h. I, 18., doch find hier die Abweichungen bebeutender, Epit. c. 18. u. h. XI, 25. 26. 27., Epit. c. 19. u. h. I, 21. 22., Epit. c. 20. 21. u. h. II, 1. 2., Epit. c. 22. u. h. II, 3. u. ber Anfang von c. 12., Epit. c. 23. u. bas Ende von h. II, 12. u. c. 13., Epit. c. 24. u. ber Schluß von h. II, 18. u. c. 21., Epit. c. 25. 20. u. h. II, 22. 23., Epit. c. 27. u. h. II, 25. 26., Epit. c. 28—33. n. h. II, 27—32., Epit. c. 34. 35. u. h. III, 29—31., Epit. c. 36 - 41. u. h. III, 38 - 43., Epit. c. 42. u. h. III, 58. 59., Epit. c. 43. u. h. III, 60. u. c. 72., Epit. c. 44. u. h. III, 73. u. h. IV, 1., Epit. c. 45. u. h. IV, 4. 5., Epit. c. 46. u. h. IV, 6. 7., Epit. c. 47. u. h. IV, 8., Epit. c. 48. u. h. IV, 9. 10., Epit. c. 49. u. h. IV, 11. 12. 13., Epit. c. 50. u. h. IV, 13. 14., Epit. c. 51. u. h. IV, 16. u. c. 22., Epit. c. 52. u. h. IV, 23., Epit. c. 53. u. h. IV, 24. 25. u. h. VII, 1., Epit. c. 54. u. h. VII, 2. 3. 4., Epit. c. 55. u. h. VII, 5., Epit. c. 56. u. h. VII, 6. 8., Epit. c. 57. u. h. VII, 9., Epit. c. 58. u. h. VII, 10. 12., Epit. c. 59. u. h. VII., 12. u. h. VIII, 1., Epit. c. 60—62. u. h. VIII, 2—4., Gpit. c. 63. u. h. VIII, 8., Epit. c. 64. u. h. VIII, 10. 23.,

<sup>1)</sup> Andere Inschriften führt Cotelerius an in feiner Ausgabe ber Epitome.

Epit. c. 65. u. h. VIII, 24., Epit. c. 66. u. h. IX, 1. u. 19. u. 23., Epit. c. 67. u. h. X, 1. 19. 26., Epit. c. 68. u. h. XI, 15. 29., Epit. c. 69. u. h. XI, 35. 36., Epit. c. 70. u. h. XII, 1, Epit. c. 71—95. u. h. XII, 3—27., Epit. c. 96. u. h. XII, 28. 29. 32., Epit. c. 97. u. h. XII, 33., Epit. c. 98—109. u. h. XIII, 1—12., Epit. c. 110—121. u. h. XIV, 1—12., Epit. c. 122. u. 123. u. h. XV, 1. 2, Epit. c. 124. u. h. XV, 3. 4., Epit. c. 125. u. h. XV, 5., Epit. c. 126. u. h. XV, 6. 8., Epit. c. 127. u. h. XV, 9. 10., Epit. c. 128. u. h. XV, 11., Epit. c. 129—132. u. h. XVI, 1—4., Epit. c. 133. im Anfang u. h. XVI, 21.

Hich bis zum 142sten Capitel an ben Schluß?) ber Recognitionen. Dem Ende von Epit. c. 133. entspricht rec. X, 52., Epit. c. 134. u. 135. ist selbsissanding. Es entsprechen sich Epit. c. 136. 137. u. rec. X, 53. 54., Epit. c. 138. u. rec. X, 56., Epit. c. 139. u. rec. X, 60., Epit. c. 140. u. rec. X, 65., Epit. c. 141. 142. entspricht ben letten Capiteln der Recognitionen.

Wenn ber Verfaffer fich in bem Vorhergebenben gang bem geschichtlichen Bericht ber Clementinen und Recognitionen an geschloffen hatte, fo führt er in ben folgenben Capiteln bie Eradhlung weiter fort. Seine Eltern, fo läßt er ben Clemens weiter berichten, seien als ber faiferlichen Kamilie verwandt. vom Raiser Tiberius nach Rom zurudgerufen, er aber mit feinen Brübern bei Petrus geblieben und fo enblich auch nach Rom gefommen, c. 143. unb 144. Sinb bieje beiben Capitel felbftftanbig, fo ift boch schon bas gleich barauf Folgenbe, c. 145-147., wieder nur ein Auszug und zwar aus dem zu ben Somilien gehorenden pfeuboclementinischen Briefe. Er fei, ergahlt Clemens weiter, furz vor bem Tode bes Betrus von ihm jum Bifchof ber tomifden Gemeinbe ungeachtet feiner anfanglichen Weigerung eingesetzt und habe ben Auftrag erhalten, bem Jacobus sowohl seinen Tob, als seine Lehrverfündigungen mitautheilen.

<sup>2)</sup> Wir haben vorher §. 6. gezeigt, baß ber Schluß ber homilien, ber nicht auf uns gekommen ift, ein anderer gewesen sein muß als ber ber Becognitionen; ber Berfaffer ber Epitome halt sich hier an die Lentern

Bier enbet ber angebliche Bericht bes Clemens. genben Capitel, c. 148-173. enthalten einige Mittheilungen über bie Wirffamkeit bes Clemens ju Rom und über feinen Martyrertob, ben er nach einer Berbannung in ben pontischen Chersonesus unter bem Raifer Trajan erlitten haben foll. Nur c. 148. ift felbfiftanbig, in ben übrigen Capiteln c. 149-173. hat ber Berfaffer fast wortlich bas gleichfalls von Cotelerius . herausgegebene μαρτύριον του άγίου Κλήμεντος bes Simeon Metaphraftes benugt. Der Schluß ber Epitome, c. 174—179., ift aus ber bem Bischof von Cherson, Ephraim, beigelegten Schrift περί τοῦ θαύματος τοῦ γεγονότος εἰς παῖδα ὑπὸ τοῦ άγίου ἱερομάρτυρος Κλήμεντος 3) entnommen. Meer, in welches Clemens verfenft war, wird hier ergahlt, trat jährlich einmal an seinem Tobestage jurud, so baß man ungehindert bis ju feinen Ueberreften gelangen fonnte. Gin frommer Mann, ber mit feiner Frau und feinem Sohne ebenfalls an einem jener Tage bas Grab bes Glemens befuchte, verlor hier seinen Sohn, fand ihn aber nach einem Jahr wohlerhalten bort wieder vor.

So ift bie gange Schrift eine hochst armselige Compilation aus andern, theilweise eben so burftigen Schriften und in ber That gang ohne allen Werth, hochstens geeignet, die Armsseligseit einer Zeit, die an solchen Ergahlungen Geschmad finden konnte, ans Licht zu seben.

Als ben Verfasser hat Cotelerius, gestügt auf die Marginalanmertung einer Handschrift, ben Simeon Metaphrastes bezeichnet. Wenn jedoch das μαρτύριον τοῦ άχίου Κλήμεντος, bessen wir vorhin gedachten, von ihm herrührt, so fann er nicht wohl Verfasser unserer Epitome gewesen sein. Denn die Epitome enthält zugleich eine Benugung der Schrift περέ τοῦ Θαύματος κ. τ. λ. 4), welche aber deshalb später als das

8) Die gleichfalls von Cotelerius berausgegeben ift. Ueber biefe Schrift vergl. gumper L 1. p. 53 - 56.

<sup>4)</sup> Daß ber Berfasser der Epitome die Schrift περί τοῦ 3αύματος x. τ. λ. benust hat, und nicht umgekehrt der Berfasser dieser die Epitome, ergibt sich schon baraus, daß das 174ste Capitel der Epitome, von welchem an dieselbe mit der Schrift περί τοῦ θαύματος übereins stimmt, sich nicht recht an das Borbergehende anschließt, was offendar

Menn wir somit zur Annahme hingeführt werben, bas Anaftafius. Cebren und Ricephorus eine ben Clementinen verwande

In ben Clementinen. δε και πέπαται zal Ex Mow ap-Tous noiei, ogis ylverai, els alγα μεταμορφού-ται '), διπρόσωπος γίνεται, είς χουσον μεταβάλ-λεται, θύμας πεzdeioµévas ávolγει, σίδηρον λύει, έν δείπνοις είδωλα παντοδαπών είδεων παριστησι, παντοδαπών εί-TR Ex Olzin OZEÚN ώς αὐτόματα φε-ρόμενα πρὸς ὑπηρόμενα πρός ύπη- αὐτόματα φερό-ρεσίαν βλέπεσθαι μενα πρός ύπηποιεί των φερόντων ου βλεπομένων 3). h. IV, 4. -

αὐτοῦ ἀνδριάντες **χιγο**ῦνται,

bei Anaftaffus. το 1), είς άξρα Ιπ- είς άξρα Ιπτατο, **χείθεν αὐτ**όμαιε τατο χαί έχ λίθων έχ λίθων άψτους μετετίθει, αὐτό; εμορφούτο '), δι-πρόσωπος έγένεπρόσωπος έγένε- ετερα ζωα μετε-το, είς χρυσόν με-μορφούτο 2), δι-πεβάλλετο, θύρας πρόσωπος έγένε-χεχλεισιώνως που σωπος έγένε-νοιγε, σιδηρα δεσμα διέλυεν, έν δείπνοις είδωλα δέων παρίστα, τὰ ένοικα σκεύη ώς οεσίαν βλέπεσθαι Εποίει των η ε-. 4 Eρόντων ούχ όρωh. IV, 4. — μένων 3), σχιάς - καὶ προϊόντος πολλάς προηγείσθαι αὐτοῦ παρκαὶ εσκεύαζεν, ἄσ-πολλαὶ περ ψυχάς τῶν

bei Cebren.

άρτους έποιει, έποιει, δράχων τε πυρι βαλ ύφις έγίνετο και έγίνετο, είς χρυ- νος ούχ έχ είς έτεραζωα μετ- σόν μετεβάλλετο και είς xal els öyeis xal λευμένας ήνοιγε, σιδηράδεσμάδιε-Luer, Er delarois Relueros Empares είδωλα παντοδαπῶν εἰδέων πας. ίστα, τὰ έν οίχία θύρας μοχλώς κά σχεύη αὐτομάτως φέρεσθαι πρὸς υπηρεσίαν Εποίει τών (τεροντων οὐχ', όρωμένων3), πολλάς σχιάς προηγείσθαι αὐπαρεσχεύ-TOÙ αζεν, αςπερ ψυπροηγούνται, ασ- τεθνηχότων είναι χάς των τεθνεω- γείσθαι αίτω πεο αὐτὰς ψυχὰς ἔφασχε 4), πολ- των ἔφασχεν εί- πλείστας παριτών τεθνηχότων λοὺς δὲ γόητα λέ- ναι 4), πολλών δὲ σχεύαζεν, ας ψικαι λέγει 4), γειν αὐτὸν πει- γόητα χαὶ πλάνον χὰς είναι τῶν πε-

τε πυρί βαλλόμε ros ouz Exalero, alos άνίπτατο, έχ λίθων άρτους φαν-THE WY EMOLEI DOCχοντός τε μορύτη ύπεδύετα, και είς διάφορα ζώων elon nuelbera dos πρόσωπα περιtic Xouaga asocws petepalieto, xleiol zathoge-LIGHEVAS SITIONγε δήματι ZEÌ δεσμα Επ σιδήρων dielue, zar wis nollas delavois de ner-रठवैदमक्षेत्र क्षेत्रका είδωλα παρίστι, σχιάς τε προφ-

bei Ricephorut.

Cebren bier, wie in der Folge das Imperfectum. Die beiben Legtem fchieben auch abweichend von den Clementinen nach dem erften Bor yap ein.

2) In ben Clementinen fteht: Evlore de nat nenurai, bafür Anftaffus und Cebren: elç acoa lararo. Beide lefen ferner fur bas: &: alya ber Clementinen: els ereça (wa. Darin weicht Anaftafus con Cebren ab, baß ber Lestere die Borte: els zovoor peresallero fre ber fest als ber Erftere. Offenbar mar bie Umftellung biefer Born leicht möglich.

3) Die Clementinen: σίδηφον λύει, Anastasius und Cebren: σι-δη φα δεσμα διέλυεν, die Clementinen: οὐ βλεπομένων, Anasto sius und Cebren: οὐχ' ὁςωμένων. Die Abweichung beider unter con ander ift bochft unbedeutend.

4) In ben Clementinen: oxial nollal noonyovrai, im Unafts fins und Cebren: σχιάς πολλάς προηγείσδαι αυτού παρεσπείω. in beiben fehlt auch das « αυτάς » nach äσπες, beibe geben für tal Aéyes der Clementinen: ξφασχε. Ganz unbedeutend ift es, wenn Cobren von Anaftasius darin abweicht, daß er die tonische Form redrew mahlt und elvas nach ξφασχε seht. Schrift benust haben, dies aber weber die Recognitionen, noch die Epitome gewesen sein können, — beide weichen von dem Tert des Anastasius und Cedren weit mehr ab als die Clementinen, auch verbinden sie nicht die Stellen h. II, 32. u. IV, 4. mit einander 6) —, so ergibt sich, daß es außer senen beiden noch eine dritte den Clementinen verwandte Schrift gegeben hat, die (wie sich aus dem Folgenden noch mehr ergeben wird) ebenfalls eine Ueberarbeitung der Clementinen war.

Ueber die Beschaffenheit dieser dritten Ueberarbeitung- gibt uns die lange, von Cedren a. a. D. mitgetheilte Stelle nähern Ausschluß. Der Ansang derselben entspricht dem 38sten und 39sten Capitel der dritten Homilie ziemlich wörtlich. Dann folgt gleich das 42ste Capitel von der Mitte an, da in den Clementinen c. 40. und 41. und in der ersten Hälfte von c. 42. die Lehre von der Berfälschung des alten Testaments enthalten ist. Roch vor dem Ende von c. 42. ist eine längere Stelle hinzugefügt, worin der Sündenfall erzählt wird — eine Lehre, die die Cles

| Πο ben Clementinen. πολλούς δε γόητα αὐτὸν ελέγχειν πειρωμένους διαλάξας πρὸς έαυτόν εὐθύστερον προσάσει εὐωγίας βοῦν θύσας καὶ ἐστιάσας αὐτούς διαφόροις και δαίμοσιν ὑπέλαλεν 5). | διαλ- αὐτὸν ελι<br>δς αὐ- πειρωμένως<br>α προ- αλλάξας πρό<br>ἐυχίας τὸν, ἔπειτα<br>ἀὐτοὺς ἐοῦν Θύσας<br>ἐν ὑπέ- διαφόρως ἀ<br>ἐν ὑπέ- ἐνος νόσοις | ν, δι- ξίπρώδει, οὐπαὐ-<br>ως ξαυ- τὸν δὲ μόνον πρὸς<br>προ- τὸ δοκοῦν μετε-<br>ωχίας σχηματίζετο,ἀλλὰ<br>ς παὶ οῦς ἤθελε<br>ἐὐτοὺς πρὸς εἶδη παν- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>5)</sup> Für bas eddoregor ber Clementinen geben Anaftafius und Cebren eneira, bas negiefaler ber Clementinen laffen beibe meg.

<sup>6)</sup> Die Recognitionen haben gar teine h. IV, 4. entsprechenbe Stelle, onnen also auch beshalb bie benuste Schrift nicht gewesen seinz noch weniser die viel spätere Epitome.

mentinen verwerfen. Was bann folgt, fimmt mit bem Enbe pom 42sten Capitel und bem Anfang von c. 43. ber britten Somilie beinahe wortlich jusammen. Die Worte, welche nach bem Anfang biefes Capitels in ben Somilien ftehn, enthalten bie Lehre von ber Verfälschung ber Schrift und find beshalb weggelaffen. Das Folgenbe ftimmt wieber mit bem Ende von c. 43, bis jum Anfang bes 45ften; aber wenn bie Clementinen c. 44. nur ben Dofes nennen, ba fie bie alttestamentlichen Propheten nicht als mahre Propheten anerkennen, fo fteht im Tert bes Cebren bei ber Ermähnung bes Moses noch hinzugefest: καὶ οἱ λοιποὶ προφήται, wo bie Ersteren Irrthumer im alten Testament finben, behauptet ber clementinische Tert bes Cebren: olxovouixog elograi. Ferner erflatt berfelbe Darid für einen Propheten 7) und läßt bie Stelle im 45ften Capitel, wo ber Kleischgenuß fur etwas Unerlaubtes ausgegeben wirb. weg. Die größere Balfte von c. 45. und bie folgenden Capitel bis jur Mitte bes 55ften, worin bie Lehre von ber Berfal fcung ber Schrift vorgetragen wird, fehlt wiederum bei Cebren. Bas bann folgt c. 55. nach ber Mitte bis c. 58. fteht wicher im clementinischen Tert bes Cebren, boch mit Auslaffung bes Baretischen; barauf folgt bei Letterm unmittelbar bie Stelle, welche auch Anaftafius und Nicephorus anführen, h. IL 32 unb IV, 4. Bas er barauf mittheilt, finbet fich nicht in ben Clementinen. Ταῦτα μέντοι καὶ έτερα τοιαῦτα, foließt et. γεγράφηκεν, ώς έφη (es ift wohl zu lesen ώς έφην, was fich bann barauf bezieht, bag er gleich im Unfang ermahnt bat, bie folgende Stelle sei von Clemens, vergl. Anm. 2.) Kanurg λεχθηναι καί πραχθηναι έν Συρία.

Die Schrift, welche Cebren unter dem Ramen des Clesmens anführt, aus der auch die Stelle des Anastasius und Ricephorus entnommen ist, war — das ergibt sich mit voller Bestimmtheit aus dem Mitgetheilten — eine Bearbeitung der Clesmentinen, welche das Häretische ausmerzte und längere Stellen beliedig hinzusügte. Welchen Titel diese Recension sührte, erssahren wir durch Ricephorus Callisti h. e. III, 18. Denn

<sup>7)</sup> Die Anficht ber Clementinen über David siehe Cap. II. §. 11. gegen Enbe, und §. 13. Anm. 4.

wenn bieser jene britte Recension der Clementinen, wie wir oben gesehn, kannte, wenn diese Recension eine Ueberarbeitung war, worin das Häretische ausgelassen war, was wir gleichfalls gezeigt, so kann die Annahme keinem Bedenken unterliegen, wenn wir von ihm ersahren, die Schrift, welche Clementinen genannt werde, sei von der Kirche vollkommen gezebilligt (τὰ νῦν παρ ημῶν Κλημέντια ὀνομαζόμενα — τῆ ἐκκλησία καὶ εὐπαράδεκτα) 8), daß jene britte Recension der Clementinen ebenfalls die Benennung: τὰ Κλέμεντια sührte.

.Wir treffen noch manche andere Spuren jener orthoboren Clementinen an, die eben fo jehr bagu bienen, unfere Behauptung, baß es eine folche von ber Epitome und ben Recognitio= nen verschiedene Ueberarbeitung ber Clementinen und zwar vom firchlichen Standpunit aus gegeben habe, ju bestätigen, ale über bie Beschaffenheit biefer Ueberarbeitung Licht ju verbreiten. -Bunachft wird unfere Behauptung burch ben Berfaffer ber athanafianischen Synopsis bestätigt, ber nach ber Anführung ber Clementinen (vergl. Cap. I. S. 7. Anm. 3.) hinzufest: έξ ων μετεφράσθησαν (find gleichsam aus ber haretischen in bie firchliche Sprache übersett) exleyévra rà aln9éarepa xai Jeó-Sobann ift hierher zu giehen bie Anmerfung πνευστα. --eines alten Scholiaften ju Gufeb's Rirchengeschichte III, 38. 9), worin biefer bie bem Clemens jugeschriebenen Schriften gegen den Vorwurf des Euseb où δè καθαρόν της αποστολικής δρθοδοξίας αποσώζει τον χαρακτήρα zu retten sucht. Sie der hatte er eine orthobore Bearbeitung vor Augen, freilich fann bies ebensowohl jene Epitome, als die Ausgabe, von ber wir hier fprechen, gewesen fein.

Auch fonst noch sinden wir Spuren bieser britten orthos boren Bearbeitung ber Clementinen. Bunachst im chronicon paschale, wo aus bem Buche rà Klnuévria eine Stelle ans

<sup>8)</sup> Falfchlich meint alfo Coun nach bem Borgange von Cotelerius und Lardner, bas die Clementinen des Nicephorus die §. 10. besprochene Epitome find. In diefer findet fich jene Stelle nicht, welche berfelbe mitstheilt. Bergl. oben.

<sup>9) — —</sup> τοῦ Κλήμεντος ἄπαγτα εν σεμνυνομένοις εστί τοῖς τροφίμοις τῆς εὐσεβείας.

geführt wird, die sich weber in den Clementinen, noch in den Recognitionen und der Epitome sindet, wovon aber Aehnliches in den Erstern, h. IX, 4., gelesen wird, die also mit großer Bahrsscheinlichseit aus unserer orthodoren Recension entlehnt ist 10). Auch Marimus der Bekenner sührt in seinen \*\*epádaia Ieo-doyixà, hroi exdoyai ex diapógwo bistiwo 11) und Iohannes Damascenus in seinen eclogis 12) mehrere Stellen an, die dem Tert der Clementinen so nahe kommen, daß sie am natürlichsten auf eine ihrer verschiedenen Uederarbeitungen, und weil sie weder mit dem Tert der Recognitionen noch der Epitome stimmen, auf unsere britte Uederarbeitung, auf die orthodore Recension derselben (das Häretische der Clementinen ist in jenen Stellen ausgelassen), zurückzusühren sind.

Enblich hat Cotelerius eine langere Stelle mitgetheilt, welche der Verfasser ber collectanea de dogmatibus sidei ex script. eccl. (c. 1. περί της έν τριάδι καὶ έν μονάδι θεολογίας) aus der Schrift «τὰ Κλημέντια» ausbewahrt hat, die ebenfalls hochst wahrscheinlich aus der orthodoren Recension der Clementinen entnommen ist, da sich weder in unsern Clementinen, noch den Recognitionen und der Epitome auch nur eine ähnliche Stelle sindet. Die mitgetheilte ziemlich lange Stelle sucht die gleiche Ewigseit des Vaters, Sohnes und Geistes zu erweisen. Sehen wir so, daß diese britte Ueberarbeitung sich aussührlicher über den heiligen Geist verbreitete, so wird die

<sup>10)</sup> Bergl. Cap. I. §. 7. Anm. 1. Auch ein paar andere Stellen führt bas genannte Chronicon an, die ebenfalls in biefer Recension geftamben haben werben.

<sup>11)</sup> c. 53. περὶ ψυχῆς: 'Αθάνατοι πᾶσαι x. τ. λ. vergl. h. XI,
11. — Ebenbasicibst: Πάντων ἀναπνέουσαι x. τ. λ., vergl. h. XVII,
10. u. c. 55.; περὶ έκουσιου καὶ ἀκουσιου: Μάλιστα πάντων x. τ. λ.
vergl. h. XI, 8.

<sup>12)</sup> Diese Schrift ist, wie Dubinus (commentarius de script, eccles. tom. I. p. 1779.) zeigt, von Iohannes Damascenus dem Jüngern, Archiepiscopus von Antiochia, gegen das Ende des Iten Isahrhamberts versaßt. Cotelerius hat mehrere hierber gehörige Stellen aus der seiben in seiner Ausgabe der Clementinen mitgetheilt. Bergl. seine Bermerkungen zu h. II, 86., h. II, 48. 49. 50., h. III, 8. 10., h. IV, 11., h. IX, 2.

Annahme, daß das von Cotelerius 13) aus einem Coder der königl. Pariser Bibliothek Nr. 1026. mitgetheilte Fragment über den heiligen Geist, welchem der Rame des römischen Clemens voranstand, ebenfalls in dieser dritten Ueberarbeitung seinem Plat gefunden hat, gewiß als wahrscheinlich erschelnen müssen, da sich eine auch nur ähnliche Stelle in allen seinen ächten und unächten Schriften nicht nachweisen läßt. Eben hierher werden wir auch eine Stelle beziehn, die Basilius von Casarea in der Schrift de spiritu sancto c. 29. aus dem römischen Clemens ansührt: Lö genow (nämlich Clemens) d Jedz xai d xiquog Insovg Xquordy xai to urvevua äyton 14), ebenso wie auch der Versassen der disputatio contra Arium (tom. I. opp. Athan. ed. Paris. p. 135.) auf dieselbe Rücksicht nimmt 15).

Mag es auch immerhin unentschieben bleiben, ob alle biefe Stellen in ber verloren gegangenen britten Recenfion unferer Clementinen gestanden haben, so viel ift jedenfalls burch bie bisherigen Erörterungen außer allem 3weifel gefest, bag es eine folche Bearbeitung gegeben haben muß. Sie führte ebenfalls bie Benennung «Clementinen» und muß icon im vierten Jahrhundert angefertigt fein, ba bas chronicon paschale, beffen erfter Theil nach ber Mitte biefes Jahrhunderts verfaßt ift, und bie pseudoathanasianische, nicht lange nach bes Athanasius Tobe versaßte Synopsis ihrer gebenken. Achten wir barauf, wie bie Abfaffung grabe in bie Beit ber arianischen und ber mit biesen aufammenhangenben Streitigfeiten gefallen fein muß, nehmen wir hingu, daß fie fich ausführlicher über ben beiligen Beift verbreitet hat 16) und zwar im Sinne ber Orthodoxie 17), so mochte bie Bermuthung nicht unbegrundet baftehn, daß fie eben in Folge ber genannten Streitigkeiten entstand. Unftreitig ift

<sup>13)</sup> In ber Anmertung zu roc. I, 24.

<sup>14)</sup> Rach ber Benebictiner Ausgabe, Paris 1780. tom. III. p. 61.

<sup>15)</sup> Bergl. Cotelerius ju roc. VIII, 9.

<sup>16)</sup> Baprend boch ihre Grunbfchrift, Die elementinischen homilien, faft gar nicht bes beiligen Geiftes Ermabnung thun.

<sup>17)</sup> Wie sich benn Basilius für seine Lehre hierüber auf biese Schrift berufen konnte, und wirklich in bem von Cotelerius aufbewahrten Fragment die gleiche Ewigkeit des Geistes mit dem Bater und Sohn bedauptet wird.

fie in ber morgenländischen Kirche verfaßt, da fie ben Anfahrungen nach zu urtheilen fast nur hier bekannt gewesen zu sein scheint, wie umgekehrt die Recognitionen hauptsächlich im Abendland verbreitet waren.

Eine vierte Bearbeitung eines Theils ber Clementinen waren vielleicht bie ichon früher besprochenen dialoyoi Mérgov xai Aniwrog, beren schon Euseb h. e. III, 38. als einer pfeuboclementinischen Schrift gebenkt, und die weber mit den Clementinen (vergl. Cap. I. S. 7.), noch mit ben Recognitionen (vergl. Cap. III. S. 3.) ibentisch finb. Benigstene enthalten bie Clementinen h. IV. u. VI. eine Disputation zwischen Clemens und Apion, und ba es hochst unwahrscheinlich ift, bag diese Disputation und jene diáloyor Mérgov xai Arriwros gang unabhangig von einander entstanden find, fo ift bie Annahme, daß bie Letteren auf bem Grunbe ber Erfteren verfast find, boch gewiß weit natürlicher, als die umgefehrte Boraussepung, daß der Berfaffer der Clementinen die dialogos Nérgov x. r. l. benutt 18), ba bie Clementinen burchweg ben Eindrud von hoher Driginalität und Selbfiftanbigfeit machen. Gewiffes läßt fich naturlich hierüber nicht ausmachen.

<sup>18)</sup> Bas Grabe, spicileg. I. p. 273., annimmt.

# Biertes Capitel.

Die Richtung der Clementinen. Der Ebionitismus nach seiner historischen und dogmatischen Seite. Zeit und Ort der Absassung der Clementinen, ihre Tendenz, die Verhältnisse, unter denen sie entstanden.

Wir haben in ben beiben erften Abschnitten bie Clementinen nach ihrer außern (Cap. I.), wie innern (Cap. II.) Beschaffenheit tennen gelernt. Inbem wir jest baran geben, bie Entstehung nach allen Seiten bin - b. h. bie Richtung, aus ber fie hervorgegangen find, die Beit und ben Ort ihrer Abfasfung, ihre Tendeng u. f. w. - ins Licht ju fegen, fo ift es hauptfachlich die Frage nach ihrer Richtung, welche vor allen andern hervortritt, und an beren Beantwortung fich alle übrigen Untersuchungen anschließen. Die Antwort auf biese Frage lautet aber, wie wir bies früher gesehen, überaus verschieben. Kaft allen religiöfen Erscheinungen ber ersten driftlichen Jahrhunderte ift unfere Schrift zugeeignet worben, bem Ebionitismus, bem Ragaraismus, bem Gnofticismus, ber fatholifchen Rirche, ber alexandrinischen Religionsphilosophie, bem Monardianismus. Auf alle biefe verschiebenen Unnahmen haben wir. che wir unfere Anficht entwideln und begrunden fonnen, naber einzugehn, porläufig jedoch nur auf bie beiben letten, ba wir bie erfte felbft theilen, und fich fur bie Brufung ber anbern im Berlauf ber Untersuchungen ein paffenberer Ort barbieten wird.

#### **e**. 1.

Prüfung ber berichiebenen Annahmen in Betreff ber Richtung ber Clementinen.

Für ein Product der alerandrinischen Religionsphilosophie haben Mosheim, Hamberger, Schröck, Gersdorf, Paniel und Dahne die Clementinen erflart 1); aber nur Mosheim und Dahne vertreten diese Annahme mit Gründen. Beide weichen jedoch bei genauerer Bestimmung des christlichen Alerandrinismus, dem der Verfasser gehuldigt haben soll, von einander ab.

Mosheim führt nämlich die Eigenthümlichkeit der Elementinen auf den Neuplatonismus zurück. Der Berfasser ist nach ihm ein alerandrinischer Jude, der zu Alerandrien die Grundsähe der neuplatonischen Schule einges sogen und sie nach seinem Uebertritt zum Christenthum theilweise in dasselbe übergetragen hatte. Autor Judaeus suit, isque Alexandriae genitus et educatus (in der Abhandlung de turb. p. rec. Pl. eccl. p. 176.) — — Imbutus erat — — sententiis Ammonii Plotini et resiquorum, quibus tanquam sirmamentis et sulcris nitebatur recentior philosophia platonica (p. 187.). Er sührt sur tiese Annahme an:

- 1) Die Uebereinstimmung bes Pfeudoclemens in der Lehre, von den Damonen mit den Neuplatonifern. Wie Porphyrius, fo lehre auch der Verfasser der Clementinen, daß die Damonen an Thieropfern Gefallen fänden, diese daher von den Weisen zu fliehen seien.
  - 2) Wie die Reuplatoniter, fo habe auch unfer Berfaffer bie Sterne für belebte Wefen und für eine Art von Göttern gehalten.
  - 3) Rach beiben sei es beffer, sich bes Fleischgenusses zu enthalten.
  - 4) Beiden fei ferner gemeinfam die Annahme einer Alles burchbringenden Weltfeele,
    - 5) bas Hervorheben ber menschlichen Freiheit,
      - 6) die Gestattung der f. g. fraus pia.

<sup>1)</sup> Die betreffenben Schriften fiebe in ber Litteratur, Anm. 23. 26. 49.

Abgesehen bavon, baß Einiges nicht richtig sein burfte 2), fo leuchtet boch leicht ein, bag alles Borgebrachte ebenfomenia bas Eigenthumliche bes Neuplatonismus als bas ber Clementinen bilbet; fo bag man fich in ber That wundern muß, wie bem großen Manne bie Schwäche feines Beweises entgehen tonnte. - 3mar durfen wir bei ber Annahme Modheims nicht erwarten, bag fich alle Eigenthumlichfeiten bes Reuplatonismus auch in ben Clementinen wiederfinden; Diese mußten in bemselben Grade schwinden, in welchem fich ber Berfaffer bem Ginfluß des Christenthums hingab, aber wohl, baß ber Brund für bie Eigenthumlichfeit ber Clementinen, b. b. für ihre Abweichungen von ben bamale berricbenden Unfichten. fich im Reuplatonismus nachweisen laffe. aber nicht im Beringften ber gall. Wie follte wohl fur ihre Behauptung ber völligen Ibentitat bes Chriftenthums und bes mahren Jubenthums, für ihre Unterscheibung bes achten Jubenihums von ben fpatern Verfalschungen beffelben - ber altteft. Religion -, für ihre Ibentificirung ber Trager ber beiben Religionen, bes Adam, Enoch, Roah, Abraham, Isaaf, Jakob, Mofes, Chriftus ein auch nur fcbeinbarer Grund in ber neuplatonischen Philosophie aufgefunden werben tonnen? Auf ben efletischen Charafter berfelben tonnen wir uns gewiß nicht be rufen, ba die Clementinen boch bas Beibenthum in allen feinen Bestaltungen für absolut verwerflich halten. Bergl. oben G. Mosheim hat einen anbern Erflärungsversuch einge-135 ff. Er ift ber Unficht, daß ber Berfaffer gur Unnahme fcblagen. ber Ibentität von Abam und Chriftus gefommen fei, indem er bem Ginwurf, weshalb Chriftus nicht früher erschienen, habe begegnen wollen; jur Unterscheibung ber acht jubifchen Religion von ber altteft, um bie Gnoftifer ju wiberlegen, welche fich für

<sup>2)</sup> Benn auch aus ber von Mosheim beigebrachten Stelle, h. III, 35., hervorgeht, bag die Clementinen die Steine für belebte Befen ans sehn, so ift doch die Behauptung, daß sie diestelben für eine Art von Sotztern gehalten haben, burchaus unrichtig. Dies ift nicht nur in keiner Stelle der Clementinen enthalten, sondern auch mit ihrer Ansicht, vermöge welcher es unbedingt verwersich ist, irgend einem Andern außer dem Eisnen Gott den Ramen eGott» zu ertheilen (vergl. oben S. 134 ff. u. 144.), schlechthin unvereindar.

ihre Behauptung, daß ein niederer Gott die Welt geschaffen, auf die Stellen des alten Testaments beriefen, in denen nach ihrem Dafürhalten unwürdige Borstellungen von Gott enthalten waren. Wäre dies der Fall, dann hätten wir, weil in jenen Ansichten das ganze dogmatische System der Clementinen begründet ift, einen genügenden Erklärungsgrund für alle ihre Eigensthümlichkeiten, und wir müßten sie einem Mitgliede der katholischen Kirche beilegen, den nur die Opposition gegen die Gegner zu abweichenden Ansichten verleitet habe. Allein eben weil die bezeichneten Lehren die Grundlage des ganzen clementinischen Systems sind, eben weil sie mithin einen bestimmten positiven Charafter tragen, können sie unmöglich auf einem rein neganzen Wege erklärt werden.

Es ist nach dem Gesagten wohl nicht erst nöthig, darauf ausmerksam zu machen, welchen Contrast das plotinische Er mit dem Anthropomorphismus der Elementinen bilbet (vergl. oden S. 146 f.), wie verschieden die neuplatonische Trias zo Er, ö rovs, i ψυχή von der Trinitätslehre unsers Versassers ist (vergl. S. 138 ff.). Wo sindet sich in den Clementinen auch nur eine Spur vom xόσμος νοητός der Reuplatoniser, wie fern steht der Rosmogonie der Lettern die Schöpfungstheorie der Clementinen, anderer bedeutender Unterschiede, daß die Clementinen die allegorische Interpretation durchaus verwersen u. s. w., gar nicht zu gebenken.

Mas endlich eine Ableitung der Clementinen aus dem Reuplatonismus völlig unmöglich macht, ist der Umstand, das dieser in einer Zeit entstanden ist, in welcher die Clementinen längst versaßt waren. Mosheim sest die Entstehung unserer Schrift in den Ansang des dritten Jahrhunderts; allein da in diese Zeit schon eine Ueberarbeitung berselben — die Recognitionen — fällt (Cap. III. §. 8.), so müssen wir mit der Absassung der Clementinen nothwendig ins zweite Jahrhundert zurückgehn (vergl. die spätern Untersuchungen darüber). Run aber lebte der Begründer der neuplatonischen Schule, Ammonius Sassas, gegen das Ende des zweiten und im Ansang des dritten Jahrhunderts (er starb nicht vor d. J. 243). — Freilich ist nicht zu läugnen, daß die allgemeine Denkart, von welcher der Reuplatonismus eine eigenthümliche, besondere Form dar-

kellt, schon lange vorher als Platonismus (obwohl nicht mehr als der ursprüngliche, sondern mit mannigsachen andern Elementen versetze) bestanden hatte 3). Sonach wäre es der Zeit nach wohl zulässig, auf diesen die Clementinen zurüczuführen. Wollen wir dies annehmen, dann liegt die Ansicht von Dähne nahe, welcher die Clementinen durch die Vermittlung der jüslich alerandrinischen Religionsphilosophie mit dem Platonismus in Verbindung bringt.

Rach Dahne find die Clementinen namlich das Product eines in ber jubifch alexandrinischen Religionsphilosophie gebilbeten Judenchriften (Chriftuspartei S. 57 ff. S. 98 ff.). Bur Begründung biefer Annahme bringt er Folgendes bei:

1) Die Offenbarungstheorie ber Clementinen stimme mit ber ber judisch alexandrinischen Religionsphilosophie vollkommen überein, da beibe die Offenbarung «als eine innere, auf einer endlichen, wesentlichen Bereinigung des menschlichen Geistes mit dem göttlichen Logos ruhende» auffassen, deren Möglichkeit «in dem angebornen Wahrheitskeim, welchen jeder Mensch vermöge seines göttlichen Geistes in sich trage», gegeben sei. S. 57 ff.

Es ist wahr, daß die Clementinen und Philo denselben Bermittler der Schöpfung 4) wie der Offenbarung kennen, die Erstern die Sophia, der Lettere den Logos. Allein wie dies unmöglich eine Abhängigkeit beweisen kann, so wird eine solche ichon dadurch höchst unwahrscheinlich, daß sich in den Clemeninen nicht allein die Bezeichnung Logos gar nicht sindet, obwohl sie Gophia auf mannigsache andere Weise umschreiben vergl. oben S. 139 f.) 5), sondern daß sie auch ihrer Sophia.

<sup>3)</sup> Wie nade kommt nicht namentlich Numenius ben Lehren ber Reuplatoniker! Bergl. besonbers Ritter, Geschichte ber Philosophie, theil IV., hamburg 1834. G. 527 ff. u. 537.

<sup>4)</sup> In ber Lehre von ber Schöpfung ift auch ber Unterschied gu eachten, baß Philo eine von Ewigkeit neben Gott eriftirende Materie nnahm, aus ber bie Belt in ihrer gegenwartigen Gestalt geformt fet. bergt. Dahne, jubifch aler. Religionsphilos. S. 183 ff. Anders bie Clestentinen. Siehe oben S. 153 ff.

<sup>5)</sup> Was um so weriger als unbedeutend angesehn werden darf, je efer diese Bezeichnung im System der Alexandriner begründet ist (vergl. kinne, jübisch alex. Rel.phil. S. 210.) und je constanter sich dieselbe bet ien benen findet, welche von der jübisch alex. Rel.phil. berührt sind.

eine wesentlich andere Stellung ertheilen, als Philo seinem & Denn mahrend im Spftem bes Lettern ber Logos bai Medium ift, burch welches sich die hochste Gottheit offenbart, fe ftellen die Clementinen ber Sophia, als ber rechten Sand Gov tes, noch seine linke - ben Teufel - jur Seite, bie erfte jun Berricher über bas fünftige, ewige Reich, ber Teufel jum Bern ber Gegenwart eingefest - beibe vollftreden nur ben Billen Gottes 6). Der bebeutenbfte Unterschied ift aber, bag nach ben Clementinen die Sophia selbst in Abam Mensch geworben if mithin allen Menschen vermöge ihrer Abstammung von Abau einwohnt, wenn fie gleich in biefen wegen ber Berbindung mit ber animalischen Seele nicht in ungetrübter Reinheit bervorte ten fann 7), bagegen bie vernünftige Seele bes Menfchen nat Philo fo wenig mit bem Logos identisch, bag fie nur ein Abbild desselben ift, wie der Logos selbst das Abbild des hochsten Gottes 8). Sierin ift benn auch bie erfte und hauptfachs lichfte Differenz zwischen beiben in hinficht auf bie Offenba rung begrundet - thre verschiedene Inspirationetheorie. Philo die vernünftige Seele tief unter ben Logos ftellte, fo mußte er bie Buftanbe, in benen bie Offenbarung erfolgte, als effratische auffaffen, ale Buftanbe, in benen bas menschliche Be mußtsein gurudtritt, und nur Gott burch ben Dund bes Pra pheten rebet 9), - welche aber ebenbeshalb auch vorübergehent find. Daß die Clementinen gegen biefe Kaffung ber Inspiration ausbrudlich polemisiren, haben wir fruber gefeben.

<sup>6)</sup> Bergl. oben S. 160 ff.

<sup>7)</sup> Bergl. G. 172 f.

<sup>8)</sup> Bergi. Dabne a. a. D. S. 296 ff. Ammert. unb G. 341.

Mit dieser Differenz hangt auch zusammen, das die Clementims Gott in viel unmittelbarere Berbindung mit dem Menschen bringen, als to jübische Alexandrinismus. Die Clementinen suchen Gott als ein Wessen darzustellen, welches Alle mit der größten Liebe umfassen müßten, und kommen si dazu, Gott eine menschliche Gestalt beizulegen. Bergl. oden G. 146f. Esferne steht aber dem Anthropomorphismus unsers Bersassers das der Sphilo! Sollte diese Berschiedenheit nicht schon allein geeignet sein, gezudie Ableitung der Clementinen jaus dem Alexandrinismus Bedenken zu erregen?

<sup>9)</sup> Bergl. die von Schwegler (b. Mont, S. 100.) beigebrachen Stellen. Auch Dahne S. 388 ff. u. öfter.

geltend machen, daß die Sophia selbst in Abam wie in allen andern wahren Propheten erschienen sei 10), so mußten sie nache brudlich darauf bringen, daß der wahre Prophet ein klares Beswußtsein von dem habe, was er rede, und immer den Geist bestise. Bergl. oben S. 187. 11).

hiermit hangt eine aweite Berfchiebenheit eng gufammen. die Rothwendigkeit einer äußern geschichtlichen Offenbarung betreffend. Rach Philo, wie nach ben Clementinen ift ber Menfc burch fich felbst nicht im Stande jur Bahrheit zu gelangen. Aber nach Philo kann ein Zeber berselben göttlichen Erleuche tung theilhaftig werden wie die Propheten; er fennt feinen mefentlichen Unterschied zwischen ber einem jeben Guten zu Theil werbenden Erleuchtung und ber ben Propheten au Theil gewordenen (vergl. Dahne S. 30. Anm. S. 387 ff. Anm.). παντί ανθρώπω αστείω δ ίερδς λόγος προφητείαν μαρrogel. Daher fann von einer Rothwendigkeit einer außern geschichtlichen Offenbarung im Spftem bes jubifden Alexandrinismus nicht bie Rebe fein. Zwar hält Philo als Jude die Autorität der heiligen Bücher entschieden fest; wenn aber nach ihm ein jeder Gute ein Brophet ift, wenn eine prophetische Erleuchtung selbst jum tiefern Berständniß ber Schrift nothwendig ist (rods sargious vouous άμήχανον άνθρωπίνην επινοήσαι ψυχήν άνευ κατακωγής ένθέου) 12), bann mußte offenbar ber innern Offenbarung gegenüber der Werth der historischen mehr schwinden. bie Clementinen eine momentane Erleuchtung entschieden gurud: weisen und als mahre Propheten nur die betrachten, in benen bie Sophia felbst erschienen ift - felbst Betrus ift nicht ein Brophet, fonbern nur ein Schuler beffelben -, fo heben fie aufe Bestimmtefte bie Rothwendigfeit einer außern geschichtlichen Offenbarung hervor 13). Denn wenn

<sup>10)</sup> Bergl. Cap. II. §. 1. u. 13.

<sup>11)</sup> hierin ift benn auch bie weitere Berichiebenheit begrunbet, bag bie Clementinen bie allegorifche Auslegung ber Alexandriner entschieben verwerfen.

<sup>12)</sup> Bergl. Dahne S. 74., ferner S. 389. Schwegler S. 100.

<sup>18)</sup> hiermit fteht bie Differenz ber Clementinen von ben jubifchen Alexandrinern, daß die Erftern ben altteft. Urfunden nur einen febr ge-

jeber Mensch vermöge seiner Abstammung von Abam an ber Sophia Theil hat, so ist diese boch im Menschen durch die Bersbindung mit der animalischen — von Eva herrührenden — pon eva herrührenden — pon bergestalt gebunden, daß er durch sich selbst nie zur Bahrscheit zu gelangen vermag. Deshalb ist er der außern historischen Offenbarung ebensosehr benöthigt, als es nur des Anschließens an diese bedarf, damit sein Wahrheitssinn erschlossen, und das zuerst auf Autorität Angenommene ein Inneres werde !!).

Eine britte Differenz betrifft die Person bes wahren Propheten. Nach den Clementinen sind außer Jesus nur Adam, Henoch, Roah, Abraham, Isaak, Jasob, Woses die Träger der wahren Prophetie, alle Bücher des alt. Test., außer dem Pentateuch 15), rühren von der falschen Prophetie her. Allerdings ertheilt auch Philo dem Woses eine Priorität, er nennt ihn

ringen Berth beilegen, bie Bestern bagegen eine wortliche Gingebung berfelben annehmen, nur in fceinbarem Biberfpruch. Denn bie wortliche Eingebung beruht bei Philo auf feiner Auffaffung ber Inspiration, wenach ber gottliche Beift burchaus tas Agens, ber Menfc bas blege Sporvor besselben ist. Da aber, nach ihm, wie wir oben gesehen, ein Zeber einer folden Inspiration theilhaftig werben tann, ja ber tiefe Ginn ber heiligen Schrift, bem blinden und ungeweihten Auge ber Menge verfclof: fen, nur burch eine Agentliche Gingebung Gottes ertennbar ift, fo mußte eben mit biefer Unnahme ber Berth ber hiftorifchen Offenbarung ungeache tet ber Behauptung einer wortlichen Inspiration ber beiligen Schrift febr fcminben, wogegen bie Unnahme ber Clementinen, bag alle altteft. Goriften außer bem Pentateuch von ber falfchen Prophetie herruhren, ber Pentateuch aber wegen feiner nachmofaifchen Abfaffung neben bem act Mofaifchen auch vieles Irrige und Unwahre enthalte, mit ihrer Behaup: tung ber Rothwendigfeit einer außern, gefdichtlichen Offenbarung burch: aus in teinem Wiberfpruch fteht, ba nach ihrer Borausfehung bie burch bie mahren Propheten verfunbigte und fur ben Menfchen nur burd ibre Bermittlung erreichbare Babrbeit bis auf Chriftus in geheimer Tradition fortgepflangt, von ihm aber jum Gimeingut Muer er boben ift.

<sup>14)</sup> Unrichtig ift es, wenn Dahne (Chriftuspartei & 67 — 62.), ebenso wie Baumgarten Grusius und hagenbach, nur die eine Seite ber clementinischen Offenbarungetheorie — die innere — hervorhebt. Bergl. Cap. II. §. 11.

<sup>18)</sup> Obwohl auch ber Pentateuch nach ihrer Annahme viele verfälschte Stellen enthält. Bergl. oben S. 196.

den ägzengopfen, den doxumeraror noopprer 16), und ordnet ihm die übrigen heiligen Schriftfteller als seine Erklärer unter, allein dies ift doch nur ein Gradunterschied, auch bei ihnen sindet er eigenthümliche göttliche Geheimnisse (Dähne S. 31.), von der Ansicht der Clementinen, die in den spätern heiligen Schriftstellern salsche Propheten erbliden, ist er somit weit entsernt. — Und wenn die Clementinen alle wahren Propheten als Erscheinungsformen der Sophia identissieren, so weiß Philo hiervon gar nichts. — Alle diese drei höchst bedeutenden Differenzen hat Dahne ganz unbeachtet gelassen.

2) Dies führt uns auf ben zweiten von Dahne für feine Ansicht geltend gemachten Bunkt, wonach er bie elementinische Ibentificirung von Abam und Christus vom alexanbrinischen Standpunkt aus erklaren will. Bufolge einer gang eigenthumlichen Umbeutung ber bem mosaischen Beset voraufgeschickten geschichtlichen Nachrichten faßten die Alexandriner» - so ent widelt Dahne seine Ansicht Chriftuspartei S. 102 ff. - chie bort genannten Personen, ohne ihr geschichtliches Erscheinen im Allgemeinen aufzuheben, boch zugleich auch im hohern, mbe ftischen Verstande als Seelenzustande bes Menschen auf, und faben benn namentlich ben Abam ale bas Symbol bes reinen mit bem Korper noch nicht verbundenen menschlichen und, weil fie Beiftiges und Bottliches nicht fonberten, gottlichen Beiftes Diefer Deutung zufolge konnte man behaupten - wie an. bies ber Berfaffer ber Clementinen thut — bag Abam wie in allen beffern Menfchen, fo namentlich in ben Propheten, gang besonders aber in Christo wiebergefehrt fei ».

Bunachst ift zu entgegnen, daß die judischen Alexandriner boch Abam nur als bas Symbol des reinen menschlichen Geistes betrachteten; und sowohl die, welche der allegorischen Erklärung gegenüber die objective Realität und Bahrheit der Geschichte und des Buchstabens ganz aufgaben 17), als auch biejenigen, welche, wie Philo selbst — ohne Zweisel die Mehr-

<sup>16)</sup> Bergl. Bleet's Debraerbrief, Abtheil. II. Berlin 1836. C. 17., Dahne, a. a. D. S. 29. Unm., Partmann, Berbindung bes alt. Teft. mit bem neuen, Damburg 1831. S. 76 f.

<sup>17)</sup> Bergl. Dahne, jub. aler. Rel.phil. I. G. 66., Reander, Kieschengeschichte 1. 99.

nit Ausnahme weniger Stellen seinen neben bem allegorischen überall mit Ausnahme weniger Stellen sesthielten, waren, obwohl sie ben Abam höher stellten als seine Nachsommen 18), doch sern davon, das, was sie symbolisch in ihm dargestellt sanden, auf seine historische Erscheinung zu übertragen, wie sie ihn auch keineswegs von der Sünde freisprachen. So wäre wohl begreislich, wie ein zum Christenthum übergetretener jüdischer Alerandriner in der historischen Person Christi das realisitet sunden mochte, was er in Adam symbolisch vorgebildet erblicke, aber nie, wie ein solcher den geschichtlichen Adam mit Christo ibentissieren konnte. Dies thun aber die Elementinen mit ihrer Annahme, daß die Sophia in Adam wie in Christo erschienen sei 19).

Das ift ber Eine hochft bedeutende Unterschied ber Cle mentinen von ben judifchen Alexandrinern, bag bie Erftern auf ben geschichtlichen Abam übertragen, was bie Lettern nur fpmbolifch in ihm bargeftellt glaubten. Aber auch hiervon abgefeben muffen wir fagen, bag ber jubifche Aleranbrinismus keineswegs ber Boben mar,' aus bem bie clementinische Ibentificirung von Abam und Chriftus hervorgeben fonnte. teten bie Alexandriner wirklich, was nach Dahne's Bemerkungen (S. 437 ff.) feineswege unwahrscheinlich ift, bag ber Logos felbft als Messias erscheinen werde, so erhoben sie ihn felbft ia weit über bas, mas fie in Abam symbolisch angebeutet fanben, und es mare unbegreiflich, wie ein jum Chriftenthum überge tretener Aleranbriner guch Abam als ben Mensch gewortenen Logos betrachten fonnte. Erwarteten fie aber im Deffias nut bas verwirklicht, was sie in Abam symbolisch bargestellt fanten, fo mare bie clementinische Annahme, bag bie Sophia (ter Logos ber Alexandriner) in beiben erschienen sei, nicht minder Rehmen wir noch hinzu, bag biese Unnahme in ben Clementinen eng mit ber Behauptung jusammenhangt, bag die Sophia auch in Henoch, Noah, Abraham, Isaat, Jatob. Mofes Menfch geworben ift, bag aber die jubifchen Alexanbriner Enos, Henoch, Roah nur als Symbol ber niebern bur

<sup>18)</sup> Bergl. Dabne G. 255.

<sup>19</sup> Bergi. oben G. 194 ff. u. öfter.

gerlichen Tugenb 20) (ihrer Unterscheidung ber Tugend in eine niedere und hohere gemäß, vergl. Dahne S. 369 ff.) erblicken, so wird vollends flar, daß es der Alexandrinismus nicht ift, dem biese Ansicht ber Elementinen entsproffen sein kann.

Wenn sonach die Berührungspunkte, welche Dahne zwisschen unserer Schrift und dem jüdischen Alerandrinismus hat finden wollen, bei genauerer Betrachtung schwinden, wenn überall tiefer liegende Differenzen hervortreten, wo scheindar Harmonie obwaltet, wenn sich, — wie wir dies bei der Widerlegung der Dähneschen Argumente Gelegenheit gehabt haben hervorzuhesben, — grade von den eigenthümlichen Vorstellungen der Elesmentinen nichts Analoges in der jüdisch alerandrinischen Religionsphilosophie sindet, dann werden wir sicher die Ansicht vom alerandrinischen Ursprung der Elementinen zurückweisen mussen.

Die zweite Annahme, bie wir hier genauer zu prufen haben, ift die schon von Colln und nach ihm besonders von Schenfel 21) geltenb gemachte, nach ber bie Clementinen von einem romischen Monarchianer vor ber Zeit Bictor's verfaßt fein follen. Schenkel geht von ber vielbesprochenen Stelle bes Gufeb h. e. V, 28. aus. Der Ungenannte, aus bem bie bortige Beschreibung ber Artemoniten entlehnt ift, beruft fich jur Biberlegung ihrer Behauptung, daß ihre Lehre bie von Anfang an bis jur Beit bes romifchen Bictor herrschende gewesen fei, auf Justin, Miltiabes, Tatian u. a., έν οίς απασι θεολοyeirar o Xoioros. Beshalb, fragt Schenfel, übergeht er ben romischen Gemens? Der Grund fonne fein anderer fein, als meil biefer für ben Berfaffer ber Clementinen gegolten habe. Ex erudito igitur, fahrt et fort, veterique opinioni de Christi persona (b. h. nach Schenfel ber artemonitischen) addicto viro ante Victoris tempora hoc opus exaratum -- crediderim. Allein gesett auch, ber Ungenannte habe fich aus bem Grunde nicht auf ben romischen Clemens berufen, weil er biefen fur ben Berfaffer ber Clementinen hielt, fo fann hieraus doch unmöglich der artemonitische Charafter der

<sup>20)</sup> Wogegen sie Abraham, Isaat und Jakob als Symbol der höbern Augend ansahn. Bergl. Dahne S. 365 ff.

<sup>21)</sup> Bergl- bie Litteratur Unm. 46.

Elementinen gefolgert werben, ba bie Laugnung ber Gottheit Christi keineswegs bloß ben Artemoniten eigen war. Indeffen scheint auch Schenkel dies nicht als eigentliches Argument, sonbern nur als Einleitung zu seinen nachfolgenben brei Grunden zu betrachten.

- 1) Als erften Grund führt Schenkel bie Uebereinstimmung in ber Laugnung ber Gottheit Chrifti an, de eccl. corinth. p. 54. Daß die Clementinen wie bie Artemoniten bie Gottheit Chrifti betampfen (uber bie Erftern vergl. oben S. 143 f.), leibet feinen 3meifel. Allein wenn boch nicht in Abrebe geftellt werben fann, bag auch anbere Parteien als bie Artemoniten Diefelbe nicht anerkannten, fo fann bie Uebereinstimmung ber Clementirien mit ben Artemoniten in Diefem Puntte Doch nur bann Bedeutung haben, wenn auch bie Art und Beife, wie beibe bie Gottheit Chrifti beftreiten, biefelbe ift. Dies ift aber feineswege ber Fall. Die Artemoniten laugneten feine Gottbeit, indem fie bie bobere Ratur in ihm als bloge Gottes fraft faßten, wogegen nach ben Clementinen feine bobere Ratur bie Sophia - ein von Gott hypostatisch verschiebenes Befen ift, gegen beffen Gottheit fie bas Gezeugtfein geltenb machen, indem fie bavon ausgehn, nur wer in Allem einem Andem abnlich fei, tonne mit bemfelben Ramen, wie biefer, benannt werben (vergl. oben G. 143.).
- 2) Noch weit weniger vermag ber zweite von Schenkel hervorgehobene Punkt bas zu beweisen, was er soll. Schenkel glaubt, die Stelle des Euseb, h. e. V, 28., wo von den Attemoniten gesagt wird, γραφάς μέν θείας ἀφόβως δεραδιους-γήκασιν, und etwas weiterhin ταῖς θείαις γραφαῖς ἀφόβως ἐπέβαλον τὰς χεῖρας, λέγοντες αὐτὰς διωρθωκέναι, auß alte Testament beziehen und daraus entnehmen zu mussen, daß sie alle Stellen, welche die Einheit Gottes scheinbar beeinträchtigten, anderten, unter dem Vorgeben, sie zu berichtigen. Hierin sindet er dasselbe Versahren, wie in den Clementinen, welche alle solche Stellen für verfälscht erklärten.

Wir wollen mit Schenfel nicht barüber rechten, baß er bie angeführten Worte nur auf bas alte Testament bezieht 22).

<sup>22)</sup> Rach meiner Unficht ift bei ben angeführten Worten an bas

Aber unbegreiflich ift es, wie er bas hier ben Artemoniten pop geworfene Berfahren mit bem unfere Berfaffere aufammenftellen Die Artemoniten beabsichtigten ben Tert zu verbeffern. die ursprüngliche, achte Lesart wiederherzustellen (Léyovies adràs seil. ràs Isias ypapas diwo Iwxévai), mobei benn ibre Abschriften unter einander mannigfache Abweichungen barboten, wie der Ungenannte bei Euseb a. a. D. berichtet. also eine, wenn auch noch so willfürliche, Textesfritif. verschieden war aber bas Berfahren ber Clementinen. das Anfehn aller altteft. Bucher außer bem Bentateuth als von ber falfden Prophetie herrührend verwarfen und behaupteten, dif ihre Berfaffer nur mitunter auch Wahres ausgesprochen hatten (vergl. oben S. 192 ff.), fo leuchtet ein, bag hier von iner Textesfritif nicht die Rebe fein fann. Aber war ihr Berahren in Bezug auf den Pentateuch nicht vielleicht jener Textesritif der Artemoniten entsprechend? Es könnte dies auf ben rften Unblick fo scheinen. Moses war ja nach ihrer Borausepung einer aus ber Bahl ber mahren Propheten, im Bentaeuch lag feine Lehre aber, wie fie glaubten, verfalfct por.

lte, wie an bas neue Teftament ju benten. Denn bie von Echentel für ie alleinige Beziehung auf bas erftere geltenb gemachten Borte, Erros ે αὐτῶν οὐθὲ παραχαράσσειν ήξίωσαν αὐτάς, (scil. τὰς θείας γραας) αλλ' απλώς αρνησαμενοι τόν τε νόμον και τούς προφήτας (in cmfelben Capitel bes Gufeb), nothigen uns nur bie obige Stelle jebenfalls ud auf bas alte Teftament, feineswegs auf biefes allein zu beziehn. batte ber Berfaffer nämlich bei ben Borten: ebie Artemoniten baben ie heiligen Schriften ohne Scheu verfalfcht », an bas alte wie bas neue leftament, fo tonnte er, wenn ibm nachher beifiel, bag Danche bas alte kftament gang verwarfen, wohl fagen: Einige von ihnen murbigen fie icht einmal einer Berfälfchung, fondern verwerfen fie gang - obicon er er ungenau auf bas alte Teft. befchrantte, mas er vorher vom alten ab neuen ausgefagt batte. Daß abe bei ben Borten yourgeis uer elas agopos begadioupyinaoir auch an bas neue Teftament zu benn ift, erhellt baraus, bag ben Artemoniten vorher bie Behauptung beis legt wird, auch bie Apostel batten Christum für einen wilde ardewnor balten. Gobann aber aus einer Stelle bes Epiphanius h. LVII. c. 2. o bem Theodot eine von der bamals gewöhnlichen abweichenbe Inters mctation ber berühmten Stelle Rom. IX, 5. Schulb gegeben wirb. ergl. hierüber bie treffenben Bemerkungen von Gemler, Geschichte ber laubenslehre, Sheil I. G. 217. Xnm.

Entspricht bemnach nicht vielleicht ihr Bemühen, bas wirflich von Moses Herrührende von ben unächten Zusäten zu sondern, der Terteskritif der Artemoniten? Auch dies ift entschieden zu verneinen. Der Verfasser der Clementinen gab den mosaischen Ursprung des Pentateuchs auf, gleich bei dem Riederschreiben besselben war nach ihm die acht mosaische Lehre verfälsicht. Er sonnte demnach nicht den ursprünglichen Tert wiederherkellen, sondern nur ermitteln wollen, in wie weit der Verfasser acht Mosaisches, in wie weit unächte Jusäte ausgenommen habe.

.So ift bas Berfahren ber Clementinen und bes Artemonitismus ein gang verschiebenes. Eben fo verschieben ift auch bie Anficht über bas alte Testament, auf welche bas Berfahren beiber jurudweiset. Wenn bie Artemoniten eine Berbesserung des alttest. Tertes vornahmen, fo ließen sie boch bie Autoritat besselben unangetaftet. Dies leuchtet von felbft ein und geht noch außerbem aus ber weitern Bemertung (bei Eufeb 1. 1., bie Stelle ift mitgetheilt Anm. 22.) hervor, bag Ginige von ihnen bas alte Teft. nicht einmal einer Berfälfdung gewürdigt, fonbern einfach verworfen hatten. Dagegen vermat fen die Clemehtinen bas ganze alte Testament mit Ausnahme bes Pentateuche, bem fie aber auch nur bedingt gottliches Unfehn beilegen. Wenn nun aber biefe Unficht mit ihrer gangen religiösen Unschauung eng jusammenhangt, mit ber 3bentifici rung bes achten Jubenthums und Chriftenthums, mit ihrer Annahme einer boppelten Art von Brophetie, mit ihrer Inspira tionstheorie (wie öfter entwidelt ift), bagegen bie Textesfrink ber Artemoniten mit ihrer bialeftischen Berftanbesrichtung, ihren Studium ber griechischen Philosophie, fo leuchtet wohl ein, bas wir unmöglich bas Berhaltniß ber Elementinen und Artemoniten jum alten Testament und ihr Berfahren in Bezug auf baffelbe zusammenstellen burfen.

3) Der britte von Schenkel angeführte Grund ist: In philosophicas et mathematicas artes summum contusse videntur studium Monarchiani. Pseudoclementem et dialectica arte esse usum et mathematica ipsi cordi fuisse et philosophiae doctrina et institutis non leviter tantummodo suisse imbutum, nemo ignorabit. Selbst du Richtigseit dieses Arguments vorausgesest, musten weir deser

Beweistraft burchaus in Abrebe ftellen. Wie follte ber Schluß wohl im Geringften haltbar fein, ebie Artemoniten gaben viel auf griechische Philosophie, ber Berfaffer ber Clementinen gleiche falls, also ift er ein Artemonit». Aber nicht einmal die Richtigfeit bes Arguments fonnen wir jugeben. Die Theologie ber Artemoniten ruhete wesentlich auf bom Studium ber griechischen Philosophie, bagegen lautet bas Urtheil ber Clementinen über diefelbe burchaus verbammenb. Allerbings befaß ber Berfaffer felbft eine nicht unbedeutende philosophische Bilbung, fein Clemens hat alle philosophischen Syfteme fennen gelernt, aber bas Refultat feiner Bestrebungen ift: in der Philosophie erscheinen bie Dinge nicht wie fie find, sonbern nehmen nach ber Fähigfeit ber Bertreter einen größern ober geringern Schein ber Bahrheit an; erft im Chriftenthum findet er bas, mas er bei ber Mbilofophie vergebens gesucht hat (vergl. oben S. 51 ff). Beibenthum in allen feinen Gestaltungen, ale Bolleglaube, wie von Seiten feiner Philosophie, ift nach bem Urtheil unfere Berfaffers absolut verwerflich und eine Religion ber Unfittlichkeit (vergl. S. 135 ff.), fetbft ber größte heibnische Philosoph Soa frates wird mit bem Borwurf ber icanblichften Unsittlichfeit gebrandmarkt (h. V, 18.). Mur jur Widerlegung der heidnischen Begner auf ihrem Standpunft ift Die Kenntnig ber Philosophie brauchbar, weshalb benn auch nicht Betrus, fonbern ber philos fophisch gebilbete Clemens bas Beibenthum von Seiten feiner philosophischen Deutung befampfen muß (vergl. oben S. 884).

Beweiset somit schon Alles, womit Schenkel ben artemonitischen Charakter ber Clementinen hat barthun wollen, grade das Gegentheil, so bedarf es wohl keiner weitern Aussührung, wie sich von den eigenthümlichen Ansichten unsers Berkassers auch keine Spur bei den Artemoniten zeigt. Oder wer möchte es unternehmen, bei ihnen die clementinische Identiscirung des wahren Judenthums und Christenthums, die Unterscheidung des ächten Judenthums von der alttest. Religion, die Identssicirung von Adam, Henoch — — Moses, Christus auszuweisen? Und die Annahme Schenkels, der Berkasser der Clementinen sei in seiner Polemit gegen Marcion, der sich auf den Sündensall Adams berief, um auch dadurch die Mangelhaftigkeit des alttest. Gottes, der diesen gebildet, im Gegensat gegen den Gott des

Christenthums zu erweisen, so weit gegangen, Abam und Christus zu ibentisiciren, stellt sich leicht als gänzlich unhaltbar heraus. Ohne hervorzuheben, daß es ja genügt haben würte, die Sündlosigseit Adams zu behaupten und die Stellen, welche von seinem Sündensall handeln, für verfälscht zu erklären, daß nicht abzusehn ist, wie der Verfasser auf diese Weise dazu kommen konnte, die Identität von Abam und Christo zu behaupten, mache ich nur darauf ausmerkam 23), daß dies Dogma einem viel zu eigenthümlichen, positiven Charakter trägt, daß es viel zu genau mit dem ganzen eigenthümlichen System der Clementinen, mit ihrer Identisierung des Judenthums und Christenthums, mit ihrer Unterscheidung einer doppelten Art der Prophetie u. s. w. zusammenhängt, als daß es auf rein negativen Wege erklätt werden könnte.

So find die Elementinen weber alexandrinischen Ursprungs, noch ein Product der Monarchianer, ebenfalls kein Erzeugnis der katholischen Kirche (was aus der S. 4. zu gebenden Charafteristis der nachapost. Zeit von selbst etnleuchten wird), noch des Gnosticismus (vergl. S. 10.), noch des Nazaräismus (vergl. S. 5. am Ende), vielmehr des Ebionitismus, — Indem wir zum Erweise unserer Ansicht auf den Ebionitismus näher einzehen müssen, haben wir zunächst die Behauptung, daß es niemals eine solche Secte gegeben, zu besprechen.

### S. 2.

Die Annahme, daß es niemals eine Secte der Esio: niten gegeben habe, in ihrer geschichtlichen Ent= widelung.

Aus zwei gradezu entgegengesetten Anschauungen hinsicht lich des Ebionitismus wie der altesten Kirche konnte die Annahme, daß es nie eine besondere Secte der Ebioniten gegeben habe, hervorgehn. Hatte man, um jene Annahme zu begründen, die Ebioniten mit der katholischen Kirche auszugleichen, so konnte man sich bei diesem Ausgleichungsversuch entweder au die Ebioniten, oder an die erste katholische Kirche wenden, ents

<sup>23)</sup> Borauf auch Datne gegen Schenkel hingewiesen bat.

weder bie Erftern von ben ihnen Schuld gegebenen Irtlehren retten, ober jene Lehren ber gangen alteften Riche gueignen. Wenn nämlich die Bater inebesondere die niebrigen und umwurdigen ebionitischen Borftellungen himfictich ber Berfon Christ ins Auge faßten, fo ließ sich die bezeichnete Annahme entweber fo begrunden, daß man jene Ungaben ber niebrigen unmurbigen Borftellungen ober bas als irrig in Ahfpruch nahm, daß biefelben einer befondern Bartei und nicht vielmehr bet gangen altesten Rirche beigelegt worben find. Im erftern gall befreite :man bie Gbioniten aus ber Bahl ber Bas retifer, indem man fie gu tatholifchen Chriften, im zweiten baburch, bag man bie erften fatholischen Chriften zu Gbioniten machte; im erften nahm man die Eriftenz bes Chionitismus gang in Abrebe, im zweiten machte man aus einer Secte eine firchenhiftorische Beriode bes Ebionitismus. Beibe Annahmen haben ihre Bertreter gefunden, boch haben beibe - in ber angegebenen Kaffung grabezu entgegengeset - sich in ber Birklichkeit einander vielfach genähert. Denn einestheils konnte man, wenn man bie gange altefte Rirche bes Ebionitismus beschuldigte, also aus der Secte eine kirchenhistrische Beriode des Ebionitismus machte, boch von ber Ebionitenbeschreibung ber Bater Einzelnes als irrig abziehn; anberntheils war es natürlich, daß, wenn man die Ebioniten zu katholischen Christen erhet ben wollte und beshalb die Darstellung ihrer Lehren burch bie Bater als irrig verwarf, man boch häufig nicht bie absolute Unrichtigfeit berfelben behauptete, fondern etwas Bahres anerfannte, dem man bann die ersten fatholischen Christen - um beibe auszugleichen — näher zu bringen hatte.

In Folge ber lebhaften Streitigkeiten bes 17ten und 18ten Jahrhunderts über die Trinitätslehre der vornicänischen Bäter wandte man eine besondere Ausmerksamkeit auch den Ebioniten zu. Wenn man einerseits die ältesten Bäter in völlige Ueber-einstimmung mit den Bestimmungen des nicänischen Concils zu bringen suchte 1), so ging man anderseits zum Theil so weit, der ganzen ältesten Kirche, wenigstens die in die Witte des

<sup>1)</sup> So vor Allen Georg Bull in ben späterhin anzuführenben Schriften.

amelten Jahrhunderts bie Lehre von ber Gottheit und Bederiftens Chrifti abzusprechen - als eine Lehre, beren Einführung erft pom Platonismus ausgegangen fet. — Von diefer Anficht aus tonnte man leicht jur Behauptung fommen, baß bie ben Chioulten zugeschriebenen driftologischen Borftellungen bis auf Juftin ben Martyrer bie allein gultigen gewesen seien, und fomit jur Verwandlung ber Secte ber Ebioniten in eine Beit bes Ebionitismus. Schon Dan. Zwider hatte im Jahre 1658 Die Behauptung aufgestellt: Ebionitas primos et antiquissimos adeoque omnium maxime orthodoxos Christianos fuisse, mit benen bie gange altefte Rirche, mit Ausnahme ihrer Anficht von ber naturlichen Erzeugung Chrifti, völlig übereingestimmt ?). Eine abnliche Anficht sprechen Sam. Grell in mehreren Schriften 3), vor allem in feinem initium evangelii Joannis ex antiquitate restitutum 4), und Souve

<sup>2)</sup> In seinem anonym erschienenen irenicum irenicurum seu reconciliatoris Christianorum hodiernorum norma triplex, sana omnium hominum ratio, scriptura et traditiones, Amstelod. 1658. p. 70 seqq. 111 seqq. Bergl. bamit zwei andere Schristen von ihm: irenico — mastrix perpetuo convictus et constrictus, Amstelod. 1661. und sein henoticum Christianorum, Amstelod. 1662. Ich sense diese driften nur aus den actis eruditorum vom Iahre 1697. p. 506., Bulls judicium eccles. cathol. p. 70. und einigen andern Werten.

<sup>3)</sup> Unter bem Namen Gilbertus Clerkius (vergl. Baumgerten, Hallische Bibliothek Afeil III. S. 544 ff.) gab er 1695. seinen Antinicaenismus nehst zwei andern Abhandlungen heraus, sobann unter bem Ramen Lusas Mellicrus (bloß eine Berschung der Buchstaben von Samuel Crellius) fides primorum Ohristianorum ex Barnadae, Clemeatis et Hermae scriptis demonstrata, Londini 1697. Luch diese Schriften tenne ich nicht aus eigener Anschauung.

<sup>4)</sup> In I. 1726 unter bem Ramen Artemonius erschienen. Des Inhalt dieser Schrist senne ich aus Bull's Berten, besonders aber eus Obbersein's commentarius de Ebionaeis, vergl. daseilst p. 6. u. 473. An der ersten Stelle gibt er deren Inhalt so an: Ebionaei com — — praeexistentem aliquam Messiste divisam naturam plane ignorarent, nihilo se cius tamen optimi et primitivi ad ipso Christo et apostolis instituti Christiani essent, documento esse possunt, primos ac genuinos Christianos hac in parte prorsua a Sociaisais stare, horumque dogma communem et universalem ecclesiae per integra sere duo priera saecula doctrinam suisse, dum saeculo altero jam exeunte nonaullerum patram. Justini martyris praecipse

rain 5) aus. Insbesonbere ist hier J. Toland zu erwähnen, ber sich in seinem Nazarenus 6) zu zeigen bemühte, daß es so wenig eine Hateste ber Ebioniten gegeben habe, daß sie vielmehr die ächten und ursprünglichen Christen gewesen, mit benen die ganze Kirche, bis gegen das Ende des zweiten Jahrhungbetts die Lehre von der Gottheit Christi u. s. w. ausgekommen, übereingestimmt habe. Ebenso Bolingbroke 7) u. a. 8).

culpa acciderit, ut ex philosophia platonica somnium aliquod de praeexistente Christi divinitate in ecclesiam introduceretur ac primo quidem arianismus, sensim vero ipse homousianismus produceretur. — — Deinceps primitivos istos optimosque ex circumcisione Christianos oppressos ac violenter expulsos esse — —, nec posse rei christianae recte consuli, nisi ad Ebionaeorum Nazaraeorumque dogmata redeamus.

- 5) Le Platonisme devoilé, ou essai touchant le verbe platonicien, Cologné 1700., nach der Uebersegung von Löffler, 2te Ausgabe, Bullichau und Frenstadt 1792. Souverain macht die alte Kirche nicht gradzzu zu einer ebionitischen, wie er denn auch von einer besondern Secte der Edioniten redet. Bergl. S. 859 ff. Indem er aber die Dreieinigskeitslehre aus dem Platonismus ableitet, meint er, daß die alte Kirche nicht über die Lehre von der übernatürlichen Entstehung Christi in Bestress seiner Person hinausgegangen und eben nur hierin von den Edionisten abgewichen sei, die sie ebendeshalb auch als christliche Brüder, keinesswegs als Keger angeschen habe.
- 6) Nazarenus or Jewish, Gentile and Mahometan Christianity, Lond. 1718. Ich kenne dies Buch nur nach ber frangosischen Uebersstung, Londres 1777. Bergl. baseitbst p. 46 seqq. Ueber diese Schrift siehe auch Mosseim's ofter angeführten vindiciae antiquae christian. disciplinae und Lechter's Geschichte des englischen Deismus, Stuttgart und Aubingen 1841. Anhang I. S. 469 ff.
- 7) Seine Werte sind nach feinem Tobe herausgegeben von David Mallet: the philosophical Works of the Right Honorable Henry St. John Lord Viscount Bolingbroke in five volumes, Lond. 1754. Bergl. besonders den zweiten Band. Ich kenne auch dieses Wert nur aus den Berichten Anderer.
- 8) So & B. ber Berkasser bes judicium patrum eirea doctrinam de trinitate Bulli Nicaenae desensioni oppositum p. 41 seqq., werüber Bull, primitiva et apostolica traditio c. I. §. S. p. 4. nach ber Ausgabe von Grabe zu vergleichen ist, und Priestley, Geschickte ber Berfalschungen bes Christenthums, ins Deutsche überset, Bb. I. hams burg u. Kiel 1785. (2 Jahre vorher erschienen). Ebenso in seiner Schrift disquisitions relating to Matter and Spirit etc., Load. 1777. Berglausem. theol. Bibliothet Band XII., Wietau 1779. S. 281 f.

ŧ

Schon war aber von mehreren Seiten bie enigegenge fette Annahme ausgesprochen, wonach man die Ebioniten beburch aus bem Repertatalog zu retten fuchte, bag man bie Datfellung ihrer Ansichten bei den Batern als irrig verwarf. Bi tringa 9) nahm im Anfang bes 18ten Jahrhunderts bie Gbioniten wenigstens in ber Lehre von ber Bottheit Chrifti in Sout, ohne sie jedoch in allen übrigen Lehren mit ber alteften Riche ausgleichen zu wollen. Weiter ging Rhenferd 10). gabe ber Barefiologen, bag bie Ebioniten bie Bottheit Chrifti wie feine übernatürliche Geburt geläugnet, ift nach ihm eine calumnia (vergl. p. 156 seqq.), bie gum Theil bem Saf ta Beibendriften gegen bie Judendriften, jum Theil ber Unbe fanntschaft ber Erstern mit ben Lettern 11) ihren Ursprung verbante. Ebioniten waren nach ihm bie Jubenchriften, welche mit der ganzen Kirche die übernatürliche Geburt und Gottheit Chrifti fefthielten, nur babei bas Befet beobachteten, ohne jeboch bas Gleiche von ben Seibendriften zu forbern. - Aber felbft ba ungewöhnliche Scharffinn Rhenferbs vermochte seiner Anficht nur geringen Gingang ju berfchaffen, nur Lange 12), Betr Born und Pertschen 11) erklarten sich ohne Beiteres einverftanden. Auf burchaus felbstftanbige Beife fam bagegen Doberlein me fentlich zu bemfelben Resultat. Im Gegensat zu benen, welche ber gangen erften Rirche bie ebionitische Anschauung beilegten, trat er in seinem commentarius de Ebionaeis, Butzovii 1770. auf die entgegengesette Seite. Wenn ber berühmte Rampfer gegen ben Toland — Mosheim — solchen Ansichten gegenüber

Observationes sacrae tom. V., Francquerae 1708. p. 137 seqq.
 In feiner dissertatio de fictis Judacorum et Judaizantium hacresibus, in feinem opp. philol., Trajecti ad Rhenum 1722. p. 125 — 164.

<sup>11)</sup> So hatten die Bater baraus, daß die Ebsoniten Spriftum einen Sohn David's nannten, fälschlich abgeleitet, daß sie seine Sottheit, daraus, daß die Ebsoniten die Uebersegung Abeodotion's und Aquila's gebrauchten, in welcher Jes. VII, 14. rearis, nicht nagseros überseht sie haß sie seine übernatürliche Erzeugung geläugnet. — hierzu sei ihr Ramt (arme) hinzugekommen, ten man fälschlich auf ihre Borstellungen von Christo bezogen habe. Bergl. 1. 1. p. 159 segg.

<sup>12)</sup> Historia eccles., Halae 1722. p. 357.

<sup>18)</sup> Bergl. über bie beiben Lestern bie Litteratur G. 26. Anm. 21.

nachwies, wie die alteste Kirche ber ebionitichen Ansicht fern zestanden, so glaubte Döderlein, wie er dies in der Borrede p. 2 seqq. ausspricht, sene Meinung nur dann gründlich wis derlegen zu können, wenn er selbst von den Ebioniten die Schuld einer Läugnung der Präeristenz und Gottheit Christi entsernte. Doch ging er nicht völlig soweit, als Rhenserd, daß er sie in allen Punsten mit der ersten Kirche ausgleichen wollte. — Dos derlein's Versuch, den Ebionitismus vom Vorwurf einer Läugenung der Gottheit und Präeristenz Christi zu bestreien, ist der letzte dieser Art geblieben.

Doch fing sich um biese Beit von einer anbern Betrachtungeweife aus bie Anficht geltenb ju machen, «bie Cbioniten seien gute, rechtgläubige Christen gewesen, Die erft eine spatere Beit ju Baretifern geftempelt habes. Allmählig mar man in ben Debatten über bie Trinitatelehre ber erften Jahrhunderte jur Ginficht gefommen, bag bei ben vornicanischen Batern bie Bestimmungen bes Nicanums nicht ju suchen feien; und wie man. besonders wenn man unter bem Ginflusse ber Semlerschen Zeit frand, nur ju geneigt mar, biefen Unterschied recht ftart bervorlubeben und bem Athanafius eine gangliche Reuerung Schuld ju geven, folug man, wenn man gleich erfannt halte, bag bie ilteften Bater bie eigentlichen ebionitischen Borftellungen nicht getheilt, boch ihren Unterschieb von ben Cbioniten fo gering als noglich an. Man achtete auf bas milbe Urtheil bes Drigenes iber bie Ebioniten 14), ein gleiches glaubte man bei Juftin gu inden 15), erft Epiphanius, meinte man, habe bie Ebioniten u eigentlichen Regern gestempelt. Go fam man benn theile veife jur Behauptung, «bie Chioniten feien gute, rechtglaurige, obwohl etwas schwache Christen gewesen, die in der erten Zeit als driftliche Bruber angesehn und erft von fpaern Barefiologen verfebert felen ». Go Baumgarten in feiner on Semler herausgegebenen Polemit 16), Stroth 17), Eich-



<sup>14)</sup> Bergl. hierüber 5. 4.

<sup>15)</sup> Bie wir §. 4. feben werben, mit Unrecht.

<sup>16)</sup> Aheil I. Dalle 1763. S. 482. Anders in seiner Geschichte ber teligionsparteien, gleichfalls von Semler herausgegeben, Dalle 1766. l. 466 ff.

<sup>17)</sup> Die Schrift fiebe in ber Litteratur G. 25. Anm. 21.

horn 18). Auch liegt biese Ansicht ber Abhandlung von Lessing eneue Hypothese über die Evangelien» 19) zu Grunde. — Un geachtet Eichhorn versichert, daß dieses Resultat jest über all Zweisel erhaben sei, stand diese Annahme doch ziemlich isolie da; nach wie vor blieb die Betrachtung der Ebioniten als einer häretischen Partei die herrschende.

Rur in ber neuesten Zeit sind die Bersuche ledhaft er neuert worden, die Ebioniten in der Weise aus der Zahl der Saretiser zu befreien, daß man aus der Secte eine Zeit des Ebionitismus machte, ganz besonders durch den tübinger Baul. Ansänglich noch in der Betrachtung der Ebioniten als einer Secte einverstanden, identissiert er sie in seinen spätern Schriften mit den Judenchristen 20). Gleich das ursprüngliche Judenschristenthum, mithin die ursprüngliche Gestalt des Christenthums, ist ihm Edionitismus. Fern davon, als Häretiser angesehn wwerden, bildeten nach ihm die Edioniten überall einen wesenstie den Bestandtheil der sich bildenden Kirche, und erst nach Abstauf der Jeit des Edionitismus gab es eine Secte desselben. Mit dieser Identissierung des Judenchristenthums und des Edionitismus, mithin mit der Annahme, daß die erste Korm des Christenthums eine ebionitische gewesen, sind Lange 21), Schulthes 22),

<sup>18)</sup> Einleitung ins neue Arft., Bb. I. 2te Auflage, Leipzig 1828. S. 14 ff.

<sup>19)</sup> Bolfenbuttel 1778., in feinen fammtlichen Berten, Ahl. XVII., Berlin 1793.

<sup>20)</sup> Bergl. bierüber bie Litteratur G. 43 ff.

<sup>21)</sup> Die Jubenchristen, Ebioniten und Nicolaiten, Leipzig 1828. Ganz bestimmt ist diese Ansicht allerdings von Lange nicht ausgesproden! Sie liegt aber der Behauptung, das alle eigenthümlichen Lehren tell Edionitismus fast ohne Ausnahme in Matthäus ihre Bestätigung sinten (S. 50), zu Grunde. Bergl. dazu S. 65: «Und so lehrt uns die Seischichte des Christenthums in Palastina, das es sich daselbst in jenem jurdischen Gewande, in welchem es im Matthäus erscheint, die zur völliget Bernichtung des jüdischen Staats unter habrian erhalten hat, und dies noch in derselben Form bei den Edioniten hervortrat ». Bergl. and S. 68 sf.

<sup>22)</sup> Schulthes behauptet grabezu in seinen theol. Annalen 1828. 8. 785: «Die Ebioniten sind unstreitig die Urgemeinde». Bergl. band bie in seinen symbolis vorgetragene Ansicht, siehe die Litteratur Ann 44. C. 84.

Dorner 23), Strauf 24), Gjrbrer 28) einverftanben, fo febr fie unter einander in ber Angabe feines eigentlichen Charafters abweichen 26). Den außerften Schritt hat Schwegler gewagt. Benn Baur noch annimmt, bag auch bie paulinischen Chriften neben ben Cbioniten einen wesentlichen Bestandtheil ber Rirche gebildet haben, fo tritt die paulinische Auffassung nach Schwegler 27) in ber erften Beit gang gurud; bie gange altefte Rirche ruht nach, ihm wefentlich auf ber Bafis bes Ebionitismus. Die forinthische Gemeinde nicht allein gur Beit bes Baulus, fonbern auch fpaterhin (S. 89.), gang Rleinafien (S. 91.), por allen bie romische Rirche (S. 91 u. 117.) hulbigte bem Cbionitismus. Hermas, Papias, Polycarp, Segefipp, Melito von Sarbes, Juftin, Athenagoras, Tatian und bie Enfratiten, Frenaus, Polycrates, Sippolytus, Sierafas, die acta Pauli et Theclae, das Evangelium xar' Alyuntious, ber zweite Brief bes romifchen Clemens, die Clementinen, gang befonders aber ber Montanismus (S. 108. 136. 219 ff. 223 ff. 262 ff.) tragen ein mehr ober minder ebionitifches Geprage, fo bag bie ti Rirche emit ber Berbammung bes Montanismus ihre eigne jubenchriftliche», b. h. nach Schwegler ebionitische & Bergangenheit verbammt hat ». - Mirgends zeigt fich bis zur Mitte bes zweiten Jahrhunderts auch nur eine Spur ber paulinischen Richtung, erft mit Marcion taucht ber Paulinismus wie ein deus ! ex machina auf. Wie schon Toland seiner Ansicht bie Aechtbeit aller Schriften ber apostolischen Bater aufgeopfert hatte 28),

Some But and with a when form Marke Mark

<sup>23)</sup> Bergl. Die Litteratur G. 45. Unm. 74. Gben beshalb meint Dorner in ber Abhandlung 'über bie Chriftologie G. 86., baf ber Lebrbegriff ber romifchen Rirche fast im gangen zweiten Jahrhundert aus ben Clementinen, bie er G. 96. als ebionitisches Product bezeichnet, erfannt

<sup>24)</sup> Strauf, Leben Icfu, britte Auflage S. 217 f. ift geneigt bie tbionitische Anschauung für bie ursprünglich driftliche zu halten. Strauß nachher ein Mehreres.

<sup>25)</sup> Bergl. besonbers fein Jahrhundert bes Beils I. G. 261. Bir tommen auf ihn gleich weiterhin zuruck.

<sup>26)</sup> Slebe barüber bie Litteratur.

<sup>27)</sup> In ber Litteratur G. 45. -

<sup>28)</sup> In seinem Amyntor or a Desence of Miltons Life etc. Lond. 1699. Ich tenne bies Buch nur aus Mosheims vindiciae und Bechlers Gefch. bes engl. Deismus G. 203 f.

so erklart Schwegler ben Brief bes Polycarp, bessen paulinisches Gepräge er anerkennt, für unächt (vgl. §. 4.), von ben Briefen bes Ignatius erkennt er keine ächte Grundlage an, ben ersten Brief bes römischen Clemens, bessen Gepräge seiner Behauptung nichts weniger als gunstig ist (vergl. §. 4.), ignorirt er ganz, ben gegen die judaistische Anschauung gerichteten Brief bes Barnabas führt er nur einmal (S. 136.) ganz beiläusig an, ohne auf bessen dogmatischen Character einzugehn. — Mit Schwegler im Wesentlichen einverstanden sind Zeller 29) und Plant 30).

Die nachste Folgerung aus ber Ibentificirung von Jubendriftenthum und Cbionitismus war, die judendriftlichen Apolia als Apostel bes Ebionitismus auszugeten. So verfichert Lange, baß bie ebionitische Lehre fast ohne Ausnahme im Manbaus ihre Bestätigung finde 31), Strauf findet besonders in gulas vieles Ebionitische und ben Clementinen Bermanbte 32), Gird rer behauptet, daß in fammtlichen Synoptifern ber ebioninifte Beift wehe 33) und meint, bag bie Chioniten recht gut alle ibre Lehren von den Grundern unferer Rirche empfangen haben fonnten 34). Beller erblidt in ben Synoptifern bie ebionitifche Unschauung von der Person Christi (S. 55 ff.) und meint, daß ber Berfasser ber Apostelgeschichte ebionitische Quellen verarbei beitet und uns baburch bie urfprungliche Darftellung bes drift lichen Bewußtseins erhalten habe (G. 54.). - Das jobans neische Evangelium, beffen antiebionitischer Charafter zu beutlich am Tage liegt 35), hat Schwegler übernommen, ber letten Salfu bes zweiten Jahrh. zuzueignen, die spätere Abfassung ber im paulinischen Geift verfaßten Apostelgeschichte barguthun, Baur.

<sup>29)</sup> Studien zur neuteft. Theologie in seinen Jahrbüchern 1843. Beft I. S. 54 ff.

<sup>30)</sup> Bergl. bie Litteratur G. 45. Anm. 74.

<sup>31)</sup> Bergl. Anm. 21.

<sup>82)</sup> Bergl. oben G. 11.

<sup>83)</sup> Bergl. oben G. 10., auch in feiner Airchengesch. 1. G. 253. behauptet er: Die ebionit. Anschauung herrscht in ben drei Sagenevangelite.

<sup>84)</sup> Jahrh. b. Seils L. S. 261.
35) Schulthef's Anficht (vergl. Litteratur Anm. 44. S. 34.) barfix wohl nicht vielen Beifall finden.

War die nachste Folgerung aus der beschriebenen Auffaf fung des Ebionitismus, benselben auf die judenchristlichen Apostel, so war eine weitere, ihn auf Christum selbst zurückzusühren. Dies hat Plank in seiner Abhandlung über das Princip des Ebionitismus versucht. Der Ebionitismus halt nach ihm' sest an der Form des christlichen Princips, in der Jesus es dargestellt hatte» (S. 24.). «Die Erscheinung des Ebionitismus ist der untrügliche Beweis, daß Jesus das Princip der Unabhängigseit des Christenthums vom Judenthum nicht in seiner Allgemeinheit ausgesprochen», und, wie er gleich weiter ausgührt, «sich besselben selbst nicht bewußt war».

Wenn wir der Ansicht Rhenserd's, Döderlein's u. a. ges genüber nachzuweisen haben, daß dem Ebionitismus die Annahme der Gottheit Christi fern gelegen (vergl. darüber §. 7.), so ist gegen die zulett besprochene Betrachtungsweise einmal zu zeigen, daß die ursprüngliche Form des Christenthums, wie sie aus den Schriften der judenchristlichen Apostel erkannt wird, zwar eine durch den Einsluß des Judenthums bedingte, keineszwegs aber eine ebionitische war (vergl. den solgenden §.), und sodann, daß die unmittelbar nachapostolische Zeit ebenfalls den ebionitischen Irrthümern fern gestanden (vergl. §. 4.). — Wir wenden uns jest zu den Ebioniten und haben zunächst ihre alls mählige Entstehung zu versolgen.

# §. 3.

Allmählige Ausbilbung bes Ebionitismus bis ju feinem offenen Gervortreten.

Die erste Gestaltung bes Christenthums war ben geschichtlichen Bebingungen gemäß eine burch's Jubenthum nach einer zwiefachen Selte hin gebundene 1). Die außern Formen bes Sta

<sup>1)</sup> Der Berwirrung zu begegnen, welche hinsichtlich bes Begriffs «Jubenchriften, jubaisirende Christen, Ebioniten» u. s. w. herrscht, bemerke ich Folgenbes.

Das Wort «Jubenchriften» bezeichnet nie eine Richtung, sondern nur die Abstammung. Wo ich von einer 24 \*

Jubenthums blieben, nur ble Anerkennung Jesu von Razareth als bes Messias unterschied die Christen von ben Juben; nach wie vor beobachteten die Ersteren das Geses, besuchten ben Tempel zu ben gottesdienstlichen Stunden (Act. II, 46. III, 1. V, 21. 42.); kurz alle Formen der nationalen Theokratie blieben ihnen heilig, und wie sie sich selbst nicht als eine besondere,

jubendriftlichen Auffassung rebe, verftehe ich bie Erfaf fung bes Chriftenthums, welche burch ben frühern jubischen Standpunkt nothwendig bedingt ift, in der fich allerdings ber frühere Standpunft, aber feineswegs in einer bas Chriftenthum wefentlich trubenben Beife, - mas bie Ausbrude jubais firenbe, jubaistische Richtung besagen - zu erkennen gibt. Die jubendriftliche Auffaffung war in ihrem Recht, feineemege aber bie jubaifirenbe. -Der Unterschied beiber wird in ber folgenden Entwidlung hervortreten. - Der Ausbrud ejubaifirenbe, jubaiftifche (jubengenbe) Chriften > bezeichnet nie die Abstammung, sondern die Richtung, welche jubifche Elemente in ungehöriger Beife ins Chris ftenthum überträgt. Daher berfelbe nicht allein bie Ragaraer und Chioniten umfaßte, fondern auch im weitern Sinn zur Bezeichnung einer jeden Richtung gebraucht wirt, welche, ohne einer von beiben Secten anzugehören, in irgend einer Beise trübenbe Elemente aus bem Jubenthum ins Chris ftenthum hinübernimmt, wie g. B. ber Sirte bes Bermas einen jubaisirenden, aber weber einen nazaräischen, noch ebionitischen Charafter tragt. So fann auch von judaistrenden Chriften vor ber bestimmten Ausbildung bes Nazaraismus und Ebionitismus bie Rebe fein. Doch bemerfe ich, bag ich im Nachfolgenben für die judaisirenden Christen vor der Ausbildung bes Chionitismus bie Bezeichnung «judaiftifche Chriften, Judaiften» mable, freilich nicht weil ich eine folche Unterscheibung in ben Ausbruden felbft für begrundet halten fonnte. -Nazarder bezeichnen zwei verschiedene Arten judaisirende Chris ften (über die bogmatische Eigenthümlichkeit der Lettern vergl \$. 5., ber Erftern \$. 7. und 8.). Dag ich ben Ausbrud «Ebioniten» nie in jenem weitern Sinn nehme, wonach er bie Razaraer mit umfaßt, habe ich schon früher (S. 18.) bemerkt.

außerhalb bes Judenthums stehende, religiöse Gemeinschaft, sondern fortwährend noch als Juden betrachteten 2n), so galten sie auch ebenso, wie die Pharisaer und Sadducaer, als eine sudische algeois (Act. XXIV, 5. XXVIII, 22.) 2b). Ja sie blieben als Christen selbst mit den einzelnen sudischen Synagogen noch sortwährend im Zusammenhang 3). Dem außerlichen Festhalten

Bunachft ift es nicht mahrscheinlich, bag bie Jubenchriften, bie fic noch fortwährend als Juben betrachteten, fich felbft von ben jubifchen Ennagogen getrennt haben follten. Batte boch Chriftus felbft jeben Sabbath bie Synagoge besucht (Lut. IV, 16.), und blieben auch bie von Paulus gestifteten Gemeinden fo lange im Busammenhang mit ber jubis fchen Synagoge, an bie er fich überall, wo Juben maren, zuerft manbte, bis fie von berselben ausgestoßen wurden. Daß aber bie palästinensischen Juben ihre driftlichen Bruber aus ben Synagogen geftogen haben, ift nicht nur burd nichts erweisbar - aus ben Berfolgungen ber Chriften tann man es fider nicht foliegen, ba biefe nur momentan waren und beshalb in bem Berbalt. nif ber Juben und Jubendriften nichts ju andern vermodten, ebenfowenig aus ber Inalogie mit ben paulinifden Gemeinben, bie fehr balb aus bem Spnagegengufammenbang mit ben Juben heraubiraten, ba biefe größtentheils aus Seibendriften beftanben und freiern Grunbfaben hinfichtlich ber Berbinblichteit bes Gefeges zugethan waren sondern schon deshalb nicht wahrscheinlich, weil die Pharisäer, die sich überhaupt eines ungleich größern Anhangs und einer viel bebeutenbern öffentlichen Birtfamteit erfreueten, als bie Cabbucaer (vergl. barüber Winer, bibl. Reallericon, Band II. 2te Ausgabe G. 419), und bie na: mentlich auch haufig ben Borfit in ben Synagogen führten (vergl. Barts mann's Berbindung des a. u. n. Teft. G. 265.), weit weniger feinblich ben Chriften entgegentraten, als die Sabbucaer. Gleich nach bem erften öffentlichen Auftreten ber Apostel maren es die Sadducaer, die eine befonbere Erbitterung zeigten (Act. IV, 2.). Rach Act. V, 17. waren es wieber hauptfachlich bie Sabbucaer, welche bie Apoftel ins G:fangniß werfen ließen. hiermit ift ju vergleichen, mas Josephus antiqq. XX, 9. §. 1. erjablt, bag Jacobus, ber Bruber bes Berrn, burch ben fabbucais fcen hobenpriefter Ananus ben Tob erlitten, bag beffen Berfahren aber bei ben Juden entschiebene Disbilligung gefunden habe. Und wenn bie Pharifaer nach Act. XXIII, I seqq. ben Paulus gegen bie Sabbucaer in Schut nehmen konnten (vergl. hierüber Dishaufen zu biefer Stelle und

<sup>2</sup>a) Dies geht unter anbern aus ber Ueberschrift bes Sacobus-

<sup>2</sup>b) Bergl. Rothe, die Anfange u. f. w. G. 142 ff., Bleet, Der braerbrief L. G. 56 ff., Reander, apoft. Beitalter G. 39 ff.

<sup>3)</sup> Daß die palästinensischen Zubenchriften im Jusammenhang mit ben jubischen Synagogen blieben (was neuerdings noch von Sbrard, Kristif ber evangel. Geschichte, Frankf. a. M. 1842. S. 922. in Abrede gesnommen ift), geht aus folgenden Daten mit Gewisheit hervor.

an ben Formen bes Jubenthums entsprach als ber tiefere Grund ber äußern Gebundenheit eine ähnliche innere Gebundenheit bes hriftlichen Bewußtseins. Erklären wir uns näher hierüber.

Schneckenburger über ben 3med u. f. w. G. 144 ff.), wie vielmehr werben fie nicht haufig mit ben Jubenchriften Partei gegen bie Sabbutaer gemacht haben.

Den bieberigen Betrachtungen tonnen wir nun freilich teine entschei: benbe Beweistraft beilegen. Entscheibenb für unsere Annahme find aber mehrere Stellen bes neuen Teft., Jac. II, 2. u. 6., Act. IX, 2., befen: bers XV, 21. Rach Jac. II, 2. fommen Reiche und Arme in bie En: nagogen, biefe Reichen find aber, wie aus v. 6. und 7. hervergeht, un: glaubige Juben (Rern, Jacobusbrief S. 152 f., 157., vergl. mit S. 61 f., Schneckenburger's Beitrage gur Ginleitung G. 204 f., bagegen mit Unrecht Gebfer in feinem Commentar G. 131 u. 146. und be Bette, Ginleitung 4te Aufl. G. 309.). Auch bas, mas v. 2. in Bezug auf bie ans fere Ginrichtung ber Synagoge fchließen laßt, paft auf bie Einrichtung ber jübischen Synagogen, worüber Bitringa, de synagoga vetere, ed. II., Leucopetrae 1726. lib. I. p. I. p. 190 - 199. nachzulesen ift. ift aus ber Stelle Act. IX, 2. wahrscheinlich, bag bie Chriften in Damastus jur Beit ber Betehrung bes Paulus im Bufammenhang mit ben bortigen jubifchen Synagogen ftanben (vergl. Pland, Geschichte bes Strie ftenthums in ber Periode feiner erften Ginfuhrung, Band II. Gottingen 1818. G. 85 f.). — Außer allen 3meifel wirb unfere Behauptung aber burch bie Stelle Act. XV, 21. gefest. hier fagt Jacobus, nachbem er feine Meinung babin abgegeben, bag ben Beiben nicht bas Befet, fondern nur bie Enthaltung vom Opferfleisch u. f. w. aufzuerlegen fei: chenn Mofes wird in jeder Stadt von Alters her an jedem Sabbath in der Spnagogen vorgelesen». Mag man nun biefen Bers mit Dishausen, te Bette, Meier als Begrunbung bafur auffaffen, warum jene Enthaltung nothwendig fei, - fo daß als Grund, weshalb bie Beibenchriften fich bes Opferfleifches u. f. w. enthalten mußten , ber Umftand geltenb gemacht wird, baf bie Jubenchriften, an bie Beobachtung bes Gefeges gewohnt, sonst Anstoß an der Lebensweise ber Beibenchriften nehmen wurden —, ober mit Reander (G. 164.) ben Busammenhang fo benten: Bas die Su benchriften betrifft, fo ift es unnöthig, ihnen befondere Borfdriften ju ertheilen, ba fie als Juben miffen, mas fie zu beobachten haben, benn Defes werbe jeben Sabbath in ben Synagogen vorgelefen - immer fonnte, baß Mofes jeben Sabbath in ben Synagogen vorgelefen werbe, nur bann einen Grund hergeben, wenn bie Juben: driften fich zu ben Synagogen hielten; jedenfalls folgt alfo aus biefer Stelle, baß bie Jubendriften bamals im Busammenbang mit ben jübischen Synagogen stanben.

Dbwohl fonach bas, mas ich aus biefer Stelle folgern gu muffia glaube, unabhangig ift von ber Auffaffung bes Bufammenhange, fo tam

Als Christus seine Junger verließ, da hafteten diese noch zu sehr an seiner außern sinnlichen Erscheinung, das tiesere Berständniß seiner Lehre war ihnen noch nicht aufgegangen, wie der Erlöser selbst zu ihnen sprach: «Ich habe Euch noch Bieles zu sagen, Ihr aber könnt es noch nicht tragen». Die Ausgießung des heiligen Geistes, — das erste christliche Pfingst-

have

ich nicht unterlaffen, eine Unficht über benfelben ber Prufung ber Gelebrten vorzulegen, welche fur mich febr viel Empfehlenbes bat, obwohl ich felbft nicht entschieben von beren Richtigfeit überzeugt bin. - 3ch meine namlich, bağ ber 21fte Bers allerbings bie ben Delbenchriften gugemuthes ten Auferlegungen rechtfertigen foll. Allein nicht, wie Dishaufen, Meier, be Bette annehmen, por ber Berfammlung - gegen biefe Auffaffung bemertt Reander treffend, bag es vor jener Berfammlung teis ner Rechtfertigung bedurfte, weshalb ben Beibenchriften fo viel auferlegt murbe - fonbern vor ben Deibendriften felbft. faffe ich ben 21ften Bers als mit jum Inhalt beffen gehörig, mas ben Beibenchriften geschrieben werben foll. 3ch halte bafur, fagt Sacos bus v. 20., ihnen gu melben (v. 20. u. 21. wirb fobann ber Inhalt biffen angegeben, mas ihnen gemelbet werben foll), fich vom Dofera fleisch, von der Unzucht u. f. w. zu enthalten. Darauf fährt er fort, - als wenn er ftatt ber Benbung: «fich gu enthalten u. f. m. », birect gefagt batte, ich halte bafur, ibnen gu melben: centhaltet Gud vom Opferfleifch -: Denn Mofes wird jeben Sabbath in ben Synagogen vorgelefen, b. b. benn bie Bubendriften halten feft am mo. faifden Gefes, ba fie baffelbe jeben Gabbath in ben Gys nagogen hören, alfo ift an teine Annäherung ber Buben: und Beibendriften gu benten, wenn Ihr bies nicht bes obachten wollt. - Der Schriftfteller baut hier ben letten Theil bes Sages anbers, als ber Unfang forberte, wie bics im Griechischen nicht ungewöhnlich ift. Bir murben im Deutschen entweber fagen: Deine Uns ficht ift, ihnen zu melben: eenthaltet Guch vom Opferfleifc, benn bas Befes wird jeben Sabbath in ben Synagogen vorgelefen », ober : meine Ansicht ift, ihnen zu melben, fich vom Opferfleisch u. f. w. zu enthalten, ba bas Gefet jeben Sabbath verlefen werbe. - Den möglichen Ginmanb gegen meine Erklarung, bag in bem Brief an bie Beibenchriften boch jes ner Grund, weshalb fie fich vom Opferfleifch u. f. w. enthalten follten, nicht angegeben ift , befeitigt -bie Bemertung , baf jenes Schreiben gang turg ift, und bie Beibenchriften barin auf bie munbliche Unterweisung burch die Abgeordneten verwiesen werben. - Gegen bie Faffung von Reander mochte ich geltend machen, baß bei berfelben v. 20. und 21. ju losgeriffen von einander ftehn, die verbindenden Bedanten ergeben fich nicht naturlich genug.

horn 18). Auch liegt biese Ansicht ber Abhandlung von Lessing «neue Hypothese über die Evangelien» 19) zu Grunde. — Ungeachtet Eichhorn versichert, daß dieses Resultat jest über alle Zweisel erhaben set, stand diese Annahme doch ziemlich isolin da; nach wie vor blieb die Betrachtung der Ebioniten als einer häretischen Partei die herrschende.

Rur in ber neuesten Zeit sind die Versuche lebhaft er neuert worden, die Ebioniten in der Weise aus der Zahl der Saretiser zu befreien, daß man aus der Secte eine Zeit des Ebionitismus machte, ganz besonders durch den tüdinger Baul. Ansänglich noch in der Betrachtung der Ebioniten als einer Secte einverstanden, identissiert er sie in seinen spätern Schriften den Judenchristen 20). Gleich das ursprüngliche Judar christenthum, mithin die ursprüngliche Gestalt des Christenthums, ist ihm Ebionitismus. Fern davon, als Häretiser angesehn zu werden, bildeten nach ihm die Ebioniten überall einen wesenstischen Bestandtheil der sich bildenden Kirche, und erst nach Ablauf der Zeit des Ebionitismus gab es eine Secte desselben. Mit dieser Identischrung des Judenchristenthums und des Edionitismus, mithin mit der Annahme, das die erste Korm des Ehristenthums eine edionitische gewesen, sind Lange 21), Schulches 22),

<sup>18)</sup> Einleitung ins neue Acft., Bb. I. 2te Auflage, Leipzig 1828. S. 14 ff.

<sup>19)</sup> Bolfenbuttel 1778., in feinen fammtlichen Berten, Ahl. XVII., Berlin 1793.

<sup>20)</sup> Bergl. hierüber bie Litteratur G. 43 ff.

<sup>21)</sup> Die Jubenchristen, Ebioniten und Ricolaten, Leipzig 1828; Sanz bestimmt ist diese Ansicht allerdings von Lange nicht ausgesproden. Sie liegt aber der Behauptung, das alle eigenthumlichen Lehren bel Ebionitismus fast ohne Ausnahme in Matthäus ihre Bestätigung sinden (S. 50), zu Grunde. Bergl. dazu S. 65: «Und so lehrt uns die Socihichte des Christenthums in Palastina, das es sich daselbst in jenem jubischen Gewande, in welchem es im Matthäus erscheint, die zur völliger Bernichtung des jüdischen Staats unter habrian erhalten hat, und daßes noch in berselben Form bei den Ebioniten hervortrat ». Bergl. auch S. 68 ss.

<sup>22)</sup> Schulthest behauptet grabezu in seinen theol. Annalen 1828. S. 785: «Die Ebioniten sind unstreitig die Urgemeinde». Bergl. damit bie in seinen symbolis vorgetragene Ansicht, siehe die Litteratur Inn. 44. S. 84.

Dorner 23), Strauß 24), Gfrorer 25) einverftanben, fo febr fie unter einander in ber Angabe feines eigentlichen Charafters abweichen 26). Den außerften Schritt hat Schwegler gewagt. Benn Baur noch annimmt, bag auch bie paulinischen Chriften neben ben Cbioniten einen wefentlichen Bestandtheil ber Rirche gebildet haben, fo tritt bie paulinische Auffassung nach Schwegler 27) in ber erften Beit gang jurud; bie gange altefte Rirche ruht nach ihm wesentlich auf ber Bafis bes Ebionitismus. Die forinthische Gemeinde nicht allein gur Beit bes Paulus, fonbern auch fpaterhin (S. 89.), gang Rleinafien (S. 91.), por allen die romische Kirche (S. 91 u. 117.) huldigte bem Ebionitismus. hermas, Papias, Bolycarp, Hegefipp, Melito von Sarbes, Juftin, Athenagoras, Tatian und bie Enfratiten, Frenaus, Bolycrates, Sippolytus, Sierafas, bie acta Pauli et Theclae, das Evangelium xar' Aiguntious, ber zweite Brief bes romifchen Clemens, bie Clementinen, gang befonders aber ber Montanismus (S. 108. 136. 219 ff. 223 ff. 262 ff.) tragen ein mehr ober minder ebionitifches Geprage, fo bag bie !: Rirche emit ber Berbammung bes Montanismus ihre eigne jubenchriftliche», b. h. nach Schwegler ebionitische & Bergangenheit Rirgende zeigt fich bis gur Mitte bes verdammt hat». aweiten Jahrhunderts auch nur eine Spur ber paulinischen Richtung, erft mit Marcion taucht ber Paulinismus wie ein deus ! ex machina auf. Wie schon Toland feiner Ansicht die Aechtheit aller Schriften der apostolischen Bater aufgeopfert hatte 28).

Les proposed pour me from the Hecker M. Car.

<sup>23)</sup> Bergl. die Litteratur S. 45. Unm. 74. Eben beshalb meint Dorner in der Abhandlung 'über die Chriftologie S. 86., bag ber Lehrbegriff ber romifchen Rirche fast im gangen zweiten Sabrhundert aus ben Clementinen, die er G. 96. als ebionitisches Product bezeichnet, erfannt

<sup>24)</sup> Strauf, Beben Jefu, britte Muflage G. 217 f. ift geneigt bie ebionitische Anschauung fur bie ursprunglich driftliche zu balten. Strauß nachber ein Mehreres.

<sup>25)</sup> Bergl. besonders fein Jahrhundert des Beils I. G. 261. Bir tommen auf ihn gleich weiterhin gurud.

<sup>26)</sup> Siebe barüber bie Litteratur.

<sup>27)</sup> In ber Litteratur G. 45. --

<sup>28)</sup> In seinem Amyntor or a Desence of Miltons Lise etc. Loud. 1699. 3ch tenne bies Buch nur aus Mosheims vindiciae unb Lechlers Gefch. bes engl. Deismus G. 208 f.

fo erklärt Schwegler ben Brief bes Polycarp, beffen paulinisches Gepräge er anerkennt, für unächt (vgl. §. 4.), von ben Briefen bes Ignatius erkennt er keine ächte Grundlage an, bem ersten Brief bes römischen Clemens, bessen Gepräge seiner Behauptung nichts weniger als günstig ist (vergl. §. 4.), ignorint a ganz, ben gegen die judaistische Anschauung gerichteten Brief bes Barnabas führt er nur einmal (S. 136.) ganz beiläusig an, ohne auf bessen dogmatischen Charakter einzugehn. — Michwegler im Wesentlichen einverstanden sind Zeller 29) und Plant 30).

Die nachste Folgerung aus ber Ibentificirung von Jubendriftenthum und Chionitismus war, bie jubendriftlichen Apoinl als Apostel des Ebionitismus auszugeden. So verfichert Lange, daß die ebionitische Lehre fast ohne Ausnahme im Matthäus ihre Bestätigung finbe 31), Strauß finbet befonbere in Lufas vieles Ebionitische und ben Clementinen Bermanbte 32), Girarer behauptet, daß in fammtlichen Synoptifern ber ebionitifte Beift wehe 33) und meint, baß bie Ebioniten recht gut alle ibne Lehren von ben Grunbern unserer Rirche empfangen haben fonnten 34). Beller erblickt in ben Synoptifern bie ebionitifche Anschauung von ber Person Christi (S. 55 ff.) und meint, bas ber Verfasser ber Apostelgeschichte ebionitische Quellen verarbeis beitet und uns baburch bie urfprüngliche Darftellung bes driftl lichen Bewußtseins erhalten habe (S. 54.). - Das jobans neische Evangelium, beffen antiebionitischer Charafter zu beutlich am Tage liegt 35), hat Schwegler übernommen, ber letten Salfte bes zweiten Jahrh. zuzueignen, bie fpatere Abfaffung ber im paulinischen Beift verfaßten Apostelgeschichte barguthun, Baur.

<sup>29)</sup> Stubien gur neuteft. Theologie in seinen Sahrbuchern 1843. Beft I. S. 54 ff.

<sup>30)</sup> Bergl. bie Litteratur G. 45. Xnm. 74.

<sup>31)</sup> Bergl. Unm. 21.

<sup>82)</sup> Bergl. oben G. 11.

<sup>83)</sup> Bergl. oben S. 10., auch in feiner Rirchengesch. 1. S. 255. behauptet er: Die ebionit. Anschauung herrscht in ben drei Sagenevangelien.

<sup>84)</sup> Jahrh. d. Seils L G. 261.

<sup>35)</sup> Schulthef's Anficht (vergl. Litteratur Anm. 44. S. 24.) berfe wohl nicht vielen Beifall finben.

War die nachste Folgerung aus der beschriebenen Auffaf. fung des Ebionitismus, denselben auf die judenchristlichen Apositel, so war eine weitere, ihn auf Christum selbst zurüczuführen. Dies hat Plank in seiner Abhandlung über das Princip des Ebionitismus versucht. Der Ebionitismus halt nach ihm sest ersucht. Der Ebionitismus halt nach ihm sest est dargesstellt hatte» (S. 24.). «Die Erscheinung des Ebionitismus ist der untrügliche Beweis, daß Zesus das Princip der Unabhängigkeit des Christenthums vom Judenthum nicht in seiner Allgemeinheit ausgesprochen», und, wie er gleich weiter aussiührt, «sich besselben selbst nicht bewußt war».

Wenn wir der Ansicht Rhenferd's, Döderlein's u. a. ges genüber nachzuweisen haben, daß dem Ebionitismus die Annahme der Gottheit Christi fern gelegen (vergl. darüber §. 7.), so ist gegen die zulett besprochene Betrachtungsweise einmal zu zeigen, daß die ursprüngliche Form des Christenthums, wie sie aus den Schriften der judenchristlichen Apostel erkannt wird, zwar eine durch den Einsluß des Judenthums bedingte, keines wegs aber eine ebionitische war (vergl. den folgenden §.), und sodann, daß die unmittelbar nachapostolische Zeit ebenfalls den ebionitischen Irrthümern fern gestanden (vergl. §. 4.). — Wir wenden uns jest zu den Ebioniten und haben zunächst ihre alls mählige Entstehung zu versolgen.

### §. 3.

Allimählige Ausbildung bes Chionitismus bis ju feinem offenen Bervortreten.

Die erste Gestaltung bes Christenthums war ben geschichtlichen Bedingungen gemäß eine durch's Judenthum nach einer zwiefachen Selte hin gebundene 1). Die außern Formen bes Sta

<sup>1)</sup> Der Berwirrung zu begegnen, welche hinsichtlich bes Begriffs «Jubenchriften, jubaifirende Chriften, Ebioniten» u. f. w. herrscht, bemerke ich Folgendes.

Das Wort «Jubenchriften» bezeichnet nie eine Richtung, sondern nur die Abstammung. Wo ich von einer

Jubenthums blieben, nur die Anerkennung Jesu von Razareth als des Messias unterschied die Christen von den Juden; nach wie vor beodachteten die Ersteren das Geset, besuchten den Tempel zu den gottesbienstlichen Stunden (Act. II, 46. III, 1. V, 21. 42.); kurz alle Formen der nationalen Theokratie blieben ihnen heilig, und wie sie sich selbst nicht als eine besondere,

jubendriftlichen Auffassung rebe, verftehe ich bie Erfaffung bes Christenthums, welche burch ben frubern jubifchen Standpunkt nothwendig bedingt ift, in ber fich allerdings ber frühere Standpunft, aber feineswegs in einer bas Chriftenthum mefentlich trubenben Beife, - was bie Ausbrude jubais firende, jubaistische Richtung besagen - zu erkennen gibt Die jubendriftliche Auffasjung war in ihrem Recht, feb nesmens aber bie jubaifirenbe. - Der Unterschied beiber wird in ber folgenden Entwidlung hervortreten. - Der Ausbrud ejubaifirenbe, jubaiftische (jubenzenbe) Chriften bezeichnet nie die Abstammung, sondern bie Richtung, welche jubifde Elemente in ungehöriger Beife ins Chris ftenthum überträgt. Daher berfelbe nicht allein bie Ragaraer und Cbioniten umfaßte, sonbern auch im weitern Sinn jur Bezeichnung einer jeden Richtung gebraucht wirt, welche, ohne einer von beiben Secten anzugehören, in irgend einer Weise trübende Elemente aus bem Judenthum ins Chris ftenthum hinübernimmt, wie g. B. ber Sirte bes Bermas einen jubaifirenben, aber weber einen nagaraifchen, noch ebionitischen Charafter tragt. So fann auch von judaistrenden Chriften vor ber bestimmten Ausbildung bes Nazaraismus und Ebionitismus Doch bemerte ich, bag ich im Nachfolgenben bie Rebe fein. für die judaisirenden Christen vor ber Ausbildung bes Ebionitismus die Bezeichnung «judaistische Christen, Judaisten» mable, freilich nicht weil ich eine folche Unterscheibung in ben Ausbruden felbft für begrunbet halten fonnte. -Ebioniten und Razarder bezeichnen zwei verschiedene Arten jubaistrende Chris ften (über bie bogmatische Eigenthümlichkeit ber Lettern vergl S. 5., ber Erftern S. 7. und 8.). Dag ich ben Ausbrud «Ebioniten» nie in jenem weitern Sinn nehme, wonach er bie Razarder mit umfaßt, habe ich schon früher (S. 18.) bemerkt.

außerhalb bes Jubenthums stehenbe, religiöse Gemeinschaft, sonbern fortwährend noch als Juben betrachteten 2-1), so galten sie auch ebenso, wie die Pharister und Sadducker, als eine jüdische algeois (Act. XXIV, 5. XXVIII, 22.) 2-6). Ja sie blieben als Christen selbst mit den einzelnen jüdischen Synagogen noch fortwährend im Zusammenhang 3). Dem außerlichen Festhalten

Bunachft ift es nicht mahricheinlich, bag bie Jubenchriften, bie fich noch fortmahrend als Juben betrachteten, fich felbft von ben jubifchen Ennagogen getrennt haben follten. Satte boch Chriftus felbst jeben Sabbath bie Synagoge besucht (Lut. IV, 16.), und blieben auch bie von Paulus geftifteten Gemeinden fo lange im Bufammenhang mit ber jubis fchen Synagoge, an bie er fich überall, wo Juben maren, zuerft manbte, bis fie von berfelben ausgestoßen wurden. Dag aber die palaftinenfifchen Buben ihre driftlichen Bruber aus ben Synagogen geftogen haben, ift nicht nur burch nichts erweisbar - aus ben Berfolgungen ber Chriften tann man es ficer nicht foliefen, ba biefe nur momentan waren und beshalb in bem Berhaltnif ber Buben und Jubendriften nichte ju anbern' vermodten, ebenfewenig aus ber Inalogie mit den paulinifden Gemeinben, die fehr bald aus bem Synagogengufammenbang mit ben Juben heraustraten, ba biefe größtentheils aus Beibenchriften beftanben und freiern Grunbfagen hinfictlich ber Berbinblichteit bes Gefeges gugethan maren fondern icon beshalb nicht mahricheinlich, weil die Pharifaer, die fich überhaupt eines ungleich größern Unhangs und einer viel bebeutenbern öffentlichen Wirksamkeit erfreucten, als bie Sabbucaer (vergl. barüber Biner, bibl. Reallericon, Band II. 2te Musgabe G. 419.), und bic na: mentlich auch häufig ben Borfit in ben Synagogen führten (vergl. Bart: mann's Berbinbung bes a. u. n. Teft. S. 265.), meit weniger feindlich ben Chriften entgegentraten, als bie Sabbucaer. Gleich nach bem erften öffentlichen Auftreten ber Apostel maren es die Sabbucaer, die eine befonbere Erbitterung zeigten (Act. IV, 2.). Rach Act. V, 17. waren es wieber hauptfachlich bie Sabbucaer, welche bie Apoftel ins Befangniß werfen ließen. hiermit ift gu vergleichen, mas Josephus antigq. XX, 9. &. 1. ergablt, bag Jacobus, ber Bruber bes Berrn, burch ben fabbucatfchen hohenpriefter Ananus ben Tob erlitten, bag beffen Berfahren aber bei ben Juben entschiebene Difbilligung gefunden habe. Und wenn bie Phas rifaer nach Act. XXIII, 1 seqq. ben Paulus gegen bie Sabbucaer in Schut nehmen konnten (vergl. hierüber Dishaufen gu biefer Stelle und

<sup>2-)</sup> Dies geht unter andern aus ber Ueberschrift bes Sacobus-

<sup>2</sup>b) Bergl. Rothe, die Unfange u. f. w. S. 142 ff., Bleet, Des bracrbrief L S. 56 ff., Reander, apoft. Beitalter S. 39 ff.

<sup>3)</sup> Daß die palästinensischen Zubenchriften im Busammenhang mit ben jubischen Synagogen blieben (was neuerdings noch von Ebrard, Kristit der evangel. Geschichte, Frankf. a. M. 1842. S. 922. in Abrede genommen ift), gebt aus folgenden Daten mit Gewisheit hervor.

an ben Formen bes Jubenthums entsprach als ber tiefere Grund ber außern Gebundenheit eine ähnliche innere Gebundenheit bes hriftlichen Bewußtseins. Erklären wir uns näher hierüber.

Schneckenburger über ben 3med u. f. w. S. 144 ff.), wie vielmehr werben fie nicht haufig mit ben Jubenchriften Partei gegen bie Sabbucaer gemacht haben.

Den bisherigen Betrachtungen tonnen wir nun freilich teine entfdeibenbe Beweistraft beilegen. Enticheibenb für unfere Unnahme find aber mehrere Stellen bes neuen Seft., Jac. II, 2. u. 6., Act. IX, 2., befonbers XV, 21. Rach Jac. Il, 2. tommen Reiche und Arme in bie Epnagogen, biefe Reichen find aber, wie aus v. 6. und 7. hervorgebt, un: glaubige Juben (Rern, Jacobusbrief S. 152 f., 157., vergl. mit S. 61 f., Schneckenburger's Beitrage gur Ginleitung G. 204 f., bagegen mit Um recht Gebfer in feinem Commentar G. 131 u. 146. und be Bette, Gin: leitung 4te Aufl. S. 309.). Auch bas, mas v. 2. in Bezug auf bie aufere Ginrichtung ber Synagoge fchließen lagt, past auf bie Ginrichtung ber jubischen Synagogen, worüber Bitringa, de synagoga vetere, ed. II., Leucopetrae 1726. lib. I. p. I. p. 190 - 199. nachzulefen ift. Cben'e ift aus ber Stelle Act. IX, 2. mahricheinlich, bag bie Chriften in Da: mastus gur Beit ber Betehrung bes Paulus im Bufammenhang mit ben bortigen jubifchen Synagogen ftanben (vergl. Pland, Gefchichte bes Ctriftenthums in ber Periode feiner erften Ginführung, Band II. Gottingen 1818. G. 85 f.). - Außer allen 3meifel wirb unfere Behauptung aber burch bie Stelle Act. XV, 21. gefest. Sier fagt Jacobus, nachbem er feine Meinung babin abgegeben, baß ben Beiben nicht bas Gefet, fonbern nur die Enthaltung vom Opferfleifch u. f. w. aufzuerlegen fei: chenn Mofes wird in jeber Stadt von Alters ber an jebem Sabbath in ben Spnagogen vorgelefen». Mag man nun biefen Bers mit Dishaufen, te Bette, Meier als Begrunbung bafur auffaffen, marum jene Enthaltung nothwendig fei, - fo daß als Grund, weshalb die Beidenchriften fich bis Opferfleifches u. f. w. enthalten mußten, ber Umftand geltenb gemacht wird, bag bie Jubenchriften, an bie Beobachtung bes Gefeges gewöhnt, fonft Unftog an ber Lebensweise ber Beibendriften nehmen wurden -, ober mit Reander (G. 164.) ben Busammenhang fo benken: Bas bie 32 benchriften betrifft, fo ift es unnothig, ihnen besondere Borfchriften gu it: theilen, ba fie als Juben miffen, mas fie zu brobachten haben, benn Defes werbe jeden Sabbath in ben Synagogen vorgelefen - immer fonnte, baß Moses jeben Sabbath in ben Synagogen vorgelesen werbe, nur bann einen Grund bergeben, wenn bie Juben driften fich zu ben Synagogen hielten; jebenfalls folgt alfo aus biefer Stelle, baß bie Jubendriften bamale im Bufammenhang mit ben fübifchen Synagogen fanben.

Obwohl fonach bas, was ich aus biefer Stelle folgern gu mufia glaube, unabhangig ift von ber Auffaffung bes Bufammenhange, fo tans

Als Chriftus feine Junger verließ, da hafteten diese noch zu sehr an seiner außern finnlichen Erscheinung, das tiesere Berständniß seiner Lehre war ihnen noch nicht aufgegangen, wie der Erlöser selbst zu ihnen sprach: «Ich habe Euch noch Bieles zu sagen, Ihr aber könnt es noch nicht tragen». Die Ausgießung des heiligen Geistes, — das erste christliche Pfingste

1 150

ich nicht unterlaffen, eine Anficht über benfelben ber Prufung ber Gelebrten vorzulegen, welche fur mich febr viel Empfehlenbes bat, obwohl ich felbft nicht entschieben von beren Richtigfeit überzeugt bin. - 3ch meine namlich, bas ber 21fte Bere allerbings bie ben hilbenchriften zugemuthes ten Auferlegungen rechtfertigen foll. Allein nicht, wie Dishaufen, Meier, be Bette annehmen, por ber Berfammlung - gegen biefe Auffaffung bemertt Reander treffend, daß es vor jener Berfammlung teis ner Rechtfertigung bedurfte, weshalb ben Beibendriften fo viel auferlegt murbe - fonbern bor ben Deibenchriften felbft. faffe ich ben 21ften Bere als mit jum Inhalt beffen gehörig, was ben Beibendriften geschrieben werben foll. 3ch halte bafür, fagt Jacos bus v. 20., ihnen gu melben (v. 20. u. 21. wirb fobann ber Inhalt beffen angegeben, mas ihnen gemelbet werben foll), fich vom Dpfers fleifch, von ber Ungucht u. f. w. gu enthalten. Darauf fahrt er fort, - als wenn er fatt ber Benbung: «fich gu enthalten u. f. w. », birect gefagt hatte, ich halte bafür, ibnen gu melben: centhaltet Gud vom Dpferfleifch -: Denn Mofes mirb jeben Sabbath in ben Synagogen por: gelefen, b. b. benn bie Jubendriften halten feft am mo. faifchen Befeg, ba fie baffelbe jeben Gabbath in ben Gps nagogen boren, alfo ift an teine Annaberung ber Bubens und Beibendriften gu benten, wenn Ihr bies nicht bes obachten wollt. - Der Schriftfteller baut hier ben letten Theil bes Sages anders, als ber Anfang forberte, wie bies im Briechischen nicht ungewöhnlich ift. Bir murben im Deutschen entweber fagen: Meine Uns ficht ift, ihnen zu melben : eenthaltet Guch vom Opferfleisch, benn bas Befet wird jeden Sabbath in ben Synagogen vorgelefen », ober : meine Unfict ift, ihnen zu melben, fich vom Opferfleifch u. f. w. zu enthalten, ba bas Gefes jeben Sabbath verlefen werbe. — Den möglichen Ginwand gegen meine Erklarung, bag in bem Brief an bie Beibenchriften boch jener Grund, weshalb fie fich vom Opferfleifch u. f. w. enthalten follten, nicht angegeben ift , befeitigt - bie Bemertung , baß jenes Schreiben gang Burg ift, und bie Beibendriften barin auf bie mundliche Unterweifung burch die Abgeordneten verwiefen werben. - Gegen bie Faffung von Reander möchte ich geltend machen, bag bei berfelben v. 20. und 21. gu losgeriffen von einander flehn, die verbindenden Gedanten ergeben fich nicht natürlich genug.

fest, bilbet ben Anfangspunkt bieser tiesern Einführung in das Wesen der christlichen Religion; an die Stelle des Haftens an der sinnlichen Erscheinung trat in den Aposteln jest ein lebendiger Glaube an Christum, ihr früheres γινώσκειν Χοιστόν κατά σάρκα war ein Ersennen κατά πινεύμα geworden. Wie aber das neue Lebensprincip des Christenthums sich erst allmählig zu entfalten, erst nach und nach die Eigenthümlichseit des Menschen zu durchdringen vermag, so konnte auch dei den Aposteln der neue Glaube nicht mit einem Mal die Beschränstheit des Standpunsts überwinden. Er ward in einer Form ausgesaßt, die durch ihre frühere religiöse Anschauung bedingt war; das Christenthum ward von ihnen mehr nur von der einen Seite — als der verklärte νόμος —, nicht in seinem Gegensazum Judenthum erfannt.

Diefen Standpunkt lernen wir aus bem alteften Denkmal ber apostolischen Zeit, bem Brief bes Jacobus 4), fennen. fehr wir einerseits in bem Berfasser einen Mann erkennen, ber von dem neuen Leben in Christo burchbrungen ift, fo muffen wir anderseits boch jugeben, bag bie Gigenthumlichkeit bes driftlichen Bewußtseins bei ihm feineswegs einen völlig entsprechenben Ausbruck findet. Der Grundgebanke seines Briefs ift: bas Christenthum ift ber verklarte vómog, bet vómog the Elevdeolag, insofern ber Glaube an Christum in bas innere Leben aufgenommen bas neue Lebensprincip ift, welches ben vorber ber Sunbe anheim gegebenen Menschen umschafft und fich nach außen hin in ber Erfüllung bes Gefetes (ben guten Berfen) barlegt, fo bag ber Chrift als Chrift bas Befet nicht mehr als ein frembes, außeres betrachtet, sondern als ein inneres aufgenommen hat, bem er aus feiner innern Lebensbestimmtheit burch ben Glauben nachkommt. In bem sich in Erfüllung bes Go setes offenbarenben Glauben, ober in ben aus bem Glauben bervorgegangenen guten Werten findet ber Chrift seine Selis-

<sup>4)</sup> Ich gehe von ber Boraussehung aus, daß dieser Brief in eine Beit fällt, welche ber selbstiftanbiaen Ausbildung ber heibenchristlichen Gemeinden voranging, für welche Annahme mir Alles zu sprechen scheint. Bergl. Reander und Schneckenburger, bagegen freilich Sug, Eredart, Kern, de Bette.

teit und wird vor Gott gerechtsertigt . . — Kann bemnach ein Unterschied des jacobinischen und paulinischen Lehrtypus nicht geläugnet werden, so ist doch nichts versehrter, als den Charakter des Jacobusbries als einen ebionitischen zu bezeichnen .

Der Chionitismus betrachtet bas Chriftenthum als wefentlich mit bem Befce ibentifch, inbem er bas Erftere entweber nur ale Bervolls tommnung bes altteft. Befeges burch hingufugung einzelner Borfdriften (ber vulgaire Cbionitismus), ober als Wieberherstellung des ursprünglis chen acht mofaifchen Gefetes von ben Berfalfchungen beffelben im alt. Teft. (ber gnoftifirenbe Chionitismus) anfah. Run betrachtet gwar auch Jaco: bus bas Evangelium als ben verklarten vouos. Allein weber in ber einen, noch in ber andern Beife. Das Chriftenthum ift ihm vielmehr insofern bas vollenbete Gefes, als es bem Menfchen bie bobere Lebenstraft mittheilt, burch welche allein bie Erfüllung bes Gefetes möglich ift. Das Wort ber Bahrheit, bas unsere Seelen selig machen tann, ift in uns eingepflangt, Cap. I, 21., burch baffelbige hat Gott une wiebergeboren, I, 18. (anoxueir nur formell von arayerrar verschieden), so bas ber Menfc nun von innen heraus bas Gefes erfullt. Das neue Lebensprins cip bes Chriften ift aber ber Glaube an Jesum Chriftum (I. 8. II. 1. V. 22 ff., vergl. Kern, Jacobusbrief G. 40 ff. u. 109.), ber ben gangen Menfchen burchbringen unb fich in guten Berten bemahren foll.

Dies führt uns auf eine weitere Berschiebenheit. Der Ebionitissmus legt einerseits auf bie dußern guten Werke, anderseits auf die bloße Erkenntniß der Wahrheit alles Gewicht. Daß aber Jacobus die Werthsschung einer bloßen Erkenntniß bekämpft, ist allgemein zugestanden — ich mache nur demerklich, daß, wenn von jenem einsettigen hervordeben der Erkenntniß die Unterscheidung der Keitigen der Geblibeten und der Arnge ausging, und damit die Genatung der 1. g. fraus pia ausammenhängt, unser Bersasse dusging, und damit die Genatung der 1. g. fraus pia ausammenhängt, unser Bersasse des Gleichbeit aller Erketten aus einer allemeines Priesterthum bervorbedt (Cop. V, 15. siehe Kern C. 229.), und in dem, was er über den Eit gagt, den Geist krenger Wahrhaftigkeit zeigt (vgl. Reander C. 493.) — eher könnte man in seinem Brief eine zu hohe Werthschäung der einzelsnen guten handlungen sinden. Aber auch hiervon ist Jacobus fern. Ebens sosiehr als er die hochschäung des bloßen Fürwahrhaltens bekämpft und geltend macht, daß die nieres nur rechtserige, insofern sie sich als Eesbensprincip bewähre, hebt er auch hervor, daß die Werke nur Werth has ben, wenn sie Keußerungen der niers sind, wenn edas Innere der von

<sup>5)</sup> Die Belege hierfür in ber folgenden Anmert. Bergl. besonders Kern, Jacobusbrief S. 88 ff., Reander, apostol. Beitalter S. 488 ff.

<sup>6)</sup> Wir wollen im Folgenden jene Behauptung einer sorgfältigen Prufung unterwerfen, um zu erkennen, was von jener Ansicht, nach ber gleich das ursprüngliche Judenchristenthum als Edionitismus betrachtet wird, zu halten fei. Wir muffen babei aber ben bogmatischen Charakter bes Edionitismus, ben wir erst späterhin barlegen können (vergl. §. 7.), als bekannt voraussegen.

In bieser Gebundenheit des religidsen Bewusisseins burch die judische Dentweise liegt auch der Grund, weshalb der Uni-

ber nioris erweiten Billenethatigfeit auf abaquate (bem Innern ent fprechenbe) Beife in ber Teuperung fich hervorftellt > (Cap. L. 3. Rern 6. 110.). Rur in Berten, in benen fich ber Glaube offenbart (II, 18.), nur in folden Berten, bei benen ber Glaube bas wirfenbe Princip ift. ois aurepyei & nlaues (II, 22., Kern S. 173., Gebfer S. 186., Schneden: burger, annotatio etc. p. 66.), findet ber Menfch Rechtfertigung und Seligteit. Demnach findet gwar ein Unterfchied gwifchen Paulus und Bacobus in biefer Lehre Statt, aber tein Wiberfpruch, wie ein folder awifchen Jacobus und bem Chionitismus Statt hat. Der Chionitismus lehrt : burch außere gute Berte, wie burch bie Erfenntnif ber Babrbeit wird ber Menfch gerechtfertigt. Jacobus: bie Berte an fich find ebenfewenig nuge, als bas bloße Furwahrhalten. Rur in bem burch bie Berte fich vollendenben Glauben, ober in ben aus bem Glauben hervorgegange: nen guten Berten wird ber Menfc gerechtfertigt. Paulus: burch ben Mauben, nicht die Berte, erlangt der Menfc bie Rechtfertigung, aber bie guten Berte find eine nothwendige Folge bes Glaubens. - Co ift Jacobus von ber ebionitischen Werthschagung ber außern Werte fern Eben fo fern ift auch berjenige von ber vom Chionitismus behaupteten abfoluten Berbindlichfeit bes Gefeges, ber bie Beibendriften ausbrud: lich vom Befege frei fprechen fonnte (Act. XV.).

Benn bas einseitige Bervorheben ber außern Berte im Chionitie mus auf einer Bertennung ber menfchlichen Gunbhaftigfeit berubt, auf einer Anficht, nach welcher bie Cunbe nur als außere That erfast wirb, fo theilt Jacobus auch teineswegs biefe außerliche Auffassung ber Sunbe. Der Chionitismus tennt die Gunbe nur als Thatfunde, biefe entfteht aus ber eniduula, die aber felbft noch feine Gunbe ift. Go ber Berfaffer ber Clementinen (vergl. Cap. II. §. 17.), ber fich burch eine größere Innerlichteit auszeichnet, als ber Richtung, bie er vertritt, eigen mar. Anders Jacobus, obwohl man biefelbe Unschauung bei ihm hat finden wollen. Es tommt hier bie Stelle I, 14. 15. in Betracht. «Jeber wird versucht, wenn er von feiner eignen Buft gereiget und gelocet wirb. wenn die Luft empfangen hat, gebieret fie die Gunde, die Gunde aber, wenn fie vollendet ift, gebieret ben Tods. Benn Jacobus bie aumpria erft aus ber entouula entfteben lagt, fo ift flar, bag er bier unter einnoria nur bie Thatfunde verfteht. Es ift beinnach gu untersuchen, eb er außer ber Thatfunde noch eine anbere tennt, ob er bie enedunden felbit als Cunbe betrachtet ober nicht. Daß er biefes thut, last fich auser allen 3meifel fegen. Er hatte v. 8. und 4. gezeigt, bag bas Princip bes neuen Lebens - ber Glaube - bie Willensthatigfeit (onouori Stand: haftigleit genannt in Bezug auf bie Leiben, mit benen bie Chriften ju kampfen hatten, vergl. Kern S. 109 ff.) hervorrufen und diefe fich in versalismus bes Christenthums ben Aposteln nicht fogleich bestimmt jum Bewußtfein tommen tonnte. Das war freilich

volltommenen Werken barftellen muffe. Co zeigt er bier, wie auf gleiche Beife auch bie enebupla gur funbhaften Billensthatigfeit fortichreite (oullapovoa = ber Bille geht in bie Luft ein, vergl. Rern G. 131.) und so bie Thatsunde erzeuge. Go fest Jacobus die Enidopla gang in baffelbige Berhaltniß zu ben Thatfunden, wie bie niores zu ben guten Berten, b. b. bie enisumla ift ihm an fich funbhaft, obwohl fie erft in ber Thatfunde ihre Bollenbung erhalt und in biefer Bollenbung ben Tob gebieret, gleich wie bie nloris ebenfalls erft in ben guten Berten ihre Bollendung erhalt und bie fo vollenbete niores rechtfertigt. -Daffelbe erhellt aus einer Betrachtung bes 13ten Berfes in feinem Bufam= menbang mit bem folgenben. In biefem Berfe wirb namlich baraus, tas Gott heilig (aneloavros unversuchbar, ber Sache nach baffelbe) ift, hergeleitet, bag er Riemanden versuchen tonne. Dies hatte feinen Ginn. menn nicht ber Berfaffer bie Berfuchung felbft als etwas Gunbhaftes betrachtete. Wirb nun aber v. 14. auf ben Menfchen felbft, auf feine eigene Enegupla als auf ben Grund ber Berfuchung ju actuellen Gunben bingewiesen, fo wird eben bamit im Menfchen felbft eine Gunbhaftigfeit ans genommen, vermoge beren er gu Thatfunden tommt. - Much geht icon aus bem exeluous nat deleatomeros, emoburch bie Luft unter bem Bilbe einer Buhlerin bargeftellt wird >, hervor, bag ber Berfaffer bie Luft felbft als etwas Gunbhaftes ansieht, worauf treffend Rern G. 128. aufmertfam macht.

Rach bem oben Entwickelten wird auch von Jacobus ber Glaube an Chriftum in ben Mittelpunkt bes driftlichen Lebens geftellt, mabrend ber chriftliche Bebriff bes Glaubens bem Chionitismus gang fehlte. Damit hangt benn auch bie Berichiebenheit ber ebionitischen Chriftologie von ber bes Jacobus jusammen. Der vulgaire Chionitismus hielt Jesum für einen Sohn Josephs und ber Maria, bas Bobere in ihm ift eine bloge Rraft Gottes, die fich ihm in ber Saufe mittheilte. Der gnoftifirenbe legte ibm gwar eine bobere, boch fo wenig eine fpecififche Dignitat bei, baß er ihn mit Abam, Benoch, Roah u. f. w. ibentificirte. Ber tonnte nun wohl im Ernft behaupten wollen, baf Jacobus, ber in feinem Bruber feinen herrn erkannt, und fich als beffen doudos in gleicher Beife bezeiche net, wie er fich doulog Beou nennt (vergl. I, 1.), ber ihn Cap. II, 1. χύριος ημών Ιησούς Χριστός της δόξης nennt, bie ebionitifche Unfcauung getheilt habe? Und wenn icon bie Bezeichnung Chrifti als bes herrn bem ebionitischen Bewußtfein fern lag, fo ift diese Benennung bei bem, ber in bem eignen Bruber feinen herrn anerkannte, viel bober ans zufchlagen.

Bir wollen folieflich noch einige untergeordnete Puntte betrachten, in benen man eine Uebereinftimmung gwifden Jacobus und bem Chioni-

gleich anfangs von ihnen erfannt und ausgesprochen worben, bag bas Evangelium für alle Boller bestimmt sei 7), wie man

tismus bat finben wollen. Das man in Stellen, wie I, 27. aonelor ξαυτόν τηρείν από του κόσμου, ΙΥ, 4. ή φιλία του κόσμου έχθος Tou Deou Edter, bie bem gnoftischen Chionitismus angehörige Entgegen: febung biefer Belt, als ber Berrichaft bes Teufels unterworfen, und tes Zunftigen ewigen Reichs hat finben wollen, fann ficher nicht befremben, ba man boch felbft bem Johannes und Paulus biefelbe Anficht beigelegt bat (vergl. G. 9.). Bur Biberlegung verweifen wir auf bie Commentere pon Rern G. 148. 202., Schneckenburgers annotatio u. a., in benen ber neutestamentliche Begriff bes κόσμος erörtert ift. Ebenfo ungegrundet if es, wenn man bie gnoftisch ebionitische Behre, bag ber Befit bes Reidthums an fich fundlich fei, in unferm Brief hat finben wollen. Das Ja cobus bie ben Reichen von ben Urmen bewiesene Dochachtung rugt, fant boch mohl nimmermehr beweifen, bag er ben Reichthum für fundlich bielt. Chensowenig die Bedrohung ber Reichen, V, 1-6., ba' biefe, wie fich aus II. 7. ergibt, größtentheils feine Chriften waren (vergl. Inm. 3.); bağ er aber mirtlich ben Reichthum an fich nicht verwirft, geht mit vellt Sicherheit aus I, 9. 10. hervor, wo er bie armen Bruber aufforbert, fic ihrer hobeit als Chriften ju ruhmen, bie reichen, fich ihrer Demutt, vermöge beren fie bie Berthlofigfeit ber außern Guter ertannten.

Roch ift ein Puntt gur Sprache zu bringen - bie bem Ebienitis: mus eigne Polemit gegen Paulus. Dag Jacobus bie paulinische Lebre (Grebner, Ginleit. G. 601., Ammon, Gefchichte bee Lebens Jefu, Band I. S. 87.), oder auch nur ein Difverftandniß berfetben (Rern, be Bette, Ginleit. G. 307., Deier, Dogmengeschichte G. 18) betampft habe, ift eine Unnahme, bie ber Begrunbung ermangelt (vergl. barüber Reander, apoftol. Beitalter G. 492 ff., Frommann, Stubien und Rritifen 1833. S. 84-118. u. a.), wie wir benn auch zwar eine Berfchiebenheit bet paulinischen und jacobinischen Lehrtypus, aber feinen Wiberspruch in bem porbin Entwidelten gefunden haben. Bon ber befreundeten Stellung tes Nacobus zu Paulus zeugt aber ebensowohl bie Aroftelgeschichte Act. XV. 13 ff., XXI, 18 ff., als Paulus felbft Gal. II, 9. Ber es uber fich ju gewinnen vermag, bagegen folde Stellen geltenb gu machen, in berea angebliche Abgefanbte von Jacobus auf bie abfolute Berbinblichkeit tes Gefebes bringen, ben verweisen wir auf bie Stelle Act. XV. 24. - Die ebionitische Ausmalung bes Bilbes Jacobus bei Begefipp, auf bie min fich häufig genug in alter und neuer Beit berufen hat, ift ficher nicht bie ftorifc begrunbet. Bergl. §. 4.

Faffen wir den Unterfchied bes Jacobus vom Ebionitismus furg gufammen, fo werben wir fagen tonnen: Der jacobinifche Echrbegriff führt

<sup>7)</sup> Act. II, 39. Bergi. Reanber's apoft. Beitalt. S. 27., be Bette's Commentar gur Apostelgeschichte. 2te Aufl. S. 85.

bies schon aus ben Verheißungen ber Propheten abnehmen Aber wie sie bas Christenthum nur von ber einen Seite ale ben verflarten vouos, nicht in feinem Begenfat jum Jubenthum erfaßten und felbst noch bas Gefet beobachteten, fo hielten fie anfangs die Uebernahme des Judenthums für nothwendig mit ber Aufnahme in bie driftliche Gemeinschaft verbunben; die Selbstftanbigfeit und Unabhangigfeit bes Chriftenthums vom Jubenthum lag anfange ihrem Bewußtsein fern. Einsicht konnte fich nur allmälig aus bem tiefern Berftanbnis bes Evangeliums heraus entwideln. Rur wenn ber Glaube an Christum als alleiniges Brincip ber Rechtfertigung klar und bestimmt in den Mittelpunkt des Lebens getreten war und sich . nach allen Beziehungen hin entfaltet hatte, konnte auch bie Folgerung, bag bie Berrichaft bes Gefenes mit Chrifto aufgehort habe, erkannt werden. Eben beshalb hatte ber Herr felbst mahend feines irdischen Lebens nur Andeutungen über bas Berhältniß seines Reichs zum alt. Test. geben können und bem Beift ber Bahrheit überlaffen muffen, fie, wie überhaupt in as volle Berftanbniß beffen, mas er gewollt, fo auch in bie Tinsicht ber universellen Bestimmung bes Evangeliums zu fühen 8). Mußte nun biese Ginsicht in bem Grabe in ben Junjern Raum gewinnen, als fich ber neue Beift reicher in ihnen ntfaltete, so tonnte fie erft nach und nach im Berlauf ber Beschichte volles Eigenthum berselben werben. Diesen geschichte ichen Berlauf haben wir jest zu betrachten.

aporte

July

ns einen Standpunkt vor, wo der neue Geift des Chriftenthums fich co nicht in seiner vollen Eigenthumlichkeit entfaltet, mithin in einer form, die einer untergeordneten Stufe des driftlichen Bewußtseins angesert, aber zu einer Beit, als sich die hohere noch nicht geltend gemacht at. Der Edionitismus halt diese Form fest, mit Entsernung aller der llemente, die das tiefere driftliche Bewußtsein beurkunden, und zwar im legensat zu der hohern Stufe.

<sup>8)</sup> Bergl. barüber Reanber's Ecben Jesu, Damburg 1837. S. 117—28. Schon spricht sich hierüber auch Schneckenburger, über ben 3weck r Apostelgeschichte, Bern 1841. S. 192—195. aus. Der Einwand von Nank, baß, wenn Jesus sich seines universatisstischen Berufs völlig bewußt wesen ware, er sich sebenfalls so bestimmt und beutlich aussprechen uste, baß seine Jünger barüber nicht zweiselhaft bleiben konnten, erles gt sich durch bas oben Bemerkte von selbst.

Der Erfte, welcher bie Selbstfianbigkeit bes Christenthund Mar erkannte und aussprach, war der hellenistisch gebildete Sw phanus (Act. VII.) 9). Sein Marthrertob warb bie Bern laffung gur Berwirklichung ber Ibee, für welche er als Opin gefallen mar. In Folge ber Chriftenverfolgung, welche fic un mittelbar nach feinem Tobe erhob, ward namlich bas Chrita thum querft ju ben Beiben in einer vom mosaischen Gefet w abhängigen Gestalt gebracht. — Es war eine weise gugung ber Borfebung, bag bas Evangelium, ehe es ben Seiben m fündigt mard, nach Samaria gelangte (Act. VIII, 4 ff.). & moge ber eigenthümlichen Stellung ber Samaritaner ju da Ruben bilbete bie Berfundigung bes Evangeliums unter ihm einen lebergang gur Aufnahme ber Beiben in die driftid Gemeinschaft ohne vorhergehende Verpflichtung aufe Gefe Gi ift zwar bemerkt worden, une fei nichts barüber befannt, of ich burch die Bekehrung ber Samaritaner etwas in ihrem Beibil nife jum judischen Bolf geanbert habe ober nicht 10). Allen wenn wir gleich nicht mit Bestimmtheit barüber zu entichten vermögen, so ist boch wenigstens hochst mahrscheinlich, baf ib fes Berhaltniß fich nicht anbers gestaltete 11). — Dn mit

<sup>9)</sup> hierauf bat, so viel mir bekannt, zuerft Doberlein in finst commentarius de Ebionaeis p. 13. aufmerksam gemacht, sebann Bris im Weihnachtsprogramme 1829. de orationis habitae a Stephano Act. VII. consilio (welche Abhandlung mir jedoch nicht aus eigner Anschungt, ihr bei Inche der Apostelleschichte. Ba Stephanus mit seinen freiem bestannt ist), Neander, apostol. Zeitalt. S. 68 st., Schneckenburger, ihr ben Zweck der Apostelgeschichte. Da Stephanus mit seinen freiem bischen weniger bei den palästinensischen als den in Verusalem besicht auswärtigen Juden Eingang zu sinden hoffen konnte, so scheiden vorzugsweise an diese gewandt zu haben (Act. VI, 9. 10.). Bergl. Nuck. Geschichte des Christenthums in der Periode seiner ersten Einsufrag. Band II. Göttingen 1818. S. 61.

<sup>10)</sup> Bergl. Bleet, Bebraerbrief I. G. 57.

<sup>11)</sup> Satte Philippus die Samaritaner — die bekanntlich vom Et. Test. nur den Pentateuch anerkannten — mit der Ertheilung der Ist auch auf die Uebernahme des ganzen Judenthums verpflichtet, so riet er wohl schwerlich den Eingang gefunden haben, den er fand, da der ist der Samaritaner gegen die Juden nicht minder groß als der der gegen die Samaritaner war (vergl. Winer's Reallericon, Art. Samaritaner). Auch läst sich von Philippus, der kein Bedenken trug, den nischen Kämmerer das Evangelium unabhängig vom Gese zu verfindige

Heibe, welcher ohne Beiteres die Taufe erhielt, war ein Proselyt des Thors 12), der Kämmerer der Königin zu Mevoë (Act.
VIII, 27 ff.). — So war man stusenweise zur Aufnahme von
solchen Heiben, die mit dem Judenthum' in gar seiner Berbindung standen, fortgeschritten. Dies Lettere geschah gleichfalls
von denen, welche sich bei jener Berfolgung zerstreut hatten, in
Sprien und den angränzenden Ländern, Act. XI, 19 ff. 13).

Bis jest 14) war die Selbstständigkeit des Christenthums nur von solchen erkannt und factisch geltend gemacht worden, welche vermöge ihrer hellenistischen Bildung leichter zu dieser Erkenntnis geführt werden konnten, von Stephanus, Philippus und einigen Eppriern und Eprenaikern. Ungleich schwerer mußte dies den im palästinensischen Judenthum wurzelnden Aposteln werden. Die Wahrnehmung der Wirkungen des Christenthums in dem allem Jüdischen seindlichen Samarien, Act. VIII, 14—25., hatte sie wohl auf die Aufnahme der Heiden in die christliche Gemeinschaft ohne die vorhergehende Verpflichtung auß Geset vorbereitet, die Kunde von den Heidenbekehrungen

nicht erwarten, daß er ben Samaritanern bas gange Zubenthum auferlegt haben follte. — Endlich burfte auch wohl die Absendung bes Petrus und Johannes von Seiten ber jerusalemischen Jubendriften nach Samaria unsere Annahme bestätigen.

<sup>12)</sup> Schon Eusebius h. e. II, 1. gegen Enbe bezeichnet ihn als ben ersten zum Erriftenthum bekehrten Beiben. Durch nichts sind wir zur Annahme berechtigt, baß er ein Proselht ber Gerechtigkeit gewesen sei, wie David von Benft, de Judaeochristianismo etc., Lugd. Batav. 1828. p. 40. meint. Dagegen Schrödth, Kirchengeschichte II. S. 92., Meier und be Wette in ihren Commentaren, Schneckenburger a. a. D. S. 175.

<sup>13)</sup> Daf Act. XI, 20. Ellnyag, nicht Ellnyagras zu lefen ift, ift außer allem 3weifel. Bergl. de Wette und Meier in ihren Commenstaren, David von Benft l. l. p. 46 sogg., Reander u. a.

<sup>14)</sup> Ich gehe von der Boraussegung aus, daß die Berkundigung bes Evangeliums in Sprien und Antiochen durch Cyprier und Cyrenaiter, Act. XI, 19 ff., der Bekehrung des Cornelius durch Petrus voranging, obwohl in der Apostelgeschichte umgekehrt dieser Bekehrung (Act. X.) vor jener Berkundigung (Act. XI, 19 ff.) gedacht wird. Es ergibt sich aber aus Act. XI, 19., daß das dort Berichtete unmittelbar nach der bei der Steinigung des Stephanus entstandenen Berfolgung, deren Act. VIII, 1—13. Erwähnung gethan wird, vorgefallen ist. Bergl. Gieseler, über Raz. u. Ebion. S. 310.

mochte fie an manche Ausspruche Chrifti über bas Berbalinis feines Reiches jum Jubenthum erinnern. Doch beburfte es noch einer befondern Birffamkeit bes gottlichen Beiftes, um ben Betrus zu vermögen, bem heibnischen Centurio Cornelius ohne Weiteres bie Taufe zu ertheilen, Act. X. 15), und ihn zu ber Ueberzeugung zu führen, «baß nicht bie Rationalität, sonbern bie subjective Empfanglichkeit bie Bebingung fei, um Chrift merben au können > 16). Und bie große Empfänglichkeit ber erften befehrten Seiben konnte nur baju bienen, biefe Ueberzeugung m befestigen. So konnte benn von Seiten ber jubenchriftlichen Apostel fein Wiberspruch entstehen, wenn bas Evangelium unabhängig vom Jubenthum unter ben Beiben weitern Gingang fand. - Alles bies waren jeboch nur fporabifche Erfcheinum gen, Borboten und Borbereitungen auf jene große, vom Apeftel Paulus ins Leben gerufene Epoche ber innern Entwicklung bes Christenthums 17). Wie Baulus berufen mar, bie Grund-

<sup>15)</sup> Bet fich burch Gfrorer (bie heilige Soge I. S. 414 ff.) bente gen laffen follte, die geschichtliche Bahrheit bes bier Berichteten in 3meifel zu giehn, ben verweise ich auf die schone Entgegnung von Reanta S. 92 ff. Agl. auch Schneckenburger, über ben 3weck u. f. w. C. 178 ff.

<sup>16)</sup> Wie Petrus bies Act. X, 35. ausspricht, mogu befenders Meier in feinem Commentar S. 150. u. Reander S. 103 ff. zu vergleit chen find.

<sup>17)</sup> Es icheint bier ber paffenbite Drt, bie Unficht gu besprechen, welche Schneckenburger in ber ichon angeführten Schrift über ben 3md ber Apostelgeschichte auf geiftreiche Beife entwidelt hat. Schnedenburger betrachtet die Apostelgeschichte als eine Apologie bes Paulus gegenuter ben Jubenchriften. Die gange Anordnung, Alles, mas ber Berfaffer auf genommen und weggelaffen, fei burch bie Rudficht auf biefen 3med ter bingt; bie Momente, welche auf die paulinische Entwicklung vorbereiteten, feien forgfältig hervorgehoben, biejenigen, welche ben Paulus in einem mit gunftigen Licht erscheinen laffen tonnten, weggelaffen. Benn Schneckme burger aber babei noch bie Glaubwurdigkeit ber Ergablungen festhatten will, und nur eine einseitige Daeftellung annehmen gu muffen glaubt, fe geht Baur weiter und folgert, bag ber Berfaffer bie hiftorifden Thaties den nach feinem besonbern 3med mobificirt und verandert habe (vergl. feine Recenfion ber Schneckenburgerichen Schrift in ben Jahrbuchern für wiffenschaftliche Kritik 1841. Nr. 46 - 48. und bamit feine Abhandlungt über ben 3meck und die Beranlaffung des Romerbriefs, Tub. Zeitschrift 1836. heft III.). Was ich gegen bie Ansicht Schneckenburgers im Allzemeinen zu bemerten habe, ift Folgenbes. -

wahrheiten bes Evangeliums in organischem Zusammenhange zu entwickln, so war er es auch, ber bie nothwendige Folgerung, daß bas Geset nur eine interimistische Borbereitungsanftalt auf Christum sei, seine Gültigkeit mithin im Christenthum aufgehört habe, aussprach und überall factisch geltend machte 18).

Das Verfahren bes Paulus mußte von den Judenchristen verschieden aufgenommen werden. Die Unbefangenheit, womit sie bisher am Judenthum festgehalten hatten, konnte nicht länger fortbestehn, sie mußten sich jest über das Verhältnis des Judenthums zum Christenthum Rechenschaft geben, und je nachdem das jüdische ober christliche Element überwog, verschieden über den Apostel Paulus urtheilen. Innerhalb der jüdisch-christlichen Anschauung — die wir im Ansang des S. nach ihrer doppelten Seite betrachtet haben — hatte immer die

Die Geschichte ber jungen Rirche mar offenbar barauf angelegt, berfelben bas Bewußtsein ber Unabhangigkeit bes Chriftenthums vom Jubenthum naber zu bringen. Wie Paulus von Gott berufen mar, biefe bestimmt geltenb gu machen, fo zielten bie befonbern gugungen und Schick. fale ber erften Chriftenheit babin ab, biefe allmablig barauf vorzubereiten. Rothwendig mußte bies alfo in einer objectiven Gefchichtserzählung hervortreten. Die wirkliche Geschichte hatte also eine paulinisch : apologe. tifche Tenbeng, nicht hat Lufas biefe Tenbeng hineingelegt. So kann ich ben Berfaffer nur fur einen blogen Referenten halten. — Gewiß haben wir auch, wie Reanber bemertt, in biefer Beit feine pragmatifche Ges fchichtergablung zu erwarten, bie erft bann entfteben tonnte, wenn man mit einer gewiffen Rube bes Beiftes und einem wiffenschaftlichen Intereffe die Entwicklungefette ber Begebenheiten überblickte. - Indem Schneckenburger überall ben von ihm angenommenen subjectiven Pragmatismus nachzuweisen bemubt ift, führt er barauf, ben objectiven in ber Gefchichte felbft liegenben zu ertennen, und barin befteht ein nicht unbedeutenbes Berbienft biefes Bertes.

<sup>18)</sup> Die Ansicht von Gfrorer, es sei dies eine blose Klugheitsmaßregel von Paulus gewesen, barauf berechnet, die heiben für's Shristenthum zu gewinnen (Kirchengesch. I, 2. S. 232.), fällt in dieselbe Kategorie
mit der Annahme, die Apostel hätten, um eodium et ignominiam supplicii Jesu Christo illati» zu entsernen, die Lehre von der versöhnenden Wirtsamkeit seines Todes erdacht (Wegschier's Dogmatik f. 136., nach
der Iten Ausgabe p. 486.). Auch dies wäre nur ein bloser Kunstgriff
gewesen, berechnet, dem Christenthum Eingang zu verschaffen. — Solche Annahmen bedürsen keiner Wiberlegung, und können nur dazu dienen, die
Richtung zu charakterisiren, aus der sie hervorgegangen sind.

bebeutenbe Differenz bestanden, je nachbem bie außere Form bes Jubenthums von bem neuen driftlichen Leben getragen wurde, und man allein im Ramen Jefu Chrifti, nicht in ber Be obachtung bes Gefetes, ober in ber Gefetesbeobachtung tas Beil finden wollte, und ber Glaube an ben erschienenen De fias nur als ein einzelnes außerliches Moment zu ber frühern Denkweise hinzutam. Aber auch von ber erftern Anschauung - ber Anschauung ber jubenchriftlichen Apostel, wie ber achen Jubenchriften überhaupt — aus hatten bie paulinischen Grund fate bebenflich und bie Annahme bes Judenthums wenigstens als bie paffenbfte Form ber Ginführung bes Chriftenthums in bie Beibenwelt erscheinen muffen, wenn nicht jene besonden Fügungen Gottes, bie wir vorhin betrachtet haben, auf bie paulinische 3bee vorbereitet hatten. Der zweiten Claffe ber Jubenchriften bagegen, bie uns ichon in ben Lefern bes Jacobusbriefs begegnet 19), mußte bas Berfahren bes Baulus abfolut verwerflich erscheinen. Ihnen mochten fich Danche an schließen, welche awar nicht bie absolute Rothwendigfeit ber

<sup>19)</sup> Areffend harafterifirt Reanber ihre Richtung apoftol. Beitalt. S. 489: (Es ift bie Richtung bes jubifchen, bas in ber Gefinnung wur gelnde Leben ber Religion vertennenben, überall bie blofe tobte Form, ben Schein fatt bes Befens in ber Religion ergreifenben Beiftes, Diefilte Richtung, welche eine tobte hochmuthige Schriftgelehrsamkeit an die Stelle ber achten von einem gottlichen Beben ungertrennlichen Beisheit fegu, welche fich ber tobten Gefebesertenntnif rubmte, ohne bie Ausubung bes Befehes fich angelegen fein zu laffen, welche bie Gottesverehrung in in Bertichen Geremonienbienft feste und bie in Berten ber Liebe fich thatig erweisenbe Gottesverehrung barüber vernachlässigte, ober welche bie Theit nahme ber Liebe in Borten zeigte, ftatt fie burch Berte zu erweifen und biefelbe Richtung bes von bem Geift und bem Leben ber Religion ent: frembeten jubifchen Ginnes ift es auch, welche, wie auf bas opens opentum ber außerlichen Religionshanblungen, so auch auf bas opus operatum eines nicht in bas Befen ber Gefinnung übergebenben Glaubens an ben Ginen . Jehovab und an ben Deffias einen ungebührlichen Berth legte, und welche meinte, bag burch einen folden Glauben ber Jube ka langlich von bem fundlichen Geschlecht ber Beiben unterschieben und for baburch ein vor Gott Gerechter werbe, wenn auch ber Lebenswandel mit ben Anforderungen bes Glaubens in Biberfpruch flebe». Bergl. außerten Schnedenburger's annotationes p. 128 seqq. p. 134. u. feine Beiträg gur Ginleit., Stuttg. 1832. S. 204. Anbere freilich Rern u. a.

Befehesbeobachtung gur Seligfeit behaupteten, fich aber ebenfowenig gur Freiheit ber jubenchriftlichen Apostel gu erheben vermochten. Schon als bas Evangelium ben Samaritanern perfundigt warb, waren es mohl bie ftrengern Jubenchriften. welche bies mit Diffallen bemerten und auf bie Absendung bes Johannes und Betrus nach Samaria bringen mochten. Roch ftarker war ihr Unwille erregt worden, als Betrus ohne Beiteres bem heibnischen Cornelius bie Taufe ertheilt hatte. Rur die hinweisung auf die augenscheinliche Fügung Gottes (Act. XI, 1 ff.) hatte ihre Bebenten nieberzubruden, ficher . aber nicht alle zu überzeugen vermocht. Und als bie Runbe von ber Berbreitung eines vom Jubenthum losgeloften Chris ftenthums in Sprien, befonders in Antiochien ju ihnen gelangte, ba maren fie es ficher wieberum, welche auf bie Ab. sendung eines Jubenchriften aus ihrer Mitte nach jenen Gegenben bestanden (Act. XI, 22.). Als nun vollends ber babin gesandte Barnabas bas Werf weiter forberte und ben Naulus berbeirief, als fich jest bas Chriftenthum immer felbftftanbiger bort gestaltete 20), ba mußten fich in bemfelben Grabe ihre Bebenflichkeiten fleigern; bie Differenzen mußten jur Sprache tommen, und gewiß mare bies jest gleich geschehn, wenn nicht um diese Zeit ber Blid ber Jubenchriften burch ihre außern Schicfale auf eine Zeitlang von ben Heibenchriften abgezogen Es war bies von hoher Wichtigkeit, - bie worden mare. beibendriftlichen Gemeinden konnten fich inzwischen mehr ausbilden und befestigen, bie Berkundigung bes Christenthums unabhangig vom Judenthum sich burch bie That als probehaltig Einmal trat jest - im 3. 44 - bie Berfolgung ber Jubenchriften burch herobes Agrippa ein 21), in ber 3aobus, ber Bruber bes Johannes, enthauptet, Betrus ine Geangniß geworfen (Act. XII, 1 ff.) und die Befenner bes Derrn genothigt wurden, fich ber öffentlichen Aufmerksamfeit fo viel als möglich zu entziehn (Act. XII, 12 ff.). Ein zweiter

<sup>20)</sup> Bovon auch schon ber neue Name Roisriarol, ber zu Ansiechia zuerft auftam, Beugnis ablegt.

<sup>21)</sup> hierüber, wie über bas Folgenbe vergl. befonbers Demfen, ber poftel Paulus, herausgegeben ven Lude, G. 47 ff.

Umftand, ber die palästinensischen Striften ebenfalls verhindent, sich um die Angelegenheiten der auswärtigen Gemeinden zu be kummern, war die um dieselbe Zeit entstandene Hungersnoch. Und die Art und Weise, wie sich die antiochenischen Christen bei derselben benahmen (Act. XI, 29.), konnte nur dazu wieben, ihre judenchristlichen Brüder günstig für sie zu stimmen.

Aber die Differenzen konnten wohl einstweilen zurückzubrängt, nicht gehoben werden. Im J. 50 kamen sie zum offenen Ausbruch. Streng jüdisch gesinnte Christen kamen ron Judia nach Antiochia und forderten von den dortigen Heiten christen die Beobachtung des Gesetes. In Volge der hierüber entstandenen Streitigkeiten (Act. XV, 1 ff.) wurden Paulus und Barnabas nach Jerusalem gesandt. Nach Privatuntent dungen mit den Aposteln, Gal. II, 2. 22), ward zur öffentlichen Berathung geschritten. Die milbere Ansicht siegte, die Heitenchristen wurden von der Beobachtung des Gesetes frei gesprochen, und ihnen nur die Enthaltung vom Opsersleisch, von Blut, vom Erstickten und von der Unzucht zur Pflicht gematzum sie einerseits von der heidnischen Lebensweise zu entwöhnen, anderseits aber den Judenchristen näher zu bringen 23).

<sup>22)</sup> Das bie Gal. II, 1. erwähnte Reise bes Paulus nach Intefalem bieselbe ist mit ber Act. XV, 2. erwähnten, ift jest so ziemlich Egemein anerkannt.

<sup>23)</sup> Es ift viel barüber geftritten worben, ob biefe Anorbumgen eine reine Uebertragung ber ben Profelyten bes Thore auferlegten Stitt fein follten, mas nach bem Borgang vieler Acttern in ber neueffin 3c: noch Giefeler (Rirchengeschichte I. G. 88., vergl. auch feine Abbanbl. & Rag. u. Chion. G. 312.) und Diehaufen (bie Mechtheit ber 4 fanon, Gan gelien, Ronigeberg 1823. G. 32., vergl. bamit feinen Commentar gu tie fer Stelle) behaupten. Mit Recht ift bice aber in Abrede geftellt 23 Nigich (de sensu decret. apost., Viteb. 1795., abgebruckt in ben commentariis theol. ed. Velthusen, Ruperti et Kuinoel, vol. VI. p. 403.). Mossettatio de vi ac ratione decreti apostolici, in ejusden exercitat, ad sacr, script. p. 95., welche Differtation mir jebech mal aus eigner Anfchauung befannt ift), Beinriche, in feinem Commentar ju Apostelgeschichte (particula posterior, Goettingae 1812. excursus VIII.) Deier, in feinem Commentar p. 205., be Bette p. 109., Reander, an ftolifches Beitalter S. 168. - Die Enthaltung vom Opferfleifch, na Blut u. f. w. wird vielmehr einzig in Rudficht barauf ben Beibendriffe geboten, weil biefe Puntte hauptfachlich ben Abichen ber Juben vor im

So heilsam biefe Berordnungen in beiberlei Sinfict auch varen, so konnten fie boch nicht verhindern, daß die Spaltung wischen Juben - und Seibenchriften besto größer marb, je mehr as Evangelium unter ben Beiben Eingang fanb. Wenn bie trengern Jubenchriften, welche burch bie Befchluffe bes Apostelonvente nur einstweilen jum Schweigen gebracht maren, fich iberall ber Wirffamfeit bes Baulus entgegenftellten, inbem fie ich auf bie verschiebenfte Beise in ben von ihm gestifteten Beneinden Eingang ju verschaffen wußten 24), fo verhielt fich auch de gemäßigtere Partei in einer abschließenben Stellung ben Deibendriften gegenüber. Konnten sich boch felbst ein Petrus ind Barnabas einen Augenblid fortreißen laffen, ihren Grundaben untreu zu werben und fich von ben Seibenchriften in Antiochia gurudguziehn, Bal. II, 12 ff. 25), wie vielmehr mogen folche, bie ohne bem Gefet eine abfolute Berbinblichfeit beizulegen, bennoch im ftarfern Grabe als bie jubenchriftlichen Apostel am Jubenthum festhielten, fich forgfältig gegen bie Beibenchriften abgeschloffen haben! Waren boch nach Act. XXI, 20. alle valaftinenfischen Jubendriften, also auch bie, welche feineswegs die abfolute Rothwendigkeit bes Gefetes zur Seligleit behaupteten, Lydwzai zov vóuov, b. h. für ihr Theil cif-

beiben begründeten, mithin ein inniges Berhaltniß zwischen Juden: und beibenchriften unmöglich war, wenn sich die Lehtern nicht zu jener Entsatung verstanden. Welchen Anstoß die Juden daran nahmen, daß die beiben vom Fleisch der Gögenopser aßen, zeigt unter andern auch eine Stelle des Justinus Martyr, in seinem dialogus cum Tryphono Judaeo (p. 253. nach der Ausgade Francosurti ad Viat. 1686.), wo Arpphon dies den Christen vorwirft. Bergl. auch Psalm 106, 28. Aob. I, 12. liber das Berbot der Unzucht vergl. die neuern Commentare, besonders Reier.

<sup>24)</sup> Borauf wir in ber Folge weiter eingebn werben.

<sup>25)</sup> Ob bas hier Berichtete vor ober nach bem Apostelconvent vorsicsulen ift, barüber sind die Ansichten der Gelehrten getheilt. Das Ertere nahmen nach dem Borgang Augustins Grotius, Calov, Sam. Baszuge, Semler, Planck, hug, Augusti, Schneckenburger an, das Lehtere nit überwiegender Wahrscheinlichkeit Baronius, Capellus, Tillemont, Bitsius, Bengel, Palen, Börger, van hepst, hemsen, Usteri, Neander, Wwette u. a. — Wie wenig man berechtigt ist, aus diesem Benchmen 166 Petrus auf einen Gegensat zwischen ihm und Paulus zu schließen, verden wir nachher (Anm. 28.) sehen.

rige Beobachter beffelben. Hierzu fam, bag jene ftrengere Partei bie Beschulbigung gegen Paulus verbreitet hatte, als befchrante er fich nicht barauf, die Beibenchriften von ber Be sepesbeobachtung freizusprechen, sondern als verleite er auch bie Jubenchriften zum Abfall vom Gefet (Act. XXI, 21.) eine Berlaumbung, die um fo leichter Gingang finden fonnte, als auch die gemäßigtere Partei aus bem Grunde gegen ben Paulus nicht gunftig gestimmt fein mochte, weil fie barin eine Beeintrachtigung ihrer Nation erblidten, bag, während fo menige Juden glaubig geworben maren, die Maffe ber Beitendriften ber Segnungen bes Evangeliums theilhaftig warb. beuteten wohl Biele von ihnen die Beschlüffe bes Apostelconvents fo, als ob baburch die Heibenchriften in einem untergeorbneten Berhaltniß zu ben Jubenchriften erscheinen follten, glaubten alfo vor ihnen einen Borgug zu haben. Diefe fonnten es benn natürlich nicht gut heißen, bag Paulus bie beibnifchen Bruber als ebenburtige Genoffen betrachtet miffen mollte. -Auf ber anbern Seite erhoben fich auch bie Beibenchriften nur zu leicht über ihre schwächern judenchriftlichen Bruber und gaben fo auch ihrerfeits Beranlaffung 26), die Abneigung ber Lettern zu vermehren. Wie groß bie Erbitterung ber jerufalemis schen Christen gegen Baulus war, bavon legen bie truben Abum-

<sup>26)</sup> So gab es in ber forinthifden Gemeinbe unter ben Paulinen folde, ble fich ihrer yrwois rühmten (vergl. 1 Cor. VIII, 1 ff.) und mit ihrem Loofungswort e narra Efecter > ben fcmachern Brubern baburch Mergerniß gaben, baf fie tein Bebenten trugen, bom Fleifc ber Gober opfer zu effen. Ihnen ruft ber Apostel bie Warnung zu, Cap. VIII, 9, βλέπετε δε μήπως ή εξουσία ύμων αθτη πρόςχομμα γένηται τοις doBereder. Auch in ber romifchen Rirche erhoben fich Danche im Be mußtsein ihrer bobern Erfenntnig über ihre fomachern jubendriftlichen Bruber (Cap. XIV, 1-3.). Daß es auch in ber nachapoftolischen Beit folche gab, bafür zeugt bie vorbin (Unm. 23.) fcon citirte Stelle bes Juftin. Es mochten bies wohl biefelben fein, welche auch nicht einmal bie Bubendriften, Die nur fur fich bas Befes beobachteten, als ibre Bruber anerkennen wollten (vergl. barüber §. 4.), vielleicht auch biefelben, per benen Barnabas im Aten Capitel feines Briefs mit ben Borten warat: Bleichet nicht benen, welche behaupten, bag jenen (ben Juben), nicht uns bas alte Teffament gebore». Un eigentliche Gnoftiter tann bier ebenfo: wenig gebacht werben, als an Juben, bie man merkwurbiger Beife guweilen bier bat bezeichnet finben wollen.

gen vor und bei dem Antritt seiner letten Reise nach Jerusalem <sup>27</sup>) und die bringende Warnung in Casarea Stratonis, sein Leben zu schonen (Act. XXI, 12.), wie endlich das, was ihm in Jerusalem wiedersuhr, das schlagendste Zeugnis ab. Zwar waren die übrigen Apostel ungeachtet der Verschiedenheit ihres Standpunkts mit Paulus durch die Einheit des christlichen Geistes verbunden <sup>28</sup>) und erkannten ihn als ihren Mitapostel an, der berusen sei, den Heiden die Botschaft von Christo zu bringen <sup>29</sup>); dennoch vermochten sie nicht, der immer mehr einrei-

<sup>27)</sup> Bergl. Rom. XV, 80 f. und die Abschiederebe zu Milet Act. XX, 18 ff.

<sup>28)</sup> Baufig hat man namentlich Jacobus und Petrus in einen Biberfpruch mit Paulus bringen wollen. Ueber ben Erftern fiebe Unm. 6.; was ben Petrus anlangt, fo glaubte man hierfur in ber vorhin ichon befprocenen Stelle, Gal. II, 11 ff., eine Berechtigung gu finben. Schon Marcion (vergl. Aert. de praescript, haeret. c. 23. - nach ber Ausgabe von Semler tom. II. p. 28. - und adv. Marcionem lib. V. c. 3. nach ber genannten Musg. tom. 1. p. 378., fiehe Reanber's Antignofticus S. 331 ff. u. 378 ff.) und Porphyrius (vergl. Reand. Kirchens gefchichte, 2te Mufl. Abeil L. G. 292.), fpaterbin mehrere englische Deiften, besonbers Morgan (vergt. Bechters Gefchichte bes engl. Deismus G. 384 ff.), fo haben auch noch in ber neueften Beit Manche aus bem bier ergablten Berfahren bes Petrus auf einen Biberfpruch gwifchen Petrus und Paulus in Bezug auf die Ansicht über die Rothwendigkeit bes Befeges ichließen ju muffen geglaubt. Go Mugufti (Ueberfegung und Erklarung ber tath. Briefe, welche Schrift ich jedoch nicht felbst habe betommen tonnen), Schmibt (Rirchengeschichte, L. 2te Mufl. G. 73.), Begscheiber (institut. theol. christ. dogm., ed. VII., Halae 1833. p. 178.), Plant (bas Princip bes Ebionitismus S. 6 ff.). Areffend bemerkt I. D. Dichaelis, in ben Bufagen ber vierten Auflage vor ber britten feiner Einleitung, Gottingen 1788. S. 283 f.: . Sonderbar ift es, wenn man aus unferm (Galater) Brief eine von Pauli verschiebene Bebre Petri vom livitifchen Befch erbichtet und Giner bem Anbern bies nachgefagt bat. Unfer Brief zeigt ja grabe, baf Petrus eben bas glaubte, mas Paulus, ob ar fich gleich einmal aus Gefälligfeit gegen bie Jubenchriften ben Mahlzeiten ber Beibenchriften entzog . Derfelbe Paulus, ber tas Ber: fahren bes Petrus tabelt, fpricht ihn von bem Berbacht los, als ob er nach bem Apostelconvent in jubifcher Befegesbeschranttheit geftanben (wie Schnedenburger bemertt G. 194.), inbem er feine Sanblungsweise als Berlangnung feiner Ueberzeugung barftellt. Bergl. auch Bemfen, ber Apostel Paulus G. 100., David von Benft l. l. p. 76. u. a.

<sup>29)</sup> Bergl. befonbere Sal. II, 9.

mochte fie an manche Ausspruche Chrifti über bas Berbalmis feines Reiches jum Jubenthum erinnern. Doch beburfte es noch einer besondern Wirksamfeit bes gottlichen Beiftes, um ben Betrus zu vermögen, bem beibnifchen Centurio Cornelius obne Weiteres die Taufe zu ertheilen, Act. X. 15), und ihr zu der Ueberzeugung zu führen, «baß nicht bie Rationalität, fonbern bie subjective Empfanglichfeit bie Bedingung fei, um Chrift mer ben zu können > 16). Und die große Empfänglichkeit ber erken befehrten Seiben konnte nur baju bienen, biefe Ueberzeugung ju befestigen. So konnte benn von Seiten ber jubendriftlichen Apostel fein Wiberspruch entstehen, wenn bas Evangelium unabhängig vom Jubenthum unter ben Beiben weitern Gingam fant. - Alles bies waren jeboch nur fporabifche Ericheinum gen, Borboten und Borbereitungen auf jene große, vom Apoftel Paulus ins Leben gerufene Epoche ber innern Entwidlung bes Christenthums 17). Wie Paulus berufen mar, bie Grund-

<sup>15)</sup> Bet fich burch Efrorer (bie heilige Sage I. S. 414 ff.) bemer gen laffen follte, bie geschichtliche Bahrheit bes hier Berichteten in 3meifel zu zichn, ben verweise ich auf die schone Entgegnung von Reander S. 92 ff. Bgl. auch Schneckenburger, über ben 3med u. f. w. C. 178 ff.

<sup>16)</sup> Bie Petrus dies Act. X, 35. ausspricht, wogu besenders Meier in seinem Commentar S. 150. u. Reander S. 103 ff. zu vergleischen find.

<sup>17)</sup> Es icheint bier ber paffenbite Drt, bie Unficht gu besprecken, welche Schneckenburger in ber ichon angeführten Schrift über ben 3mid ber Apostelgeschichte auf geiftreiche Beife entwickelt hat. Schneckenburger betrachtet bie Apostelgeschichte als eine Apologie bes Paulus gegenüber ben Jubendriften. Die ganze Anordnung, Alles, mas ber Berfaffer aufgenommen und weggelaffen, fei burch die Rudficht auf biefen 3med bebingt; die Momente, welche auf die paulinische Entwidlung vorbereiteten, feien forgfältig hervorgehoben, biejenigen, welche ben Paulus in einem un: gunftigen Licht erscheinen laffen konnten, weggelaffen. Benn Schnecken: burger aber babei noch die Glaubwurdigfeit ber Ergablungen fefthalten will, und nur eine einseitige Darftellung annehmen ju muffen glaubt, fo geht Baur weiter und folgert, baß ber Berfaffer bie hiftorifchen Thatfer den nach feinem besonbern 3med mobificirt und veranbert babe (vergt. feine Recension ber Schneckenburgerschen Schrift in ben Jahrbuchern für wiffenschaftliche Rritif 1841. Nr. 46-48. und bamit feine Abbanblung über ben 3weck und bie Beranlaffung bes Romerbriefs, Tub. Zeitschrift 1836. heft III.). Bas ich gegen bie Ansicht Schneckenburgers im Auge meinen zu bemerten habe, ift Folgenbes. .

l

wahrheiten bes Evangeliums in organischem Zusammenhange zu entwickeln, so war er es auch, ber bie nothwendige Folgerung, daß bas Gesetz nur eine interimistische Borbereitungsamstalt auf Christum sei, seine Gultigkeit mithin im Christeuthum aufgehört habe, aussprach und überall factisch geltend machte 18).

Das Verfahren bes Paulus mußte von ben Judenchristen verschieden aufgenommen werden. Die Unbefangenheit, womit sie bisher am Judenthum festgehalten hatten, konnte nicht länger sortbestehn, sie mußten sich jeht über das Verhältniß des Judenthums zum Christenthum Rechenschaft geben, und je nachdem das judische oder christliche Element überwog, verschieden über den Apostel Paulus urtheilen. Innerhalb der judisch-christlichen Anschauung — die wir im Ansang des S. nach ihrer doppelten Seite betrachtet haben — hatte immer die

Die Geschichte ber jungen Rirche mar offenbar barauf angelegt, berfelben bas Bemußtfein ber Unabhangigfeit bes Chriftenthums vom Jubenthum naber ju bringen. Wie Paulus von Gott berufen mar, biefe bestimmt geltend ju machen, fo zielten die befonbern gugungen und Schick. fale ber erften Chriftenheit babin ab, biefe allmablig barauf vorzubereiten. Rothwenbig mußte bies alfo in einer objectiven Geschichteergablung hervortreten. Die wirkliche Geschichte hatte also eine paulinisch : apologe. tifche Tenbeng, nicht hat Lufas biefe Tenbeng bineingelegt. Go fann ich ben Berfaffer nur fur einen blogen Referenten halten. wir auch, wie Reander bemertt, in biefer Beit feine pragmatifche Ges fcbichtergablung zu erwarten, die erft bann entfteben tonnte, wenn man mit einer gewiffen Ruhe bes Geiftes und einem wiffenschaftlichen Intereffe Die Entwicklungstette ber Begebenheiten überblidte. - Indem Schneckenburger überall ben von ihm angenommenen fubjectiven Pragmatismus nachzuweisen bemuht ift, führt er barauf, ben objectiven in ber Gefchichte felbft liegenben gu ertennen, und barin befteht ein nicht unbebeutenbes Berbienft biefes Bertes.

<sup>18)</sup> Die Ansicht von Gfrorer, es sei bies eine blose Klugheitsmaßregel von Paulus gewesen, barauf berechnet, bie heiben für's Christenthum zu gewinnen (Kirchengesch. I, 2. S. 232.), fällt in bieselbe Kategorie
mit ber Annahme, die Apostel hätten, um codium et ignominiam supplicit Jesu Christo illati» zu entsernen, die Lehre von der versohnenden
Wirtsamteit seines Todes erdacht (Wegscheider's Dogmatit 5. 136., nach
der Iten Ausgabe p. 486.). Auch dies wäre nur ein bloser Kunstgriff
gewesen, berechnet, dem Christenthum Eingang zu verschaffen. — Solche
Annahmen bedürsen keiner Widerlegung, und können nur dazu dienen, die
Richtung zu charakteristren, aus der sie hervorgegangen sind.

bebeutende Differenz bestanden, je nachbem die außere Korm bes Jubenthums von bem neuen driftlichen Leben getragen wurde, und man allein im Ramen Jesu Chrifti, nicht in ber Be obachtung bes Gefetes, ober in ber Gefetesbeobachtung bas Beil finden wollte, und ber Blaube an ben erschienenen Deifias nur als ein einzelnes außerliches Moment zu ber frubern Denkweise hinzulam. Aber auch von ber erftern Anschammg - ber Anschauung ber judenchriftlichen Apostel, wie ber achten Judenchriften überhaupt — aus hätten bie paulinischen Grund fane bebenflich und bie Annahme bes Jubenthums wenigftens als bie vaffendfte Korm ber Ginführung bes Chriftenthums in bie Beibenwelt erscheinen muffen, wenn nicht jene befonden Rugungen Gottes, bie wir vorhin betrachtet haben, auf tie vaulinische Ibee vorbereitet hatten. Der zweiten Clafie be: Jubenchriften bagegen, bie uns ichon in ben Lefern bes Sacobusbriefs begegnet 19), mußte bas Berfahren bes Paulus abfolut verwerflich erscheinen. Ihnen mochten fich Danche anschließen, welche zwar nicht bie absolute Rothwendigfeit ber

<sup>19)</sup> Areffend carafterifirt Reander ihre Richtung apoftol. Zeitalt. E. 489: . Es ift bie Richtung bes jubifchen, bas in ber Gefinneng wergelnbe Leben ber Religion vertennenben, überall bie blofe tobte Form, ben Schein fatt bes Befens in ber Religion ergreifenben Geiftes, biefelte Richtung, welche eine tobte hochmuthige Schriftgelehrfamteit an bie Geelle ber achten von einem gottlichen Beben ungertrennlichen Beisbeit feste, welche fich ber tobten Gefeheserkenntnis ruhmte, ohne bie Ausubung bes Befehes fich angelegen fein ju laffen, welche bie Gottesverehrung in im Bertichen Ceremonienbienft fehte und bie in Werten ber Liebe fich thang erweisenbe Gottesverehrung barüber vernachläsigte, ober welche bie Theib nahme ber Liebe in Borten zeigte, ftatt fie burch Berfe gu erweifen und biefelbe Richtung bes von bem Beift und bem leben ber Religion ent: frembeten jubifchen Sinnes ift es auch, welche, wie auf bas opus opentum ber außerlichen Religionshanblungen, so auch auf bas opus operatum eines nicht in bas Befen ber Gefinnung übergehenben Glaubens an ben Einen Sehovah und an ben Deffias einen ungebührlichen Berth legte, und welche meinte, bas burch einen folden Glauben ber Sube bia: langlich von bem fundlichen Gefchlecht ber Beiben unterschieben und fdez baburd ein vor Gott Gerechter merbe, wenn auch ber Lebenswandel mit ben Anforberungen bes Glaubens in Wiberfpruch ftebe». Bergl. außerbem Schneckenburger's annotationes p. 128 seqq. p. 134. u. feine Beitrage gur Ginleit., Stuttg. 1832. G. 204. Anbers freilich Rern u. a.

Befegesbeobachtung gur Seligfeit behaupteten, fich aber ebenfowenig aur Freiheit ber jubenchriftlichen Apostel au erheben permochten. Schon als bas Evangelium ben Samaritanern verfundigt ward, waren es wohl bie ftrengern Jubenchriften. welche bies mit Diffallen bemerten und auf die Absendung bes Johannes und Petrus nach Samaria bringen mochten. Roch ftarfer mar ihr Unwille erregt worden, als Betrus ohne Beiteres dem heidnischen Cornelius die Taufe ertheilt hatte. Rur die hinweisung auf die augenscheinliche Fügung Gottes (Act. XI, 1 ff.) hatte ihre Bebenten niebergubruden, ficher . aber nicht alle zu überzeugen vermocht. Und als die Kunde von ber Berbreitung eines vom Jubenthum losgeloften Chris ftenthums in Sprien, besonders in Antiochien ju ihnen gelangte, ba maren fie es ficher wieberum, welche auf bie Abfendung eines Jubenchriften aus ihrer Mitte nach jenen Gegenden bestanden (Act. XI, 22.). Als nun vollends ber babin gesandte Barnabas bas Werf weiter forberte und ben Naulus berbeirief, als fich jest bas Chriftenthum immer felbstftanbiger bort gestaltete 20), ba mußten fich in bemfelben Grabe ibre Bebenklichfeiten fteigern; bie Differengen mußten jur Sprache tommen, und gewiß mare bies jest gleich geschehn, wenn nicht um biefe Beit ber Blid ber Jubenchriften burch ihre außern Schicffale auf eine Zeitlang von ben Beibenchriften abgezogen Es war bies von hoher Wichtigfeit, - bie worden ware. heibenchriftlichen Gemeinden konnten sich inzwischen mehr quebilden und befestigen, die Berkundigung des Christenthums unabhanaig vom Judenthum fich burch bie That als probehaltig Einmal trat jest - im 3. 44 - bie Berfolgung ber Jubenchriften burch herobes Agrippa ein 21), in ber 3acobus, ber Bruber bes Johannes, enthauptet, Betrus ins Gefangniß geworfen (Act. XII, 1 ff.) und bie Befenner bes Berrn genothigt wurben, fich ber öffentlichen Aufmertfamteit fo viel als möglich zu entziehn (Act. XII, 12 ff.). Ein zweiter

<sup>20)</sup> Bovon auch schon ber neue Rame Reioriaro/, ber zu Antiochia guerst auftam, Beugnis ablegt.

<sup>21)</sup> hierüber, wie über bas Folgende vergl. befonders hemfen, ber Apostel Paulus, herausgegeben von Lucke, S. 47 ff.

Umstand, der die palästinensischen Christen ebenfalls verhinderte, sich um die Angelegenheiten der auswärtigen Gemeinden zu de fümmern, war die um dieselbe Zeit entstandene Hungersnoch. Und die Art und Weise, wie sich die antsochenischen Christen bei derselben benahmen (Act. XI, 29.), konnte nur dazu wirten, ihre judenchristlichen Brüder günstig für sie zu stimmen.

Aber die Differenzen konnten wohl einstweilen zurückzebrängt, nicht gehoben werden. Im J. 50 kamen sie zum offenen Ausbruch. Streng judisch gesinnte Christen kamen ron Judäa nach Antiochia und sorderten von den dortigen Heiten christen die Beobachtung des Gesehes. In Folge der hierüben entstandenen Streitigkeiten (Act. XV, 1 ff.) wurden Paulus und Barnadas nach Jerusalem gesandt. Nach Privatuntente dungen mit den Aposteln, Gal. II, 2. 22), ward zur öffentlichen Berathung geschritten. Die mildere Ansicht siegte, die Heitenchristen wurden von der Beobachtung des Gesehes frei gesprochen, und ihnen nur die Enthaltung vom Opserseisch, row Blut, vom Erstickten und von der Unzucht zur Pflicht gemach, um sie einerseits von der heidnischen Lebensweise zu entwöhnen, anderseits aber den Judenchristen näher zu bringen 23).

<sup>22)</sup> Das bie Gal. II, 1. ermähnte Reise bes Paulus nach Jerufalem biesetbe ift mit ber Act. XV, 2. ermähnten, ist jest so ziemtich augemein anerkannt.

<sup>23)</sup> Es ift viel barüber gestritten worben, ob biefe Unordnungen eine reine Uebertragung ber ben Profelnten bes Thore auferlegten Gebeu fein follten, was nach bem Borgang vieler Acttern in ber neueften 3at noch Giefeler (Rirchengeschichte I. C. 88., vergl. auch feine Abbantl. & Raj. u. Chion. G. 312.) und Diehausen (bie Mechtheit ber 4 fanon. Gom gelien, Konigeberg 1823. G. 32., vergl. bamit feinen Commentar ju bit fer Stelle) behaupten. Dit Recht ift bies aber in Abrede geftellt wir Niesch (de sensu decret. apost., Viteb. 1795., abgebruckt in ben commentariis theol. ed. Velthusen, Ruperti et Kuinoel, vol. VI. p. 463.). Möffelt (dissertatio de vi ac ratione decreti apostolici, in ejusden exercitat, ad sacr. script. p. 95., welche Differtation mir jedech mit aus eigner Unschauung befannt ift), Beinriche, in feinem Commentar im Apostelgeschichte (particula posterior, Goettingae 1812. excursus VIII.), Deier, in feinem Commentar p. 205., be Bette p. 109., Reander, egeftolifches Beitalter G. 168. - Die Enthaltung vom Opferfleifch, r.a Blut u. f. w. wirb vielmehr einzig in Rudficht barauf ben Beibendrifta geboten, weil biefe Puntte hauptfachlich ben Abfchen ber Juben ver ter

So heilsam biese Berordnungen in beiberlei Sinfict auch waren, fo tonnten fie boch nicht verhindern, bag bie Spaltung awischen Juben - und Beibenchriften befto größer marb, je mehr bas Evangelium unter ben Beiben Gingang fanb. Wenn bie ftrengern Jubenchriften, welche burch bie Beschluffe bes Apostelconvents nur einstweilen jum Schweigen gebracht maren, fich überall ber Wirksamkeit bes Paulus entgegenstellten, inbem fie fich auf die verschiedenfte Beife in ben von ihm gestifteten Bemeinden Gingang' ju verschaffen wußten 24), so verhielt fich auch bie gemäßigtere Bartei in einer abschließenden Stellung ben Beibendriften gegenüber. Konnten fich boch felbst ein Petrus und Barnabas einen Augenblid fortreißen laffen, ihren Grundsähen untreu zu werden und sich von ben Beibenchriften in-Antiochia gurudzuziehn, Gal. II, 12 ff. 25), wie vielmehr mogen folde, die ohne bem Gefet eine abfolute Berbindlichkeit beizulegen, bennoch im ftarkern Grabe als die judenchristlichen Apostel am Jubenthum festhielten, fich forgfältig gegen bie Beibenchriften abgeschlossen haben! Waren boch nach Act. XXI, 20. alle palastinensischen Jubendriften, also auch bie, welche leineswegs bie absolute Nothwendigkeit bes Gesetes zur Seligeit behaupteten, Lydwrai rov rópov, b. h. für ihr Theil eif=

peiden begründeten, mithin ein inniges Berhältnis zwischen Juden: und beidenchriften unmöglich war, wenn sich die Lettern nicht zu jener Entsaltung verstanden. Welchen Anstos die Juden daran nahmen, das die beiden vom Fleisch der Gögenopser aben, zeigt unter andern auch eine Stelle des Justinus Martyr, in seinem dialogus cum Tryphono Judaes p. 253. nach der Ausgade Francosurti ad Viat. 1686.), wo Arpphonies den Christen vorwirst. Bergl. auch Psalm 106, 28. Aob. I, 12. leber das Berbot der Unzucht vergl. die neuern Commentare, besonders Reier.

<sup>24)</sup> Borauf wir in ber Folge weiter eingehn werben.

<sup>25)</sup> Ob bas hier Berichtete vor ober nach bem Apostelconvent vorefallen ist, barüber sind bie Ansichten ber Gelehrten gethellt. Das Erere nahmen nach dem Borgang Augustins Grotius, Calon, Sam. Bas13e, Semler, Planck, hug, Augusti, Schneckenburger an, bas Lehtere
it überwiegender Wahrscheinlichkeit Baronius, Capellus, Tillemont,
3itsius, Bengel, Palen, Börger, van hepst, hemsen, Usteri, Neander,
Wette u. a. — Wie wenig man berechtigt ist, aus biesem Benchmen
6 Petrus auf einen Gegensat zwischen ihm und Paulus zu schließen,
erben wir nachher (Anm. 28.) sehen.

rige Beobachter beffelben. Hierzu fam, bag jene ftrengere Rattei bie Beschulbigung gegen Baulus verbreitet hatte, als beforante er fich nicht barauf, die Beibenchriften von ber Befepesbeobachtung freizusprechen, fonbern als verleite er auch bie Jubendriften jum Abfall vom Gefet (Act. XXI, 21.) eine Berlaumbung, bie um fo leichter Gingang finden fonnte, als auch die gemäßigtere Partei aus bem Grunde gegen ben Baulus nicht gunftig gestimmt fein mochte, weil fie barin eine Beeintrachtigung ihrer Nation erblidten, bag, wahrend fo me nige Juben gläubig geworben maren, bie Daffe ber Beibendriften ber Segnungen bes Evangeliums theilhaftig warb. deuteten wohl Biele von ihnen die Beschluffe des Apostelconvents fo, als ob baburch bie Beibenchriften in einem untergeorbneten Berhältniß zu ben Jubenchriften erfcheinen follten. glaubten also vor ihnen einen Borgug gu haben. Diefe fonnten es benn natürlich nicht gut heißen, bag Baulus bie beibnifchen Bruber als ebenburtige Benoffen betrachtet wiffen wollte. -Auf ber anbern Seite erhoben fich auch die Beibenchriften nur zu leicht über ihre schwächern jubenchriftlichen Brüber umb gaben fo auch ihrerfeits Beranlaffung 26), die Abneigung ber Lettern zu vermehren. Wie groß bie Erbitterung ber jerufalemis schen Christen gegen Baulus war, bavon legen bie truben Abnum-

<sup>26)</sup> So gab es in ber forinthischen Gemeinbe unter ben Paulinern folde, ble fich ihrer groots rühmten (vergl. 1 Cor. VIII, 1 ff.) und mit ibrem Coofungswort «πάντα έξεστιν» ben fcmachern Brubern bedarch Aergernis gaben, bas fie tein Bebenten trugen, vom Fleifc ber Segenopfer zu effen. Ihnen ruft ber Apostel bie Barnung zu, Cap. VIII. 9., βλέπετε δε μήπως ή εξουσία υμών αυτη πρόςχομμα γένηται τοις doBerkorr. Auch in ber romischen Rirche erhoben fich Manche im Be mußtfein ihrer bobern Ertenntniß über ihre fcmachern jubenchriftlichen Bruber (Cap. XIV, 1-3.). Daß es auch in ber nachapoftolischen Beit folde gab, bafür zeugt bie vorbin (Unm. 23.) fcon citirte Stelle bes Juftin. Es mochten bies wohl biefelben fein, welche auch nicht einmal bie Jubendriften, bie nur fur fich bas Gefes beobachteten, als ihre Bruber anertennen wollten (vergl. barüber §. 4.), vielleicht auch biefelben, per benen Barnabas im 4ten Capitel feines Briefs mit ben Borten warnt: eBleichet nicht benen, welche behaupten, bag jenen (ben Juben), nicht uns bas alte Teffament gebore. In eigentliche Gnoftifer tann bier ebenfowenig gebacht werben, als an Juben, bie man mertwurdiger Beife guweilen bier hat bezeichnet finben wollen.

gen vor und bei bem Antritt seiner letten Reise nach Jerusalem <sup>27</sup>) und bie bringende Warnung in Casarea Stratonis, sein Leben zu schonen (Act. XXI, 12.), wie endlich das, was ihm in Jerusalem wiedersuhr, das schlagendste Zeugnis ab. Zwar waren die übrigen Apostel ungeachtet der Verschiedenheit ihres Standpunsts mit Paulus durch die Einheit des christlichen Geistes verbunden <sup>28</sup>) und erkannten ihn als ihren Mitapostel an, der berusen sei, den Heiden die Botschaft von Christo zu bringen <sup>29</sup>); dennoch vermochten sie nicht, der immer mehr einrei-

<sup>27)</sup> Bergl. Rom. XV, 30 f. und bie Abschiederebe zu Milet Act. XX, 18 ff.

<sup>28)</sup> Baufig hat man namentlich Jacobus und Petrus in einen Biberfpruch mit Paulus bringen wollen. Ueber den Erftern fiebe Unm. 6.; was ben Petrus anlangt, fo glaubte man hierfur in ber vorhin ichon besprochenen Stelle, Gal. II, 11 ff., eine Berechtigung gu finben. schon Marcion (vergl. Tert. de praescript, haeret. c. 23. - nach ber Ausgabe von Gemler tom, II. p. 28. - und adv. Marcionem lib. V. c. 3. nach ber genannten Ausg. tom. I. p. 378., fiebe Reanber's Anti: gnofticus S. 331 ff. u. 378 ff.) und Porphyrius (vergl. Reand. Rirchen: gefdicte, 2te Aufl. Theil I. G. 292.), fpaterhin mehrere englifche Deiften, befonders Morgan (vergt. Lechters Gefchichte bes engl. Deis: mus G. 384 ff.), fo haben auch noch in ber neueften Beit Manche aus dem hier ergählten Berfahren bes Petrus auf einen Biberfpruch zwischen Petrus und Paulus in Bezug auf die Ansicht über die Rothwendigkeit bes Gefehes ichließen gu muffen geglaubt. Go Mugufti (Ueberfehung unb Erklarung ber tath. Briefe, welche Schrift ich jeboch nicht felbft habe befommen tonnen), Schmibt (Rirchengeschichte, 1. 2te Aufl. G. 73.), Begscheiber (institut. theol. christ. dogm., ed. VII., Halae 1833. p. 178.), Plant (bas Princip bes Ebionitismus G. 6 ff.). Treffend bemerkt 3. D. Michaelis, in den Bufagen ber vierten Auflage vor ber britten feiner Einleitung, Gottingen 1788. S. 283 f.: Conberbar ift es, wenn man aus unferm (Galater) Brief eine von Pauli verschiebene Lehre Petri vom Invitischen Befes erbichtet und Giner bem Anbern bies nachgesagt bat. Unfer Brief zeigt ja grabe, baß Petrus eben bas glaubte, mas Paulus, ob ar fich gleich einmal aus Gefälligfeit gegen bie Jubenchriften ben Mabigeiten ber Beibenchriften entzog . Derfelbe Paulus, ber tas Ber: fahren bes Petrus tabelt, fpricht ihn von bem Berbacht los, als ob er nach bem Apostelconvent in jubifcher Gefegesbefchranttheit gestanben (wie Schnedenburger bemerkt G. 194.), indem er feine Banblungsweise als Berläugnung feiner Ueberzeugung barftellt. Bergl auch Demfen, ber Apostel Paulus G. 100., David von Benft l. l. p. 76. u. a.

<sup>29)</sup> Bergl. befonders Gal. II, 9.

senden Trenmung mit Erfolg entgegen zu treten. Wie die palästinenstischen Christen noch immer mit ihren ungläubigen Boltsgenossen in enger Verbindung blieben 30), so drohte eine völlige Trennung zwischen ihnen und den übrigen christlichen Gemeinden.

Paulus hatte alles Mögliche gethan, ber brohenden Spaltung vorzubeugen und die Gemeinschaft ber durch den Glauben an Christum Berbundenen zu erhalten. Wie er einerseits nachbrucklich die Freiheit der Heibenchristen vom Gesetz geltend machte, so war er anderseits den Juden ein Jude geworden und hatte oft genug thatsächlich erwiesen, daß er nicht, wie seine Gegner ihm Schuld gaben, ein Feind des Judenthums sein 31). Ehe er seine Thätigseit dem Abendland zuwandte (Nom. XV, 28.), wollte er die brohende Spaltung gründlich heilen. Ein Beweis theilnehmender Liebe sollte die palästinensischen Christen erweichen und sie vermögen, die Heidenchristen als ihre Brüder anzuersennen. Schon lange hatte er beshalb in den Gemeinden der Leptern eine Sammlung von Geldbeiträgen sür

<sup>80)</sup> Auf ben engen Jusammenhang ber Jubenchriften mit bem Jubenthum noch in ber spatern apostolischen Beit führen uns folgenbe Bata bin.

Innachft ichon bas Unfebn, welches Jacobus, ber Bruber bes herrn, bis ju feinem Tobe bei Juben und Judenchriften genoß (vergl. Begefipp bei Eufeb h. e. II, 23.), wogu bas hingugunehmen ift, mas 3esephus antiqq. XX, 9. §. 1. erzählt (vergl. Anm. 3.). Und was Epiphanius XXIX, 4. LXXVIII, 14. von Jacobus berichtet, ift gwar ficher unrichtig, weiset aber boch auf bas große Ansehn bes Jacobus bei ben Juben und auf ben Busammenhang bes bamaligen palaftinenfifden Chrie ftenthums mit bem Jubenthum bin, ohne welche Unnahme bie Entftebung jener Sage unerflarlich mare. Sobann haben wir fcon Unm. 3. gefehn, daß hauptfachlich nur bie Sabbucaer, weit weniger bie viel einflugreichere Partei ber Pharifaer gegen bie Chriften erbittert mar, ja bag biefe felbit ben Paulus gegen bie Sabbucaer in Schut nehmen konnten. Auf ben Bufammenhang bes palaft. Chriftenthums mit bem Jubenthum führt auch ber Umftand, bag Josephus nie auf folde Beife von ben Chriften redet, als gehörten fie einer anbern Gemeinschaft als ber bes jubifchen Bolles an (vergl. Bleet, Debraerbrief I, 69.). - Enblich auch ber Buftand, in bem wir die palaftinensischen Christen ums Sahr 67 aus bem Debracts brief kennen lernen, worauf wir weiterhin genauer eingehn werben.

<sup>31)</sup> Bergi, befonders Schneckenburger, über ben 3wed u. f. w. S. 63 ff.

bie armen palästinensischen Christen betrieben 32), es lag shm Alles baran, daß sie recht bedeutend aussallen möchte, er selbst wollte sie überbringen, und wie die Collecte ein thatsächliches Zeugniß der Liebe und Dantbarkeit der Heidenchristen ablegen sollte, so wollte er durch sein Berhalten jene Beschuldigung, als ob er ein Feind des Zudenthums sei, thatsächlich widerlegen. Deshald eilte er, das Pfingsisest in Zerusalem zu seiern (Act. XX, 16.) und unterzog sich auf den Rath des Zacobus einem Rasiräatsgelübbe (Act. XXI, 24 ss.). Allein er erreichte seine Absicht nicht. Der Haß der Zuden und strengern Judenchristen steigerte sich zur Wuth, als sie den Mann, den sie als Apostat des Gesehes betrachteten, am jüdischen Cultus Theil nehmen sahen. Paulus ward gesangen genommen und später nach Rom gebracht, die Spaltung dauerte sort nach wie vor.

Dieselbe Spaltung, welche auf biese Weise zwischen ben palästinensischen und auswärtigen Gemeinden bestand, kehrte im Rleinen innerhalb der Lestern wieder. Fast überall war neben der großen Masse von Heibenchristen eine kleinere Anzahl von Judenchristen; und mochten die auswärtigen Judenchristen gleich geneigter als die palästinensischen sein, sich den Heibenchristen anzuschließen, so waren doch allenthalben Einzelne, welche bessonders durch palästinensische Christen angeregt, Störungen in der Gemeinde hervorriesen. In Thessalonich waren es sicher Judenchristen, welche jene Erwartungen einer ganz nahe bevorschehenden Wiederfunst Christi und dadurch jene Unruhen veranslast 33) hatten, die Paulus im zweiten Thessalonicherbrief rügt,

<sup>82)</sup> Bergl. 1 Cor. XVI, 1 ff., 2 Cor. IX, Rom. XV, 26 f. Den 3weck ber Collecte spricht Paulus sithst aus 2 Cor. IX, 12 ff. Bergl. bierüber Reander, apostol. Zeitalt. S. 401 ff., Schneckenburger S. 116 ff.

<sup>83)</sup> Daß es Jubenchristen waren, von benen jene Erwartungen ausgingen, ist höchst wahrscheinlich. Grabe biese erwarteten mit besto größerer Ungeduld die Wiederkunft Christi, je mehr sie geneigt waren, an den Lesben und namentlich an dem Kreuzestod bei seiner ersten Erscheinung Anstoß zu nehmen (vergl. §. 7.). Wirkte doch bei den palästinens sichen Gemeinden, an die der Pebräerbrief gerichtet ist, die Verzögerung der Wiederkunft Christi dazu, sie in der Juversicht ihres Glaubens wanztend zu machen, worüber nachher ein Mehreres. — Vergl. Gieselers Abhandl. üb. Naz. u. Ebion. S. 314.

- hocht mahrscheinlich nur einleitenbe Dagregel, ber größten theils aus Beibenchriften bestehenben Bemeinbe bas Befet aufaubringen 34). Bestimmt war bie jubaiftifche Bartei in Gala: tien mit ihren Tendengen hervorgetreten und hatte ben Galatern bas Gefet und die Beschneibung auferlegen wollen und tie apostolische Autorität bes Paulus angefochten 35). In Rorinth hatten fie bamit begonnen, bie apostolische Burbe bes Paulus baburch anzugreifen, daß fie die unmittelbare, außerliche Unterweisung und Einsetzung burch Christus als nothwendiges Merk mal der Avostolicität aufstellten 36). Auch in Rom befand fich neben ber Mehrzahl ber Beibenchriften eine fleinere Anzahl ron Jubenchriften; und von bem gespannten Berhaltniß beiber Theile aeugt ber von Baulus mahrend feiner erften Gefangenschaft in Rom verfaßte Brief an die Philipper 37). Auch in Philippi hatten fich judaiftische Lehrer, welche bas Gefet und namentlich bie Beschneibung einführen wollten, so gunftig im Allgemeinen auch ber Buftand biefer Gemeinde war, theilweife Gingang m verschaffen gewußt 38). In ben Bemeinben ju Coloffa, Epter

<sup>84)</sup> Wenn wir annehmen, daß jene Erwartungen von Jubendriften ausgegangen sind, so liegt die Bermuthung sehr nahe, daß jene Sterungen nur darauf berechnet waren, die Mitglieder der Gemeinde in Schrecken zu sehen, und sie besto leichter zur Annahme bes Gesches zu bewegen, ahnlich wie die Petriner auch in Corinth nicht mit Einem Ral mit ihren Tendenzen hervortraten, sondern damit begannen, das apostelische Ansehn des Paulus in Zweisel zu ziehn. — Eine betrügerische Abstädt bei jenen Ruhestörern vorauszusehen sind wir gewiß durch den Umstand berechtigt, daß sie unter des Paulus Namen einen Brief unterziesichden hatten, — was offendar etwas ganz anderes war, als wenn erk nach dem Tode eines Mannes unter seinem Namen Schriften herauszegeben wurden. — Daraus erklärt sich auch die Entschiedenheit und Bestimmtheit, mit der Paulus diesen Leuten gegenüber auftritt. 2 Abest. III, 6.

<sup>35)</sup> Bergl. Reander, apost. Beitalt. S. 301., van Denst, de Jedaeochrist. p. 86 — 90.

<sup>36)</sup> Es waren bies bie Petriner, nicht bie Christuspartei, wie Baur, Billroth, Schwegler wollen. Bergl. hemsen a. a. D. S. 251, Reander S. 312.

<sup>37)</sup> Bergl. besonbere Cap. I, 15 — 18., Cap. III, 2. und ben gleicht falls in Rom verfaßten zweiten Brief an ben Timotheus Cap. IV, 16. Siehe Schnedenburger S. 123. — Auf bie romifche Gemeinde wertes wir später noch zurudtommen. —

<sup>38)</sup> Daß jubifc gefinnte Irrlehrer in Philippi aufgetreten fint,

fus und auf der Infel Creta war eine theosophisch asketische Bartei von Judendriften aufgetreten 39).

Die Aussichten waren fürwahr im höchsten Grabe bebrohend, innerhalb ber einzelnen heibenchriftlichen Gemeinden bes
standen fortwährend Spaltungen, und der Riß mit der Muttertirche zu Jerusalem drohte unbeitbar zu werden. Dazu kam noch, daß jest ein Apostel nach dem andern vom irdischen Wirtungstreis abtrat; besonders wichtig war wohl der Tod des Vorstehers der jerusalemischen Gemeinde, des geseierten Jacobus 40). Und wie sich die palästinensischen Christen von der Gemeinschaft mit den auswärtigen Gemeinden immer mehr loslösten, so sinden wir sie zur Zeit der Absassung des an sie gerichteten Hebräerbriess 41), ums Jahr 67,42), auf dem Punkt,

ist zwar in ber neuesten Beit von Schinz (bie driftliche Gemeinde zu Phisippi, Zürich 1833. S. 48 ff.), Reubecker (Einl. ins n. Test. S. 533.), Eredner (Einl. S. 420.), de Wette (nach der vierten Ausgade seiner Einl. S. 266.) in Abrede gestellt. Allein sicher mit Unrecht, vergl. bessonders den Ansang des 3ten Capitels.

<sup>89)</sup> Bergl. bie Briefe Pauli an bie Coloffer, ben Timotheus und Titus. Wir werben noch fpaterhin auf biefe eigenthumliche Geftaltung des Jubenchriftenthums zuruckkommen.

<sup>40)</sup> Auch Begefipp legt bem Tobe bes Jacobus eine folde Bebeus tung bei. Bergl. §. 6. im Anfang.

Ich habe noch zu bem oben S. 109. Gefagten zu bemerken, bas mehrere Grunbe, beren weitere Auseinandersehung hierher nicht gehört, mich nothigen, das Zeugniß bes Josephus über bas Tobesjahr bes Jacobus für richtig zu halten. Bergl. theilweise Reubecker, Einl. S. 665 ff.

<sup>41)</sup> Wie feiner grunblicher und überzeugenber nachgewiesen hat als

<sup>42)</sup> Daß ber Brief in die Zeit kurz vor der Zerstörung Jerusalem's zu sesen ist, darüber herrscht gegenwärtig sast nur Eine Stimme.
Böhme, epistola ad Hebraeos, Lips. 1825. p. 24—27., Lange, die
Judenchristen u. s. w. S. 91., Bleet, I. S. 433 s., mozu der berichtisgende Zusat Theil III. S. 681. zu vergleichen ist, Schott, isagoge p. 367., Kuinol, commentarius in epistolam ad Hebraeos, proleg.
p. 34., Aboluck, Commentar S. 79., Credner, Einleit. S. 552., Rothe, die Anfänge u. s. w. S. 275., Reubester, Einleit. S. 645., Reander, apost. Zeitalt. S. 476., de Wette, Einleit. S. 297. Am aussührlichsten sind die Gründe in Bleet's ausgezeichneter Schrift entwickelt. Wer Amsmons Gründe, wodurch er sich bewogen fühlt (wie schon früher Drelli), die Absassung erst nach der Zerkörung Jerusatem's anzuschen, kennen lers nen will, mag seine Schrift, Geschichte des Lebens Jesu, Band I. Leipzig 1842. S. 32 f. nachtesen.

- bocht mahriceinlich nur einleitenbe Dagregel, ber größten theils aus Beibenchriften bestehenben Gemeinbe bas Befet aufaubringen 34). Bestimmt war bie jubaistische Bartei in Galatien mit ihren Tenbengen hervorgetreten und hatte ben Galatem bas Gefet und bie Befchneibung auferlegen wollen und tie apostolische Autorität bes Paulus angefochten 35). In Rorinth hatten fie bamit begonnen, bie apostolische Burbe bes Baulus baburch anzugreifen, baß fie bie unmittelbare, außerliche Unterweifung und Einsehung burch Christus als nothwendiges Merfmal ber Apostolicität aufstellten 36). Auch in Rom befand sich neben ber Mehrzahl ber Beibenchriften eine fleinere Anzahl von Aubendriften; und von bem gespannten Berhalmig beiber Theile zeugt ber von Baulus mahrenb feiner erften Gefangenfchaft in Rom verfaßte Brief an die Philipper 37). Auch in Philippi hatten fich jubaistische Lehrer, welche bas Geset und namentlich bie Beschneibung einführen wollten, so gunftig im Allgemeinen auch ber Buftand biefer Gemeinde mar, theilmeife Eingang m verschaffen gewußt 38). In ben Gemeinden zu Coloffa, Ephe-

<sup>34)</sup> Wenn wir annehmen, daß jene Erwartungen von Jubendriften ausgegangen sind, so liegt die Bermuthung sehr nahe, daß jene Sterungen nur darauf berechnet waren, die Mitglieder der Gemeinde in Schrecken zu sehen, und sie besto leichter zur Annahme des Gesches zu bewegen, abnlich wie die Petriner auch in Corinth nicht mit Einem Rulmit ihren Tendenzen hervortraten, sondern damit begannen, das apostelische Ansehn des Paulus in Zweisel zu ziehn. — Eine betrügerische Abslich bei jenen Ruhestörern vorauszusehen sind wir gewiß durch den Umstand berechtigt, daß sie unter des Paulus Namen einen Brief untergesichoen hatten, — was offenbar etwas ganz anderes war, als wenn erft nach dem Tode eines Mannes unter seinem Namen Schriften herauszuseben wurden. — Daraus erklärt sich auch die Entschiedenheit und Bestimmtbeit, mit der Paulus diesen Leuten gegenüber auftritt. 2 Thess. III, 6.

<sup>35)</sup> Bergl. Reanber, apost. Zeitalt. S. 301., van Derst, de Jedaeochrist. p. 86 - 90.

<sup>36)</sup> Es waren bies bie Petriner, nicht bie Christuspartei, wie Baur, Billroth, Schwegler wollen. Bergl. hemsen a. a. D. S. 251, Reander S. 312.

<sup>37)</sup> Bergl. besonbers Cap. I, 15—18., Cap. III, 2. und ben gleichfalls in Rom verfasten zweiten Brief an ben Timotheus Cap. IV, 16. Siehe Schnedenburger S. 123. — Auf bie romische Gemeinde werden wir spater noch zurudtommen. —

<sup>38)</sup> Daß jubifch gesinnte Irrlehrer in Philippi aufgetreten fin,

fus und auf der Insel Creta war eine theosophisch asketische Bartei von Judendriften aufgetreten 39).

Die Aussichten waren fürwahr im höchsten Grabe bebrohend, innerhalb der einzelnen heidenchristlichen Gemeinden bestanden fortwährend Spaltungen, und der Riß mit der Mutterstriche zu Jerusalem drohte unbeilbar zu werden. Dazu kam
noch, daß jest ein Apostel nach dem andern vom irdischen Wirfungskreis abtrat; besonders wichtig war wohl der Tod des
Vorstehers der jerusalemischen Gemeinde, des geseierten Jacobus 40). Und wie sich die palästinensischen Christen von der
Gemeinschaft mit den auswärtigen Gemeinden immer mehr loslösten, so sinden wir sie zur Zeit der Absassung des an sie gerichteten Hebräerbriess 41), ums Jahr 67. 42), auf dem Punst,

ift zwar in der neuesten Zeit von Schinz (die driftliche Gemeinde zu Phisippi, Zürich 1833. S. 48 ff.), Reubecker (Einl. ins n. Test. S. 533.), Eredner (Einl. S. 420.), de Wette (nach der vierten Ausgabe seiner Ginl. S. 266.) in Abrede gestellt. Allein sicher mit Unrecht, vergl. bes sonders ben Ansang des Iten Capitels.

<sup>89)</sup> Bergl. bie Briefe Pauli an bie Coloffer, ben Timotheus und Titus. Wir werben noch fpaterbin auf biefe eigenthumliche Geftaltung bes Jubenchriftenthums gurucktommen.

<sup>40)</sup> Auch Degesipp legt bem Tobe bes Jacobus eine folche Bebeus tung bei. Bergl. §. 6. im Anfang.

Ich habe noch zu bem oben S. 109. Gesagten zu bemerten, bas mehrere Grunde, beren weitere Auseinandersehung hierher nicht gehört, mich nöthigen, das Zeugniß des Josephus über das Lodesjahr des Jacobus für richtig zu halten. Bergl. theilweise Reubecter, Einl. S. 655 ff.

<sup>41)</sup> Bie feiner grunblicher und überzeugender nachgewiesen hat als

<sup>42)</sup> Daß ber Brief in die Zeit kurz vor ber Zerstörung Jerusalem's zu seigen ist, darüber herrscht gegenwärtig sast nur Eine Stimme.
Böhme, epistola ad Hebraeos, Lips. 1825. p. 24—27., Lange, die Jubenchristen u. s. w. S. 91., Bleet, I. S. 453 f., mozu ber berichtigende Zusicht in. S. 681. zu vergleichen ist, Schott, isagogo p. 367., Kuinol, commentarius in epistolam ad Hebraeos, proleg. p. 34., Tholuck, Commentar S. 79., Credner, Einleit. S. 552., Rothe, die Anfange u. s. w. S. 275., Reubeker, Einleit. S. 645., Neander, apost. Zeitalt. S. 476., de Wette, Einleit. S. 297. Am aussührtichsten sind die Gründe in Bleet's ausgezeichneter Schrift entwickelt. Wer Amsmons Gründe, wodurch er sich bewogen sühlt (wie schon früher Orells), die Absassuhg erst nach der Zerstörung Jerusalem's anzuschen, kennen lers nen will, mag seine Schrist, Seschichte des Lebens Sesu, Kand I. Leipzig 1842. S. 32 f. nachlesen.

ganz ins Jubenthum zurudzufallen. — Der Zuftant, in weldem wir die driftlichen Gemeinden Palastinas zu diefer Zeit antressen, verdient eine genauere Beachtung.

Bleet in feiner Ginleit. jum Bebraerbrief G. 24 - 36. und gelegentlid in feinem Commentar. Bergl. außerbem Schott, isagoge historico-critica in libros nov. foed. sacros, Jenae 1830. p. 833 seqq., Retir, Berfuch über bie Abfaffungezeit ber apoftol. Schriften, Leipzig 1830. G. 195 ff., Tholud, Debraerbricf, Damburg 1836. S. 69 ff., Rothe, bit Anfange u. f. w. G. 275., Reubeder, Einleit. G. 600. - Dagegen find freilich von bebeutenben Rritifern, namentlich von Monfter (Stud. 1 Rrit. 1829. Beft II.), Crebner (Ginleit. S. 562 f.) und von be Bette (Ginleit. 4te Mufl. G. 292 f. - freilich balt be Bette biefe Anficht bed als die mahrscheinlichfte fest) nach bem Borgang von Storr und Gichtern Ginmenbungen erhoben worben, bie fich jeboch alle leicht exledigen laffa. Benn Credner und be Bette geltenb machen, nach ber Stelle XII, & hatten die Lefer noch teine blutigen Berfolgungen erlitten, mas auf die palaftinenfischen Chriften nicht paffe, fo wird bamit ein Ginwand wieder: bolt, ben ichon Bleet in ber Ginleitung S. 38 f. (womit zu vergleichen Theil III. G. 872. und Reubeder Ginleit. G. 601.) genugenb beantwer tet hat. Ebenfo fteht es mit ben aus Cap. II, 3. (vergl. Bleet I, 40. Reubeder G. 601.) aus V, 12. (vergl. Bleet III, 111 ff.) und aus VI, 10., XIII, 16. (vergl. Bleet I, 40., III, 231., Reubeder S. 602.) ent: lebnten Einwendungen. Rur zwei Grunde verbienen eine genauere Be achtung.

Bunachft, meint Crebner, folge aus ber Ueberschrift, bag bie Lefer neben ben Beibenchriften bestanden haben muffen, ba ein Brief nois Espalous nach Palastina an die ganze jubische Bevolkerung, an die Inben, wie Jubendriften gerichtet fein murbe. Wenn wir auch Greducta gugeben wollten, bag ein abgeschloffener Berein von Jubendriften auch au Berhalb Palaftinas anzutreffen gewesen sein follte - obwohl bies wenigftens nicht erwiesen ift und aus bem, was Crebner beibringt, teineswegs erhellt, ba ber erfte petrinifche Brief feineswegs nur an Jubendriften gerichtet ift -, fo ift boch nicht bentbar, baf neben einem folchen Berein von Jubenchriften sich nicht auch ungläubige Juben bort befunden baben follten. Wird also nicht immer ein Brief noos Espatous an die glum bigen und unglaubigen Juben gerichtet fein, mogen wir fie uns in ober außerhalb Palaftina's benten? Grebner wird entgegnen: befanden fich Subendriften außerhalb Palaffina's immitten von Beiben ober Beibenchriften, fo mußten bie glaubigen Juben ben Beibenchriften gegenüber als Debratt erfcheinen. Das hat allerbings feine Richtigfeit, allein gang baffelbe gin auch, wenn wir die Lefer in Palaftina fucen. Befand fich ber Ber: faffer boch unzweifelhaft außerhalb Palaftina's immitten beidendriftlie der Bemeinden, fo mußten ihm bie Lefer gleichfalls als Bebraer erfcheinen im Gegensag zu ben Beibenchriften. Etwas anderes mare es freilich ge

Barrens

Den Andeutungen des Hebräerbriefs zufolge hielten die Lefer fest am Judenthum mit seinen Gebräuchen und Satungen, an der Beschneidung, den Speisegesetzen, den gesetzlichen Waschungen 43), legten wohl ein großes Gewicht auf den Genuß des Passa mit den Juden 44), hielten sich sortwährend zum levitischen Tempels und Opferdienst 45); kurz, wie sie von den

wefen, wenn er in Palaftina felbft ben Brief gefdrieben batte, wo ibm ber Begenfag von glaubigen und unglaubigen Juben naber gelegen batte, und man eher die Ueberschrift προς τους έν Χριστφ πιστους Έβραίους ober eine ähnliche erwartet hatte. Außerhalb Palaftina's aber erschienen ibm bie Jubendriften gegenüber ben Beibendriften als Bebraer. — Bir konnen noch hinzunehmen, bag nach ber Anschauung bes Berfaffers nur biejenigen achte Bebraer finb, welche fich im Bufammenhang mit ber forte fcreitenben Offenbarung Gottes erhielten, alfo gum Chriftenthum übergetreten waren. - Ferner wirb eingewandt, bie Stelle XIII, 22-25. fege ein inniges Berhaltniß zwifchen bem Berfaffer und Timotheus einers feite, und ben Lefern anderfeite voraue. Run aber fei es nicht mabre fcheinlich, bag palaftinenfifche Chriften mit Beiftesvermanbten bes Paulus, wie ber Berfaffer und Timotheus maren, in einem engen Berbaltnig geftanben haben follten. Allein geht nicht aus bem Brief felbft mit voller Bewißheit hervor, bag bie Lefer gang im Jubenthum befangen waren? Wenn nun folche Chriften, — mogen fie in Palaftina ober anderewo gu fuchen fein -, in teinem gall mit ben Unfichten paulinischer Chriften übereinstimmen fonnten, fo burfen wir aus jener Stelle nur entnehmen, baß ein perfonlich in gemiffem Grabe befreundetes Berhaltnig gwifchen ihnen und ben Lefern Statt gehabt, feine volle Uebereinstimmung ber religiofen Anfichten, wie ja auch c. XIII, 18. eben hierauf hinzuweisen icheint (vergl. Bieet III. G. 1027.). Und warum nicht auch bie palaftis nensischen Chriften mit einzelnen paulinifch gefinnten Mannern in einem genauern perfonlichen Berhaltniß fteben tonnten, febe ich nicht ab. Mit Recht bat Meubeder (Ginleitung G. 602.) noch barauf hingewiesen, bag, ba Timotheus bei Paulus in Jerufalem und Cafarea mar, fich fcon hieraus folgern laffe, bag er auch ben palaftinenfischen Bubendriften befannt mar, ba Timotheus auch beschnitten mar (Act. XVI, 3.), biefe um fo meniger von bag gegen ibn erfullt fein tonnten. -

Das bie Abfassung bes Briefs in griechischer Sprache, bie man früher auch wohl gegen die Annahme, bas die Leser palästinensische Christen seinen, geltend gemacht hat, nichts dagegen beweiset, bedarf jest kaum der Erwähnung. Bergl. unter andern Eredner's Beitrage I. S. 374 f.— Roch andere Sinwurfe können füglich ganz unberuckschiedt bleiben.

- 43) Bergl. Bleef I, 28 ff. 79. II, 451. III, 154. 159. 550. 612.
  - 44) Siche Bleef III, 529. 1104.
  - 45) Bergl. Bleet II, 872. III, 21. 516.

Außerlichen Gefeheswerten Rechtfertigung und fortwährende Subnung erwarteten, so war ihnen die Gerechtigkeit burch Chriftun etwas Frembes geworben, V, 3. 46). Und bag fie nicht blog für fich bas Befes beobachteten, fonbern- wenigftens größten theils bemfelben absolute Gultigfeit beilegten, fonnen wir eben fosehr aus ihrer farren Anhanglichkeit am Judenthum und ihrer Reigung, in baffelbe jurudjufallen (worüber gleich nachber), als baraus schließen, baß fie an ben freiern (paulinischen) Anfichen bes Berfaffers Anftog nahmen 47). Dag biefe Anhanglichteit am Jubenthum von Ginfluß auf ihre driftologischen Borftellus gen war, ift an fich ebenso natürlich, ale es burch Anbeutungen bes Briefe felbft feine Beftatigung erhalt. Benn ber Berfaffer gleich im Anfang bie gottliche Ratur bes Erlofers und feine Braeriftens, Cap. III, 3-5. feine Erhabenheit über PRofes, Cap. VII, 20. - VIII, 5. seinen Borgug vor den levitischen Hohenpriestern hervorhebt, so scheint er bei ben Lefern 3meifel an allem Diesen vorauszusepen 48). Und ber Anftof; ben ba Rreugestod bes Deffias für bie Juben hatte 40), fehrte um fo mehr bei ben palastinensischen Christen wieber, als sie fich in ber Erwartung' einer balbigen Bieberfunft Chrifti getäuscht fo hen (vergl. Bleef II, 261. 287 ff. III, 235. 553., Crebnet, Einl. S. 558.).

<sup>46)</sup> Bergl. Bleef III, 131.

<sup>47)</sup> Bergl. Cap. XIII, 18. unb bagu Bleef III, 1027.

<sup>48)</sup> Allerbings kann an sich baraus, baß ber Berkasser die hobert Würbe Christis so nachbruktlich hervorhebt, noch nicht gesolgert werben, baß die Leser dieselbe verkannten. Palten wir aber damit zusammen, das die Behauptung der absoluten Rothwendigkeit des Gesess in einem in nern nothwendigen Zusammenhang steht mit herabwürdigenden Ansichten über Christis, so werden wir diesen Schuß wohl gelten lassen mussen. I. D. Michaelis in den Zusägen der Aten Ausgabe seiner Einkeitung vor der dritten S. 344: «Daß der Schristikeller selbst die Settheit Christi geglaubt, daran habe ich, wenn ich Cap. I, 2. 8. lese, teinen Zweisel. Allein, wenn ich weiter fortlese, wie er v. 4—14. soegfältig beweiset, Christus sei mehr als die Engel, auch im solgenden, Cap. III, mehr als Woses, so kommt es mir vor, daß er bei denen, an die ca schreibt, die Lehre von der ewigen Gottheit Christi nicht so allgemein voraussezen konnte».

<sup>49)</sup> Bergl. §. 7.

So waren benn bie Hebraer nahe baran, ganz wieber ///\
16 Jubenthum zuruckzusinken. Auf bieser Besorgniß bes Ruck186 beruht, wie Bleek bemerkt 50) und im Einzelnen nachweiset,
er ganze Brief, wie benn auch «bie Betrachtung Christi als
es himmlischen Hohenpriesters bes neuen Bundes in Vergleich
nit den alttest. levitischen Hohenpriestern — das Centrum bes
anzen Briefs in dogmatischer Hinsicht — nur darauf berechnet
t, die Leser vor dem Ruckfall ins Judenthum zu warnen» 51).

So war die Lage ber palastinensischen zu ben auswärtien Gemeinden gegen das Jahr 70. — Da erfolgte jenes roße, welthistorische Ereigniß, die Zerstörung Jerusalems 52). In den Feuerslammen der heiligen Stadt verfündete Gott das sinde des alttest. Bundes, und der Römer, welcher im eigensützigen Interesse die Fadel in den Tempel warf, handelte — in Werkzeug Gottes — im Interesse der christlichen Religion.

Die Folgen dieses Ereignisses waren sowohl für die padiftinensischen, als auch für die auswärtigen Gemeinden von troßer Bedeutung. Die auswärtigen Judenhristen, welche ohnes in durch ihre hellenistische Bildung den Heibenchristen näher tanden und leichter geneigt waren, sich denselben anzuschlies ien 53), waren früherhin häusig hiervon nur durch palästinensiche Judenchristen zurüczehalten 54). Zeht, da das Judenthum

<sup>50)</sup> Theil III. G. 224.

<sup>51)</sup> Wie nahe die Lefer baran waren, ganz ins Jubenthum zurücksusinken, erhellt aus Cap. II, 1. III, 6—14. IV, 11. 14. V, 11 sf. VI, —6. 11. X, 28. 29. 36. XII, 1—15. zur Genüge. Bergl. dazu Bleek, 261. 287 sf. 421 sf. 459. III, 21 sf. 117. 188. 198. 217. 224. 238. 60. 681 f. 709. 851. 901 sf. 911. und den ersten Theil S. 63 sf. 79 sf., ug, Einleit. 3te Auslage Theil I., Stuttgart und Tübingen 1826. S. 52., Credner, de Wette u. a.

<sup>52)</sup> Ueber ben jubifchen Krieg und bie Berfidrung Jerusalems vgl. ifer Josephus Eusebius h. e. III, 5-8., Zacitus hist. V, 10.

<sup>53)</sup> Hierdon zeugt unter andern auch die gegen ben Paulus aufsbrachte Beschuldigung, als lehre ber bie Juben vom Gesese abfallen det. XXI, 20.), die sicher nicht hatte entstehen können, wenn nicht anche Gläubige aus ben Juben sich ganz ihren Brübern aus ben heiben igeschlossen hatten.

<sup>54)</sup> Die Ergablung Gal. II, 11 — 14. gibt hiervon ein beutliches eispiel. Petrus tommt nach Antiochia und geht hier mit Beibenchriften

als politische und religidse Macht ben Tobesstoß erlitten han, verschmolzen sie größtentheils mit ben Heibenchristen; die sie hern Spaltungen der einzelnen Gemeinden hörten auf, und mit hie und da begegnen wir Judenchristen, die ihr Judenthum gekend machen wollten und in isolirter Stellung verharrten bu dieser Berschmelzung trug ganz besonders auch die vermittelnde Wirksamseit des Apostels Johannes in Kleinasien, welches von jest an die ins zweite Jahrhundert hinein der beletzeste Theil der Christenheit wurde so), viel bei. Hierdurch whielt die nachapostolische Zeit ihre eigenthümliche Bestimmten, die wir §. 4. näher kennen lernen werden.

Bon gleicher Wichtigkeit war die Zerstörung Jerusalens für die palästinensischen Christen. — Schon vor der Belagerung Jerusalems war die bortige Christengemeinde nach Relagentsschung in fehrte aber größtentheils bald darauf nach Jemp

um. Da kommen palastinensische Christen an. Aus Furcht vor beiteläft sich Petrus bewegen und die übrigen Jubenchristen der antieckenschen Gemeinde, die vorher mit den heidenchristen in freundlicher Berthrung gestanden, mit ihm (of loinal lovation v. 13. können nur sicht sein, die keine Eiserer für das Geseh waren, also nicht die palästinensischen Christen, denn bei diesen wäre das Jurucziehn von den heiden keine undereige gewesen), sich vom Umgang mit den heidenchristicken Brüdern zurüczuziehn.

<sup>55)</sup> Wie folche g. B. in ben ignationischen Briefen betampft mer ben. Bergl. §. 4.

<sup>50)</sup> Bergl. Lude, Commentar über bie Schriften bes Johannes, Abell I. 3te Aufl. Bonn 1840. S. 35 — 37.

<sup>57)</sup> Bergl. Euseb h. e. III, S. (nach ber Ausgabe von heinichen I. p. 196.), Epiphanius haer. XXIX. §. 7. (nach ber Ausgabe bes firtav I. p. 123.) und de mensuris et ponderibus §. 15. (nach ber 300 nannten Ausgabe II. p. 171.). Nach Euseb geschah dies xaxá τενα χοισμόν τοις αὐτόθε δολέμοις δι ἀποχαλύψεως δοθέντα, nach Epiphonius in der zweiten Stelle in Folge einer Offenbarung Gottes duch einen Engel. Die Entstehung dieser Sage läßt sich leicht erktären. Schan sich ist wahrscheinlich (wie dies auch wohl durch die erstere Stelle des Epiphanius bestätigt wird, —— Χριστοῦ φήσαντος χαταλεῖψαι τὰ Ἰεροσόλυμα καὶ ἀναχωρῆσαι), daß man die Flucht aus Jerusalem mit dem Ausspruch Christi dei Matth. XXIV, 15. 16., «wenn Ihr sehen werde den Gräuel der Berwüstung, —— alsdann sliehe auf die Berge, wer im jüdischen Lande ist», in Berbindung gebracht haben wird. War die aber ber Fall, so konnte man späterhin leicht die Flucht in Folge einer un mit telb aren göttlichen Offenbarung eintreten lassen.

lem zurnd 48). Zwar waren fle zu unmittelbar von bem grojen Ereigniß betroffen, als daß fie sogleich deffen volle Bedeuung zu erkennen vermochten, zu sehr in jüdischer Beschränktheit
befangen, als daß sie diese sogleich hätten ausgeben können.
Aber wenn sie früher in Gesahr gestanden hatten, ganz ins
Indenthum zurudzusinken, so wurden sie von jest an mehr und
mehr äußerlich und innerlich von den Juden geschieden, wie
wir dies jest näher sehen werden.

Das frühere Band ber gläubigen Juben mit ihren ungläubigen Brübern war jest gelöset. Einmal verlor das große Synedrium, bisher das höchste weltliche und geistliche Gericht der Juden, «die höchste Administratur» und Legislaturbehörde bes jüdischen Kirchenwesens» 50), welches früher die gläubigen und ungläubigen Juden zusammengehalten hatte, wie es seinen Ort und seine Bersassung 60) veränderte, saß ganz seine Besteutung 61). Sodann aber traten jest die Judenchristen nicht allein aus dem Synagogenverband mit ihren ungläubigen Brüdern 62), sondern auch die weitere Berbindung durch den ges

<sup>58)</sup> Bergl. Epiphanius do mens. et pond. § 15. Aquila, heißt es hier, vom Kaiser Habrian nach Ierusalem gesandt, sand dort Christen. Hoar γαρ ύποστρεψαντες από Πελλης της πόλεως εις Γερουσαλήμ.
—— Ήνικα γαρ ξμελλεν ή πόλις άλισκεσθαι ύπό των Ρωμαίων, προςεχρηματίσθησαν ύπό άγγελου πάντες οι μαθηταί, μεταστηναι άπό της πόλεως μελλούσης άρδην απόλλυσθαι. Οξτινές και μετανάσται γενόμενοι φκησαν έν Πέλλη, τη προγεγραμμένη πόλει πέραν τοῦ Γουδάνου. —— Μετά δε την ερήμωσιν Γερουσαλήμ επαναστρεψαντες, ως έφην, σημεία μέγαλα έπετελουν.

<sup>59)</sup> Die Bebeutung besselben iff gut entwidelt von hartmann, bie Berbindung bes alt. u. n. Teft., hamburg 1881. G. 166 - 221.

<sup>60)</sup> Es warb unter Titus von Jerusalem nach Jamnie (Jabna 2 Shron. 26, 6.) verlegt, und an die Stelle des disherigen Präsidenten, der in der Regel der jedesmalige hohepriester war (vergl. Winer's Realdericon Ahl. II. S. 643.), trat jest ein Patriarch zu Tiderias. Bergl. Selbenus, de synedriis veterum Hebraeorum, lid. II. Londini 1653. cap. 15. §. 9. p. 629., Witssu, miscellanea sacra, Trajecti ad Rhenum 1692. p. 555 seqq., Walch, historia Patriarcharum Judaeorum, Jenae 1752. p. 128. 227., Münter, der jübische Krieg unter Arajen und habrian, Altona und Leipzig 1821. S. 46.

<sup>61)</sup> Bergl. Balch 1, 1, p. 124; seqq.

<sup>62)</sup> Bas ichon aus bem Umftand, bağ bie Juben jest anfingen, iu

meinschaftlichen levitischen Tempelbienft und Opfercultus, worm auch bie palaftinensischen Christen früher fo entschieden festgebib ten hatten 63), war mit ber Berftorung bes Tempels vernichtet. Dazu fam, bag, wie bie palaftinenfifchen Chriften in ber Berfie rung Jerusalems wohl eine Strafe Gottes über ihre unglaubi gen Bruber fahen 64), fo biefe in jener Rataftrophe auf gleiche Beise ein Strafgericht über die vom Judenthum Abgefallenen erbliden mochten. Wenigstens fleigerte fich jest ber Sag ter Juben gegen bie Jubenchriften ju einer außerorbentlichen Soke Wenn früherhin nur bie Sabbucaer gegen bie Chriften feindlich aufgetreten maren, und ber 3miefpalt ber Pharifaer und Sab bucder jur Folge hatte, bag bie Erfteren bem Chriftenthum gim ftiger gefinnt waren 66), so traf bie Jubenchriften jest ber haf ber gesammten Juben. Die um biefe Zeit 66) gegen bie 3w benchriften verfaßte Berfluchungsformel ברכה הפינים (67): «ta Abtrunnigen (משרסדים) 68) fet feine Hoffnung, und alle Sace tifer (מיכים) 69) mogen augenblicklich umkommen, und bas Reich

ihren Synagogen bie Jubenchriften zu verfluchen, worüber nachber, jur Genüge erhellt.

<sup>63)</sup> Bie wir bies vorbin aus bem Bebraerbrief ertannt baben.

<sup>64)</sup> Menigstens werden schon im Brief bes Barnabas c. 4., ben Justin, dialogus cum Tryphone Judaeo (nach ber Ausgabe Francosort ad Viatr. 1686. p. 272. 337.), von Aertullian, adv. Judaeos (nach ber Ausgabe Basileae 1562. p. 137. 189 seqq.), Euseb, praep. evang. lib. I. (nach ber Ausgabe Coloniae 1688. p. 28.) die traurigen Scholsele ber Juden, die Berstörung ibrer Hauptstadt und ibres Aempels als Strase für ihren Unglauben und zum Beweis, das Gott sie verlassen, geltend gemacht.

<sup>65)</sup> Bergl. oben Unm. 8.

<sup>66)</sup> Bergl. befonders Bitringa, de synagoga vetere ed. II., Lescopetrae 1726. p. 1047 — 50. Der Berfasser war Samuel der Alein auf Beranlassung von Gamaliel, einem Entel des Lehrers des Paulus.

<sup>67)</sup> Daß blefe Formel gegen bie Romer und bie Jubendriftes gerichtet ift, hat Bitringa l. l. nach bem Borgang von vielen Andern gezeigt.

<sup>68)</sup> Ueber biefes Wort vergl. Burtorfs lexicon chald, tahnad rabb., Basileae 1639., unter bem Titel IDB. —

<sup>69)</sup> Bergl. Burtorf Lericon und bie von Giefeler, Rirchengefcicha I. 111. angeführten Schriften. Auch noch in fpatern Beiten nannten ba Juben ihre jum Chriftenthum übergetretenen Brüber Dood, die Minoti

bes Uebermuths werbe ausgerottet und zerbrochen eilends in unfern Tagen. Gelobt seist Du» u. s. w. 70), die öffentlich in ben Sunagogen verlesen ward, zeigt ebenso sehr als der durch die Juden veranlaste Kreuzestod des zweiten Vorstehers der jerusalemischen Christen, Symeon 71 "), von ihrer großen Erbitzterung gegen ihre gläubigen Brüder 71 b). Zogen die Juden auf diese Weise selbst eine Scheidewand zwischen sich und den Judenchristen, so sehlte es auch für die Lettern nicht an mannigsachen außern Aufforderungen, ihre Verschiedenheit geltend zu machen. Die Juden mußten nämlich nach der Zerstörung bes Tempels die jährliche Abgabe von zwei Drachmen, welche

bes hieronymus (fiehe & 5.). Bergl. auch Baumgarten : Crufius, Lehr: buch ber Dogmengeschichte I. S. 111.

<sup>70)</sup> Diese Formel ist angeführt von Bitringa l. l. p. 1036., in einer etwas veränderten Recension von Rhenferd, dissertatio de fictis Judaeorum et Judaizantium haeresibus p. 112, und Burtorf, lexicon chald. etc. p. 2442.

<sup>71.</sup> Bergi. Degesipp bei Eusebius h. e. III, 62. ênd Touïaroù xaloagos xal ûnarixoù Arrixoù, nach bem Chronicon Paschale i. I. 108.

<sup>71</sup> b) Daß ber Baß ber Juben fich gang befonbers gegen biejenigen wandte, welche aus ihren Boltsgenoffen gum Chriftenthum übertraten, ift an fich naturlich und erhellt außer bem oben Beigebrachten noch namentlich aus bem Ebict bes Raifers Conftantin bes Großen, morin ben Juden, ihren Borgefesten und Patriarden fund gethan wird, bag, mofern irgend einer funftig folde, bie ihrer Secte entflichn und fich gur Berehrung Gottes wenden murben, mit Steinen ober mit anbern Ausbru. chen ber Buth, wie bisher gefchehen fei, verfolgen werbe, er mit allen Theilnehmern verbrannt merben folle. Diefes Cbict ift abgebruckt in Walch's historia patriarcharum Judaeorum p. 8 seq. Auch bezeugt Epiphanius, adv. haer. XXIX, 9., bas bie Juben die jubenchriftliche Partei ber Ragaraer täglich brei Dal verfluchten. Inbeffen ift bier boch wahrscheinlich, bag bies auf einem Digverftanbnig von Geiten bes Epis phanius beruht. Bie hieronymus melbet, verfluchten namlich bie Juben Die Chriften unter bem Ramen ber Ragaraer. Bergl. feinen comment. in Jesaiam lib. II. cap. 5. v. 18. 19. (nach ber Ausgabe bes Ballarfi, tom. IV. ed. II. Venetiis 1767, p. 81. Dicuntur autem haec ad principes Judaeorum, - - quod - - usque hodie perseverent in blasphemio, et ter per singulos dies in omnibus synagogis sub nomine Nazarenorum anathematizent vocabulum christianum. Das: felbe berichtet hieronymus, comment. in Jes. lib. XIII. c. 49. v. 7. (tom. 1V. p. 565.) lib. XIV. c. 52, v. 4. 5. (tom. IV. p. 604.) u. öfter. Bergl. auch Gemisch, Juftin b. Mantprer I. G. 29 f.

ste früher an den Tempel entrichtet hatten 72), dem capitolinischen Jupiter zahlen 73); und wenn die Juden sich auf alle mögliche Weise berselben zu entziehn suchten, so daß von Sciten der Römer selbst gerichtliche Untersuchungen angestellt wurden 74), wie vielmehr mußten sich nicht die Judenchristen veranlaßt fühlen, ihren Unterschied von den Juden geltend zu machen. Dazu kam späterhin der Ausstand unter Barkochda 75). Die Christen konnten den Fanatismus ihrer ungläubigen Brüder nicht theilen, das Bemühen des Barkochda, sie für seine Sack zu gewinnen, war vergebens, seine Rache dasur desto schrecklicher 76). Alles Dieses mußte die Christen tund Juden äußerlich und innerlich mehr von einander scheiden 77). Und als

<sup>72)</sup> Bergl. Sofephus, antiqq. XVIII, 9. 1. Auch im n. Icfl. wird biefer Abgabe Erwähnung gethan, Matth. XVII, 24., wozu bie Commentatoren nachzulefen find.

<sup>73)</sup> Josephus, de bello jud. Lib. VII. c. 6. §. 6., Dio Sessus, hist. rom. lib. LXVI. c. 7. Die lette Stelle lautet: Καλ dπ' έχείνου δίδραχμον έτάχθη τοὺς τὰ πάτρια αὐτῶν Εθη περιστέλλοντας τῷ Καπιτωλίω Διλ κατ' ἔτος ἀποφέρειν. —

<sup>74)</sup> Bergl. Sueton, in Domitianum c. 12.

<sup>75)</sup> Bergl. hierüber, wie über das Folgende die schon angeführte trefsliche, kleine Schrift von Münter, ber jüdische Krieg u. s. w. S. 45 ff. — Die nächste Beranlassung des Kriegs war das Berdot der Beschneidung durch habrian (vergl. Spartianus, in Hadr. c. 14. moverunt ea tempestate et Indaei bellum, quod vetabantur mutilare genitalia, siehe dazu Münter S. 36.) und sein Borhaben, an der Stelle des alten Jerusalems eine neue Stadt, Aelia Capitolina zu gründen nach Diocassus, hist. rom, lib. LXIX. c. 12. Bergl. Anm. 81.

<sup>76)</sup> Dies bezeugen einstimmig Justinus Martyr, apol. I. c. 31. (nach ber von mir benugten Ausgabe p. 72.). Kal γάρ έν τῷ νῦν γε-γενημένφ Ἰουδαϊαῷ πολέμῳ Βαρχοχέβας, ὁ τῶν Ἰουδαίων ἀποστάσεως ἀρχηγέτης, χριστιανοὺς μόνους εἰς τιμωρίας δείνας, εἰ μὴ ἀρνοῖντο Ἰησοῦν τὸν χριστὸν καὶ βλασφημοῖεν, ἐκέλευεν ἀπάγεσθαι, — Guin bius in scinem chronicon ad ann. Hadr. XVIII. und h. e. IV, 6., κο et ben Barfochbas einen ἄνδρα φοινικὸν καὶ ληστρικόν τινα ἄνδρα nennt, — Φίττουημικ, catal. vir. illust. c. 21. — qua tempestate et Chochibus dux judaicae factionis Christianos variis suppliciis enecavit, — Drosius, histor. lib. VII. c. 12. Betgl. Rünter & S.

<sup>77)</sup> Bergl. Josti, Geschichte ber Ifraeliten, Theil IV. S. 13: eRicht allein burch bie Unverschämtheit bes Bartochba erbittert, sonbem felbft burch bie Richtung, muchte bie Emporung ber Juden nahm, musten

bie Juden nach einem harten, verzweiselten Kampf unter dem Kaiser Habrian erlagen, da mußte wiederum den Judenchristen daran liegen, nicht mit den Juden verwechselt zu werden. Wenn die Nachricht des Chronicon Paschale gegründet ist, daß Aristo von Pella dem Kaiser Habrian um das Jahr 134 eine Apologie übergeben hat <sup>78</sup>), so wird diese sich unzweiselhaft hauptsschlich mit der Nachweisung ihres Unterschieds von den Juden beschäftigt haben <sup>78</sup>).

Bu ber außern Trennung ber Jubenchristen von den Juben, die sich immer mehr und mehr im Verlauf von 60 Jahren vollzogen hatte, gesellte sich bei sehr Vielen unzweiselhaft eine innere Entfremdung vom Jubenthum. Die gleich von Anfang an hervorgetretene Differenz, je nachdem man dem Geset absolute Gultigkeit beilegte, oder es nur für sich selbst halten wollte, war nie untergegangen und hatte nur zurüdtreten sonnen bei der gemeinsamen Opposition gegen den Heichs Gottes gelzend machen wollte, und die Masse der Heichs Gottes gelzend machen wollte, und die Masse der Heichs dasselbe aufnahm, ehe alle Juden gläubig geworden waren. Aber sie war nur zurüdgetreten, nicht vernichtet. Je mehr in dem Zeitraum

bie Chriften ben Bunfch begen, öffentlich von ihnen geschieben gu werben, um nicht in ber brobenben Berfolgung begriffen gu fein. Und wirtlich machten bie Chriften aus ibrer Rube in jener furchtbaren Beit fich
bei ben Romern ein Berbienft und bauten auf ben Grund ihrer Areue in
ber Beobachtung ber Unterthanspflichten ihre Rechtfertigung gegen bie unermubeten Berfolger.

<sup>78°)</sup> Im Chronicon Paschale ad ann. II. Olympiad. 228. heißt es: Τούτφ τῷ ἔτει Ἀπελλης και Ἀρίστων, ὧν (wesur nach der Bersmuthung von Fabricius, delectus argumentorum et syllabus scriptorum, qui veritatem rel. christ. asserverunt p. 153, wohl ὁ Πελλαϊος Αρίστων, οὖ για lesen ist) μέμνηται Εὐσέριος ὁ Παμη ελου ἐν τῆ ἐκκλησιωστικῆ αὐτοῦ εστορές, ἐπιδέδωσιν ἀπολογίας σύνταξιν περλ τῆς καθ ἡμᾶς θεοσεβείας ἀδριανῷ τῷ βασιλεῖ. Ueber Ariston von Pella vergl. unter andern Eumper, historia theologico-critica de vita — — patrum, pars I. Aug. Vindel. 1783. p. 385—96.

<sup>78</sup>b) Wie er auch eine eigene Schrift geschrieben hat, die bis auf unbedeutende Fragmente (bei Routh, reliquine nacrae I. p. 91—93.) verloren gegangen ist, in welcher er ben Unterschied ber Juden von ben Shriften hervorheben mußte, die disputatio Jasonis (eines Juden) at Papisci (eines Chriften), worüber Lumper 1. 1. ju vergleichen ist.

von 70 bis 130 bie Bubendriften burch ihre Schicfale auf fich felbst angewiesen, ihr Blid von ben Beibenchriften abgezogen war, besto freier tonnten sich bie eigenen Differenzen entfalten; je mehr jest an bie Stelle ber fruhern Opposition gegen bie Beibenchriften, ber Gegensag gegen bie Juben trat, befto leichter konnten fie fich veranlagt fühlen, wie fie früher oft genug mit ben ungläubigen Juden gegen bie Beibenchriften gemeinsame Sache gemacht hatten, fo fich jest ben Beibenchriften naber anzuschließen. — Die Berftorung Jerusalems trat immer mehr in ben hintergrund, bie nachften Wirfungen maren allmablig verschwunden, um fo unbefangener fonnten fie bie Bebeutung i biefes Ereignisses erkennen. So hatten sich benn nach und nach Biele unter ben Jubenchristen innerlich bem Jubenthum entfrembet 79). Aber nicht Alle waren zu biefer Reife gebiebn, viele waren noch in ftarrer jubaiftischer Anhanglichfeit am Geset befangen 80 4). Innerlich hatte fich bie Scheibung beiter Theile vollzogen, außerlich war fie noch nicht hervorgetreien. Noch immer ftanb ein Bifchof aus ber Beschneibung ber palastinenfischen Kirche vor, noch immer beobachteten alle bas Ge ·fet 80 b). Aber nur eine außere Beranlaffung war erforberlich, daß die innere Trennung fich auch außerlich herausstellte.

Diese warb burch die Erbauung von Aelia Capitolina unter Habrian an der Stelle des zerstörten Jerusalems und burch das Berbot, daß sich kein Jude derselben nahen durie, gegeben 81). Dies war das Signal zur offenen Tres-

<sup>79)</sup> Das bies ber Fall war, bavon legt ber Umftand, bas fpaterhin, wie wir gleich sehen werben, viele vom Gefet ließen, bas best Beugnis ab.

<sup>80 &</sup>quot;) Bas bie Entftehung bes Chionitismus bezeugt.

<sup>80</sup> b) Bergl. Euseb h. e. IV, 5. Bis zum jubischen Krieg water Dadrian, wird hier berichtet, standen 15 Bischose, alle aus der Beschneidung, der judenchristlichen Gemeinschaft vor. Denn damals bestand bie ganze Kirche aus gläubigen Debräern u. s. w. Vergl. auch die Ann. 82. aus Sulpitius Severus anzusührende Stelle.

<sup>81)</sup> Bei ber ersten Zerstörung unter Titus waren wohl nur um bebeutenbe Ucherreste erhalten worden. Wenigstens erzählt Josephus (de bello judaico lib. VII. c. 1.), bag nur brei Aburme als Bedectung für die Truppen, die Titus bort zurückgelassen, erhalten worden seien, und Titus selbst beim Unblick der ganglichen Zerstörung (lib. VII. c. 5.) von

nung 82). Der freier gefinnte Theil ber Judenchriften entfagte bem Geses und mahlte sich einen heibenchriftlichen Bischof, Mat-

tiefem Bebauern ergriffen worben fei. Mag immerhin bes Josephus Ungabe etwas übertrieben fein - wie ja bie bort gurudgelaffenen Truppen Bohnungen für fich haben mußten — ficher ift bem Bericht bes Gufebius (demonst. evang. VI, 18.), baf nur bie balfte ber Stabt gerftort mor: ben fei, tein Glaube beigumeffen; um fo mehr als aus biefer Stelle bervorgeht, bag bie Beiffagung Bachar. XIV, 2. ibn zu biefer Angabe perleitet (vergl. Munter S. 40 ). - Theilmeife murbe bie Stadt nachiber Berftorung von ben guruckfehrenben Jubenchriften, wie von ben Juben, wolche bort geblieben maren - einigen Ueberbleibfeln ber Stamme Juba und Benjamin (vergl. Baenage, histoire de Juife XI. p. 255.) - wies ber aufgebaut. Da erfolgte ber Entichluß bes Babrian, die Stabt aufgubauen und eine beibnifche Colonie babin gu führen (Dio Caffius, hist. rom. lib. LXIX. c. 12.). Allein ber Ausbruch bes Rriegs verhinderte Die Ausführung feines Entichluffes; erft nach beffen Beenbigung vollenbete er ben Aufbau und gab ber Stadt ben neuen Ramen Melia Sapitolina (Gufcb h. e. IV, 6.). Bugleich erließ er bas Berbot, bag fein Jube fich ber Stadt naben folle. Bergl. Juftinus Martyr, apol. II. (nach ber bezeichneten Musgabe p. 84.), ferner in feinem dialogus c. Tryph. Jud. P. 23 ., Tertullian, adv. Judaeos c. 15. (nach ber Ausgabe Basileae 1462. p. 137.), Eusebius, h. e. IV, 6., dem. evang. VIII, 18. und feis nen Commentar gu ben Pfalmen LIX. v. 7. (in Montfaucons collectie nova patrum graecorum tom. I. p. 382.), enblich feinen Commentar jum Jefaias c. 6. in fine (Montfaucon II. p. 879.), Dieronymus, Com: mentar jum Jeremias, lib. IV. c. 18. (nach ber Ausgabe von Ballarfi, tom. IV. ed. II., Venetiis 1767. p. 971.), jum Jesaias, lib. III. c. 6. v. 11, 12, 13. (tom. IV. p. 100.) u. a. St.

82) Bemerkenswerth sind bie Werte des Sulpitius Severus, hist. sacr. lib. II. c. 31. (in der bibl. patr. max., Lugdun. Batav. 1677. tom. VI. p. 344.). Sub Hadriano deinde Judaei rebellare voluerunt, Syriam ac Palaestinam deripere conati, missoque exercita subacti sunt. Qua tempestate Hadrianus existimans se Christianam sidem loci injuria perempturum, et in templo ac loco dominicae passionis daemonum simulacra constituit. Et quia Christiani ex Judaeis potissimum putabantur (namque tum Hierosulmae nonnisi ex circumcisione habebat ecclesia sacerdotem), militum cohortem custodias in perpetuum agitare jussit, quae Judaeos omnes Hierosolymae aditu arceret. Quod quidem christianae sidei prosiciedat, quia tam paene omnes Christum deum sub legis observatione credebant. (Soil dies von den palastineusschen Christien allein gelten, so itt es richtig, nicht aber von den übrigen). Nimirum id domino ordinante dispositum, ut legis servitus a libertate sidei atque ecclesiae

tus 3); ein anderer, noch in fubaiftifcher Befchrantiheit befangen, wollte vom Gefet nicht laffen. Unter biefen Lettern werben aber fest zwei verschiebene Arten bemertbar. Die Entfagung vom Gefet bei bem einen Theile hatte auch bei bem anbern, ber vom Geset nicht laffen wollte, bas offene Servortreten ber Berichiebenheit jur Folge, welche unter ben Jubenchriften immer bestanden hatte. Ein Theil hielt nämlich bie Beobach : tung bes Befetes nur fur fich felbft feft, ohne fie ben Seibenften auferlegen zu wollen, ein anderer behauptete feine abfolute Gultigfeit, welche Differeng auch mit einer Berfcbiebenbeit ber Anfichten über Chriftus zusammenhing. Die Erftern find bie fpåter fogenannten Ragaraer, bie Lettern bie Chioniten. fich auf biefe Beife bie jubaiftische Dentweife nach und nach aus ber fruhern Unbestimmtheit gu ben bestimmten Formen bes Ebionitismus und Razaraismus ausgebilbet hatte, fo hatten um diefelbe Beit bie früher bogmatifch weniger firirten Anfichten ber Rirche fich in festere Formen umgefest, fo bag man jest von beiben Seiten bis ju bem Punft gefommen mar, wo bie judaistrenden Barteien, die Razarder und Ebioniten, als besonbere Secten neben ber Rirchengemeinschaft, bie Letteren baju als Baretifer galten.

Somit fällt die Entstehung des Ebionitismus ins Jahr 138. Daß hiermit die Zeugnisse der Bäter über die Entstehungszeit zusammenstimmen, werden wir späterhin (s. 6.) zeigen. — Zunächst mussen wir auf den Charaster der unmittelbar nachapostolischen Zeit näher eingehen, um den dogmatischen Standpunkt der Kirche zu sener Zeit, als der Edionitismus austrat, kennen zu sernen. Zugleich werden wir die Grundlossischt der Annahme, daß die ganze älteste Kirche edionitisch gesinnt gewesen sei, klar erkennen können.

tolleretur. Ita tum primum Marcus ex gentilibus apud Hierosolymam episcopus fuit.

<sup>83)</sup> Bergi. ben Schluß ber Anm. 82, angeführten Stelle und Gufeb h. e. IV. 6.

## S. 4.

Dogmatischer Charakter ber nachapostolischen Beit bis zum hervortreten bes Chionitismus. Stellung ber spätern Zeit zu bemfelben.

Wir haben schon im vorigen S. barauf hingewiesen, welchen Ginfluß bie Berftorung Jerufalems auf die außervalaftis nensischen Gemeinden hatte; wie von dieser Zeit an die frühern Spaltungen ber Juden- und Heidenchriften schwinden und beibe zu einem Ganzen zusammenwachsen. Diefe Berfchmelzung bes judenchristlichen und paulinischen Elements bedingt ben eigenthümlichen dogmatischen Charafter jener Zeit, wobei natürlich mannigfache Differenzen Statt finden, je nachdem bas eine ober anbere vorwaltete. Indem wir ben Charafter ber Beit vom Ende bes erften Jahrhunderts bis jur Entstehung bes Chionis tismus barftellen wollen, scheint es, um bie Schilberung nicht ju allgemein zu halten, am geeignetsten, bie einzelnen uns erhaltenen Schriften nach ihrer Eigenthumlichfeit burchzunehmen: jedoch nur in soweit, als es nothwendig ift, die Richtung zu erkennen, so bag wir baber auf eine vollständige Erschöpfung ihres Lehrgehalts verzichten. Der biefem Zeitraum eignen bogmatischen Unbestimmtheit ber Borftellungen, welche in bie fpatern festen Formen umzusegen eben so vertehrt ift, als fie in einen völligen Wiberspruch mit ihnen zu bringen, nicht zu nabe ju treten, reben wir im Folgenben mit ben eigenen Worten ber einzelnen Schriftfteller.

Bunachft tommt ber gegen bas Enbe bes erften Sahrhunberte verfaßte 1) Brief bes römischen Clemens an Die corinthische

<sup>1)</sup> Reuerbings hat freilich Schenkel (bie zweite Gefangenschaft bes Apostels Paulus, Stub. und Krit. 1841. Deft II. S. 65 ff., bem huther in Ilgen's Zeitschrift 1841. Heft IV. S. 21. beistimmt) nach bem Borgang von Grabe, Fleury, Pagi, Gallandi u. a. zu erweisen gesucht, baß die Absassiung unsers Briefs vor dem Jahre 70, wahrscheinlich ums Jahr 64 oder 65 anzusehen sei. Wäre dem so, so könnte Clemens schwerlich nach Linus und Anakletus (was wir oben S. 121 ff. vorausgeseht) das bischöfliche Amt bekteidet haben, wie denn auch Schenkel ihn erst nach biesen seht. Allein die von ihm für die Absassiung des Briefs vor dem Jahre 70 beigebrachten Gründe sind keineswegs deweisende. Ginge freislich aus dem 41ten Capitel hervor, daß der jerusalemische Tempel zur

Gemeinde, über beffen Aechtheit gegenwärtig fein Zweifel mehr obwaltet 2), in Betracht. Der bogmatische Lehrinhalt ift folgender:

Beit ber Abfaffung noch geftanben, fo mare ber Brief ungweifelhaft ver bem Jahre 70 verfaßt. Die betreffenben Borte lauten: Ou narragei, άδελφοί, προσφέρονται θυσίαι ένδελεχισμού, η εύχων, η περί άμαρ-Has zat niquuellas, all' ir legovoatiqu porg, zazei de ouz ir παντί τόπφ προςφέρεται, άλλ' έμπροσθεν του ναού πρός το θυσιαornpron. Aber es ift icon von Anbern gezeigt worben, wie biefe Stilk keineswegs nothwendig auf bas bamalige Fortbesteben bes Tempels tim: führt. Clemens ermahnt bie forinthifche Bemeinbe, bie einen Theil ihrer Presbyter abgefest batte, jur Bieberberftellung ber Dronung. Destalb fpricht er c. 40. gang allgemein ben Gebanten aus, man muffe in Alim der von Gott feftgesegten Ordnung folgen, und führt bies fodann im Car zelnen burch. In biefem Busammenhange fagt er c. 41: «Richt überall wirden Opfer bargebracht, fondern allein in Berufalem und gwar nur in Bie bies eine gottliche Anordnung, mithin unverleglich ift, fo Tempel. auch bie Einsehung ber Presbnter und Diatonen. Denn wie Bott Ctriftum gefandt, Chriftus fich Apoftel ermablt bat, fo baben biefe jene Erde liche Ordnung eingeführt ». - Es erhellt leicht, bag Clemens in bicken Bufammenhang bas Prafens gebrauchen fonnte - enicht überall merben Opfer bargebracht, fonbern nur im Tempels - fich beziehend auf eine gottliche positive Anordnung, auch wenn ber Tempel bamale nicht mehr Richtig bemerkt Lumper (histor. theol. critica etc. tom. L p. 32.) gegen Grabe: Verum non attendit vir eruditus sermonis usam, quo res praeteritas veluti praesentes ob oculos ponere et per praesens tempus enuntiare narranti licet. Quid enim in hac epistola sibi vult «sacrificia non in omni loco, sed Hierosolymis tantum

2) Die Lechtheit bes erften clementinischen Briefes ift burch inner und außere Grunde außer allem 3meifel gescht, wie benn auch bie namtaf teften Theologen ber neueften Beit in ber Anerkennung ber Nechtheit eine verftanben find, Schmidt, Rirchengeschichte I. 2te Aufl., Biefen 1824. G. 419., Sug, Ginleit. Theil II. 3te Musg., Stuttgart und Aubingen 1826. G. 479 f., Bleet, Bebrarbrief I. G. 91 f. u. 411., Giefeler, Auchengeschichte I. Ste Mufl. S. 128., Grebner, Beitrage S. 13 f., Rethe, die Anfange u. f. w. S. 374 ff. 398 ff., Baumgarten : Gruffus, Comrec bium ber Dogmengeschichte G. 80., Reanber, apoftol. Beitalt. G. 453 fi. womit feine Rirchengeschichte zu vergleichen ift. Ebenfo Dang, Dent:, Dishaufen, Rabe, Rern, Schenkel, Möhler, Neubecker, Franke u. a. Ammon's Bedenklichkeiten gegen bie Archtheit (Gefchichte bes Bebens Sifa I. G. 33.) mochte ce in ber That bebenftich fiehn. Auch Baur, ber fis ber (Christuspartei S. 161.) erklart hatte, bag biefer Brief unter bie achteften Dotumente gebore, außert fich in feiner Abhandlung aber ben Urfprung bes Epistopats zweifelhaft barüber. -

Chriftus ift ber Sohn Gottes, von dem Gott felbst geprochen: «Du bist mein Sohn, heute habe ich Dich gezeugt»

offeruntur, nisi illud: ex praescripto legis sacrificia Hierosolymis tantum offeruntur, quod quidem praescriptum cam etiamnum in lege maneat, ipsa Clementis verba etiam nobis efferre non inepte nunc liceret. Bang ahnliche Stellen aus bem Josephus hat Drelli (solecta patr. eccles. capita ad εξεηγητικήν sacram pertinentia, p. III. Turici 1822. p. 4 seqq.) beigebracht. Bergl. auch Möhler's Patrologie C. 58., Frante (Clemens von Rom, in Rubelbach's und Guericte's Beitfcrift 1841. Geft III. G. 82 ff.), Bleet, (Debracrbrief I. G. 433. Unm. 539.). - Damit aber fällt ber hauptbeweis für bie Abfaffung unfere Briefe ror bem Jahre 70. - Wenn Schenkel weiterbin aus c. 5., mo bes Martyrertobes bes Petrus und Paulus ermahnt wirb, Schließt, bag ber Brief nicht lange nachher gefchrieben worben fei, fo tann ich bie Berechtigung hierzu nicht abfeben, ba aus jener Stelle feineswegs hervorgeht, daß nur turge Beit ingwischen verftrichen war. Immer tonnte er auf biefelben im Wegenfas zu ben vorher aus ber jubifchen Befchichte angeführten Beispielen eines Joseph, Moses, David als auf rous Eyyiora geroueroug ablitag verweifen, auch wenn mehrere Decennien feitbem vergangen waren. Dazu ift bingugunehmen bie febr richtige Bemertung Reanber's (apoft. Beitalt. G. 454.): «3ch meine, c. 5. murbe Clemens fich anbers ausgebruckt haben, wenn er nur einige Jahre nach bem Dartyrertobe bes Paulus gefchrieben hatte . - Gang verungluckt ift aber bie Rachweisung, bag bie von Clemens betampften Unruben in Rorinth nur eine Fortsegung ber von Paulus befampften und gwar ber Chriftus. partei gewefen fein follten (vergl. hieruber Dahne, Chriftuspartei G. 107 ff., ber bagegen mit Recht c. 47. geltend macht); mithin auch ber hierauf gebaute Schluß, bag ber clementinische Bricf nicht febr lange nach jenen Briefen bes Paulus verfaßt fei, unhaltbar. Rothigt uns auf biefe Beife burchaus nichts, in fo frube Beiten mit ber Abfaffung unfers Briefs hinaufzugenn, fo weifet im Gegentheil Manches auf eine fpatere Beit bin. Bunachft bie unlaugbare Benugung bes Debraerbriefs (vergl. . inebefonbere Bleet 1. G. 92 ff., Grebner, Ginleit. G. 552., be Bette, Einl. 4te Musg. G. 295 f.), ber turg por bem Sabre 70 verfaßt ift (vergl. §. 8.). Dazu fommt bie Stelle im 44ften Capitel bingu, mo Clemens von Presbytern ber forinthifchen Gemeinde fpricht, bie theils von ben Apofteln felbft, theils nach benfelben von anbern ausgezeichneten Mannern eingeset maren und ihr Umt lange Beit verwaltet hatten; womit auch c. 47. zusammen zu nehmen ift, wo er bie forinthische Rirche als eine doxala exxlyola bezeichnet. Wenn Schenfel jur Gutfraftung ber letten Stelle geltend macht, auch ber Epprier Mnafon werbe in ber Apostelgeschichte XXI, 16., also boch vor b. 3. 70., ein acxaios masyris genannt, fo ift zu entgegnen, bag ber Begriff bes Altere naturlich ein relativer ift und es etwas gang anberes ift, ob berfelbe einem Inbivibuum, ober einer gangen Rirche beigelegt wirb.

(c. 36.), der Scepter und Abglanz seiner Herrlichfeit (c. 16. u. 36.), viel größer als alle Engel (c. 36.), ja Gott selbt (c. 2.) 3), der, ob er gleich in Herrlichfeit hatte erscheinen binnen (c. 16.), in Niedrigseit und Dürstigseit zu uns sam, seiner menschlichen Natur nach (zò xazà σάρχα) aus dem Geschlecht Jasobs (c. 32.) 4). Aus Liede zu uns hat Christis

<sup>3)</sup> Die Stelle lautet : Harres te franeirogoporeite, under aleζόμενοι, υποτασσόμενοι μαλλον ή υποτάσσοντες, ήδιον διδόντες ή λαμβάνοντες, τοις εφοδίοις του θεου άρχούμενοι, και προςέχοντες τούς λόγους αὐτοῦ ἐπιμελῶς ἐστερνισμένοι ἢτε τοῖς σπάγχνοις, κω τά παθή ματα αύτου ήν πρό δφθαλμών ύμων. Die, welche bin ben Sinn wegbringen wollen, bag Gott gelitten, überfeben entweber abs Leiben um Gotteswillen > (wie Semler, Dogmengefchichte II. E. 19. vor: folagt), ober beziehn aerov auf Chriftus, obgleich von Chriftus verba gar nicht die Rebe ift, ober wollen endlich nabipara in padipara in wandeln. Allein alles Diefes erweifet fich leicht als unhaltbar. Ba mit völliger Unbefangenheit an bie Stelle berangeht, wird gugeben mil fen, bag hier wirklich von Leiben Gottes bie Rebe fei. Dennoch gefiche ich, bağ ce für mich allerbings etwas Befrembenbes hat, bag fcon Cle mens von Beiben Gottes gesprochen haben follte. Indeffen ift auch fcen in ber fürgern Recension ber ignationischen Briefe von einem masog rou Beou bie Rete, Brief an bie Romer c. 6. Entorgeware poe, puppin είναι τοῦ πάθους τοῦ θεοῦ μου.

<sup>4)</sup> Es tann teinem 3meifel unterworfen fein, bas Clemens Chrife Praerifting beilegt, mas von 3mider, Sam. Grell u. a. in Abrebe genommen ift. Denn, wenn er einerseits hervorhebt, bag Chriftus to zard gana von Jatob abstamme, auf ber anbern Seite aber bie Pfalmftelle: Du bift mein Cohn, heute habe ich Dich gezeuget », auf ihn bentet (wie auch im Bebraerbrief I, 5. bas cheutes als Bezeichnung ber Emigteit ju faffen ift, vergl. Bleet II. G. 116 ff.) und ihn c. 16. to ougarpor, c. 86. τὸ ἀπαύγασμα τῆς μεγαλωσύνης τοῦ θεοῦ nennt (auch Debr. 1. 3. gehn die Berte απαύγασμα της δόξης z. τ. λ. auf bas vorwelttiche Sein bes Sohnes, Bleet II. G. 63.) und ale ben herrn bezeichnet, ber mobl in herrlichkeit hatte erfcheinen tonnen, aber in Riebrigkeit ju nas tam c. 16., fo bebarf unfere Behauptung feines weitern Bemeifes (vergl. hierüber unter andern Gemler's Dogmengeschichte II. G. 20 f.). Bem aber behauptet worben ift (Baur, Behre von ber Dreicinigkeit G. 133 f.), bag bem Clemens ber vor ber Belticopfung eriftirende Gobn Gottes mit bem beiligen Beift gusammenfällt, fo ift bies chenfowenig richtig, benn if findet fich nicht allein teine einzige Stelle, welche auch nur fceinbar but für fprechen tonnte, - wie benn auch Baur feine beigebracht bat, fonbern bas Bigentheil erhellt aus Stellen wie c. 46. Bir baben &: nen Gott, Ginen Chriftus, Ginen heiligen Geifts; c. 16. allafer bat

fein Leben bahingegeben (c. 49.) und baburch ber ganzen Welt bie Gnade Gottes erworben (c. 7.). Sein Blut ift bie lirowoig fur unfere Gunde (c. 12,). Er ift unfer Beiland und Sohepriefter (c. 36.), unfer herr, bem unfere Berehrung gue fommt (c. 21.). — Der Mensch, obwohl rein aus Gottes Banden hervorgegangen (c. 33.), befindet fich boch jest in einem folden Buftanbe, baß fein Berftand verfinftert ift und nur burch Christum erleuchtet ju werben vermag (c. 36.), baß er nicht durch sich selbst, durch eigene Rraft, durch seine Berte und Krömmigfeit, sonbern nur burch ben Glauben vor Gott gerechtfertigt werben fann, burch welchen auch alle vor Chrifto bie Rechtfertigung erlangt haben (c. 32.). In Chrifto schenkt Gott uns Frieden (c. 1.), durch ihn erlangen wir bas Erbarmen Gottes (c. 20.), burch ihn fommen wir unter bas Joch feiner Snabe (c. 16.). Die Gemeinschaft mit Chrifto, ber Glaube an ihn ift bas Princip bes neuen Lebens 5). Wie er erft ben Sandlungen mahren Berth ju ertheilen vermag (c. 22.), fo ift er auch die Quelle jeglicher Tugend navaperog niorig (c. 1.). Aber ber Glaube muß ein zweifellofer und fester fein (c. 23.), πίστις έν πεποιηθήσει (c. 26. 35.). Durch bie Begiehung auf Chriftum erhalt bas gange Leben bes Chriften feine eigenthumliche Bestimmtheit. Durch Christum bliden wir auf jur Sohe bes himmels, burch ihn schauen wir sein unbeflectes und erhabenes Angesicht, durch ihn find bie Augen unsers Bergens geöffnet, und unfer unverftanbiger und verfinfterter Berftanb blubt auf zu feinem bewundernswurdigen Licht (c. 36.). Chriften find Glieber Chrifti (c. 46.), weshalb fle ein feiner wurdiges Leben führen (c. 3.) und aus Liebe zu ihm feine Bebote halten und durch sein erhabenes Beispiel jur Tugend angefeuert werben follen (c. 16.).

Alles Diefes läßt uns in bem Berfaffer einen Schüler bes großen Seibenapoftels erfennen (Philipp. IV, 3.), obwohl

Befus Chriftus erichien in Riedrigkeit, wie ber heilige Geift von ihm gefagt bat > u. a.

<sup>5)</sup> Illoris er Apioro (c. 22.), ber Sache nach baffelbe wie els Apioro', nur von einer andern Anschauung hergenommen. Während bas Lettere die Richtung ber nioris, zeigt bas Erstere an, worin sie ihren Grund hat, worin sie wurzelt.

er bem Berfaffer bes Sebraerbriefs noch naber fteben burfte . Anderseits aber lagt fich eine Einwirkung ber jubenchriftliden Anschauung in seinem Bilefe bestimmt nachweisen. rechne ich vor allem bas nicht felten einseitige Hervorheben ta Werfe (c. 21. 30. 33. 34. 37. 38.), wie bas besondere Go wichtlegen auf bie Furcht Gottes (c. 3. 19. 21. 23. 28. unt ofter), als ein Mittel jur Bollbringung guter Berfe. Der vermittelnbe Standpunft bes Clemens tritt auch barin befondet hervor, daß, wenn Paulus (Rom. IV, 3.) hervorhebt, bas Abraham burch ben Glauben, Jacobus (Cap. II, 21.), bag a burch feine Werfe gerechtfertigt worben fei, Clemens ibn (c. 10.) als Beifpiel anführt, wie fich ber Blaube in Behorfam beibe tige und fo vor Gott rechtfertige. Wenn ferner ber Berfaffer tet Hebraerbriefe (XI, 31.) die Rahab als Beispiel ber Glaubenege rechtigfeit anführt, Jacobus aber behauptet, sie fei aus ben Berfen gerechfertigt worben, weil fie die Boten aufgenommen (c. II, 25.), so lefen wir bei Clemens c. 12. deà reiorw zai φιλοξενίαν έσώθη 'Paaβ ή πόρνη (vergl. Hug, Ginleit 32 Ausg. II, 327 f., Rern, Jacobusbrief G. 91 ff., Crebner, Gialeit. S. 607 f.) 7). Wie verfehrt es fein murbe, ben Clemens bes Chionitismus ju beschulbigen, bebarf teiner weitern Ausführung.

Auf ben Brief bes romischen Clemens lassen wir das und unter bem Ramen bes Barnabas erhaltene Schreiben folgen. Die Frage, ob dasselbe bem Apostelschüler dieses Ramens angehört, ober nicht 8), tonnen wir hier füglich unentichieben las

<sup>6)</sup> Areffend bemerkt Tholuck in feinem hebraerbrief E. 2: (Bibrend Clemens bie andern neutest. Schriften nur hie und ba citirt, so it ber hebraerbrief, wie es scheint, ganz und gar in sein Denken übergegase gen». Bergl. auch be Wette, Einleit. S. 295 f.

<sup>7)</sup> Eben ber Umstand, daß Clemens, obwohl Schuler des Parins, boch durch feine Eigenthumlichkeit in die Mitte zwischen Paulus und Sucobus hingestellt ist, rechtfertigt unsere Annahme (siehe oben S. 118.), daß er von Geburt ein Jude war. Außerbem zeugen dafür manche Debraismen bes Styls, wie c. 21. 200 i nord abrod er harr korre.

<sup>8)</sup> In der altesten Kirche galt unser Brief allgemein als das Bert bes Apostelschülers Barnabas; — daß Euseb ihn zu den volocie gablt und hieronymus behauptet inter apocryphas scripturas legitur, sest, wie dies unter andern von hente in der nachher anzusührenden Schrift 30

fen, ba es auf jeben Fall zu ben alteften Documenten ber urdriftlichen Zeit gehort.

Christus ist ber Sohn Gottes, bet Herr ber Welt (orbis terrarum dominus c. 5.), bas Medium ber Schöpfung (bie Sonne wird c. 5. bas Werk seiner Hande genannt), zu bem Gott bei ber Schöpfung gesprochen «lasset uns Menschen machen» (c. 5.). Durch ihn und für ihn ift Alles (&v aver

zeigt ift, teinen 3weifel an ber Abfaffung burch Barnabas voraus. XI. lein gleich ber erfte herausgeber bes Briefs, bugo Des narbus (Parisiis 1645., fein Urtheil ift abgebrudt in ber Musg. ber apoft. Bater von Clericus 1724. I. p. 8 seqq.) eretarte fich gegen bie Nechtheit, und wenn auch bis gum Enbe' bes Iften Sabrb. Die Stimmen für und miber giemlich getheilt blie ben - für bie Mechtheit 3. Boffins 1646., Dammondus 1651., Cd. lov 1658. (in feiner confessio martyrum etc., Viteb. 1658. Cap. I. sect. I.; fpaterbin entichied er fich gegen biefelbe biblia illustrata, Francofurti 1672.), Pearson 1672., Bull 1685. (1703.), Cave 1688., bu Pin 1693., Rurrius 1703., gegen biefelbe außer Menarb, Rivetus, critici sacri, Dallaus 1666., Cotclerius 1672., Steph. Monnius 1675., Rengel 1696., Rat. Alexander 1699., Strig 1699., Fr. Spanbeim 1701. fo gewann bod von biefer Beit an bis in bie erften Des cennien bes 19ten Jahrh. bie lettere Unficht entichieben bie Dberhanb. Bahrenb namlich Ruffel 1746., Gallanbi 1765., Leg 1789., Rofenmuller 1795., Munfcher 1802., Staublin 1802. an ber Nechts beit fefthalten, betampfen biefelbe Tillemont 1706., Sam. Basnage 1709., Dubinus 1722., Ceillier 1729., Stolle 1733., Pertichen 1736., Baums garten 1743., 3. G. Bald 1744., Mosheim 1753. (1739.), Semler 1763., Schrödh 1770., Seiler 1774., Röster 1776., Stard 1780., gums per 1783., 3. D. Michaelis 1788., Gaab 1790., Lange 1796., Sanlein und wie mohl feit biefer Beit bie Unnahme ber. Mechtheit eine Beitlang bas Ucbergewicht erhielt (Dang 1818., Bertholbt 1819., Demfen 1823., Schmibt 1824., Bente [de epistolae quae Barnabae tribuitur authentia] 1827., Bleef 1828., Rorbam 1828.), fo herricht bod in ber neueften Beit wieber bas fruhere Schwanten. Reander 1828., Ullmann 1828., Mynfter 1829., Bug 1829., Baur 1836., Zweften 1838., Biner 1838., Bafe 1841., Cbrath 1842., Semifch 1842. haben fich für die Unachtheit, Giefeler . 1831., Rabe 1832., Crebner 1832., Colln 1832., Bretfchneiber 1833., Gueride 1838., Frante 1840., Gfrorer 1840., Möhler 1840., Baumgars ten - Crufius 1840., be Bette 1841. (bie beiben lettern jeboch mehr fcmantenb) für bie Annahme ber Aechtheit entschieben. Berungluckt ift ber vermittelnbe Berfuch von Schentel (nach bem Borgang von Clertcus und Cotta), die achten und unachten Beftanbtheile bes Briefe gu fondern.

į

riársa nai els adsór c. 12.). Wie er bie Menschen gesche fen, so mußte er sie auch umschaffen und umbilden (c. 6.) und beshalb im Fleisch erscheinen. Εί γάρ μη ηλθεν έν σαρεί, πως αν εσώθημεν ανθρωποι βλέποντες αυτόν c. 5., καιί. auch c. 12.). Er ift Menfch geworben, um unfere burch ben Tob icon gang verzehrten und bem Irrthum und ber Gunte anheimgegebenen Bergen aus ber Finfterniß zu erlofen und fic ein heiliges Volk zu bereiten (c. 14.). Für uns hat er fich ba Leiben (c. 5. 6. 7. 14.) und bem Tobe (c. 5. 7.) unterworfen. Laffet uns glauben, daß ber Sohn Gottes nur um unsertwillen leiben konnte (c. 7.). Er, ber Sohn Gottes, ber herr und funj tige Richter, hat gelitten, bamit fein Leiben und lebenbig mache (ebenbaselbst), er hat seinen Körper in den Tob gegeben, damit uns Bergebung unserer Gunden und heiligung zu Theil werte, ut remissione peccatorum sanctificemur (c. 5.), er hat jut unsere Gunben bas Befaß feines Beiftes jum Opfer barge bracht (c. 7. vergl. auch c. 6. gleich nach bem Anfang). Ginft wird er wiebertommen, Bericht ju halten über bie Lebenbigen und Tobten (c. 7.). -

Rur burch Christum wird bemnach der Mensch jum Heil geführt. Bor ihm waren die Herzen der Menschen schon vom Tode verzehrt (ràs yon dedanannueras huwn xagdias ry Farary) und hingegeben ry rhs nlang avouig (c. 14.). Er hat und die Bergebung der Sünden erworden (c. 5. & 16.); dieselbe und anzueignen, und unser Herz zu einem Tempel Gottes zu heiligen, ist von unserer Seite nun ersorderlich, des wir unsere ganze Hosspung auf ihn sezen.

<sup>9)</sup> Bergl. c. 8. Ol έλπίζοντες είς αὐτὸν ζήσονται είς τὸν αἰσῖνα — c. 11. Μαχάριοι οἱ έπὶ τὸν σταυρὸν έλπίσαντες κ. τ. 1. wh am Ende καὶ τὴν έλπίδα εἰς τὸν Ἰησοῦν ἔχοντες — c. 6. Καὶ δς ἐἰπίσει ἐπ' αὐτὸν, ζήσεται εἰς τὸν αἰαῖνα — c. 16. Ἐλπίσαντες ἐπὶ τῷ δνόματι τοῦ πυρίου ἐγενόμεθα καινοί. — Go fast Barnsbas des Berhältniß des Christen zu Christo vorzugsweise als Possnung auf, mu in wenigen Stellen wird des Glaubens erwähnt. Cap. 1. dezeichnet als Awed seines Schreibens ut sidem vostram consummatam habeatis, c. 2. heißt es τῆς μὲν οὖν πίστεως ἡμῶν είσιν οἱ συλλήπτορες φέρες καὶ ὑμονομή. Auch vor dem Erscheinen Christi sind die Menschen unt getettet worden durch die Possnung auf ihn und zwar έπὶ τὸν ἐν σκατὶ μελλοντα φανεροῦσθαι Ἰησοῦν c. 6. Schon Moses hat durch seint

Da wir die Vergebung der Sünden erhalten und unsere Hossnung auf den Ramen des Herrn gescht haben, heißt es c. 16., so sind wir erneuert und ganz umgeschaffen. Deshald wohnt Gott wahrhaft in uns. Er hat une, wird c. 6. gesagt, durch die Vergebung der Sünden erneuert und umgeschaffen, so daß wir eine kindliche Seele haben. Die Christen sind das heilige Voll, welches Christus sich bereitet hat (c. 14.), sind der dads The adhoromias (c. 13. u. 14.), an denen erst die Verheisung des Herrn im alt. Test. elzeldere els. The prie The dradder (c. 6.). So ist Abraham der Vater aller Gläubigen aus den Heiden (c. 43.), und das Judenthum eine blose Vordereitung auf das Christenthum, welches mit diesem seine Gültigkeit verloren hat 10).

Demnach ift ber Lehrtypus unsers Briefes ungeachtet eis niger, hauptfachlich nur formeller, Differenzen ber paulinische. Rur hat bie paulinische Anschauung noch nicht bas Ganze durchbrunden, was namentlich von bem ethischen Theil bes Briefs, c. 18-21., gilt, in welchem ber Menfc auf feine eigene Rraft verwiesen wirb, und bie Rechtfertigung burch Chriftum faft gang gurudtritt. Der Beg bee Lichts, heißt es gleich im Anfang von c. 19., ift ber, burch feine Berte jum feftgefetten Biel zu eilen - - liebe beinen Schöpfer, preise ben, ber bich vom Tobe erlofet hat, fei einfaltig am Bergen, reich am Beift, gefelle bich nicht zu benen, welche ben Beg bes Tobes gehen, haffe bas zu thun, was Gott nicht gefällt u. f. w. Trachte mit beiner Sande Arbeit nach ber Erlöfung von ber Gunbe. Gib Jebem, ber bich bittet u. f. w. Rachbem bas gange neunzehnte Capitel eine Menge einzelner moralischer Borfdriften ertheilt hat, folieft es: «bies ift ber Beg bes Lichts». Wir fonnten uns baher leicht veranlagt fühlen, ben zweiten Theil bes Briefe für einen spatern Bufat zu halten - wozu noch andere Brunde beigebracht werben fonnten 11), - wenn wir

Ginrichtungen angebeutet, δτι οὐ δύνανται σωθήναι, έὰν μὴ ἐπ' αὐτφ Ελπίσωσιν c. 12.

<sup>10)</sup> Das Genauere hierüber weiterbin.

<sup>11)</sup> Bas auch von Mehreren, 3. B. von Dodwell (dissertationes in frenzeum p. 56.) behauptet worden ift.

nicht ble Erscheinung als eine ganz natürliche anerkennen misten, daß bas neue Princip des Christenthums erft allmählig bie ganze Anschauung durchdringen, mithin die einzelnen sittlichen Vorschriften nicht sogleich in ihrem Zusammenhang mit dem christlichen Glauben aufgefaßt werden konnten — eine Erscheinung, die uns vielleicht in keiner Schrift so sehr als im hiren des Hermas entgegentritt. Daß der Brief des Barnabas memöglich ein Product des Ebionitismus ist, erhellt aus der gegebenen Darlegung seines dogmatischen Gehalts, noch mehr aus der beutlichen Bekämpfung der judaistischen Denkart, worüber nachber ein Mehreres.

Wir wenden uns jest zum Brief bes Polycarp an bie Philipper, bessen Achtheit nur eine willführliche Kritik in Abrebe stellen kann 12). Er ist im Ansang des zweiten Jahrhuv

<sup>12)</sup> So icon bie Magbeburger Centurien, Dallaus, Acland, Cenler (obwohl biefer fich nicht, bestimmt entscheibet), in ber neueften Beit Schwegler, b. Mont. G. 260. u. 293. - Der Bestere burfte freitich einen Bricf von paulinischem und johanneischem Geprage nicht in nat Beit entstanden fein laffen, in welcher ber Paulinismus nun einmal gang verschwunden gemefen fein foll. - Es murbe ju meit fuhren, alle Gia wenbungen zu beruckfichtigen, bie überbies ichon von anbern genügenb wiberlegt worben finb. Rur ber aus ber Unführung ber ignatiamiften Briefe gegen bie Aechtheit hergenommene Einwand verbient eine genaucte Beachtung. Bare bie Lesart ber alten lateinischen Ueberfehung c. 13, epistolas sane Ignatii, quae transmissae sunt, vobia ab eo (Igaztio) richtig, fo murbe bamit ein Brief bes Ignatius an bie Philippa vorausgefest werben. Run haben wir zwar einen folden Brief, allein biefer gebort erweislich einer viel fpatern Beit an, und bie an fich migliche Unnahme, bag ein folder Brief verloren gegangen fein mochte, wat aus Gufeb. h. e. III, 36. gurudgewiesen, wo nur tie 7 Briefe an bu Ephefer, Magnesier, Trallianer, Romer, Philadelphener, Smyrnaer und an ben Polycarp ermahnt werben. Demnach murbe biefe Stelle memis ftens gegen bie Mechtheit bes 13ten Capitels Berbacht erregen. Mide bas bie Lesart vobis nicht richtig ift, ergibt sich schon bei ber Betrachtung ber gangen Stelle: Bir überschicken Guch ble Briefe bes Ignatius, bie Euch von ihm überschickt find. Offenbar ift fatt vobis nobis ju lefen, mas auch burch bas griechische Driginal biefer Stelle, welches uns Guseb. h. e. III, 36. erhalten hat, bestätigt wird, ras Encorolas 737τίου τας πεμφθείσας ήμιν ύπ' αὐτοῦ. Offenbar rebet Polycarp bit von tem an ihn felbst und an bie Emprader gerichteten Briefe. De Bezugnahme auf biefe Briefe tonnte aber nur in bem Fall einen Bereit

berts unmittelbar nach bem Tobe bes Ignatius verfaßt 13). Wir versuchen seine Ansichten, so weit sie sich aus ben 14 Capiteln seines Briefs erkennen lassen, im Zusammenhang barzulegen.

Alle Menschen sind doeilerat auapriag (c. 6.), baher niemand durch seine Werke, sondern nur durch die Gnade Gottes in Christo gerechtsertigt werden fann (c. 1. in fine). — Christus ift auf Erden erschienen und Mensch geworden (c. 7.), er hat unsere Sunden getragen (c. 8.) 16) und sich für uns in

für bie Unachtheit unfere Briefs bergeben, wenn bie ignat. Briefe auch nicht einmal eine achte Grundlage hatten, fonbern gang und gar untergeichoben maren. Dies ift nun freilich mehrfach behauptet worben, allein ficher mit Unrecht (vergl. Unm. 18.). - Rann nun aber fur bie Unachtheit tein irgend wie haltbarer Grund geltend gemacht werben, fo lagt fich bie Techtheit positiv aus innern und außern Grunben erweisen. Ber ertennt nicht in ben Borten bes 7ten Cap. πας γάρ, ος αν μή όμολογή Ίησοῦν Χριστόν εν σαρεί εληλυθέναι, αντίχριστός έστι, καί, δς αν μη όμολογη το μαρτύριον του σταυρού, έκ του διαβόλου έπτίν ben Mann wieber, ber in beiligem Gifer ben Marcion mit ben Borten begrußte: «Ich tenne Dich, ben Erftgebornen bes Satan » (Iren. adv. haer. III, 3., vergl. Gufeb. h. e. IV, 14.). Und bie innige Liebe gum Eriofer, von ber ber gange Brief Beugniß ablegt (c. 9.), auszuharren und bem Beifpiel bes Paulus, Ignatius und anberer Mariprer nachzufolgen, bas Bebe, welches er c. 10. über bie ausruft, welche burch ihr leben bie Beranlaffung geben, baf ber Rame bes herrn gefcmabt wirb, ftimmt volltommen jum Bilbe beffen, ber mit bem Befenntniffe eGechbundachtzig Sabre biene ich Chrifto, und er hat mir nie ein Belb gethan, wie follte ich meinen Ronig und Erlofer fcmaben», bem Feuertobe entgegenging. -Auch lagt bie johanneische garbung bes Briefs im Berfaffer ben Schuler bes Iobannes wieberertennen. - Bas bie augern Beugniffe anlangt, fo berichtet ber Schuler bes Polycarp, Irenaus adv. h. III. S., Gufeb. h. e. IV, 14., vergl. III, 36., hierenmus de vir illust. u. a., bas Polycarp einen Brief an bie Philipper gefdrieben, für beffen Ibentitat mit bem uns erhaltenen bie Uebereinftimmung ber von Gufeb. III, 36. aufbewahrten Fragmente mit bem Oten und 13ten Capitel unfere Briefs hinlanglich bürgt.

<sup>13)</sup> Rach Cap. 9. war Ignatius schon gestorben, nach c. 13. hatte Polycarp aber noch nichts Genaueres über seinen Sob erfahren. Also muß ber Brief wohl kurze Zeit nach seinem Sobe verfaßt sein.

<sup>14)</sup> Es wird hier bie Stelle 1 Petr. II, 24. citirt, über beren Sinn fiebe besonders Ufteri, paulin. Lehrbegriff, Ste Aufl. Burich 1834. S. 143 ff.

ben Tob hingegeben (c. 1. 9.), ist aber von Gott auferwecket und siget zur Rechten Gottes (c. 2.), als unser ewiger Hohepriester (c. 12.), theilnehmend an seiner Macht und Herrlichseit (c. 2.). Alles, was im Himmel und auf Erden ist, ist ihm unterworsen, ihm ist jeder Geist dienstbar. Einst wird er wiedersommen als Richter ber Lebendigen und Todten (c. 2., vgl. auch c. 6.). — Von Seiten des Menschen bedarf es nur des Glaubens an unsern Herrn Jesum Christum, um an dem durch ihn erworbenen Heil Theil zu nehmen (c. 12.), der Glaube an ihn ist das Princip des ganzen christlichen Lebens, die Quelle aller guten Handlungen 15).

Wenn Baulus mehr bie Berfohnung bes Menfchen mit Gott, Johannes mehr bie Mittheilung eines neuen gottlichen Lebens, ber erftere mehr ben Glauben, ber ameite mehr bie Go meinschaft mit Chrifto in ber Liebe hervorhebt, fo muffen wir fagen, daß Polycarp bem Johannes naher fleht als bem Banlus. In ber Gemeinschaft mit Chrifto burch bie Liebe ift uns ein neues Leben mitgetheilt, - bas ift die leitenbe Grundibee Damit wir in Christo bas Leben haben, ift er für uns gestorben, ein Leben, in bem wir hinfort nicht unfere eigne, sondern nur seine Ehre suchen. In Christo follen bie Christen vollfommen sein (c. 12. in fine), sollen burch ihr Les ben seinen Ramen verherrlichen (c. 10.) 16). Richt bie Liebe aur Welt, fondern ju Chrifto, muß ben Chriften erfullen (c. 9.). Ber Liebe ju Chrifto und ju feinen Brubern bat, ber ift fern von aller Gunde (c. 3.). Die Gemeinschaft mit ihm ift bas Unterpfand unferer Rechtfertigung por Gott (c. 8.), und wie Gott Chriftum von ben Tobten auferwedet bat (c. 2.), fo wird er auch bie mit Chrifto Berbundenen auferweden, auf bag fie

<sup>15)</sup> Bergl. c. 2., wo Polycarp ben Glauben nennt μήτης πάντων υμών. Diefer Ausbruck wurde anzeigen, bağ der Glaube es ift, welcher den Christen zum Christen macht, — der Glaube das Princip des christichen Lebens. Doch hat derfelbe etwas Ausfallendes, daher denn Rosler's Conjectur μήτης πάντων καλών wohl etwas für sich haben könnte.

<sup>16)</sup> In diefem Busammenhang wird ofter hervorgehoben, daß die Christen ein Christo wardiges Leben führen (c. 5.), seinem Beispiel nacht solgen (c. 8. 10.), seinen Befehlen gemäß leben (nogeverden er ruis errodnis row nuglor) muffen.

ewig mit ihm herrschen (c. 5.). — Demnach werden wir uns geachtet ber Einrede Schwegler's mit Lude behaupten burfen, bag ber Brief bes Polycarp johanneische Farbung trage 17).

Den bogmatischen Charafter ber ignatianischen Briefe genauer barzulegen, durfte überflussig sein; ihr theils paulinisches,
theils sohanneisches Gepräge ist allgemein anerkannt. Freilich
kann weber die kurzere, noch weniger die längere Recension, in
der wir diese Briefe besitzen, auf Aechtheit Anspruch machen.
Allein wenn wir doch unzweiselhaft eine ächte Grundlage voraussehen mussen boch unzweiselhaft eine ächte Grundlage voraussehen mussen, so ist das sohanneische und paulinische Gepräge
um so sicherer auch der ursprünglichen Recension zuzuerkennen,
als die hierarchischen Grundsähe, welche den beiden Ueberarbeitungen eigen sind, aus einem dem paulinischen gradezu entgegengesehen — dem judaistischen — Element hervorgewachsen sind.

Wenn man sich von den Briefen eines Clemens, eines Polycarp zum hirten des Hermas wendet, so wird man einen sehr merklichen Unterschied gewahr. Der in der That ungeheure Abstand der apostolischen Schriften von der unmittelbar nachapostol. Litteratur tritt bei keiner Schrift so sehr hervor, als bei dem Wert des Hermas; und kaum ist es möglich, mit so geringen Erwartungen an die Schristen der nachapostolischen

<sup>17)</sup> Bergl. Lade, Commentar zum Evangellum Iohannes, I. 3te Aufl. Bonn 1840. S. 36.. Dagegen Schwegier a. a. D. S. 260. Selbst bis auf die sprachliche Eigenthümlichkeit erstrecket sich der johanneische Einstuß.

<sup>18)</sup> Die Ansicht, welche in ber neuesten Zeit von Möhler (Athanassus ber Große, Mainz 1827. Theil I. S. 18 ff.), Rothe (bie Ansfange u. s. w. S. 724.), Baur (über ben Ursprung bes Epistopats) und huther (Illgens Zeitschrift 1841. heft IV.) vertreten ist, baß entweder bas Ganze untergeschoben ist, ober nichts, kann ich nicht theilen. Eine ächte Erunblage anzuerkennen, zwingen die äußern Zeugnisse — schon Polycarp spricht im 13ten Cap. seines Briefes von benselben (vergl. Unm. 12.). Daß sie aber ihrer gegenwärtigen Gestalt nach nicht von Ignatius herrühren, zeigt die innere Beschaffenheit hinlänglich. Und ben Eindruck, daß sie das Wert Gines Gusses sind, machen sie keineswegs in dem Grade, daß badurch die Annahme, daß sie ihre gegenwärtige Gestalt einer mit Geschied vorgenommenen leberarbeitung verdanken, ausgeschlossen würde. — Uns weiter über dieselben zu verbreiten, ist hier nicht der Ort.

Bater heranzugehn, daß sie vom hirten bes hermas übertroffen werben könnten. — Das Wert zerfällt in drei Theile, in visiones, mandata und similitudines 19). — Der dogmatische Inhalt ist folgender:

Der Sohn Gottes hat vor allen Geschöpfen eriftirt (antiquior omni creatura, s. IX, 12.), und wie er bei ber Schipfung ber Belt thatig gewesen ift (in consilio patri suo adfuit ad condendam creaturam, s. IX, 12.), so ift er auch bas fortbauernbe Funbament alles Seins (totus orbis und gleich barauf omnis dei creatura sustentatur ab eo, s. IX. 14.), seine Macht und herrschaft ift groß (s. V, 6.), sein Rame groß und unermeflich (s. IX, 14.). Er ift ber herr, bem von Bater alle Bewalt übergeben ift (s. V, 6.). Er ift auf Erten erschienen und hat einen menschlichen Körper angenommen (s. V, 6.), um une ben Weg bee Lebens und bas vom Bater er haltene Gefet zu offenbaren. Um unfere Gunben zu tilgen, bet er fich ben Leiben und bem Tobe unterzogen. Ipse (filius) autem plurimum laboravit, plurimumque perpessus est, ut aboleret delicta eorum. — — Deletis igitur peccatis populi sui, ipse iisdem monstravit itinera vitae etc. (s. V, 6.). Er allein ift ber Zugang zu Gott, solus accessus est ad Deum (s. IX, 12.), niemand fann ins Reich Gottes eingehn, nisi acceperit nomen filii dei (s. IX, 12.); burch ben Sohn labet Gott jum Beile ein. Sed patiens est dominus et invitationem per filium suum factam vult conservare (s. VIII, 11.). Er ift ber Hels, auf bem bie Rirche ruht, bas Thor bes Lebens, burch welches alle hineingebn, bie bas Beil erlangen (ut qui assecuturi sunt salutem, per eam (portam) intrent in regnum dei. Er ist das Fundas ment aller berer, welche von ihm berufen find und feinen Ramen tragen (s. IX, 14.). Wer ihn verwirft, wird auch von Gott verworfen werben (v. II, 2.). Ehe ber Denich auf ben Namen bes Sohnes Bottes getauft wirb, ift er bem Tobe an-

<sup>19)</sup> Die Litteratur über bie Beit ber Abfassung, wie über bie Person bes hermas siehe in Jachmanns Monographie, ber hirte bes hermas, Konigeberg 1835. S. 9—43. — Das ber Berfasser biefer Schrift berselbe sein sollte, bessen Paulus Rom. XVI, 14. gebenet, bavon werbe ich mich wegen ihrer innern Beschaffenheit nie überzeugen konnen.

heimgegeben, burch die Taufe wird er vom Tobe befreit und bem Leben übergeben. Ja so sehr ist Christus die alleinige Bebingung des Heils, daß auch den vor Christo Verstorbenen erst die Verkündigung von Christo und die Tause auf seinen Ramen durch die Apostel den Jutritt zum Reich Gottes eröffnet (s. IX, 16.). Im Ramen des Sohnes Gottes sind alle Völster der Erde berusen (s. IX, 17.), im Bekenntniß desselben sollen alle zu Einem Glauben und zu einer Liebe vereinigt werden (s. IX, 17 seq.) 20.3).

<sup>20</sup>a) Unrichtig ist bie nach bem Borgang mehrerer Aeltern in ber neueften Beit von Baur (lehre von ber Dreieinigfeit G. 135.) und Schwegler (b. Mont. G. 160.) aufgeftellte Behauptung, bas hermas bas gottliche Princip in Zesu mit bem heiligen Geist ibentificirt habe. Es tommt bier besonders bas funfte Gleichnif in Betracht. Gin herr pflangte einen Beinberg, wirb s. V, 2. ergablt, und vertraute ibn bei feiner Abreife ber Aufficht feines treueften Anechtes an. Als ber Berr bei feiner Ruckehr gewahr wird, bag ber Anecht mehr gethan als ibm befohlen, berieth er fich mit feinen Freunden und namentlich feinem Sohne uber bie Belohnung bes treuen Rnechtes und beschlof ihn gum Miterben feines Cobnes ju machen. - Der herr, wirb c. 5. naber erlautert, ift Gott ber Schöpfer, ber Sohn, ben er gur Berathung über bie Belohnung bes Anechts guzog, ber heilige Geift, ber treue Anecht ber Gobn Gottes. hier wird alfo auseinandergehalten Gott ber Schopfer, ber beilige Geift - bağ biefer in jenem Gleichnis unter bem Bilbe bes Sohns bargeftellt wirb, tann unmöglich ein Beweis fein, bag ber Berf. ben Sohn mit bem beiligen Geift ibentificirt habe, bochftens tann man beshalb ble Unangemeffenheit bes Gleichniffes behaupten - und ber Cohn. ben Lettern verbreitet er fich weiter im oten Cap., und gwar unterfcheis bet er bier feine menfcliche (corpus) und gottliche (spiritus sanctus) Natur. Hoc corpus, in quod inductus est spiritus sanctus, servivit illi spiritui sancto recte in modestia ambulans et caste etc. Sicr, meint nun Baur, wird die bobere Ratur in Chrifto mit bem beiligen Beift ibentificirt. Allein baraus, bag feine bobere Ratur mit bem Ramen spiritus sanctus (ein beiliges, geiftiges Befen) bezeichnet wirb, tann noch nicht folgen, daß bier unter spiritus sanctus der verftanben werben foll, bem im gang besondern Ginn biefer Rame gutommt. Bielmehr tann spiritus sanctus in jenem allgemeinen Ginn gefaßt werben, in welchem auch bei fpatern Schriftstellern, bie erweislich ben Sohn vom Beift auseinans berhalten, die höhere Ratur Chrifti arevua genannt wird (fiehe darüber Reil im Flattschen Magagin Stud IV. G. 36., vergl. auch bie Stelle Bebr. 1X, 14. und bagu Bleet, Commentar III. G. 548.). Diefe Un: nahme tann beim Bermas um fo weniger bebentlich fein, als s. IX, 18.

Wenn nun gleich dem Hermas die Beziehung des gangen Lebens auf Christum für gewöhnlich so sehr zurücktritt, das in den beiden ersten Büchern, den Visionen und Geboten, nur an Einer Stelle (v. II, 2.) beiläusig von Christo die Rede ist, wenn er gleich saft überall von dem Glauben an Einen Gott 20b) und der Befolgung der einzelnen sittlichen Borschriften, die er in den mandata ausstellt 21), die Seligseit abhängig macht, und ihm Christus im Grunde nur insofern Erlöser ist, als er die Ersenntnis Gottes gebracht und den Willen Gottes geoffenbart hat; so sollte ihn die Beachtung der vorhin entwickelten Ansichten doch wenigstens vor dem Borwurf des Ebionitismus schützen. Dieser Vorwurf kann in der That aber auch nur aus gen.

von mehreren spiritus sanoti die Rebe ist und nach m. V, I. in jedem Menschen ein spiritus sanotus wohnt. Wenn es bemnach nach dieser Stelle zweiselhaft bleiben müßte, ob hermas ben Sohn seinem vorweltsischen Sein nach mit dem h. Geist identisseit, oder von ihm unterschieben habe, so solgt das Lehtere mit Bestimmtheit aus den Worten (c. 6.) Corpus illud — fortitor aum spiritu sanoto comprodatum des respetum set. Da vorher gesagt ist, daß Gott den Sohn besohnen weiter, und mit dem heiligen Geist deshald zu Rathe gegangen, hier nun behauptet wird, daß der Sohn dem corpus, wie dem spiritus sanctus nach der Belohnung theilhaftig geworden sei, so wird damit bestimmt der h. Geist von dem spiritus sanctus, der in Jesu erschien, unterschieden. Ebensowenig kann aber die Stelle s. IX, 1., wo zum hermas gesagt wird, daß jener Geist, der ihm erschienen sei, der Sohn Gottes sei, die Baur'sche Behauptung beweisen, da nicht im geringsten angedentet ist, daß unter diesem Geist der heilige Geist gemeint ist,

<sup>20</sup> b) Der Claube als die Bedingung des heils wird häufig her vorgehoben, und auf die Nothwendigkeit einer festen Zuversicht hingewiefen; immer aber ist nur vom Glauben an Gott, nie vom Glauben an Christus die Rede. Bergl. v. III, 2. 5. 8. 19. IV, 1. 2. m. I, IV, 3. V, 2. VI, 1. VIII, 1X, X, 3. XI, XII, 8. 5. a. VI, 1. VIII, 9. 19. IX, 28. 30.

<sup>21)</sup> Faft alle Manbata (einzelne sittliche Borschriften) schliefen mit ben Worten: «Thue bies und du wirst leben». Und auf die Einwendung; ich weiß nicht, ob biese Borschriften von einem Menschen gehalten werden können, wird m. XII, 4. geantworter: Wer Gott im Sergen hat, dem ist nichts leichter als dieses zu halten. — Bon einer Unsähigsteit bes Menschen, aus eigener Kraft die Gebote zu erfüllen, ist nicgends die Rede. Habe timarem dei et siedem in deso et veritatem ama et justleiam dilige et sac bonum (m. XII, 3.) ist die turze Summe alles Dessen, was hermas zur Geligkeit nothwendig erachtet. —

einer Raftung biefes Begriffs hervorgeben, nach ber eine jebe traß fleischliche Richtung, in welcher fich jubaifirende Elemente nachweisen laffen, als eine ebionitische bezeichnet wird. wir aber mit ber bestimmten Faffung, welche wir nachher ju rechtfertigen haben, an ben Birten bes Bermas, fo fpringt bie Richtigfeit biefer Behauptung von felbst in bie Augen. Denn meber bas Charafteriftische bes vulgairen Cbionitismus, - bie Laugnung ber übernatürlichen Entftehung Chrifti, bie Behauptung ber abfoluten Rothwendigkeit des Gesetzes und die Berwerfung bes Apostels Baulus -, noch weniger bie Eigenthumlichleit ber anbern Art — bie Unterscheibung bes achten Mosaismus von beffen Berfälschung ber altteft. Religion 22) und bie bamit gufammenbangenbe Ibentificirung bes Erftern mit bem Christenthum, wie die Annahme einer Ibentitat von Abam, henoch, Roah, Rfaat, Jatob, Mofes, Chriftus - burfte fich auch nur mit einigem Schein in unserer Schrift aufweisen lassen. Wenn wir bemnach ben Hermas bestimmt gegen ben Verwurf bes Ebionitismus in Schut nehmen, fo laugnen wir damit keineswegs, daß sich nicht manches Verwandte, manche Antlange dieser Richtung bei ihm finden 23).

<sup>22)</sup> Mit biefer Unterscheidung bes achten Mosaismus von ben spartern Berfalfchungen ber altteft. Religion, ift in ben Clementinen bie Entsgegensehung ber wahren Propheten, bes Abam, Denoch — Moses, Christus und ber falfchen, ber Propheten bes alt. Test. eng verbunden. Benn nun Schwegler (S. 104.) «ganz ben entsprechenden Gegensat ber wahren und falschen Propheten» in der Stelle m. XII, 1. sinden will, so ift dies eine von jenen ganz aus der Luft gegriffenen Behauptungen, der ten seine Schrift so viele barbietet.

<sup>23)</sup> Eine Annährrung bes hermā Paftor an ben Ebionitismus ift allerbings nicht in Abrebe zu stellen. Dahin rechne ich vor Allem bas einseitige Gewicht, welches einerseits auf die bloke Erkenntnis der Wahrs beit, anderseits auf die äußere That gelegt wird — beides haben wir früher in den Ctementinen nachgewiesen. — In ersterer Beziedung sind die schon oden S. 220. angeführten Stellen aus unserer Schrift zu verssteichen, wozu noch hinzugunehmen ist v. II, 3. Nachdem vorder zum hermas gesagt ist, in negotiationidus tuis malignis implicitus es, wird fortgefahren: Verum illud to salvum faciet, quod non discessoris a doo vivo, 'd. h. vom Glauben an den lebendigen Gott. Ferner v. III, 7. Die, welche die Wahrheit erkennen, heißt es hier, dabei aber ein gottloses Leben führen, sind von der Abeitachme an der Kirche aus-

Dies find die alteften uns erhaltenen Schriften ber chrift- lichen Urzeit. In ber vollen Frifche bes Glaubens, im Bewußt

geschloffen. Dennoch tonnen fie noch bie Geligfeit in einem geringern Grab erlangen propter hoc, - quoniam perceperunt verbum justum. Dagegen werben nach s. IV. bie Beiben einft verbranut werben, quia non agnoverunt deum creatorem suum. Ruch gehört hierher bie Stelle m. X, 2. Quicunque ergo fortes sunt in fide domini (domimus ift überall im Dermas Gott) et induti sunt veritatem, talibe non junguntur. - In Dinficht auf bas Lestere tonnen wir faft auf jete Geite bes hermas verweisen. Wir beben folgenbe Stellen beraus, Simplicitas tua, fagt bie Rirche gu Bermas, et singularis continestia salvum facient te et omnes salvos facient, quicunque hujus modi operantur. Roch mehr geht aus v. III, S. hervor, weiche Bebeutung ber Berfaffer ben außern guten Berfen beilegt. Die movelli in fide, heißt es hier, commoventur ab angelis ad benefaciesdum, propteres quod non est inventa nequitis in illis. Bergl ach v. III, 1. Locus, qui est ad dexteram, illorum est, qui jam meruerunt deum et passi sunt causa nominis ejus. Tibi autem superest multum, ut cum illis sedeas. Sicut manes in simplicitate tua permane, et sedebis cum illis, et quicunque fuerint operati illorum opera et sustinuerunt, quae illi sustinuerunt. Bergl. noch s. V. 3. X. 4. Damit bangt benn gufammen, baf Dermas, ebenfo wie die Clementinen (vergl. oben G. 287 ff.), bie Furcht Gottes als ein besonders geeignetes Mittel gur Bollbringung guter Berit hervorhebt, m. VII, VIII, X, 2. 3. XII, 6. s. V, 1. und ofter.

Weiter zeigt fich biefe Unnaberung in ber ftreng astetischen Rich tung, welche bem Berfaffer (vgl. v. I, 1. III, 6. s. I, II, IV, VI, 2. 5.) mit dem gnoftischen Ebionitismus gemeinfam ift. . Und wenn er auch nicht mit flarem Bewußtsein, noch weniger ihrem gangen Umfange nach bie Borberfage theilt, welche bie Aftefe ber Clementinen gur Borausfegung hat, fo nabert er fich benfelben boch in manchen Stellen unvertennbar. Wenn bie Clementinen nämlich lehren, bag bie gegenwärtige Belt unter ber Berrichaft bee Teufels ftebe, wie bie funftige unter ber Chrifti, fe lefen wir im erften Gleichniffe: Civitas enim vestra longe est ab hae civitate. Si ergo scitis civitatem vestram, in qua habitaturi estis. quid hic emitis agros, et apparatis lautitias et aedificia et habitationes supervacuas. Haec enim qui comparat in hac civitate, non cogitat in suam civitatem redire. O stulte et dubie et miser home, qui non intelligis, haec omnia aliena esse et sub alterius potestate. - Hoc enim saeculum justis hyems est, beißt es a. III, illud futurum saeculum aestas est justis s. IV.

Wenn die Christologie des herma Pastor mit der des gnoftischen Essonitismus zusammengestellt ist, so beruht dies auf der Ansicht, die wir vorhin (Unm. 20") als eine irrige nachgewiesen haben, das hermas den

Jermes - a with a

ein, in Christo alles Heil und alle Seligkeit zu haben, stand tie junge Kirche da. Aber den vollen Inhalt des Glaubens, www.gtfeins klar zu entwickeln, das war erst die Aufgabe einer patern Zeit. Wie verkehrt es ist in die dogmatische Undertimmtheit der ersten Zeit die Ansichten des Ebionitismus hinsinzulegen, haben wir erkannt. Wir haben jest noch die übrigen Stügen zu prüsen, worauf die Anschuldigung, als ob die janze älteste Kirche der ebionitischen Denkweise zugethan gewesen, beruht.

Baur und Schwegler <sup>24</sup>) führen zunächst den Papias an. Iseine Werthschätzung der auf Jesus selbst zurückgehenden mundsichen Ueberlieserung kann aber doch ebensowenig als Zeichen ves Edionitismus gelten, als sein Chiliasmus. Denn wenn Baur meint, diese Werthschätzung sei aus einer Ansicht gestoffen, welche nicht eben geneigt sein konnte, die Ansprüche des Baulus auf apostolische Glaubwürdigkeit anzuerkennen, so ist zu ntgegnen, daß da aus dieser Werthschätzung an sich doch uns nöglich eine solche Folgerung gezogen werden kann, die Ansichme, schaß sie auf einer Ansicht beruhe, welche nicht geneigt ein konnte, den Apostel Paulus anzuerkennen», nur dann statzaft wäre, wenn andere Data darauf hinsührten. Aber seine ertraute Freundschaft mit Polycarp <sup>25</sup>), wie das Verhältniß, n welchem er zum Apostel Johannes kand <sup>26</sup>), sind derselben

ciligen Geist für bas höhere Princip in Christo halt, was Ansicht ber ilementinen ist (vergl. Cap. II. §. 1.). Und baß hermas nichts von ber 1 ben Clementinen angenommenen Ibentität von Abam, henoch — — 11t Christo weiß, bedarf kaum ber Erwähnung.

Ift nach bem Entwicketen eine Annaherung bes hirten an ben ibionitismus, und zwar an bie gnoftische Gestaltung besselben nicht in brebe zu nehmen, so verbietet boch ber Umftanb, baß grabe bie eigenshumlichen Lehren besselben, wie wir bies oben gezeigt, in biefer Schrift hien, entschieben, sie als ebionitisches Probuct zu betrachten.

<sup>24)</sup> Baur, Chriftuspartei G. 146 f. 173., Schwegler's Mont. G. 87.

<sup>25)</sup> Brenaus adv. haer. V, 33. vergl. Gufeb. h. e. III, 39.

<sup>26)</sup> Irenaus macht ben Papias zum unmittelbaren Schuler bes postels Johannes, wogegen ihn Eusebius mit überwiegenber Bahrscheinschleit einen Schuler bes Presbyter Johannes nennt (vergl. Lude, Evang. joh. I. Ste Ausl. S. 26 ff.). Aber gewiß bemerkt Lude S. 37. mit ollem Recht: «hat ber Presbyter Johannes eine Litteratur, so war biese

gewiß nicht ganftig. Mehr Schein hat es, ben Jegestepp war ben Ebioniten zu zählen. Schon Zwider, der Berfasser bes judicium etc. (siehe S. A. Ann. 8.), Toland, Priestlep u. a. hatten sich für ihre Behauptung der allgemeinen Berbreiung der ebionitischen Denkweise auf Hegestep berusen 27). Ebenio in der neuesten Zeit besonders Baur und Schwegler. Auch Kern 28) bezeichnet ihn als einen ebionitisch Gesinnten, und seink Reander glaubt dies einräumen zu müssen 29). Die Zufriedenheit Hegestipps mit der allgemeinen Kirchenlehre seiner Zeit ist dann von Schwegler gleichfalls nach dem Borgange jener Aelteren als Beweis für die Allgemeinheit des Ebionitismus geltend gemacht worden 30).

Brufen wir die Beweise fur die angeblich ebionitifde Dentweise Segesipps naber. Als erfter Brund wird angeges ben, hegestpp habe bas Bilb bes Jacobus auf eine Beife ausgemalt, daß wir auf ebionitifche Brundfage bei ihm folie Ben muffen (Baur, Chriftuspartei S. 172., Schwegler S. 276.). Olvor xal oixepa, berichtet Hegesipp bei Euseb. h. e. II, 23., ούκ έπιεν, οὐδε έμψυχον έφαγεν, ξυρόν επί την κεφαλίν αὐτοῦ οὐκ ἀνέβη, ἔλαιον οὐκ ἡλείψατο καὶ βαλανείφ οὐκ έχρήσατο. Τούτω μόνον έξην είς αγια είςιέναι, οὐδε γάρ έρεουν εφόρει, άλλα σινδόνας. Dag biefer Bericht auf bie ftorische Wahrheit feine Ansprüche machen fann, ift fcon fru her bemerkt worben 31); vielmehr lagt fich in bemfelben eine ebionitische Ausmalung nicht verkennen. Ift biefe nun von hegesipp selbst ausgegangen, so wurde baburch ber Schluß auf feine eigene ebionitische Dentweise erlaubt fein. 3m andern Fall, wenn Segefipp bie Beschreibung aus einer ebionitifden Tradition entlehnt hatte, wurden wir uns ihn boch bochftens als einen leichiglaubigen Mann vorzustellen haben; ficher aber

vorzugsweise bei aller Berschiebenheit ein Rachbild ber apostolischeife hanneischen ».

<sup>27)</sup> Die Schriften fiebe in §. 2.

<sup>28)</sup> Der Brief Jacobi G. 35.

<sup>29)</sup> In ber 3ten Ausg. bes apoft. Beitalt. G. 487. Anbers ur feinen gnoft. Spftemen G. 384.

<sup>80)</sup> D. Mont. G. 276.

<sup>31)</sup> Bergl. §. 3. Unm. 6.

benfowenig berechtigt fein, baraus auf ebionitische Grundfaße ei ihm zu schließen, als jemanb ben Gregor von Ragiang, ber on Betrus 32) und bem aler. Clemens, ber von Matthaus 33) twas gang Aehnliches berichtet, beshalb bes Ebionitismus bedulbigen mochte. Bie wir bei biefen voraussepen merben, jaß sie ebionitischen Traditionen gefolgt find 34), so fann bies elbe Annahme in Bezug auf ben Begefipp um fo meniger Beenflichkeiten haben, als es hochst wahrscheinlich ift, bag biefels ien ftrengern Judaiften, bie icon im apostolischen Beitalter eine Autoritat migbrauchten 35), fpaterbin auch fein Bilb nach hren Grundfagen ausgeschmudt haben werben. - 'Ein weites es Argument hat eine Stelle aus bem funften Buch ber vnoινήματα des hegesipp, welche ber Monophpsit Stephamis Bobarus 36) aufbewahrt hat, hergeben muffen. Dier erfläck Degesipp namlich, bag bie, welche fagten, ore ra fromaguera ιοίς δικαίοις άγαθά οὖτε όφθαλμὸς εἶδεν, οὖτε οὖς ἤχου... τεν, ούτε έπὶ χαρδίαν ανθρώπου ανέβη, etwas Kalfches mb Unwahres behaupteten (καταψεύδεσθαι τούς ταύτα φαιένους), und daß dieser Ausspruch felbst thoricht sei (μάτην ter elonobat ravra). Die angeführte Stelle findet fich bei Baulus 1 Cor. II, 9. Deshalb nehmen Baur und Schwegler in, daß bie Beschuldigung ber falschen Lehre fich auf Baulus egiehe, wodurch benn freilich ber Ebionitismus bes Segefipp Allein jene Annahme ift eine burchaus rwiesen fein murbe. merwiesene und hochft unwahrscheinliche. Bunachft ift nämlich us den Worten: «Hegesipp behauptet, καταψνύδεσθαι τους αιτα φαμένους» flar, baß Hegesipp gegen bie mit ber Ans bulbigung ber Unmahrheit auftrat, welche biefen Ausspruch

<sup>32)</sup> Bergl. oben G. 117.

<sup>33)</sup> In seinem paedagogus lib. II. c. 1., nach ber Ausgabe von otter, Venetiis 1757. tom. l. p. 174. Ματθαίος μέν οὖν ὁ ἀπόστο>ς σπερμάτων καὶ ἀκροδρύων καὶ λαχάνων ἄνευ κρεῶν μετελάμβανεν.

<sup>34)</sup> Wie wir dies von Gregor oben G. 117. nachgewiesen haben.

<sup>35)</sup> Bergl. unter andern Act. XV, 24. — Die Unnahme, daß egespep ebionitischen Traditionen folgte, empsiehtt sich um so mehr, als von Geburt ein hebraer war (Eusch. h. e. IV, 22.) und Manches & UScizis appacov napadioseus, wie Cusch. bezeugt, entlehnte.

<sup>36)</sup> Bergi. des Phetius bibliotheca cod. 282. — Die Stelle ist gedruckt in Rouths reliquiae sacrae, vol. 1. Oxoa. 1814. p. 203.

im Munbe au führen pflegten. Wer tonnen biefe gewesen fein? Schon an fich ift hochft mahricheinlich, bag es Onofifer unt bem Gnofticismus fich annahernbe Richtungen waren. wirflich finden wir, bag ber aler. Clemens biefe Borte bank ger gebrauchte, indem er fie bald auf die hobere Ertenntnif 37), balb auf bie höhern Freuden 38) bes yrworixog bezieht. Das ein Mann von ber fleischlichen Dentweise, wie wir uns ta Begefipp unzweifelhaft vorzuftellen haben, fich gegen folche Ab wendungen biefer Worte opponirte, barf uns gewiß nicht le fremben. «Aber er ging noch weiter, er erflart ben Aussprich felbft für nichtig und thoricht». - Seben wir gang von ter gewiß fehr möglichen Annahme ab, bag bies eine bloge golge rung ift, bie Stephanus Gobarus baraus jog, bag Segemp bie angriff, welche biefe Borte nach ihrer Beise beuteten 39); geben wir zu, er habe biefen Ausspruch felbft fur lugenhaft etklart, so folgt boch nimmermehr, bag er bamit ben Baulus felbst angreifen wollte. Denn einmal konnte er fehr wohl gar nicht wiffen, bag Paulus benfelben angeführt hatte, ba er nach ber Bersicherung bes Origenes 40) in ber apolippischen Schrift, ber Offenbarung Glia, ftanb. Und felbft wenn er biefes gewußt hatte, fonnte er es nicht im Gifer ber Bolemif ignoriren wollen? Und wird nicht burch bie Bezugnahme bes Segefier auf eine paulinische Stelle (worüber gleich nachher) bie An-

<sup>37)</sup> Rach ber Ausgabe von Potter p. 669. 774.

<sup>38)</sup> l. l. p. 120, 615, 625.

<sup>89)</sup> Diese Annahme erscheint mir wenigstens sehr wahrscheinlick. Denn aus ben Worten, welche hegesipp bagegen gettenb macht: cseis sind Eure Augen, bie sehen, und Eure Ohren, die hören» (Maitt. XIII, 16.), scheint boch hervorzugehn, daß er nur die Deutung, welche erst in der Zusunst bas verwirklicht erwartete, was der Ausspruch besast verwarf. Wenn Baur, Christuspartei S. 172 f. in den Worten: cseis sind Eure Augen» u. s. w. den ebionitischen Grundsas sinder, daß met der unmittelbare personliche Umgang mit Iesu die Quelle der Wahrbeit sei, womit die Berwerfung des apost. Ansehns des Paulus zusammending, so beruht dieses auf der Boraussehung, um deren Erweis es sich handelt, daß Degesspr ein Edionit war, da klar ist, daß dieses an sich aus den Worten nicht gesolgert werden kann.

<sup>40)</sup> hom. ult. in Matth. XXVII, 9. Bergl. bie Bemertungs bes Cotelerius jum Sten Buch ber apofiol. Confitt. c. 16.

nahme, baß er Baulus befämpft habe, ausgeschloffen? --fich bemnach fein entscheibenbes Argument fur ben Cbionitismus bes Begefipp beibringen, fo folgt bas Begentheil aus folgenben Daten. Bunachft aus ber Bufriebenheit Begefipps mit ber allgemeinen Rirchenlehre, welche er mit befonderer Rudficht auf die romijche Gemeinde zu erfennen gibt 41). Will man Diefe Bufriedenheit als ein Beugniß für feine ebionitische Richtung geltend machen, fo geht man von ber Boraussetung aus, bie erft erwiesen werden foll, und die wir als eine ganglich falfche erkannt haben, bag bie ganze altefte Rirche bem Ebionitismus hulbigte. Das zweite Argument ift die Bezugnahme Degefippe (bei Eufeb. III, 32.) auf eine paulinische Stelle, 1 Tim. VI, 20.42). Auch Baur gibt ju, bag eine von beiben Stellen bie anbere berückfichtige, feine Annahme aber, bag ber Berfaffer bes Timotheusbriefes auf die Stelle des Hegefipp Bezug nehme, hat feine Anficht über bie nachpaulinische Abfaffung ber Baftoralbriefe, beren Mechtheit wir burch feine Rritif nicht ericuttert halten fonnen, gur Borausfepung.

Beiter beruft sich Schwegler für die Algemeinheit ber ebionitischen Denkart auf die apolityphischen acta Pauli et Theclae, welche er als ein ebionitisches Product und als Seisenstüd zu den Clementinen charafteristet (d. Mont. S. 262 ff.), und die nach ihm der ältesten christl. Zeit angehören. Allein junächst ist zu entgegnen, daß die uns unter diesem Rasnen erhaltene Schrift erst nach der Zeit des Hieronymus entstanden ist. Zwar kennt schon Tertullian wie Hieronymus ine Schrift, in der Paulus und Thecla die Hauptrolle spielten Hieron, de vir. illust. c. 7. nennt sie nepiodox Pauli et Checlae), aber daß diese mit der auf und gekommenen idenisch ist, ist eine Behauptung Grabe's und Anderer, die längst viderlegt, von Schwegler gleichwohl wieder ausgenommen ist. Ibgesehen davon, daß in jener dem Tertullian und Hieronymus ekannten Schrift die Tause eines Löwen erzählt wird (vergl.

<sup>41)</sup> Bei Gufeb. h. e. IV, 22,

<sup>42)</sup> Bergl. barüber Baur, über ben Urfprung bes Epistopats S. - Rach mieberholter Prufung muß ich jeboch bekennen, bag mir br zweifelhaft ift, ob bie eine bie andere Stelle beruchsichtige.

Hieronym. 1. 1.), wovon in unsern acta nichts fieht, so war iene Schrift unter bem Ramen bes Baulus verfaßt, wie and ben Worten bes Tertullian (de baptismo c. 17.), quod si qui Pauli perperam scripta legunt, exemplum Theclae ad licentiam mulierum docendi tingendique defendunt, sciant, in Asia presbyterum, qui eam scripturam construxit, quasi titulo Pauli de suo cumulans, convictam atque confessum, id se amore Pauli fecisse, loco decessisse hervorgeht (vergl. dazu hieron. l. l.). So genei also unsere acta Pauli et Theclae von jenen altern verichio ben finb, fo ficher lagt fich bie Bermanbtschaft beiber Schriften aus ber Bergleichung ber uns von ben frühern Batern aufm mahrten Stellen mit unsern Acten außer 3weifel feten 43). 30 mogen wir benn immerhin bie in Rebe ftebenbe Schrift fur tie Renntniß bes älteften Lehrbegriffs benugen, wiewohl babei mit großer Borficht zu verfahren ift. Ihr Geprage bezeichnet Schwegler als ein ebionitisches, allein mit großem Unrecht. Der Cho rafter ift im Begentheil vorherrichend paulinifch, obwohl gemubt burch eine asketische Richtung 44). Baulus predigt nach c. 3. περί θεοῦ και περί ἀγάπης και τῆς ἐν Χριστῷ πίστεις xai moogevryg. Als er por den Vorsteher von Iconium goführt wird, erwiedert er c. 5. auf seine Frage, was seine Lebn fei: Dott hat mich gefandt, die Menschen von ber Schleckis feit und Unreinigkeit zu befreien. Deshalb hat Gott feinen Sohn Jesum Christum gesandt, ben ich verfündige, und auf

<sup>43)</sup> Sollten nicht vielleicht bie brei Cobices, die Ahllo in Paris verglichen hat, und die von dem Aert des Grade bedrutend admeichen, wie dieser Gelehrt versichert, jene dem Aertullian befannte Schrift embalten. Bergl. Thilo, acta Thomas, Lips. 1823. prologom, p. 60.

<sup>44)</sup> Der geschichtliche Inhalt biefer aus 18 Capiteln bestehenten Schrift — ein sechschentes ist ein erweislich späterer Jusah — ist solmeber: Paulus kommt von Untiochia nach Iconium. hier hort eine Impfrau, Abecla, die mit einem gewissen Ahampris verlobt ist, seine Berträge. In Folge hiervon gibt sie ihr Berhältnis zu ihrem Brautigau auf, soll aber bafür den Feuertod erleiben. Durch ein Bunder gerette, eilt sie mit Paulus nach Untiochia. Auch hier wird sie wegen einer Beleibigung gegen den Präsecten der Stadt zum Aode verdammt, aber wurd berbar erhalten. Darauf geht sie nach Seleucia, wo sie fortan thäte für's Christenthum wiett.

ben ich die Menschen lehre ihre Hoffnung zu seben, ber fich bem Leiben unterzogen hat, bamit bie Menschen nicht mehr unter bem Gericht ftanben, Glauben faßten » u. f. w. Und Thecla erklart, c. 13: «Ich bin bie Magb bes lebenbigen Gottes und bin glaubig geworden an ben Sohn Gottes. — — ift allein der Weg des ewigen Heils und die Grundlage eines unfterblichen Lebens, er ift Buflucht ben Bebrangten, Rube ben Niebergebrudten, hoffnung und Schut ben Bergweifelnben, furg wer nicht an ihn glauben wird, wird nicht leben, fonbern ewiglich fterben». - Ueberhaupt bebt ber Berfaffer die Beziehung bes gangen Lebens auf Chriftum in einer Weise hervor 45), die allein schon hinreichen wurde, die Annahme einer ebionitischen Tenbeng zu wiberlegen. Daneben finbet fich nun zwar eine ftreng astetische Richtung, wie fie ber gangen erften Beit bes Chriftenthums mehr ober weniger eigen Paulus predigt nach c. 2. μακάριοι οἱ ἐγκρατεῖς, δτι αὐτοῖς λαλήσει ὁ θεὸς — — μακάρια τὰ σώματα τῶν παρθένων και τὰ πνεύματα, δτι αὐταὶ εὐαρηστήσουσι τῷ Dew und bezeichnet c. 5. unter andern als Zwed feiner Genbung, bie Menschen abzuziehen από πάσης ήδονης. aber Schwegler behauptet, bag Baulus in unserer Schrift bie Agapen mit Brob, Gemuse und Waffer feiere, fo beruht bies auf einem Digverftandniffe einer Stelle im Sten Capitel 46).

<sup>45)</sup> Dies zeigt sich schon barin, bas an vielen Stellen, wo von Gott bem Bater die Rebe ift, hinzugesett wird: «Bater unsers herrn Jesu Christi». Bergl. c. 8. δέσποτα χύριε, ὁ ποιήσας τὸν οὐρανόν και την γην, ὁ τοῦ ἀγαπητοῦ και ἀγίου παιδός σου πάτες κ. τ. 1. und gleich barauf Θελ καρδιογνώστα, πάτες τοῦ χυρίου μου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Paulus betet nach c. 8. zu Gott und Christus πάτες άγιε, κύριε Ἰησοῦ Χριστέ. Ebenso c. 10. χύριε ὁ Θεὸς, ὁ ποιήσας τὸν οὐρανόν και την γην, ὁ υἰὸς τοῦ ὑψιστοῦ χύριε Ἰησοῦ Χριστέ. Bergl. 21ch c. 15. Auch die in unserer Schrift gewöhnliche Bezeichnung Christials des Herrn schlechthin beurkundet ein tieseres christliches Bewußtsein, 216 dem Edionitismus eigen war.

<sup>46)</sup> Im achten Capitel wird erzählt, wie Paulus nach einem mehrschaften einen Knaben nach Jonicum hingeschieft habe, Brod zu laufen. Der Knabe trifft die durch ein Wunder vom Feuertode gerettete Thetla und führt sie zu Paulus. Darauf wird fortgesahren: Καὶ ην bei der Ankunft der Thetla) έσω ἐν τῷ μνημείω (in dem sich Paulus nit seinen Begleitern Frand) αναπή πόλλη. Offenbar kann hier αναπή

Enblich beruft man sich 47) auf bie Aussage ber Artemoniten, daß ihre Ansichten die von den Aposteln überlieserten und die auf die Zeit des römischen Bictor herrschenden gewesen seinen höheres Alter das einer jeden Secte eigene Interesse, sich ein höheres Alter beizulegen, erklärt ihre Behauptung um so eher, als die unbestimmteren dogmatischen Ausdrücke der sich hern Zeit es ihnen leicht machten, ihre Borstellungen in dieseben hineinzulegen. Will man aber die Glaudwürdigseit ihrer Aussage dadurch sichen, daß man sie nicht auf die ganze, sowdern die römische Kirche allein bezieht, und dann geltend macht, wie auch der ungenannte Bestreiter ihren frühern artemonitischen Charaster dadurch selbst zugebe, daß er nur aus andern Gemeinden Zeugen surs Gegentheil ansühre, «ungeachtet bod eben nur von den Lehrern bieser Gemeinde das Gegentheil der

nur die Freude bezeichnen, in der die Liebe sich tund gab. Das arani hier nur so zu verstehen ist, geht sowohl aus dem Jusah nölly (der dech unmöglich macht, an die Feier der Agapen zu benten), als auch aus dem Folgenden hervor: Naulou arallumuerou nal Orngruschoou nul naun weiter erzählt wird, das sie Brod, Gemüse und Wasser genossen nun weiter erzählt wird, das sie Brod, Gemüse und Wasser genossen und sich über die beiligen Werte Christi gefreut hitten, so berechtigt dies ebensowenig an die Agapenseier zu benten, als der vorhergehende Ausbruck arani nolly.

<sup>47)</sup> So nach bem Borgang von 3wider u. a. Baur, Chriftnevartei S. 170., Schwegler, b. Mont. S. 146., Cfrorer, Airchengeschickte L. S. 236. — Auch Colln in ber Abhandl. über die Clementinen (vergleitterat. Anm. 44.) hatte die Glaubwürdigkeit in Schus genommen.

<sup>48)</sup> Φασί γάρ, heißt es bei Euseb. h. e. V, 28. τούς μέν προτέρους απαντας και αὐτούς τούς άποστόλους παρειληφέναι τε και δεδιδαχέναι ταῦτα, α νῦν οὖτοι λέγουσι, και τετηρήσθαι τήν αληθείαν τοῦ κηρύγματος μέχρι τῶν Βέκτορος χρόνων. Daß bieses Beugniß αις bie gange Kirche geht, zeigt eben die Berufung auf die Apostel — res ber apost. Beit an die auf den römischen Bictor sei ihre Lehre die harschende gewesen —, wie die Widerlegung des Ungenannten, der sich auf Mainner beruft, die nicht der röm. Kirche angehört haben. Ich denk, berselbe wird besser gewust haben als Baur und Schwegler, od die Kusssage der Artemoniten von der ganzen, oder allein von der röm. Kirche gelten sollte. Daß die Zeitbestimmung odis auf den röm. Bictor wird geleich nachher «ἀπό δὲ τοῦ διαδόχου αὐτοῦ Ζεφυρίνου (von der 3ch des Bephyrinus an) παραπεχαράχθαι τήν άλήθειαν» nicht habe gewählt werden können, wenn von der ganzen Kirche die Rede sei, wird man doch nicht behaupten wollen!

artemonitischen Anschuldigung zu erweisen gewesen», so ist zu entgegnen, daß jene Beschränkung der artem. Anschuldigung durchaus willsurlich und unrichtig ist (vergl. Anm. 48.), daß also dei der Widerlegung die römische Kirche, wenn auch als hauptsächlichster Schauplat der artem. Bewegungen besonders, doch keines wegs ausschließlich in Betracht kam. So konnte denn der Bestreiter, wenn er mit ihren frühern Zuständen weniger besannt war, zur Widerlegung der Artemoniten, sehr wohl Zeugen aus andern Gemeinden beibringen, und sein Schweigen über die röm. Airche darf keinenfalls als stillsschweigendes Zugeständniß ihrer früheren artem. Richtung ausgelegt werden. — Und wollten wir selbst den artem. Charakter der röm., sa der ganzen Kirche in den beiden ersten Jahrh. zugeben, so ist doch wohl zu beachten, daß der Artemonitismus keineswegs mit dem Edionitismus ibentisch ist.

Wir haben jest ben bogmatischen Charafter bes alteften Christenthums bis auf bie Zeit ber Entstehung bes Ebionitiss mus tennen gelernt und die gangliche Grundlofigfeit jenes Berebes von einer allgemeinen Berbreitung ber ebionitifchen Dentart in ber alteften Zeit binlanglich bargethan. Benn man bem Chionitismus noch in ben fpatern Beiten bis gegen bas Enbe bes Rien Jahrh. eine allgemeine Berrschaft zuerkennen und einen Juftin, Frenaus u. a. beffelben beschuldigen will, fo bebarf bies feiner Wiberlegung 49). Bielmehr trat balb nach bem Anfang bes 2ten Jahrh. Die Epoche ein, wo die Rirche ben vollen Inhalt bes driftl. Bewußtseins begrifflich zu entwideln und fich eben bamit zu immer hohern Borftellungen hinfichtlich ber Berfon Chrifti emporauschwingen begann, fo bag jest ber Abfand ber Rirche von ben jubaiftischen Christen, auch abgesehn bavon, baß biefe um biefelbe Zeit ihre niedrigen Borftellungen bestimmter im Ebionitismus firirten, immer größer warb 50). Gine Darftellung bes bogmatischen Charafters ber nachfolgenben Zeit liegt außer bem Bereich unserer Aufgabe. Wir begnugen uns bamit, bie Art und Beise barzulegen, wie bie

<sup>49)</sup> In hinsicht auf Juftin ift zu vergleichen bie Monographie von Semisch, Banb II. S. 233 — 46.

<sup>50)</sup> Bergl. ben Schlus von §. &

Ebioniten von ben kathol. Christen betrachtet wurden. Und awar haben wir junachst zu sehn, wie vor ber Ausbildung bes Ebionitismus die judaistische Denkart beurtheilt wurde, sodann wie sich in späterer Zeit die Kirche zum Ebionitismus stellte.

- II. Beurtheilung der ebionitischen Richtung don Seiten der ältesten Kirche.
  - 1. Befämpfung ber judaiftischen Richtung vor ber Ausbubung bes Ebionitismus.

Es fommt hier jundchft ber Brief bes Barnabas in Betracht. Der haupttheil beffelben (bie erften 16 Cap.) befcaftigt fich mit bem Rachweis, bag bas Jubenthum burchs Chris fenthum antiquirt ift. Wenn man bemnach zweifelhaft fein tonnte, ob er barauf berechnet fei, die Juben furs Evangelium ju gewinnen, ober bie Einmischung ber jubifchen Auffaffung in bas Chriftenthum ju befampfen, fo wird bas Lettere icon baraus mehr als mahrscheinlich, bag ber Brief an Chriften jubifcher Abkunft gerichtet ift, benen ber Berf. boch nur in ber Abficht, fle vor einer Bermifdung bee Jubifchen mit bem Chrife lichen ju marnen, die bloß vorbereitende Bebeutung bes 311benthums nachweisen konnte. Mit Bestimmtheit ift biefer 3med am Ende bes 3ten Cap. ausgesprochen, ut non incurramus tanquam proselyti ad illorum legem. Und wenn ber Berf. c. 1. als 3med feines Schreibens bezeichnet, ut fidem vestram consummatam habeatis et scientiam, fo fann er tas mit bem Inhalt bes Briefs gemäß hauptfachlich nur jene Grfenntniß von bem rechten Berhaltniß bes Jubenthums jum Chriftenthum gemeint haben. — Gegen bie Bermifchung bes 34bifchen und Chriftlichen fuhrt ber Berf. folgende Gebanten aus: 1) das Judenthum ift eine bloße Borbereitung aufs Chriftenthum, 2) baher es mit biesem aufgehoben 3) und bas Christenthum wie einerseits die Erfüllung bes Jubenthums, so anderfeits etwas gang Reues ift.

Das Jubenthum ist eine blose Borbereitung aufs Christenthum, es verhält sich zu bemselben wie die Hoffnung bes Lebens zum Anfang besielben. Tres sunt constitutiones demini, vitae spes, initium et consummatio, heist es c. 1.

39.54

Die vitae spes ift, wie weiter entwidelt wird, bas Jubenthum propalavit enim dominus per prophetas, quae praeterierunt -, bas Chriftenthum ift ber Anfang biefes Lebens, meldes ber einftigen Bollenbung harrt — et futurorum dedit nobis initia scire 51). Wie die Propheten auf Christum hingewiesen haben, so haben auch alle Institute bes alt. Test. nur Bebeutung als hinweisungen auf bas Evangelium. ό χαλός χύριος προεφανέρωσεν ήμιν, namlich in ben altteft. Institutionen, wird c. 7. gesagt und in biesem wie in ben folgenben Cap, weiter ausgeführt. Wegen biefer Bebeutung bes alt. Teft. verftehn es nur bie Chriften, c. 8. 10., es gehort fomit nicht ben ungläubigen Juben, fonbern ben Chriften, c. 4. Den Lettern hat Gott bas Berftanbnig beffelben aufgeschloffen. Sopergratulari ergo debemus domino, quia et praeterita nobis ostendit c. 5.

Somit ift die Gultigkeit des Judenthums mit dem Christenthum erloschen. Was die Propheten verkündigt haben, ist jest vergangen, propalavit dominus per prophetas, quas praeterierunt c. 1. Die jüdischen Opfer u. s. w. sind durch das neue Geset unsers Herrn Islu Christi aufgehoben, haec ergo vacua fecit, ut nova lex domini nostri Jesu Christi etc. c. L. Die Heilighaltung des Sabbaths, c. 15., der Tempeldienst, c. 16., die Beschneidung, die Darbringung von Opfern, das Berbot des Schweinesleisches, c. 10., sindet

<sup>51)</sup> Es mare allerdings eine andere Auffaffung ber Borte: propalavit enim dominus per prophetas, quae praeterierunt, et futurorum dedit nobis initia scire möglich. Man könnte nämlich die Worte per prophetas auch zu et futurorum dedit etc. beziehn und futurorum auf bas Chriftenthum beuten; ja an fich burfte biefe Faffung bie naturlichfte fein. Allein ber enge Busammenhang mit bem unmittelbar Borhergehenden, tres sunt constitutiones domini, vitae spes, initium et consummatio ift bagegen und macht bie oben gegebene Ertlarung nothe wendig: bas Jubenthum die vitae spes, die mit bem Anfang bes Erbens stibst aushört (propalavit dominus per prophetas, quae praeterierunt); bas Chriftenthum ber Anfang bes Lebens, wir fcmeden als Chriften bie Anfange ber einftigen Bollenbung, et futurorum dedit nobis initia seire. Will man gegen biefe Ertlarung einwenden, 'baf ber 2te Theil bes Sages anbere batte gestellt fein muffen, etwa nobis autem futurorum dedit seire, so mag man ermagen, baf wir bie erften Capltel nur in der lateinischen Uebersehung befigen.

im Christenthum nicht mehr Statt, wie Gott auch schon burch bie Propheten die Ungültigseit dieser Anordnungen kund gethan hat, um auf Christum vorzubereiten. So dürsen die Christen nicht tanquam proselyti ad illorum legem incurrere, c. 3.

Demnach ift bas Chriftenthum einerseits bie Erfullung bes Jubenthums. Im Chriftenth. hat Gott bie Berheißungen erfüllt, welche er ben Batern gegeben hatte, c. 14. Die Chris ften find fo bie Erben ber Berheißung, c. 13. (vergl. auch c. 6. a. Enbe), und Abraham ift ber Bater ber Bolfer, bie in ber Borhaut an Christum glauben, c. 13. Die Juden haben fich burch ihre Sunden unwurdig gemacht, bie Verheißungen w empfangen, beshalb hat Gott fie auch verlaffen, wie ihre ungludlichen Schidsale bezeugen, c. 4.; ihre Stelle haben tie Chriften eingenommen, fle find es, bie Gott in bas gelobte Land eingeführt hat, c. 6. Anberfeits ift bas Evangelium aber auch etwas burchaus Reues, - es ift bie nova lex domini, c. 2., die Christen ber ladg xawog, ihr herz ber neue Tempel, in bem Gott verehrt fein will, c. 6. 16. - und unendlich über bas Judenthum Erhabenes (honestius et altius ad aram illius accedere oportet c. 1.), in eben bemselben Grabe als Christus der herr höher steht als Moses ber Diener c. 14.

Wie der Verfasser auf diese Weise der judaistischen Richtung gegenüber die Annahme der fortbauernden Gültigkeit bes Gesets bekämpst, so greift er anderseits solche Borstellungen von der Person Christi an, welche gleichfalls jener Richtung angehörten. Die Absicht, in welcher er seine höhere Würte gestissentlich hervorhebt (wie wir im Ansang des S. gesehn), gibt er im 12ten Cap. selbst zu erkennen. Indem er dier die jüdische Ansicht, nach der Christus nur als Sohn Davids gelte, zurüdweiset und dagegen die Stelle Ps. 110, 1. geltend macht <sup>52</sup>), spricht er damit aus, daß es die niedrigen judaistischen Ansichten über Christus sind, die er bei seinen Lesern zu widerlegen sucht. Und wenn er c. 14. geltend macht, daß Christus der

<sup>82)</sup> Έπεὶ οὖν μέλλουσι λέγειν, ὅτι ὁ Χριστὸς υἔός ἔστι Δαβίδ, φοβούμενος καὶ συνιών τὴν πλάνην τῶν ἀμαρτωλῶν λέγει, εἶπεν ὁ πύριος τῷ πυρίφ μου, κάθου ἔκ δεξιῶν μου κ. τ. λ. "[δε, πῶς λέγω Δαβίδ αὐτὸν πύριον καὶ υἰὸν θεοῦ. Βετεβί, ἡἰττε §. 7.

Herr sei, Moses bagegen nur ein Diener, so werden wir wie im Hebraerbrief (vergl. S. 3.) bei den Lesern wohl Zweisel an der Christo vor dem Moses zusommenden höhern Würde vor aussehen mussen. Insbesondere ist der Berf. aber bemuht, die Rothwendigkeit des Leidens, namentlich des Kreuzestodes Christi darzulegen 53), welcher den Juden wie den judisch gesinnten Christen beständig ein Stein des Anstopes war (vergl. S. 7.).

Die judaistische Richtung wird auch in ber furgern Recenfion ber ignat. Briefe, namentlich in ben Briefen an bie Magnefier und Philadelphener befampft. Last Guch nicht burch faliche Lehren, noch burch unnune Fabeleien verführen, warnt Ignatius c. 8. bie Magnester. Denn wenn wir noch nach bem Gefete leben, fo betennen wir bie Onabe nicht empfangen zu haben. Dem κατά lovδαισμόν ζην fest Junatius entgegen bas Leben xarà Xoiordo Ingovo. Und wenn er weiter geltend macht, baß bie θειότατοι προφήται κατά Χριστον Ιησούν gelebt hatten, so scheinen bie, welche er hier befampft, fich vorzugemeise auf die altteft. Bropheten berufen au haben. Werfet meg, forbert er c. 10. auf, ben alten nnb schlechten Sauerteig. Es ift unftatthaft, Chriftum Jesum mu befennen und zu jubaifiren. Denn bas Chriftenthum ift nicht an bas Jubenthum, fonbern bas Lettere an bas Erftere glaubig geworben. Richt mehr ben Sabbath feiern bie Chriften, fonbern sie leben κατά κυριακήν ζωήν, c. 9. 54). warnt Ignatius im Brief an die Philadelphener vor bem 3ubaismus. Er beginnt mit ber Warnung vor Spaltungen unb Errlebren und bringt auf bie Anschließung an ben Bischof. Welche Irrlehren er meint, barüber erflart er fich c. 6. ewenn

54) Bergl. über biefe Stelle 5. 7.

<sup>53)</sup> Wenn ber Sohn Gottes gelitten hat, bamit sein Leiben uns lebendig mache, heißt es c. 7., so last uns glauben, daß er nur um unssertwillen leiden konnte. Deshalb hat der herr, wird c. 5. gesagt, sein nen Körper in den Tod gegeben, damit er uns Bergebung der Sünden und heiligung durch die Besprengung seines Bluts verschaffte. Sein Tod war, wie c. 5. gezeigt wird, im alt. Test. vorhergesagt und nach c. 7. typisch vorgebildet. Bergl. außerdem das ganze 11te und 12te Sap. Last uns untersuchen, beginnt das erstere, ob der herr dasür gesorgt hat, und über die Tause und den Kreuzestod vorher zu belehren. Das dem so ist, wird dann gezeigt.

im Christenthum nicht mehr Statt, wie bie Propheten die Ungüttigseit dieser Angat, um auf Christum vorzubereiten.
nicht tanquam proselyti ad illorus

Demnach ist bas Christenth bes Jubenthums. Im Christent, erfüllt, welche er ben Watern 9 . องี หลือ ก่ กเงาเง ften find fo bie Erben ber Beiff! am ben Grund bei a. Enbe), und Abraham if / ? anatius behaupteten, baf Borhaut an Christum glar .geliums mit bem alt. Ick. burch ihre Gunben unw .m überzeuge. Benn ich d empfangen, beshalb ho ! .it. Teft. (åexaïa) finde, so glaube gludlichen Schidsale . 4 Die unmittelbare Folge mar, bif Chriften eingenomm, Slauben fchenkten, mas fie nicht im all Land eingeführt he gt fanden; und wie ihre Worte zweifelbat auch etwas burch' c. 2., die Chrif veit fie die driftl. Lehre im alt. Teft. wieder pel, in bem & ,e barum Glauben beimagen, fo macht Ignamis über bas Ju' pab, bag allerbings bas Evangelium im all. Ich

über das Ju' , πο, dus titerdings das Evangeitum in dit. Ext. illius acce, μι δτι γέγραπται. Darauf antworten jene: das illius acce, μι δτι γέγραπται. Darauf antworten jene: das illius acce, μι δτι γέγραπται. Darauf antworten dien Bot mollen wir felneswegs mit unserte obigen Bot in Abrede stellen, nur behaupten wir — dies ist all nicht ausgesprochen, ergibt sich aber von selbst aus tung iben Worten δτι προκείται gegebenen Beschräntung beschauptung έαν μη — οὐ πιστεύω 57) — tas

55) In der langern Recension geschieht in diesem Capitel and für der Ebioniten Erwähnung, — ebenfalls ein Beweis für die guter ursprünglichkeit der kurzern.

56) Die Darlegung und Wurdigung der verschiedenen Erklarunga gefer Stelle, wie die genauere Begründung der meinigen und die Retrigung für die Aufnahme der Lebart άρχαῖα, behalte ich mir für abesondere Abhandlung vor.

57) Die Worte έἀν μή έν — — οὐ πιστεύω lassen es ans

zweiselhaft, ob sie einen Zweisel an der Wahrheit einzelner Lehren ist Evangeliums enthalten, oder bloß den Grund für den Glauben an ist Evangelium — die Uebereinstimmung mit dem alt. Test. — angeben ist ten. Indem die Gegner des Ignatius mit den Worten öre noordin bezeugen, daß sie in die Wahrheit der evangel. Lehren keinen Iweisel sten, sprachen sie damit selbst aus, daß sie jene Behauptung nur in jenn zweiten Ginn verstanden wissen wollen.

The State of the S

an bas Evangelium die Nebers Darauf entgegnet Ignas hristus felbst ist nur der elium, nicht auf den für die Wahrheit des in sich selbst die Gewährs Das Versahren der Gegner inwerksmäßiges (xax' eqiFelar) in, einem noaversen xaxà Koivroson Ignatius gerügte Ansicht mit der ess Edionitismus übereinstimmt, werden 1.) erkennen.

Stellung ber Rirche bem Ebionitismus gegenüber.

senn wir in den Schriften des Barnabas und Ignatius coionitische Anschauung nur in allgemeinen, unbestimmten "ügen geschildert sinden, da der Ebionitismus erst später als bestimmte, ausgeprägte Erscheinung auftrat, so begegnen uns die beiden Arten der judaisirenden Christen, die Nazaräer und Ebioniten zuerst, obwohl ohne Nennung ihres Namens, bestimmt nach ihrer Eigenthümlichseit und gegenseitigen Verschiedenheit geschildert bei Justin dem Märtyrer. In seinem wohl dalb nach dem I. 139. versasten Dialog mit dem Juden Tryphon untersche idet er zwei Classen Dialog mit dem Juden Tryphon untersche das Geseh nur für sich beodachteten, ohne dessen absolute Gültigseit zu behaupten — die später s. g. Nazaräer — anderseits die, welche nur diesenigen als christliche Brüder ansersennen wollten, welche sich ebenfalls zur Lebernahme des Gesensen

<sup>58)</sup> Wie biese Fassung im Zusammenhang mit bem Borhergehensben, wo der Judaismus bekämpft wird, wohlbegründet ist, so wird sie auch durch das Nachfolgende bestätigt. Bur Rechtsertigung der behaupsteten Autonomie des Christenthums weiset Ignatius im Folgenden darauf hin, wie auch die Gerechten des alt. Test., Abraham, Isaat, Iacob u. s. w., in Christo das Leben gefunden hätten, und wie die Bedeutung der Propheten darin bestanden, auf Christum vorzubereiten, — ganz ähnlich wie er im Brief an die Magnesier die Warnung vor der jüdischen Les bensweise dadurch unterstügt, daß er zeigt, wie auch die Propheten nara Ingood Records gelebt hätten.

Euch Einer Judalsmus vorträgt, so hort ihn nicht an > 55). In Diefem Bufammenhange erhalt bie vielbefprochene Stelle im Sten Cap. biefes Briefs ihre Erklarung. "Hxovoá rever leγόντων, δτι εαν μή εν τοῖς ἀρχαίοις εθρω, εν τῷ εθαγγελίω οὐ πιστεύω. Καὶ λέγοντός μου αὐτοῖς, ὅτι γέγραπται, ἀπεκρίθησάν μοι, δτι προκεῖται. Έμοὶ δὲ άρχαΐα έστιν Ίησοῦς Χριστός, τὰ ἄθικτα ἀρχαΐα ὁ σταυρὸς αὐτοῦ καὶ ὁ θάνατος καὶ ἡ ἀνάστασις αὐτοῦ καὶ ἡ πίστις η δὶ αὐτοῦ 66). Es handelt fich hier um ben Grund bes driffl. Glaubens. Die Begner bes Ignatius behaupteten, bag nur die Uebereinstimmung bes Evangeliums mit bem alt. Teft. fie von ber Wahrheit bes Erftern überzeuge. «Wenn ich es nicht in ben Schriften bes alt. Test. (apxaia) finde, so glaube ich bem Evangelio nicht ». Die unmittelbare Folge mar, bag fie allem Dem feinen Glauben ichentten, was fie nicht im alt. Teft. vorherverfundigt fanden; und wie ihre Worte zweifelhaft ließen, in wie weit fie die drifftl. Lehre im alt. Teft. wiederfanden und ihr barum Glauben beimagen, so macht Ignatius junachft geltend, bag allerbings bas Evangelium im alt. Teft. enthalten sei bu yéppantai. Darauf antworten jene: bas liegt vor, bas wollen wir keineswegs mit unserer obigen Behauptung in Abrede stellen, nur behaupten wir - bies ift allerdings nicht ausgesprochen, ergibt fich aber von felbst aus ber mit den Worten öre προκείται gegebenen Beschränfung threr Behauptung ear  $\mu\dot{\eta} = -$  or  $\pi \iota \sigma \tau \epsilon \dot{\nu} \omega^{57})$  — tak

<sup>55)</sup> In ber langern Recension geschiebt in Diefem Capitel ausbrudlich ber Sbioniten Ermannung, - chenfalls ein Beweis für die greifere Ursprünglichkeit ber furgern.

<sup>56)</sup> Die Darlegung und Burbigung ber verschiebenen Erflarungen biefer Stelle, wie die genauere Begründung ber meinigen und die Rechtfertigung fur die Aufnahme der Lebart ågxaia, behalte ich mir für eine besondere Abhandlung vor.

<sup>57)</sup> Die Worte kar un' kr — — od niereim lassen es an sich zweiselhaft, ob sie einen Zweisel an der Mahrheit einzelner Lehren bes Evangeliums enthalten, oder bloß den Grund für den Glauben an das Evangelium — die Uebereinstimmung mit dem alt. Test. — angeden sollen. Indem die Gegner des Ignatius mit den Worten öre novzeiren bezeugen, daß sie in die Wahrheit der evangel. Lehren keinen Zweisel sein, sprachen sie damit selbst aus, daß sie jene Behauptung nur in jenem zweiten Ginn verstanden wissen wollen.

der Grund unseres Glaubens an das Evangelium die Uebers einstimmung mit dem alt. Test. ist. Darauf entgegnet Ignazius, nicht das alte Test., sondern Christus selbst ist nur der Grund meines Glaubens an das Evangelium, nicht auf den alttest. Weissagungen beruht der Beweis für die Wahrheit des Christenthums, dieses trägt vlelmehr in sich selbst die Gewährzeistung für seine Wahrheit se. Das Versahren der Gegner bezeichnet Ignatius als ein handwertsmäßiges (xar' deredar) im Gegensag zu dem seinigen, einem apasoser xarà Xororopasiar. Wie sehr die von Ignatius gerügte Ansicht mit der ganzen Anschauung des Ebionitismus übereinstimmt, werden wir späterhin (§. 7.) erkennen.

### 2. Stellung ber Rirche bem Cbionitismus gegenüber.

Wenn wir in den Schriften des Barnabas und Ignatius die ebionitische Anschauung nur in allgemeinen, unbestimmten Zügen geschildert sinden, da der Edionitismus erst später als bestimmte, ausgeprägte Erscheinung auftrat, so begegnen und die beiden Arten der judaisirenden Christen, die Nazaräer und Edioniten zuerst, obwohl ohne Nennung ihres Namens, bestimmt nach ihrer Eigenthümlichseit und gegenseitigen Verschiedenheit geschildert bei Justin dem Märthrer. In seinem wohl bald nach dem I. 139. versasten Dialog mit dem Juden Tryphon unterscheibet er zwei Classen judaisirender Christen, einerseits solche, welche das Geseh nur für sich beobachteten, ohne dessen absolute Gultigseit zu behaupten — die später s. g. Nazaräer — anderseits die, welche nur diesenigen als christliche Brüder ansersennen wollten, welche sich ebenfalls zur Uebernahme des Ges

<sup>58)</sup> Wie diese Fassung im Zusammenhang mit dem Vorhergehens den, wo der Judaismus bekämpft wird, wohlbegründet ist, so wird sie auch durch das Rachfolgende bestätigt. Bur Rechtsertigung der behaupsteten Autonomie des Christenthums weiset Ignatius im Folgenden darauf hin, wie auch die Gerechten des alt. Test., Abraham, Isaak, Iakob u. f. w., in Christo das Leben gefunden hätten, und wie die Bedeutung der Propheten darin bestanden, auf Christum vorzubereiten, — ganz ähnlich wie er im Brief an die Magnesier die Warnung vor der jüdischen Les bensweise dadurch unterstügt, daß er zeigt, wie auch die Propheten nara Ingood Resodor gelebt hätten.

setzes verstehn wollten — bie Ebioniten 19). Auf diese Letzten sind unzweiselhaft die balb barauf folgenden Worte zu beziehn 60): Es gibt Christen, die bekennen, daß Jesus der Christus ist, ihn aber für einen bloßen von Menschen abstammenden Menschen halten, mit dem sich erst bei der Tause eine höhere Kraft verbunden habe 61).

Ueber die erstere Classe, die Razarder, urtheilt Justim milde. Wie es mir erscheint, sagt er, wird ein solcher gerettet werden, wobei er jedoch nicht verschweigt, das Manche anderer Ansicht waren und auch mit solchen keine Gemeinschaft haben wollten. Diese gelten ihm aber, wenn gleich als schwache, doch als christliche Mitbrüder. In einem ganz andern Licht erscheint ihm tagegen die zweite Partei der judaistrenden Christen, die Edioniten. Ungeachtet er gegen ihre christologischen Ansichten nichts weiter bemerkt als: «ich stimme nicht überein», so will er sie doch wegen ihrer Ansicht von der absoluten Berbindlichkeit des Gesehes, die nothwendig den Glauben an Christum beeinträchtigen müsse, nicht als christliche Brüder angesehn wissen wissen

Entschieden betrachtet auch Grenaus bie Chioniten als Baretifer, wie aus ben Stellen adv. haer. III, 11. u. IV, 33. bervorgeht. In ber erftern Stelle behauptet er, baß felbft bie Saretifer bas Anfebn ber fan. Evangelien bestätigten. Darauf fährt er fort: Ebionaei etenim eo evangelio, quod est secundum Matthaeum, solo utentes ex illo ipso convincuntur non recte praesumentes de domino. Marcion antem etc., wodurch offenbar bie Ebioniten ebenso wie Marcion und bie nachher Genannten als Häretifer bezeichnet werben. Und wenn er in ber zweiten Stelle ausführt, Bott werbe bie Beiben, bie ungläubigen Juden, ben Marcion, bie Balentinianer u. a. richten, und bann in berfelben Beife, wie er vorhin gesagt hatte judicabit autem et eos, qui sunt a Valentino omnes, fortfährt: judicabit autem et Ebionitas, jo

<sup>59)</sup> Die gange Stelle fiebe im Anhang Nr. 1.

<sup>60)</sup> Bergl. Anhang Unm. 2.

<sup>61)</sup> Bergl. über biefe Stelle 5. 7.

<sup>62)</sup> δμοίως και τούτους οὐκ' ἀποδέχομαι, bie Extlárung biefer bisher, wie es mir scheint, immer misverstandenen Werte siehe im Anhang Anm. 1.

tellt er damit die Ebioniten unläugdar in Eine Reihe mit dem Balentin, dem Marcion u. a. — Tertullian nennt de præescript. adv. haer. c. 33. die Ebioniten ebenso wie die Warcioniten Antichristen und spricht in demselben Cap. von einer Häreste des Ebion 63). Der Versasser des appendix zu Tert. Präscriptionen c. 48. nennt den Ebion einen Nachsolger des Cerinth, den er vorher als Häretiler bezeichnet hatte.

Wenn die milbe Denkungsart bes Origenes ihn auch geneigt machte, bie Cbioniten nur als schwache Bruber anzusehn 64), fo konnte er fich boch ber Betrachtungsweise feiner Zeit, bie in ben Ebioniten Saretifer erblidte, nicht gang entziehn. 17ten Homilie über ben Lufas (nach ber Ausg. von Delarue Parisiis 1733 — 59. tom. III. p. 932.) stellt er bie Ebjoniten mit den Marcioniten zusammen, an benen sich bewähre, daß Chriftus bas Zeichen sei, bem wibersprochen wirb (Luk. 11, 34.), im Commentar jum Römerbrief (tom. IV. p. 515.) bezeichnet er ben Marcion und Ebion als folche, die den kathol. Glauben corrumpirten, und behauptet in feiner Auslegung bes Johannes, XXXII, 9. (tom. IV, p. 429.), bag ben Ebionis ten das Nothwendigfte jum vollen Glauben mangele und fie fich wenig von ben ungläubigen Juben unterschieben, in Matth. XI. 12. (tom. III. p. 494.). Bestimmt fonbert er im funften Buch gegen Celfus c. 61. (tom. I. p. 624 seq.), bem Borwurf bes Celfus, ber ben Chriften ihre Uneinigfeit entgegengehalten hatte, zu begegnen, zuerst die Gnostiker, bann die Ebios niten von ber Kirche. Und im 65ften Cap. beffelben Buchs (tom. I. p. 628.), wie in feiner Erflarung bes Briefs an Titus (tom. IV. p. 695.) 65), nennt er bie Ebioniten Baretifer

<sup>63)</sup> Ausbrucklich hatte, er im Anfang ber Schrift Cap. 5. bie Darrefien von ben schismata und dissensiones geschieben und die ersteren als bas Aergere bargestellt, so bas die Annahme unstatthaft ift, Vertuls lian habe hier bas Wort haeresis in ber weitern Bebeutung, wonach es die schismata mit umfast, genommen.

<sup>64)</sup> Origenes vergleicht (in Matth. XVI, 12. tom. III. p. 783. nach ber Ausgabe von Delarue) die Sbioniten mit jenen Blinden (Matth. 20, 30 ff.), die ben herrn als Sohn Davids anriesen und von ihm gesbeilt wurden.

<sup>65)</sup> Bergl. bes Pamphilus apologia pro Origene in Galland's bibl. patr. tom. IV. p. 12.

umb awar in ber engern Bebeutung, wie baraus hervorgeht, bi er in ber lettern Stelle etwas weiterhin bie Frage aufwirft, # bie Montanisten als Haretiter ober Schismatifer anzusehn fein - Auch Novatian betrachtet die Ebioniten als Baretilen. In feiner Schrift de trinitate 66) rebet er fehr häufig von folden Baretifern, Die Christum für einen blogen Menichen biden. Daß er hierbei vorzugsweise die Ebioniten im Sinne hat, dufte man nicht mit Unrecht aus einer Stelle fchließen, wo er bief ben bie Erben ber ungläubigen Juben nennt 67). Cyprian (epist. 73.) nennt die Anthropianer b. h. die Ebioniten (wegl \$. 6.) haereticorum pestes et gladios ac venena subvetendae veritatis. Die apoft. Conftitutionen, lib. VI, 4, rechnen bie Ebioniten zu ben jubischen Barefien 68). Bictie rin von Batavium 69) bezeichnet ben Balentin, Geriach w Ebion als aus der Schule des Satan hervorgegangen. Att thobius behauptet, bie Baretifer hatten über eine ber bit Bersonen ber Trinitat geirrt; hinsichtlich bes Baters Sabellud, bes Sohns einerfeits bie Artemoniten, anderseits die Doiten, bes h. Beistes die Ebioniten (symposion orat. VIII. c. 18). Der aler. Bischof Alexander 704) führt die Chioniten, Arkno niten und Paulus von Samofata, als Borlaufer ber anim. Regerei an, Lactanz (instit. lib. IV. c. 30.) behauptet, is bie Montanisten, Rovatianer, Balentinianer, Marcionien m Anthropianer (Ebioniten) feine Christen 70b) und Blieben in

<sup>66)</sup> In Gallandi's bibl. patr. tom. III. von p. 287. an, and in ber Ausgabe bes Aertullian Basileas 1562. Bergl. baself p. 666.
608 — 14. 619. 21. u. öfter.

<sup>67)</sup> l. l. p. 619. Judaei haeredes sibi haereticos istos rediderunt.

<sup>68)</sup> Ueber die Zeit der Abfassung vergl. Krabbe, apost. Einste. 6. 123 f. 3ch glaube übrigens mit Rothe, die Anfange S. 545 f. 3 bie gange Stelle über die Ebioniten ein späterer Busat ift.

<sup>69)</sup> Scholia in apocalypsin c. XI. (Gallandi, bibl. patr. ton IV. p. 59.). Ueber die Frage nach ber Aechtheit vergl. Bleet, Detail brief I. S. 179 f.

<sup>70.4)</sup> Im ersten Briefe über bie arianische Bareste in Gulink bibl. patr. tom. IV. p. 441 seqq. Bergl. baselbst p. 446.

<sup>70</sup> b) Dem Grundsat bes Tertullian, praescr. c. 37. genif: a haeretici sunt, christiani esse non possunt.

ath. Rirche selen, Eusebius von Casarea spricht von einer 210sois var Epiwalwr, h. e. VI, 17. u. demonst. evang. ib. VII., nach ber Ausg. Colon. 1688. p. 316., Optatus von Mileve 71) und Pacianus von Barcelona 72) gleichfalls. Philastrius führt in seiner Schrift de haeresibus die Ebiositen als die 37ste Reperei auf 73), das Chronison Paschale, dessen erster Theil nach der Mitte des 4ten Jahrh. verfaßt ist, pricht gleichfalls von einer Hareste ber Ebioniten 74).

Darnach mag die Behauptung gewürdigt werden, daß Epiphanius der Erste gewesen sei, der die Edioniten zu Ketzern zestempelt habe. Sie galten vielmehr von Ansang an als solte, und richtig ist es, was Hieronhmus epist. 112. ad August. (tom. I. p. 746.) von ihnen bemerkt, a patribus anathematizati sunt. Freisich mit so schwarzen Farben als Epiphantus hatte vor ihm Niemand die Edioniten geschildert.

#### S. 5.

# Die Nazaräer.

Wir wenden uns, ehe wir die Untersuchungen über die Ebioniten weiter verfolgen, zu der nahe verwandten Secte der Razaräer, auf welche wir schon in der bisherigen Entwicklung mehrere Mal geführt sind. Und zwar haben wir es zunächst mit der Frage zu thun, ob wir überhaupt von einer besondern Bartei der Razaräer neben den Ebioniten reden dürsen.

Bahrend bie alteften Rirchenhiftorifer beibe Barteien auseinanderhalten 1), ging ihre 3bentificirung querft von folchen

<sup>71)</sup> De schismate Donatistarum lib. IV. c. 5. (in Gallanbi, bibl. patr. tom. V. p. 462 - 506. vergl. bafelbft p. 487. Lib. I. c. 10 seq. hatte Optatus ben Unterschieb von Saretifern und Schismatifern mimidelt.

<sup>72)</sup> Epistola 1. ad Sympronianum c. 1. (Gallandi, tom. VII.

<sup>73)</sup> Als bie 9te Baresie nach Christo.

<sup>74)</sup> Rach ber Ausg. von Du Freene, Venetiis 1729. p. 202.

<sup>1)</sup> So Wimpina, sectae et errores etc., Francosuti 1528. p. 16. 46., Lugenburg, bie magbeb. Genturiatoren, Baronius, Petreus (bie Bchristen s. i. b. Litter.), Sugo Grotius, annotationes in libros evanzel., Amstel. 1641. p. 6., I. S. Sobottinger, hist. eccl. pars I., Tigari .
1851. p. 45 seqq. u. a.

aus, welche die Ebioniten baburch aus der Jahl der Hareillen retten wollten, daß sie der ganzen Kirche ebionitische Ansichte aufbürdeten, von Zwider und Toland 2). Allein gegen jener hatte Bull 3), gegen diesen Wosheim 4) das Irrige dieser Amnahme so schlagend nachgewiesen, daß selbst die scharffinnize Bertheidigung ihrer Identität durch Rhenserd 3) derfelben mut wenig Beisall zu verschaffen vermochte. Bis über die Rink des 18ten Jahrh. hinaus stehen die Bersuche, beide zu identificiren, vereinzelt da 6), erst seit Semler werden sie hänk

<sup>2)</sup> Bergl. §. 2.

<sup>8)</sup> In feinem judicium etc. p. 21 sogq.

<sup>4)</sup> Vindiciae etc. p. 86-117.

<sup>5)</sup> Bergl. S. 366. Unm. 10.

<sup>6)</sup> Babrend Rechenberg (compend. hist. eccl., Gothae 1665. p. 204.), Curcellaus, Quetius, Rich. Simon, Ittig, Bull, Fleury, Tar mont, Rortholt, Rat. Alexander, Spanheim, J. Baenage, Cogga, Beit mann, Pfaff, Beinfius, Lequien, Bubbeus, Beaufobre, 3. G. Carpgen (apparatus historico-criticus antiquitatum sacri codicis, Francos et Lips. 1748. p. 164.), Jabloneti, Gravefon, Cramer, Colberg, Ct. S. g. Bald in ben fruber angezogenen Schriften Chioniten und Ragerate als zwei verschiebene Secten betrachten, behaupten ihre Ibentitat in ben bezeichneten Beitraum außer 3mider, Toland, Rhenferd, nur Sandins (nucleus etc. nach ber 2ten Musg. p. 4.), Grabe (spicilegium 1. p. 15) und gange (histor, eccl., Halle 1722. p. 857.). 3weifelhaft erklart fich 3. S. Balch (hist. eccl. p. 507 sqq.). Auch Gericus identificiet Ro garder und Chioniten, hat aber bas Eigenthumliche, bas er gwifden priores und posteriores Nazaraei sive Ebionitae unterscheibet (peral. bie Litt. S. 29.). Diese Unterscheidung beruht jedoch blos auf emen Difverftand einer Stelle bes Nicephorus Callifti. Im 13ten Cap. bet Sten Buchs seiner Rirchengeschichte fteht Epiwoolous rourous of not ήμων ωνόμασαν, - Durch bie lateinische Uchersegung bes of no ήμων mit majores hat huetius fich taufden laffen, inbem er majores als Accufativ fast und mit Ebionaeos verbindet. Go findet er beng in biefer Stelle bie Unterscheibung ber majores ober priores, und ber minores ober posteriores Ebionaei (in feinen Anmert. jum Origenes conmont. in Matth. tom. XVII, 12., vergl. die Ausg. von Detarne UL. 733.). Ebenso Daffuet und Bull. Indem biese Manner bie Razaran von ben Ebioniten trennen, tommen fie fo gu ber richtigen Annabate einer boppelten Geftaltung bes Ebionitismus (vergl. bie Birt. G. 28 f.). Aus berselben Quelle floß ohne 3weifel auch die Unterscheidung bes Glo ricus zwischen Ebionitus priores und posteriores. Indem er mu be Razaraer mit ben Ebioniten ibentificiet, kommt er auf biefe Beife zu jo

ger <sup>7</sup>), obschon sich noch immer die Mehrzahl dagegen erstädrte <sup>8</sup>). Seitbem aber Gieseler in der Abhandlung üb. Raz. und Ebion. die Berschiedenheit mit schlagenden Gründen nache wies, ist dieselbe von den neuesten Forschern sast einstimmig <sup>9</sup>) geltend gemacht, — daß mit vollem Recht, darüber kann die Beachtung, wie alle Bäter von beiden als von zwei verschiedes nen Secten reden <sup>10</sup>), wie sie beiden einen verschiedenen dogs

- 7) So Semter (außer seiner Dogmengeschichte I. S. 210. vergl. seine histor. eccles. tom. I., Halae 1767. p. 46.), Stroth, Lessing (neue Oppothese über die Evang., Wolfenbuttel 1778.), Priestlen, Löffler, Wartini, Gaab (über die Parteien, mit benen die Christen in den ersten 3 Jahrh. zu streiten hatten, Tüb. 1801. S. 3.), Stäublin, Münscher (obwohl dieser sich nicht bestimmt entscheidet), Danz, Sichhorn, Augusti (der sich in seinen Denkwürdigkeiten aus der christl. Archäologie entschieden für die Identität, schwankend bagegen in seiner Dogmengeschichte erztart). Die Schriften siehe in der Litter. u. zum Abeil §. 2.
- 8) So Baumgarten, Dobertein, Schröch, Cotta, Derber (Briefe zweier Jünger Jesu 1775.), J. D. Michaells, Starck, Ulrich Schmid (examen integritatis duorum primorum capp. evangel, Matth. sect, I. in ben comment. theol. von Belthusen und Auperti vol. I., Lips. 1794. p. 346.), Rosenmüller, Rleufer, Storr, Rissch, Bertholdt (Einl. ins a. u. n. Test., III. Erlang. 1813. S. 1202.), de Wette.
- 9) Rur Lange (bie Jubenchriften u. f. w. G. 23.), Schulthes (Annalen 1828. S. 264. 68. wie in seinen symbolis), Erng (Dogmenges schichte, I. Gelmfiabt 1834. S. 90.) und Schleiermacher (Kirchengesch., herausg. v. Bonnell, Berl. 1840. S. 80.) haben in ber neuesten Zeit bie Ibentitat ber Razaraer und Ebioniten behauptet.
- 10) Schon Justin halt die Nazaraer und Ebioniten bestimmt auseinander (vergl. §. 4.). Dann degegnen uns die Nazaraer zuerst wieder
  bei Epiphanius und hieronymus. Beibe trennen sie entschieden von den Edioniten, der Erstere spricht in der Losses der dereste von den Nazaraern,
  in der 30sten von den Edioniten; auch der Lehtere, der nicht allein durch
  einen längern Ausenthalt in jenen Gegenden, wo die Nazaraer lebten, sonbern auch durch persönliche Bekanntschaft mit ihnen in den Stand gesest
  war, sichere Nachrichten über sie einzuziehn, redet, obschon er öster auf
  ihre Berwandschaft hinweiset, doch immer von beiben als von zwei verschiedenen Secten, auch in jener Stelle, auf die man sich zum Erweis
  ihrer Identität berusen hat, opist. 112. ad August. c. 13. Si hoo
  verum est, in Cerinthi et Edionis haeresin deladimur, qui credentes in Christo propter hoe solum a patribus anathematizati sunt,

ner sonberbaren Annahme von einer frühern und spätern Claffe ber Ebies niten ober Ragarder.

matischen Charakter beilegen 11), endlich ber Umftand, daß beit dwei verschiedene Recensionen des Evangeliums nach den hobrdern gebrauchten 12), nicht zweiselhaft lassen.

L Beit ber Entftehung ber Ragaraer, Ramen, Aufenthalitan.

Wir haben schon am Schlusse von. S. 3. gesehen, wie ber Uebertritt eines Theils ber Jubenchristen zu ben heiden driften unter Habrian die Beranlassung gab, daß ber anden Theil, welcher jener Bereinigung widerstand, sich in zwei verschiebene Secten spaltete; die Einen behaupteten die absolute

quod legis ceremonias Christi evangelio miscuerunt. dicam de Ebionitis, qui Christianos esse se simulant? Usque bedie per totas Orientis synagogas inter Judaeos haeresis est, quae dicitur Minaeorum et a Pharisaeis nunc usque damaatar, que vulgo Nazaraeos nuncupant etc. Sier meint Rhenferd L L Bemini dubium esse potest, quin Ebionitas per Nazaraeos describat. III grabe blefe Stelle fpricht entschieben bie Berfchiebenheit ber Ruaris und Ebioniten aus. Dieronymus will bie Anficht bes Auguftin, die = im Borbergebenben fo angibt: ut post evangelium Christi bene fciant Judaei credentes, si legis mandata custodiant, baburch macus gen, baß er geigt, wie fie ber Grund für eine beftebenbe Barefie fei. Er führt zuerft die Cerinthianer und Chioniten an. Dics war aber ju val gefagt, bie Chioniten hatten außer ihrer Unficht vom Befes noch anber Brrthumer, auch machten fie ja bie Rothwenbigfeit ber Gefebesbechich tung auch fur bie Beibenchriften geltenb. Deshalb lenft Dieronymus = ben Borten, quid dicam etc. ein und ftellt bie Unficht Auguftin's = ber ber nagaräischen Gecte, welche nur von ben Judaei credentes ta Befet beobachtet miffen wollte, gusammen (vergl. befondere Giefeler, iba Rag. und Ebion. S. 283.). So geht tean auch aus biefer Stelle in Berfchiebenheit ber Ragaraer von ben Cbioniten unwiberfprechuch ber Much Muguftin trennt beibe in einem Briefe an hieron (und ben Werfen des Legtern tom. I. p. 769. epist. 116. c. 15.) non jan in haeresin Ebionis, vel eorum, quos vulgo Nazaraeos nuncupus, delabimur, wie in feiner Schrift de haeresibus, wo er c. 9. von de Razaraern, c. 10. von ben Chioniten hanbelt. Gbenfo auch Theotex h. f. II, 1. 2.; und wenn öfter behauptet ift, baß feine Ragarace be Ebioniten find, fo werben wir bies fpater (Unm. 32.) als unrichtig & tennen.

<sup>11)</sup> Wie aus ber fpaterbin gu gebenben Darftellung bes magar. Lebion. Behrbegriffs erhellen wirb.

<sup>12)</sup> Bas burch bie neuesten Untersuchungen außer allern 3xx gefest ift.

Bultigfeit bes Befeges, Die Ebioniten, Die Andern wollten baf. felbe nur fur fich beobachten, unfere Ragaraer. So fällt in bas Jahr 136 auch bie Entstehung ber Razaraersecte 13). Siermit ftimmt auch ber Umftanb überein, bag wir biefelbe nach ihrer Eigenthumlichkeit und Verschiedenheit von ben Ebioniten querft bei Juftin bem Martyrer balb nach bem 3. 139. gefchilbert finben 14). Bis gegen bas Enbe bes 4ten Jahrh. treffen wir auf teine weitern Spuren. 3war hat man vielfach geglaubt, baß fie bis babin unter bem Ramen Gbioniten mitbegriffen worben feien, allein mit Unrecht, wie wir fpater (§. 7.) febn werben. In ber That darf uns auch nicht befremben. bag fie lange Beit hindurch unbeachtet blieben. Der gemaltige Rampf mit dem Gnofticismus hatte jur Folge, bag man fich weniger um die judenchriftlichen Secten tummerte, und wenn man biefelben beachtete, fo hielt man fich mehr an bie Ebioniten, nicht allein, weil biefe weiter verbreitet und gabireicher waren, sonbern besonders, weil fie fich von ber geltenben Lebre mehr entfernten. — Das Urtheil über bie Razarder mar bis jum Enbe bes 4ien Jahrh. getheilt. Das Schwanken, welches fich schon ju Juftine Beit hierin zeigte 15), machte fich auch noch am Enbe bes 4ten-Jahrh. bemerkbar. Gin Epipha

<sup>13)</sup> Bei ber Frage nach ber Zeit ber Entstehung hanbelt es sich nicht barum, seit welcher Zeit es Jubenchriften von ber Sigenthumlichkeit ber Nazaräer gegeben, sonbern von welchem Zeitpunkt an diese eine besondere Partei neben ber kathol. Kirche und ben übrigen Jubenchristen gestilbet haben. Dies war erst möglich, als ein Abeil der Jubenchristen sich mit den heibenchristen vereinigte und ein anderer im Gegensat zu biesen die judaisirenden Elemente recht start hervortreten ließ, b. h. als der Ebionitismus entstanden ist. Erst von diesem Zeitpunkt konnten die milberen Judenchristen als besondere Partei erschienen.

Ju bemerken ift, bas Mosheim (und nach ihm Masch, Grunbsprache bes Matthäus, Salle 1753.) die Entstehung der Razaräer erst ins Ate Jahrh. sest. Bergl. seine vindiciae p. 141 seqq. In seinen instit. majores i. I. 1789. p. 466. nimmt er freslich diese Ansicht zurück, trägt sie aber 1753 in den commentarii de rodus etc. p. 238 seqq. aufs Neue wieder vor. Irriger Weise ist oft behauptet worden, daß Mosheim diese Ansicht späterhin selbst aufgegeben habe.

<sup>14)</sup> Bergl. 5. 4. II. 2.

<sup>15)</sup> Bergi. §. 4.

Thebuthis, auf ben baffelbe zuruckgeführt wird, ift freilich met als bloß zweifelhaft 2), — in ber erften Stelle (III, 32) wid

aber mit einem ebenn » fortfahrt, als ob im erften Gas ftatt chefich nannten fie u. f. m. bloß gefagt mare effe nannten». Aber bei fem fipp barf biefe Ungenauigfeit nicht befremben. Bu ber von Baleful M: geschlagenen, von Schulthef in feinen symbolis aufgenommenen Indent bes διά τούτο in μέχρι τούτου ift kein Grund. — Bichtiger if w Krage, mann nach biefer Stelle bas beimliche Berberben ber Sing ! gonnen habe und Thebuthis aufgetreten fei. Irriger Weise nahmen Be teffus, Dobwell, Tittmann, Giefeler (über Rag. und Cbion C. 321), Engelhardt (Dogmengeschichte &. 36.) an, nach bem Tobe bei Epane, alfo im Anfang bes 2ten Jahrh. Denn ba vorher ergablt wirb, bi Symeon nach bes Jacobus Tobe gum Bifchof ernannt fei, und bermi fortgefahren wird: bis babin fei bie Rirche von Bareffen rein gebinte, erft Thebuthis habe fie, weil er nicht Bifchof geworden, befiedt, i mi Thebuthis unferer Stelle zufolge nach bem bifchoflichen Amt girtt (worauf auch wohl die Worte hinweifen, bag Alle ben Symeon betiti Bogen hatten, προέθεντο) unb' alfo gleich nach bemfelben jum afta Muffeimen baretischer Ansichten Beranlaffung gegeben baben. Der Grad weshalb man meiftentheils ben Thebuthis erft nach bem Ableben bei 69 meon aufgetreten fein ließ, weil man nur fo biefe Stelle mit ber anten (Gufeb. b. e. III, 32.) in Ginflang bringen gu tonnen glaubte, foribit bei einer genauern Betrachtung beiber Stellen, wie wir bies meitres feben werben. - Ueber bie Borte and rair enra algebrar fiche Inn. Die Borte we zal aurde fer follen gewiß nicht besagen, Thebuthis bet einer biefer 7 Secten, wie Clericus u. a. meinen, fonbern allen 7 Sein angehort, er habe aus allen biefen bie haretifden Glemente entwenn, bie er guerft in ber Ricche verbreitet. Rounte Degefipp bie erft Gib rung ber baretifchen Glemente von einem Ginzigen ableiten, warum tout er benn nicht biefen allen fieben jubifchen Secten angehören laffen, chrife wie Epiphanius h. XXX, 1. gewiß in vollem Ernfte ben Ebjon als in πολύμορφον τεράστιον beschreibt, ter aus allen möglichen Secten im Brrthumer entlehnt habe.

2) Richt allein weiß kein Schriftsteller außer Degesipp von chen Manne dieses Namens, sondern auch Alles, was Degesipp von ihm Geglit, ist so undenkbar, — er soll wegen verfehlter Hoffnung auf die Episkopat häretische Ansichten verbreitet, er soll allen sieden jädischen Secten angehört haben, vergl. Ann. 1. am Ende —, daß seine historische Eristenz mehr als verdächtig werden muß. Dazu kommt, daß uch das offene Pervortreten von Päresien, niemals aber das erste Aussteinkabas offene Elemente von einem Einzelnen ausgehen kann. Ob die Vertung des Namens Thebuthis von Eredner (Einl. S. 620.) richtig ik mussen wir hingestellt sein lassen.

Nazaraei, balb Nazareni 20). — Bu unterscheiben sind fie von ben jabischen Rasiraern (4 Mof. VI.) und ber angeblichen vorchriftl. jabischen Hafarese ber Nasaraer, wie Epiphanius, ober Nazaraer, wie Philastrius sie nennt 21).

Die Nazarder lebten nach dem Bericht des Epiphanius und Hieronymus in der Dekapolis, besonders dei Pella, in Gobah, im Lande Basan, besonders aber zu Beröa in Spirien 22). Hier, wo griechische Sprache und Bildung keinen Eingang fand, lebten sie mitten unter Juden — obwohl keineswegs in kirchlicher Gemeinschaft mit diesen, wie in Folge eines Misverständnisses einer Stelle im Hieronymus behauptet ist 23), — in völliger Abgeschiedenheit von den heidenchristlichen Gemeinden, bedienten sich der sprochaldäsischen Sprache und hatten ein Evangelium, welches nach dem Zeugniß des Hieronymus chaldaico quidem syroque sermone sed hebraicis litteris geschrieben war 24), — eine Recension des s. g. Evans

<sup>20)</sup> Unhaltbar ift also bie Behauptung Mangen's (Th. Mangey remarks upon Nazarenus, Lond. 1718. cap. II. p. 9.), die Mosheim's Beisall hat (vindiciae p. 127.), daß die ersten Christen Razarener, die spätere Secte Nazaraer genannt worden sei.

<sup>21)</sup> Epiphanius in ber 18ten hareste. Bergl. damit haer. XXIX, 6., Philastrius catalogus eorum, qui ante adventum Christi haereseos arguuntur, haer. VIII. Ohne 3meifel haben beide aus den jüdisschen Rasiräern eine solche vorchristl. Keherei der Razarder oder Rasarder gemacht, wie denn das hebräische ITI auf griechisch Nazigatos, Natagatos und Nazigatos heißt. Bemertenswerth ist jedoch, daß die Beschreibung des Philastrius und Epiphanius keineswegs ganz zusammentriste.

Rach Augustin, contra Cresconium I, 31. und contra Faustum XIX, 4. u. 18. (in der letten Stelle wird dies von Faustus bezeugt) nannten Einige die Razaräer Symmachianer. Allein dies beruht offendar auf einer Berwechslung mit den Edioniten, die diesen Ramen führten (vergl. §. 6.), wie aus der Stelle contra Faustum XIX, 18. recht erfichtlich ist. — In ea perversitate manserunt, ut et gentes cogerent judaizare. Ji sunt, quos Faustus Symmachianorum vel Nazaraeorum nomine commemoravit. Denn das gentes cogere judaizare kam nur den Edioniten, nicht den Razaräern zu. Auch scheint Augustin selbst es nicht gebilligt zu haben, das die Razaräer so genannt werden.

<sup>22)</sup> Epiph. h. XXIX, 7., hieron. devir. illust. c. 3.

<sup>28)</sup> Bergl. Anm. 28.

<sup>24)</sup> Contra Pelag. III, 2. — bağ bie Razarder außer biefem Evan-

gellums nach ben Hebrdern. Ihre Anzahl war gewiß nie bedeutenb, Augustin wenigstens bezeugt ausbrucklich, bag biefelbe zu seiner Zeit sehr klein war 25). Wann sie verschwunden find, läßt sich nicht mit Sicherheit ausmachen.

## II. Ihr bogmatischer Charafter.

Ueber ben bogmatischen Charafter ber Razaräer haben sich ganz entgegengesette Ansichten geltend gemacht. Während Biele besonders in frühern Zeiten die Nazaräer von dem Botwurf jeder Irrlehre, insbesondere der Läugnung der Gottheit Christi freisprechen wollten 26), schilbern Andere, insbesondere neuere Forscher sie als durchaus im Judenthum befangen 27);

gelium, beffen Berhaltnis zum Evangelium Matthai verschieben bestiannt worben ift, keine Schriften unfers neutest. Kanons gebrauchten, ift metr als wahrscheinlich. Des Griechischen waren sie untunbig, hatten sie aber sprochalbaische Uebersetungen gehabt, so wurde bies sicher von Pieronzmus bemerkt worben sein. Die Nachricht des Epiphanius, daß sie das alte mie das neue Test. gebrauchten (h. XXIX, 7.), ist auf zeden Fallschon beshalb unrichtig, weil sie den Paulus, ungeachtet sie ihn als Deibenapostel anerkannten, doch nicht für sich selbst in Anspruch nahmen, worüber weiterhin.

<sup>25)</sup> Contra Faustum lib. XIX. c. 18.

<sup>26)</sup> Diejenigen, welche die Chientten von jeder Irrlehre freisprechen (§. 2.), haben ein Gieiches bei den Razararn gethan. Austeiden Curcellaus, diatride de esu sanguinis in seinen opp. theol., Amsteled. 1675. p. 958., huctius, notae ad Origenem p. 74., Sam. Basaar, exercitationes historico-criticae, Ultrajecti 1692. ad ann. XLL p. 898., Bull, judicium p. 20 seqq., h. Witssus, meletemata Leidennia, Lugd. Batav. 1703. p. 183 seqq., Cozza, commentarii etc. I. p. 258 seqq., heinsus, Kirchengeschichte 1. S. 148., Lange, synopa, hist. sacr. ed. II., Trajecti ad Rh. 1726. p. 17., Erquien in s. diter angesuprin dissertatio de Nazarenis. In der neuesten Beit Dishausen, Rechtheit der fan. Evangel. S. 58 sf., Burton, die haresen des apost. Beitalt. in Auszug von König S. 93., Ritter, A.gesch. I. S. 116., hilgers Darketiang der haresen u. s. w. S. 112.

<sup>27)</sup> So nach bem Borgang von Lub. Capelli, commentarii et sotae criticae in vetus test. ed. Jac. Capelli, Amstelod. 1689. p. 6., Crebner in seinen Beiträgen S. 388 ff. u. öfter, Rothe, die Anfänge S. 534., Lügelberger, die kircht. Arabition üb. d. Apost. Iohannes, Leipzig 1840. S. 258., Meier, Dogmengesch. S. 28., Ammon, die Geschichte dei Lebens Jesu I. S. 127.

beibes erweiset sich bei genauerer Prüsung als gleich unriche tig 28). Gehen wir auf ihre dogmatische Eigenthumlichkeit im Einzelnen ein.

Was zunächst ihre christologischen Ansichten betrifft, so erfahren wir aus ben Berichten ber Bater nur ganz im Allgemeinen, daß sie an Christum als den Sohn Gottes glaubten und seine übernatürliche Entstehung annahmen 29). Genauern

<sup>28)</sup> Wie wenig bie Chriftologie ber Razaraer mit ber ber fath. Rirche übereinstimmt, wird fich aus ber Darftellung berfelben von felbft eraeben. Die andere Annahme ihrer gangtichen Befangenheit im Jubenthum beruht aber auf einem Difverftanbe ber Borte bes hieronymus: per totas Orientis synagogas inter Judaeos haeresis est, quae dicitur Minaeorum et a Pharisaeis nunc usque damnatur, quos vulgo Nazaraeos nuncupant, qui credunt in Christum silium dei, natum de virgine Maria (vergl. Unm. 10.). Sierin findet Crebner (in feiner Abhandl. über Effaer u. f. w. G. 227., Beitrage G. 271 u. 388., Gine leit. G. 596.) ausgesprochen, baf bie Ragarder fich gar nicht von ben Buben getrennt, fonbern als eine befonbere Secte berfelben beftanbig in Birchlicher Gemeinschaft mit ihnen geftanben, ihre Synagogen befucht unb in jeber hinficht viel mehr Inben als Chriften gewesen waren. abgefeben bavon, bag ber bogmatifthe Charafter ber Ragarder entfchieben gegen bie Unnahme ihrer engen Berbinbung mit ben ungläubigen Juben fpricht, geht aus mehreren Stellen bes Epiphanius (haber. XXIX, 9. πάνυ δε ούτοι έχδροι τοις Toudatois ύπάρχουσιν) und hieronymus (vergl. Unm. 38.), wie auch aus ber unfrigen felbft bie Feinbichaft ber Buben, namentlich ber einflugreichften Partei berfelben, ber Pharifaer, gegen die Razarder beutlich hervor, — wenn auch die Rachricht, daß bie Juben bie Ragaraer tagtich brei Dal verflucht, auf einem Difverftanb beruben mag, woruber fiebe f. 3. Unm. 71 b. Wie ließe fich baber benten, bas bie Ragarder mit ben Juben in firchlicher Gemeinschaft geftanben und ihre Synagogen, in benen grabe bie Pharifaer ben Borrang gu haben pflegten, befucht haben follten! Burben mithin die angeführten Borte tein anderes Berftanbniß julaffen, fo mußten wir die Rachricht bes Sieronymus unbebingt verwerfen. Allein nicht nur febr wohl möglich, auch weit natürlicher ift' eine andere Erflarung bes per totas Orientis synagogas: in allen jenen Gegenden bes Drients, wo bie Juben ihre Spnagogen haben, gibt es Ragaraer, bie von ben Juben als Reger angefehn werben.

<sup>29)</sup> Die Ausfage bes Epiphanius (h. XXIX, 7.), er wiffe nicht, ob bie Razaraer Shriftum für einen blosen Menschen halten, oder seine übernatürliche Geburt annehmen, kam nur bas Lestere mahrscheinlich machen. Bestimmt wird bies von hieronymus in ber Anm. 28. mitgetheils ten Stelle bezeugt. Und wenn Augustin do haer. 0. 9. sagt: Nazaraei

Ansichluß geben bie und erhaltenen Bruchftide ihres Esangekums 30). Rach biesen kamen bie Razarder über bie Dualisät
Gott und Geist nicht hinaus. Bon einem präexistirenden Sohn
Gottes wissen sie nichts, Christus ist Sohn des heiligen Geistes oder Sohn Gottes als durch den h. G. erzeugter und mit demselben ausgerüsteter Mensch 31). So nahmen die Razarder eine ursprüngliche Einwirfung des göttlichen Geistes, eine Entwicklung des Menschlichen in Christo von Anfang in Einheit mit dem Göttlichen an. Aber dis zur Tause participirte er bloß am heiligen Geist 32), mit derselben ward er erst im voll-

cum dei filium confiteantur esse Christum, omnia tamen veteris legis observant, so bezeugt er auf indirecte Weise dasselbe. Deshalb standen auch in ihrem Evangelium die beiden ersten Capitel des Metthäus, die im Evangelium der Edioniten sehlten, oder wenigstens ein entsprechender Abschnitt. Bergl. Dishausens Aechtheit u. s. w. S. 70 f., Exedner's Beiträge S. 899 f., Reander's Resect. I. 2. S. 608.

<sup>80)</sup> Diefe find unter andern von Grebner in feinen Beitragen ge- fammelt.

<sup>31)</sup> In feinem Commentar jum Icfaias XI, 1. führt Dieronymus folgende Stelle aus bem Evang. ber Rag. an: Factum est autem, cum ascendisset deminus de aqua, descendit fons omnis spiritus sancti et requievit super eum, et dixit illi: 'Fili mi, in omnibus prophetis exspectabam te, ut venires et requiescerem in te. Tu es enim requies mea, tu es filius meus primogenitus, qui regnas in sempiternum. Damit ift eine andere Stelle ihres Evang., die Dieron. comment, in Micham VII, 6. mittheilt, ju verbinden: Modo tulit me mater mea, spiritus sanctus in uno capillorum meorum. Bergl. hies feinen Commentar jum Egech. XVI, 13., jum Jef. XL, 9. und Orige nes comment. in Johan, tom. II. p. 63" segg. nach ber Ausg. von Der larue vol. IV. Offenbar wird Christus hier als filius bes h. G., der b. G. als feine mater bezeichnet, weil er burch benfelben erzeugt und ben bir Jungfrau Maria geboren mar. Da bie Ragaraer fich nun ben & G. als weibliches Befen vorstellten, fo nannten fie Chriftus in eben ber felben hinficht auch Sohn Gottes. Demnach ift Chriftus Sohn bes bei ligen Beiftes ober Sohn Gottes als burch ten b. G. erzeugter und mit bemfelben ausgerufteter Menfc, obgleich bie volle Mittheilung erft in ber Maufe erfolgte.

<sup>32)</sup> So zerriffen bie Razarder zwar nicht in ber Beise ber volgairen Sbioniten ben Jusammenhang zwischen bem Leben Jesu vor und nach ber Taufe: vor berselben ein gewöhnlicher, nur durch einem höhen Grab ber Frömmigkeit ausgezeichneter Mensch, nach berfelben einer höhen graft theilhaftig geworben (vergl. §. 7.). Dennoch nahmen fe

kammnen Sinn Träger besielben, ber von biesem Zeitpunkt an in seiner ganzen Fülle bauernd in ihm Wohnung machte 33). So ist die höhere Natur Christi identisch mit dem heiligen Geist, Christus fällt in seiner Präeristenz mit dem h. G. zussammen, und insosern behaupteten die Nazaräer, das derselbe das Gesetz auf dem Berge Sinai gegeben, und zu Bethlehem geboren sei 35).

Wenn die Juden und die Ebioniten beständig an dem Rreuzestode Christi Anstoß nahmen (vergl. §. 7.), so war dieser Anstoß bei den Razardern nicht vorhanden. In seinem Commentar zum Jesaias (cap. 31. v. 6. 7. tom. IV. p. 425.) führt Hieronymus solgende Erklärung der Nazarder an. Nazaraei locum istum sic intelligunt: O silii Israel, qui consilio pessimo dei silium denegastis etc. — Phi-

38) Bergl, die Unm. 31. aus ihrem Evangel. mitgetheilte Stelle: Factum est etc.

34) Demnach unterschied sich Christus auf doppelte Weise von ben Propheten, einmal sofern er Sohn bes h. G. ober Sohn Gottes b. h. burch Sinwirtung bes h. G. erzeugter Mensch war, sobann sofern die höshere Ratur in ihm nach ber Taufe identisch mit bem h. G. war, während die Propheten nur unter der Einwirtung desselben gestanden hatten. Unct? sunt spiritu sancto, heißt es von diesen in ihrem Evangel., vergl. hieron. contr. Pelag. III, 2. (vol. II. p. 782.).

35) Mergl. Dieronymus, comment. in Hab. III, 3. Audivi ego Hebraeum (Nazaraeum) istum locum ita disserere: quod Bethlehem sita sit ad austrum, in qua natus est dominus salvator, et ipsum esse, de quo nuac dicatur: dominus ab austro veniet, hoc est, nascetur in Bethlehem et inde consurget. — Et quia ipse, qui natus est in Bethlehem, legem quondam dedit in monte Sinai, ipse est sanctus, qui venit de monte Pharan. Et quod infertur diaspalma, habere sensum: ipse qui natus est in Bethlehem, et qui in Sina, i. e. in monte Pharan, legem dedit, semper in universis beneficiis autor est et largitor.

wenigstens einen ähnlichen Unterschieb zwischen beiben Lebensabschnitten an, da sie ihm erst mit der Tause in vollem Maaß den heiligen Geist zu Theil werden ließen. Damit hängt denn quch zusammen, daß die Naza-räer Christo vor der Tause teineswegs absolute Unsündlichkeit beilegten (vergl. Sap. III. §. 1. Anm. 22.). — Daher erklärt sich auch, wie Theodoret h. e. II, 2. zur Behauptung kommen konnte, ol Nazwasio Voodasol elou rov Apiorov rimarres ws. är Downor dianor, so daß die Annahme, daß die Nazaräer des Theodoret eigentlich die Edioniten sind, unstatthaft ist (vergl. Anm. 10.).

lesophi quoque et omne dogma perversum ad erucis signum convertent. Bei seinem Tode war nach ihrem Evangelium non velum templi scissum, sondern das superliminare templi (rivit siesonymus mehrere Stellen ihres Evangeliums über die Auserstehung Christi mit 37).

Ein zweiter Punkt, worin sie sich von der kathol. Riche entfernten, war die fortwährende Beobachtung des Geschee. Wenn sie hierin mit den vulgairen Ebioniten übereinkamen, so unterschieden sie sich doch von denfelden in doppelter Hinficht. Einmal so fern sie nur dem im alt. Test. ausgezeichneten Geset Verbindlichkeit beilegten, nicht den späteren pharisässchen Sungen, die sie ihrer antipharisässchen Richtung gemäß aus Entschiedenste bekämpften 38). Sodann wollten sie das Gesch

<sup>36)</sup> Bergl. feinen Commentar jum Matthaus XXVII, 51. und feinen Brief ad Hebidiam.

<sup>87)</sup> De script, eccl. c. 2. 16,

<sup>88)</sup> Dies geht aus ihrer uns von hieronymus aufbewahrten Erflarung mehrerer Stellen bes alt. Teft. hervor. Bergl. feinen Commen: tar jum Jef. lib. III. c. 8. v. 14. (tom. IV. p. 122.): Duas domus Nazareni, qui ita Christum recipiunt, ut observationes legis non omittant, duas familias interpretantur Samai et Hillel, ex quibus orti sunt scribae et Pharisaei. - - Et has esse domus, quae servatorem non receperint, qui factus sit iis in ruinam et in scas-Ebenbaselbst v. 19. (tom. IV. p. 128.) Ceterum Nazaraei locum istum ita edisserunt: Quum dixerint ad vos scribae et Pharisaei, ut eos audiatis, qui omnia ventris causa faciunt, — — lec lis respondere debetis: Non mirum, si vos vestras traditiones sequamini, cum unaquaeque gens sua consulat idola etc. Ferner it bie Erklarung ber Mazaraer von Jef. IX, 1. ju vergleichen (hieronomus tom. IV. p. 129 seq.). Nazaraei hunc locum ita explanare conantur: Adveniente Christo et praedicatione illius corruscante prime terra Zabulon et terra Naphthali scribarum et Pharisaeorum est erporibus liberata et gravissimum traditionum judaicarum jugum excussit de cervicibus suis. Postea autem per evangelium apostoli Pauli, qui novissimus apostolorum fuit, ingravata est, id est multiplicata praedicatio, et în terminos gentiumțet viam universi maris Christi evangelium splenduit. Dazu ift bingugunehmen comment, is Jes. c. 29, 20. Quae nos super diabolo et angelis ejus intelieximu, Nazaraei contra scribas et Pharisaeos dieta arbitrantur, quod defecerint δευτερωται, qui prius illudebant populo traditionibus pessi-

nur von den gebornen Juden beodachtet wissen, ohne es den Heidenchristen auferlegen zu wollen 39). So theilten sie dennt auch keineswegs die ebionitische Abneigung gegen den Apostel Paulus. Vielmehr erkannten sie diesen, ohne ihn sür sich int Anspruch nehmen zu wollen, als Heidenapostel an 40). Daß die Nazaräer dem Chiliasmus gehuldigt haben 41), ist nicht zu erweisen, da die nostri Judaizantes des Hieronymus die Christen der kathol. Kirche sind, deren es nach seiner Versicherung noch zu seiner Zeit nicht wenige gab (nostrorum plurima pars, comment. in Jes. lid. 18. praek.). Den letzen höchst bedeutenden Unterschied von der Kirche begründet endlich die Nichtsannahme des neutest. Kanons (vergl. Anm. 24.).

Von bem Leben und bem Charafter ber Razaraer gibt, uns hieronymus an verschiebenen Stellen eine hochft anziehende Schilderung. Entschieben in ihrer Opposition gegen die Schriftgelehrten und Pharisaer, welche das judische Bolf durch ihre Ueberlieferungen versuhrt und vom Glauben an Christum

mis etc. Deshalb waren auch ganz besonbers die Phärisäer gegen die , Nazaräer feinblich gesinnt. Bergl. Anm. 28.

<sup>89)</sup> Rur im Allgemeinen berichtet Epiphanius h. XXIX, 7., bag fie am Gefet festhielten. Χριστιανοίς δε μή δμογκωμούντες δια τό ετι νόμω πεπεδήσθαι περιτομή τε και σαββάτο και τοις άλλοις. Bergl. bazu feine avanegalatwois nach ber Ausgabe bes Petar II. p. 140. Ναζωραίοι — - πάντα κατά νόμον πολιτευόμενοι. Aber bies ronnmus gibt bestimmter an, baß fie bem Befes nur fur bie geborenen Juden Berbindlichfeit beilegten. Comment. in Esaiam lib. I. c. 1. v. 12. tom, IV, p. 21. Audiant Ebionaei, qui - abolitam legem putant esse servandam. Audiant Ebionitarum socii, qui Judaeis tantum et de stirpe israelitici generis haec custodienda decernunt. Damit ift bie Unm. 10. besprochene Stelle aus dem Briefe bes Dierony. mus an Augustin zu vergleichen. Daffelbe geht auch aus ihrer Anertennung bes Apostels Paulus bervor, woruber gleich nachher. Benn mithin nach ber Stelle bes Augustin contr. Faust, XIX, 18. bie Razarder auch bie Beiben gum Judaisiren gezwungen haben follen, fo beruht bies auf einer Bermechelung berfelben mit ben Chioniten. Bergl. Xnm. 21.

<sup>40)</sup> Bergl. die Anm. 38. mitgetheilte Stelle bes hieronymus comment. in Jes. IX, 1.

<sup>41)</sup> Benn Crebner (Beitrage &. 888.) bie Stelle bes hieronymus, comment. in Jes. LXVI, 20., wo er ben Chioniten dillaftifche Borftellungen beilegt, auf die Razaraer beutet, fo beruht bies auf ber ir-

abaenogen håtten (comment. in Jes. lib. IX. c. 29. v. 29. tom. IV. p. 898.), trauerten fie — obwohl von benselben aufs Seftigfte angefeindet, vergl. Anm. 28. - tief über ihre unglaubigen Bruber und fahen ber Beit, wo fich biefe gum herm befehren murben, mit Sehnsucht entgegen (comment. in Jes. lib. X. c. XXXI. v. 6. 7. tom. IV. p. 425.). Den Beift ibres Brubers ju betrüben, hielten fie fur eine ber fcmerften Sunden. In ihrem Evangelium inter maxima ponitur crimina, qui fratris sui spiritum contristaverit, mie Hierony mus comment. in Ezech. c. 18. berichtet. Numquam laeti sitis, nisi quum fratrem vestrum videritis in caritate, ftand nach hieronymus comment. in ep. ad Eph. V, 3. gleichfalls in ihrem Evangelium. Und wie ihre bogmatischen Ansichten ein tieferes driftliches Bewußtsein beurfunben, als ben Chioniten eigen war, so spricht fich ein solches auch in ben Worten aus: Nicht burch Eure Rraft, fonbern burch bas Erbarmen Gottes wird ber Teufel unterliegen (hieronymus comment. in Jes. lib. X. c. 31. v. 6. 7.)

Anmerkung. Nach ber gegebenen Darstellung bes nazar. Lehrbegriffs bebarf ber Bersuch, die Elementinen als ein
Product des Razardismus zu sassen (vergl. d. Litter. Anm. 27.
u. 45.) keiner Wiberlegung. Bon allen eigenthümlichen Lehren
dieser Schrift, — ihrer Trennung des reinen Mosaismus von
den spätern Bersälschungen, ihrer Identissierung des erstern mit
dem Christenthum, ihrer Annahme, daß berselbe göttliche Geist in
Adam, Henoch — — Christus erschienen sei u. s. w. sindet
sich bei den Nazardern keine Spur. Und wenn man geltend
gemacht hat, daß die Clementinen wie die Nazarder das Geseh nur für die gebornen Juden, nicht für die Heidenchristen
verbindlich erachten, so beruht dies auf einer Berkennung des
clementinischen Systems. Wergl. Cap. II. §. 16. S. 221 ff.

rigen Borausfehung, als gebrauche hierennmus bas Bort Chioniten in bem weitern Ginn für Jubenchriften überhaupt.

#### **\$.** 6.

Beit ber Entstehung bes Ebionitismus. Ableitung es Namens «Chioniten». Weitere Benennungen. Symmachus. Aufenthalt, Dauer. Zwei verschies bene Classen.

Indem wir uns jest wieder zu den Untersuchungen über ben Chionitismus, die wir mit S. 4. verlaffen haben, zuruch wenden, haben wir zunächst die S. 3. angenommene Entstehungszeit deffelben zu rechtfertigen.

Bunachst wird bieselbe baburch bestätigt, daß wir in ber stühern Zeit auf keine Spur ber Ebioniten treffen. Rur allgemein judaistische Ansichten werden in den Briefen des Ignatius und des Barnabas bekämpst, und mögen diese der Eigenthum-lichkeit der Ebioniten noch so nahe kommen, keineswegs treten sie bestimmt in dieser Eigenthumlichkeit auf. Dagegen sinden wir gleich nach jener Zeit die Ebioniten bestimmt von den Nazaräern gesondert und nach ihren unterscheibenden Lehren geschildert, vergl. §. 4. II. 2. Sodann stimmen mit unserer Annahme auch die Zeugnisse der Bäter.

Der Erste, welcher hier in Betracht kommt, ist Hegesuppus. Bon ihm besitzen wir ein doppeltes Zeugniß bei Euseb h. e. III, 32. und IV, 22. Nach der letten Stelle beginnt das erste Ausseinen, die erste heimliche Berbreitung (vnopSeigeer)-häretischer Elemente nach dem Tode des Jacobus unter dem Epissopat seines Nachsolgers Symeon 1), — die Existenz des

<sup>1)</sup> Nach dem Märtyrertode des Jacobus, wird hier crzählt, ward Symeon, ein Verwandter des herrn, Bischof von Jerusalem. Διὰ τοῦτο, făhrt hegesipp fort, ἐχάλουν τὴν ἐχχλησίαν παρθένον, οὖπω γὰρ ἔφ-θαρτο ἀχοαῖς ματαίαις (d. h. durch mündlich fortgepflanzte Irrshümer). Αρχεται δ'δ Θέβουθις διὰ τὸ μὴ γενέσθαι αὐτὸν ἐπίσχοπον ὑποφθείρειν ἀπὸ. τῶν ἐπτὰ αἰρέσεων, ὧν χαλ αὐτὸς ἦν, ἐν τῷ λαῷ (nur so ift zu lesen, vergl. Credner, Einl. S. 619 ff.). Diese Stelle ist in mancher Beziehung dunkel. Junächst ist die Frage, worauf geht διὰ τοῦτο. Storr (Cichhorn's Repertor. für bibl. und morgenl. Litter. XIV. S. 155.) meint, weil der Airche noch immer ein Berwandter des herrn vorgestanden habe. Allein gewiß unrichtig, der Grund, weshalb, wird in den Worten οὖπω γὰρ x. τ. λ. angegeben, wodei freilich zu demerken ist, daß beide Sahtheile sich nicht ganz entsprechen, der erste mit einem « deshalb » bez ginnt, als oh mit einem «weil» fortgesahren werden sollte, der zweite

Thebuthis, auf ben baffelbe zuruckgeführt wird, ift freilich met als bloß zweiselhaft 2), — in der erken Stelle (HI, 32.) wa

aber mit einem ebenn » fortfahrt, als ob im erften Sas ftatt eletel nannten fie u. f. m. bloß gefagt mare effe nannten . Aber bei beit Epp barf biefe Ungenauigfeit nicht befremben. Bu ber von Balefut at geschlagenen, von Schulthes in feinen symbolis aufgenommenen Imbens des διά τούτο in μέχρι τούτου ift kein Grund. — Bichtiger if it Frage, wann nach biefer Stelle bas heimliche Berberben ber Ruch be gonnen habe und Thebuthis aufgetreten fei. Irriger Weise nahmen be teffus, Dobwell, Tittmann, Giefeler (über Rag. und Chion. 6. 320), Engelhardt (Dogmengeschichte G. 36.) an, nach bem Sobe bes Comm alfo im Anfang bes 2ten Jahrh. Denn ba vorher erzählt wird, bi Symeon nach bes Jacobus Tobe jum Bifchof ernannt fei, und bur fortgefahren wirb: bis babin fei bie Rirche von barefien rein gebiate, erft Thebuthis habe fie, weil er nicht Bifchof geworben, befledt, | mi Thebuthis unferer Stelle gufolge nach bem bifcoflichen Imt gefinkt (worauf auch wohl bie Borte hinweifen, bag Alle ben Symon vergt: Bogen hatten, προέθεντο) und alfo gleich nach bemfelben gum nfm Auffeimen baretifcher Unfichten Beranlaffung gegeben baben. Der Gruch meshalb man meiftentheils ben Thebuthis erft nach bem Abieben bei Co meon aufgetreten fein ließ, weil man nur fo biefe Stelle mit ber anben (Gufeb. h. e. III, 82.) in Gintlang bringen zu tonnen glaubte, fowindt bei einer genauern Betrachtung beiber Stellen, wie wir bick weiterin feben werben. - Ueber bie Worte and raw enra algebremr fiebe Inn. Die Botte ar zal adros fr follen gewiß nicht befagen, Abebutfie bat einer biefer 7 Secten, wie Clericus u. a. meinen, fonbern allen 7 Geten angehört, er habe aus allen biefen bie baretifchen Glemente entwenne, bie er guerft in ber Ricche verbreitet. Ronnte Degefipp bie erfic Gib rung ber haretifchen Glemente von einem Gingigen ableiten, warum fonnte er benn nicht biefen allen fieben jubifchen Secten angehören laffen, cheme wie Epiphanius h. XXX, 1. gewiß in vollem Ernfte ben Ebjon als is πολύμορφον τεράστιον befchreibt, ter aus allen möglichen Setten im Brrthumer entlehnt habe.

2) Nicht allein weiß tein Schriftsteller außer Degestop von imme Manne dieses Namens, sondern auch Alles, was Degestop von imme zählt, ist so undenkdar, — er soll wegen versehlter hoffnung auf ist Epissopat häretische Ansichten verbreitet, er soll allen sieben jütischen Secten angehört haben, vergl. Anm. 1. am Ende —, daß seine diftrische Eristenz mehr als verdächtig werden muß. Dazu kommt, das neh das offene Dervortreten von Häresten, niemals aber das erste Austams häretischer Elemente von einem Einzelnen ausgehen kann. Db die Ledtung des Namens Abeduthis von Eredner (Ginl. S. 620.) richtig ik mussen wir hingestellt sein lassen.

ie Confolibirung ber haretischen Gemente und bas offene Auferieten ber Sabrh. nach bem sobe bes Symeon verlegt 3). So ift zwischen beiben Stellen o wenig ein Widerspruch vorhanden 4), daß die eine vielmeht

<sup>8)</sup> Rachbem Eufedius dorher eine Stelle des Pegesipp mitgetheilt at, in der unter andern die Worte stehn: Kal γενομένης εξεήνης αθείας έν πάξη έκκλησιά μέκωσι μέχοι Τραίανοῦ Καίσαρος, ihrt er sort: Βπλ τούτοις ὁ αφτός άνης —— εκιλέγει, ὡς ἄφε έχρι τῶν τότε χρόνων (d. h. bis zum Lode des Symeon im 3. 108.) αρθένος καθαρά καλ άδιάφθορος έμεινεν ή έκκλησια èν ἀδήλφ που κότει φωλευόντων τότε τῶν, εί και τινες ὑπηρχον, παραφθείρειν πιχειρούντων τὸν ὑγιῆ κάνωνα τοῦ σωτηρίου κηρύγματος. Ως δ ὁ ερός τῶν ἀποστόλων χορὸς διάφορον είλήφει τοῦ βίου τέλος, παρεηλύθει τε ή γενεά έκεινη τῶν αὐταῖς ἀκοαῖς τῆς ἐνθέου σοφίας πακοῦσαι κατηξιωμένων, τηνικαῦτα τῆς ἀθέου πλάνης τὴν ἀρχὴν λάμβανεν ἡ σύστασις διὰ τῆς τῶν ἐτεροδιδασκάλων ἀπάτης, οῖ καλ τε μηδενὸς ἔτι τῶν ἀποστόλων λειπομένου γυμνῆ λοιπὸν ἤδη τῆ τῷ αληθείας ληρύγματι τὴν ψευδώνυμον γνῶσιν ἀντιηρύττειν ἐπεχείρουν.

<sup>4)</sup> Diejenigen, welche nicht beachteten, baf bie Stelle IV, 22. von en erften Anfangen haretifder Anfichten gleich noch bem iobe bes Jacobus, bagegen III, 32. vom offenen Bervorbrechen er Barefien im zweiten Sahrhundert handelt, fondern beibe Stellen ang allgemein vom Auftreten ber Barefien verftanben, mußten (wenn fie icht die Beitbeftimmung IV, 22. unrichtig fasten, vergl. Unm. 1.) einen Biberfpruch amifchen beiben Stellen annehmen. Go Ittig in ber pracitio zu seiner dissertatio de haeresiarchis etc., Lampe, prolegom. in rangel. Joh. lib. II. c. II. p. 182., Storr a. a. D., Routh, reliquiae icrae I. p. 236 seq., Seinichen in f. Musg. bes Gufeb gu III, 32. (tom. p. 266.), Schulthef, symb. I. p. 75., Rothe, bie Anfange G. 386. ber wie follte Begefipp fich felbft fo offenbar miberfprochen baben? Go, g bie Unnahme nabe, bag nur bie eine Beitbeftimmung von Begefinn rruhre, bie andere bem Euseb angebore. Lampe halt bie Angabe h. e. I, 32., bağ bie Barefien im Anfang bes 2ten Jahrh. aufgetreten feien. ir bie Angabe bes Begefipp und will biefelbe Beitbeftimmung auch ber ibern Stelle IV, 22. aufbringen, inbem er zwar zugibt , bag in bem usammenhang, wie bei Guseb die Borte Toxeras & o Gefoudis z. r. l. inden, ber Unfang ber Barefien in bie Beit nach bem Tobe bes Jacos is verlegt werbe, aber annimmt, baf bei Degesipp vorher noch bas Enbe 8 Symeon († 108.) ergahlt worben fei, mithin auch in biefer Stelle is erfte Auftreten ber Barefien im Anfang bes 2ten Jahrh. angenommen erbe. Dagegen find Storr, Routh, Beinichen ber Anficht, bag nur bie telle IV, 22., alfo auch nur bie Beitbeftimmung enach bem Sobe bes

setes 30), ober endlich auf ihre niedrigen Borstellungen vot Christo 31) — ist in der neuern Zeit durch den Scharstun der Belehrten nur noch vergrößert worden. Am häusigsten hat man den Ramen auf die äußere Armuth bezogen, wobei man diese bald als freiwillige, bald als unsreiwillige faßte, dab annahm, daß er den Ebioniten von Andern gegeden worden, bald daß sie ihn sich selbst beigelegt 32). An diese letztere Sassung schließt sich die Annahme an, daß die Ebioniten diesen Ramen sich selbst gegeden, weil sie vermöge einer askeinschen Richtung die Armuth zur Religionspslicht gemacht hätten 33). Eine andere eigenthumliche Modification der Beziehung auf die äußere Armuth und Dürstigkeit ist die Ansicht de Wette's, der

Philadelphener c. 6. nal êvrer à rocouros (der Christum für cian wilder ardemann halt) neuns ripr dianeun, wie encualeirum Eficus, d. h. wie Edion genannt wird, von welcher Armuth des Berstandes Chien seinen Ramen hat (bemnach kann ich Gieselern nicht beistimmen, der in dieser Stelle die Annahme eines Sectenstifters Edion verworfen sindes). Edenso dei Origenes nepl appar IV, 22. (ris neuxelus ris dianolus knienus) und in Genenin tom. III. c. 8., Eusedius, do eccl. theocontra Marcollum I. c. 14. (di avocar) h. c. III, 27. am Ende, his ronnmus, comment. in Jes. lib. 1. c. 1. v. 3. und lib. XVIII. c. 86. v. 20. u. a.

<sup>30)</sup> Bergi. die oben mitgetheilte Stelle des Origenes gegen Cefful lid. II. c. 1. ênsivous the — nrwyelae tod rouv rerenueles.

<sup>21)</sup> Origenes in Matth. tom. XVI, 12. τῷ ἐβιωναίω καὶ καυχεύοντι περὶ τῆς εἰς Ἰησοῦν πίστεως. Œuſeb h. e. III, 27. im Kaſang πτωχῶς καὶ ταπεινῶς τὰ περὶ τοῦ Χριστοῦ δοξάζοντας, bas Épremi fon Paſchale nach ber Ausgabe von Dinborf vol. I. p. 472., Athenteus Presbyter von Conftantinopel (in Cotelerii monumenta eccl. graec. tom. III., Lutet. Paris. 1686. p. 886.).

<sup>32)</sup> So Richard Simon 1689, Clericus 1716, Rhenferd 1722, Langius 1722, Petr. Jorn 1731, Odberlein 1770, herber 1775, Streit 1777, Martini 1800, Stäublin 1802, Michaelis 1813, Bertholbt 1813, Eichhorn 1820, Schmidt 1824, henke 1827, Lange 1828, Crebner 1823, Reichlin-Meibegg 1830, Rale 1832, Detmer 1837, Meier 1840, Swerickt 1840, Royards 1840, Reander 1843. Die Schriften find schon früher angeführt.

<sup>38)</sup> Diese zuerst von Reander (gnost. Susteme S. 368.) in Berfchlag gebrachte Deutung ist" von Baur, de Kbionitarum etc. p. 29., Schulthes, symbol. I. p. 21., Schneckenburger, über bas Evangelium ber Aegyptier S. 28., Dahne (Encyclopabie von Ersch und Gruber Speil 28. S. 278 ff.) und Grebere, Richengeschicke L. S. 200. aufgenommen evocken.

he 8) bis jum Ende bes Isten Jahrh. eine unbestedte Jungrau, wenn schon vorher heimlich häretische Ansichten Eingang efunden hatten; erst in den Ansang des Lien fällt das offene dervortreten des Ebionitismus.

Auch Elemens von Alex. verlegt ben Ursprung der Haesien in den Ansang des Len Jahrh. und zwar etwas tieser
erab in die Regierung des Hadrian. Our yas, heist es in
einen Stromaten VII, 17. (nach der Ausg. von Potter p. 898.)
eerayereorssaur für raddenisch der Ausg. von Potter p. 898.)
eerayereorssaur für raddenisch der Ausg. von Potter p. 898.)
eerayereorssaur für raddenisch der Ausg. von Potter p. 898.)
eerayereorssaur für raddenisch der Ausg. von Potter p. 898.)
eerayereorssaur für raddenisch der der für für dere die für allgemein der raddenisch der Roberter von Augen, das hätte er, da ihm
ie edionitische Häresse nicht unbefannt war (vergl. Anm. 44.)
nicht so allgemein behaupten können, das die Häressen erst zu
hadrian's Zeit entstanden seien, wenn er eine frühere Entsteung des Edionitismus angenommen hätte. Dieselbe Zeitbetimmung geben Firmisian in einem Brief an Cyprian 9), Euedius h. e. III, 36. 10), das Chronicon Paschale, nach wel-

<sup>8)</sup> Es ift namentlich früher viel barüber gestritten worben, ob He jesipp in ben beiben mitgetheilten Stellen von ber ganzen Kirche ober nur ion ber serusalemischen rebe. Lesteres ist von Balesius Souveram, Sam. Basnage, Janus (in ber Abhandl. de Nicolaitis, Vitebergae 1723. p. 17.), Mosheim, in s. instit, maj. p. 815. (anders in s. dissort, p. I. 2. 487.), Rösler, Storr, Simson (Jugens Beitschrift 1841. III. S. 22.) rehauptet worden. Allein es ist nicht nur in beiben Stellen nichts entstalten, was zu einer solchen Beschräntung berechtigen könnte, sondern Dertsipp spricht ausbrücklich von einem tiefen Frieden en nächt entstellen was zu einer solchen Beschräntung berechtigen könnte, sondern Dertsipp spricht ausbrücklich von einem tiefen Frieden en nächt 2xxln-1/4 bis zur Beit Arajans unmittelbar vor der einen jener Stellen (vergl. 1mm. 3.). Wenn er also fortsährt, die Kirche sei die zu dieser Beit von bäressen, so meint er ohne Zweisel die ganze Kirche. — Die eine von beiben Stellen aber auf die ganze, die andere auf die jerus alemische Kirche allein zu beuten, wie Aittmann will, ist wegen der Berugnahme beiber auf etnander nicht zulässig.

<sup>9)</sup> Unter den Werken des Cyprian, epist. 75. nach der Ausg. von Baluzius p. 144. — — quando etiam ipsas haereses constet exceptions ac detestandas postea (nach dem apostol. Zeitalt.) extitisse.

<sup>10)</sup> Rach dieser Stelle sind die haresien erst um die Zeit entstan: ien, als Ignatius von Antiochia nach Rom geführt warb. Rach einer indern Stelle jedoch, do accles. theol. lib. I. c. 14., haben schon die inten Bertundiger des herrn (of neuroxiquues) auf Ebioniten getrossen.

chem der Ebionitismus im Sten Regierungsjahr des Trajar entstanden ist (nach der Ausgabe von Dindorf vol. L. p. 472, wie endlich Bacianus von Barcelona 11).

Allein schon vom Ende des Iten Jahrh, an hatte mer angesangen, das Alter der Ebioniten immer höher hinausprüden. Wie man sich gewöhnte, den Ebion mit Cerinch w. Berbindung zu bringen 12), so ließ man das johann. Evangelium, welches schon nach Irenäus Behauptung gegen den Exinth gerichtet mar 13), auch gegen die Ebioniten versaßt sein. So zuerst Victorinus von Petavium 14), dann Epiphanius 15, Hieronymus 16a), Marius Mercator 16b) u. a. Hatte mus aber erst einmal eine Besämpsung der Ebioniten im n. Teilgefunden, so blieb man beim Johannes nicht stehen, auch Parlus mußte sie ausbrücklich bestritten haben, — Optatus von

<sup>11)</sup> I. l. (vergl. §. 4. Anm. 72.) — — posterioribus temporibus (nämlich in ber nachapostol. Beit) Ebion et Apelles et Marcios etc.

<sup>12)</sup> Wie Brenaus ben Carpofrates, Cerinth und bie Cbicaten jufammengefellt und auf ihre Bermanbtichaft aufmertfam gemacht batte. adv. haer. I, 25. 26., fo befolgt auch ber Berfaffer bes appendix # Bert. Prafcriptionen biefelbe Orbnung und macht ben Gerinth gum Rate folger bee Carpotrates und Cbion gum Rachfolger bes Cerintb. Ebenk Rellt auch Bictorin von Petav (vergl. §. 4. Anm. 69.) ben Gerints und Ebion zusammen, und Philastrius spricht haer. 85. von Carpotrates, 36. pon Cerinth, 37. von Ebion, und wie er ben Cerinth gum Rachfelger bes Carpofrates, fo macht er ben Cbion gum Schuler bes Cemite. Ebenso hicronymus contra Luciferianos c. 23. - Carpocratem et Cerinthum et hujus successorem Kbionem, und Isidor ven Difriss fin ber Musg. feiner Berte von Arewalbus tom, III., Romae 1794. p. 525.) Carpocras, Cerinthus et Ebion, hi tres sibi successerust. Aber icon Epiphanius hatte bie Nagaraer por ben Ebioniten eingeribt. und biefe Ordnung, bie Carpotratianer, Ceruthianer, Ragaraer, Chienia: befolgen auch Muguftin, ber Praceftinatus, Joh. Damascenus u. a.

<sup>13)</sup> Adv. haer. III, 11.

<sup>14)</sup> Bergl. §. 4. 2nm. 69.

<sup>15)</sup> h. LXIX. c. 23. nach ber Ausg. von Petav I. p. 746. – Rach h. XXX, 2. find die Ebioniten gleich nach der Berftorung Seruslems entstanden.

<sup>16</sup> a) De script. eccl. c. 9.

<sup>16</sup>b) In append. ad contrad. XII. anathematismi Nestoriasi bei Gallanb VIII. p. 657.

Mileve 17), Hieronymus 28), Istorus von Hispalis 19). Za und Lukas hatte nach dem Berfasser des Prädestinatus 20), und ver Diakonus Philippus nach Pseudoaddias 4) auf Edioniten jetrossen. — Roch ist zu bemerken, daß nach den apostol. Condit. VI, 6. die Edioniten zur Zeit der Apostel, nach Theodoret 1. s. zur Zeit des Domitian (was nach ihm auch Euserius bezeugen soll) entstanden sind.

Geben wir, nachdem wir bie einzelnen Bater über bas Alter ber Cbioniten abgehört haben, an eine fritische Brufung brer Ausfagen, fo muß junachft schon ber Umftand gegen bie Annahme eines fruhzeitigen Ursprungs Berbacht erweden, bag rft bie fpatern Bater, benfelben bezeugen. Go fehr wir nun uch theilweise ihre Befähigung, une über bie Lehren ber Bioniten Aufschluß zu geben, anerkennen muffen 21), fo wenig onnen wir ihnen eine folde hinfichtlich ihres Urfprunge querennen. Dagu tommt, bag ben Cbioniten felbft baran gelegen ein mußte, ihre Entftehung fo hoch als möglich hinaufzuuden 22), und in einer Beit, wo es fcwer hielt biefelbe mit Sicherheit zu ermitteln, fonnte man wohl auf ihre eigenen Aussagen so viel Gewicht legen, daß man fie nicht grabe viel pater ansepte. Satten nun bie Bater gleich ein Intereffe, iben Urfprung im Begenfat jur fathol. Rirche tiefer berabzufes jen, fo mußte ihnen anberfeits baran liegen, fie icon von ben Aposteln befampft ju feben. Beibe Intereffen glichen fich in er Annahme aus, bag bie Ebioniten gwar feineswegs, wie ie feibst vorgaben (vergl. Anm. 22.), die ursprünglichen Chris

<sup>17)</sup> De schismate Donatistarum lib. IV. c. 5.

<sup>18)</sup> Im Prodmium jum Matthaus, vergl. Die von mir benutte lusg. von Ballarfi nach ber 2ten Kufl. tom. VII. p. 5.

<sup>19)</sup> Etymologiarum lib. VIII. (nach ber Ausg. von Arevalbus vm. III. p. 355.).

<sup>20)</sup> lib. I. haer. 10. in Gallanbi's bibl. tom. X. p. 857.

<sup>\*)</sup> historia certam. apostol, lib. X. c. 8. (im 9ten ober 10ten sahrh. verfaßt).

<sup>21)</sup> Bas namentlich von Epiphanius gilt, vergl. §. 8.

<sup>22)</sup> Daß dies keine bloße Bermuthung ift, erhellt aus Epiphanius . XXX, 17. αὐτολ δὲ δήθεν σεμνύνονται, ξαυτούς φάσχοντες πτωούς διὰ τὸ, φασίν, ἐν χρόνοις τῶν ἀποστόλων πωλείν τὰ αὐτῶν πάρχοντα καλ τιθέναι παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων.

esse deum etc. Aber schon vor Photins Zeit war biefer Rame üblich, umb ba berfelbe späterhin, als er auch auf bie Bhois nianer übertragen wurde, auch die Ebioniten mit umfaste, fo wird er in frühern Zeiten um fo mehr hauptfachlich von biefen gebraucht worben fein. Epprian erwähnt im 73ften Brief bie Antbropianer neben den Batripassianern, Balentinianern u. f. w. ale verberbliche Saretifer, und Lactang fpricht in feinen Inflitutionen lib. IV, 30. von eben benfelben neben ben Montaniften, Rovatianern u. a. Ohne Zweifel identisch find Die Ar-Sownolargas, por benen in ber langern Recension bes ignat Briefs ad Trallianos c. 11. gewarnt wird, wie benn auch tie alte lateinische Uebersetung bem Ramen Chioniten ale Erflarung bingusest: Fugite illos hominis cultores Ebionitas. ju verwechseln mit biefen ift eine andere im Brabestinams (I, 76.) erwähnte Regerei ber Homuncioniten, welche bas Bib Bottes nur in ben menschlichen Rorper feste.

Ein anderer Name, unter bem fie jedoch nur beim aler. Clemens vortommen, ift Isoarenoi von ihrem Aufenthalt in Beraa 44).

eine vierte Benennung war Symmachianer vom Ebissniten Symmachus. Wenn nämlich die brei bekannten Uebersseher bes alt. Test., Aquila, Theodotion und Symmachus häusig als Ebioniten bezeichnet werden, so ist dies in Betreff der beis den Erstern ohne Zweisel unrichtig 46), dagegen wird der Ebissen

<sup>44)</sup> In seinen Stromaten (VII. c. 17. nach der Ausg. von Potrter p. 200.) sagt Clemens, daß einige haresien nach ihrem Stifter ben nannt worden seien, andere nach dem Aufenthalt, und führt hier die Negarizol an. Da die Edioniten nun in Perka wohnten (vergl. weiter hin), so hat er wahrscheinlich diese vor Augen, schwertich die Razarärt, wie öster vermuthet worden ist, da er diese siche nicht als haretiter de trachtet haben würde. — Ganz verschieden sind die Peraten des Aberet, haer. sab. I, 17., eine gnostische Secte, die er von einem Guphra tes Peratisus abseitet, wohl demselden Euphrates, auf den sich die Ophiten nach Origenes beriefen (vergl. Gieseler, Stud. u. Arit. 1830. S. 388.). Geistreiche aber unhaltbare Bermuthungen über die Peratifer des Ciemens siehe bei Rhenserd in seiner Schrift de sietis Judaeorum etc.

<sup>45)</sup> Aquita aus Pontus und Apeobotion aus Ephefus waren nach Irenaus III, 21. und Euseb h. e. V, 8. (über ben Erstern vergl. auch Eusebs demonst. evang. lib. VII, p. 816. nach ber Ausg. Colon. 1668.)

itismus bes Commachus burch bas einftimmige Zeugnif bes Euseb 46), Hieronymus 47), Theoboret 48) verburgi.

Schon der Umstand, daß der Name des Sommachus auf ie Partei der Ebioniten, der er angehörte — auf die f. g. ulgairen Ebioniten — überging 49), zeugt dafür, daß er un-

ibifde Profeluten. Da fie jeboch beibe in ber Stelle Bel. VII. 14. eavis, nicht napbevos überfest hatten, ba es fpaterbin gewöhnlich marb, e mit bem Cbioniten Commachus zusammenzustellen, enblich ba bie Ebioniten ihre Ueberfegungen benutten (vergl. Unm. 52.), fo tonnten fie a Spaterer Beit leicht felbft gu Chieniten geftempelt werben. Doch weiß cch hierenymus tein Bort vom Ebionitismus bes Aquila (falfchlich bat ran hierfur mehrere Ctellen angezogen); überall nennt er ihn einen uns taubigent Juben epist, 57. c. 11. (tom. I. p. 316.), de script. ecol. . 54., comment. in Abac. lib. II. c. 3. (VI, 656.), praef. in Job. tom. IX. p. 1100.), praef. in Esram tom. IX, p. 1524.). Und wenn e ben Theodotion in ben angeführten Stellen einen Gbioniten nennt, fo Mat er bier einer Tradition, die er felbft als irrig ertennt. Qui (Thesotion) utique post adventum Christi incredulus fuit, licet eum uidam dicant Ebionitam, fagt er in ber Borrebe gu feinem Commenir jum Daniel (tom. V. p. 620.).

- 46) Bergl. seine demonst. evang. L. L., h. e. VI, 17.
- 47) De script. eccl. c. 54., comment. in Abac, lib. IL c. 8, raef. in Job. u. in Esram.
  - 48) haer. fab. II, 1.
- 49) Ambrossafter erwähnt im procemium in opist, ad Gal. (under ben Werken bes Ambrossus tom. III. Colon. 1616. p. 219.) einer on ben Pharisarn abstammenben Secte von Symmachianern, welche die extdauernde Gultigkeit des Gesets behauptet und Christum für einen lofen Menschen gehalten habe. Röthigt und schon diese Beschreibung, iese Symmachianer für Edioniten zu halten, so kann vollends-gar kein bedenten hierhei Statt sinden, da wir wissen, das Symmachus zu dieser Secte gehörte. Und auch aus Augustin contra Faustum XIX, 18. geht ervor, das Symmachianer die genannt wurden, qui et gentes cogenat judaizare. Wenn aber hier wie in zwei andern Stellen des Ausustin die Symmachianer mit den Razaräern identissiert werden, so ber unt dies auf einer Berwechslung der Razaräer mit den Edioniten (vgs. 5. Ann. 39.). Zu unterscheiden sind diese Symmachianer von den Symmachianern des Philastrius daar. 63.

Wir haben oben behauptet, bas Symmadyus ben vulgairen Chios iten angehört habe, und nur diese nach ihm Symmadianer genannt worden seien. Gab es, wie wir dies späterhin darthun werden, zwei Laffen von Chioniten, die vulgairen und gnoftistrenden, so entsteht die rage, welcher Classe Symmadyus zugethan war. Dhus Iweisel ber er:

fireltig einer ber bedeutenbsten Manner ber ebionitischen Seck war. Bon seinen Lebensumständen ift nichts Gewisses bo kannt 40), nicht einmal bie Zeit, in der er lebte, läßt sich siche

ffern. Denn nur ber vulgaire Cbionitismus betampfte bie übernaturlife Entftehung Chrifti (vergl. §. 7.), wegegen ber gnoftificenbe fie emt tannte (vergl. §. 8.). Daß Symmachus biefelbe aber betampfte, fis gwar an, sich noch keineswegs aus seiner Uebersehung des צַלְמַה Sef. VI, 14. burch rearis. Allein, wenn wir erwagen, wie die Ueberfepung biefet Borts burch rearis ober nagberos icon ju Juftins Beiten ein Strate puntt ber Juben und Christen mar (vergl. Crebner's Beitrage IL & 197 ff.), wie bie vulgairen bie übernatürliche Entftehung Chrifti laugnen ben Chioniten mit ber Erflarung ber Juben übereinftimmten (Grenaus III, 21. Gufeb h. o. V, 8.), wenn wir ferner bebenten, bas Smamadus burch feine Ueberfegung bas Intereffe feiner Partei vertreten Boltte, fo werben wir ben Schluf mohl gelten laffen muffen, bağ Symmadjus, be er hier gleichfalls vearie überfehte (vergl. Gufeb demonst. erang. L L), die naturgemäße Erzeugung Christi behauptete (was ebenfalls aus Gusch L. e. VI, 17. hervorgeht), also gur Partei ber vulgairen Ebioniten ge sorte. Dies wird auch burch bas Beugnif bes Abrodoret h. f. II, 1. bepatigt, ber neben ben Ragardern von zwei Claffen ber Cbioniten fpricht, und ber erftern von biefen - ben vulggiren Chioniten - ben Spame dus angehören lagt. Gben baffelbe lagt fich auch fcon aus feinem Undernehmen, bas alte Teftament ju überfegen, barthun. Die gnoftificente Claffe verwarf bas gange alt. Teft., als von ber falfchen Prophetie ber rubrend, mit Ausnahme bes Pentateuchs, in bem fie jeboch auch viele Berfalfchungen annahm, wogegen bie vulgairen Chioniten hiervon ganglich fern baffelbe gang befonders boch hielten. Batte nun Sommachus ber erften Glaffe angehort, mas hatte er bann für ein Intereffe baben ton men, bas alte Seft. gu überfegen ? - Dagu tommt, bag bie Schilberung ber Symmadylaner nur auf jene erfte Art paft. - Da Symmadus in ber alten Rirche ein wenig befannter Mann war, fo ift es nicht wahr fceinlich, bas ber Rame Symmachianer ben Ebioniten von ben fathel. Chriften gegeben warb. Auch burfte bie Berwirrung über biefen Ramen, weiche icon gu Augustine Beiten Statt fanb, hierfür fprechen. Da ma gleichfalle mohl nicht anzunehmen ift, bag bie Partei ber Cbioniten, ja ber Symmachus geborte, fich nach ihm genannt haben follte, fo muß ich für bas Bahricheinlichfte halten, bag biefer Rame ben vulgairen Ebioniten von ber anbern Claffe, ben gnoftifirenben, beigelegt marb.

50) Die Rachrichten bes Epiphanius do mens, et pond, c. 16, er sei von Geburt ein Sanfaritaner gewesen, habe sich aber, weil sein etrgeizigen Absichten vereitelt worden sein, zu den Juden gewandt und zum zweiten Mal beschneiben lassen u. s. v., tonnen unmöglich auf Claswwürdigkeit Anspruch machen. Sie zeigen vielmehr nur, wie wenig men sich zu Estphanius Beit von ihm wuste.

eftimmen, höchft wahrscheinisch gehorte er jeboch bem Anfana es 3ten Jahrh. an f1). Sein Sauptwerf ift bie Ueberfegung es alt. Test. in bie griech. Sprache. Die fathol. Chriften la en baffelbe- nach ber Deptuaginta, bie Juben nach ben Ueberenungen des Aquila und Theodotion; mit feiner biefer lleberetungen fonnten fich die Ebioniten gang befreunden, jeboch beienten fie fich wohl ber Ucberfetung bes Aquila und Theodos ion 52). Je mehr fie aber grabe auf bem alt. Teft. fußten \*). cfto bringenber mar bas Beburfnig einer eigenen Ueberfebung. umal ba die Renntniß bes acht Bebraifchen fcon lange bas Figenthum ber Bebilbeten war. Diefem Beburfnig half Cymnachus ab. Auch verfagte er einen Commentar über bie von en Ebioniten gebrauchte Recension bes evaryelier xal Espaious mit polemischer Rudficht auf bas Matthausevangeium, und Commentare zu einigen andern neuteft. Schriften, in ie er seine Ansichten hineinzulegen versuchte 53).

<sup>51)</sup> Drigenes batte bie Schriften bes Emmachus von einer ge riffen Juliane, bei ber er fich wegen ber Berfolgung bes Marimin aufielt, und biefe fie von Symmachus felbft erhalten (Gufeb h. e. VI. 17.). Bie es hiernach icon mahricheinlich ift, bas Symmachus nicht grabe inge vorher gelebt haben wirb, fo wirb bies auch baburch beftatigt, bas ur Beit bes Irenaus bie Ueberfegung bes Symmachus fcwerlich porbanen gewesen fein tann, ba Grenaus nur bes Aquila und Abeobotion. icht bes Symmachus Ermahnung thut, obicon er biefelbe Urfache batte uch biefen anzuführen. Much hieronymus bezeugt comment, in Jes. . 58. v. 10. (IV. p. 694.), baß Symmachus nach bem Theobotion lebte Symmachus in Theodotionis scita concidens torquem ponit), There otion hatte feine Ueberfegung aber mahricheinlich erft tury por bes Ares aus Beit angefertigt (vergl. Crebner Beitrage IL. C. 258 ff.). Dems ach werben wir ben Symmachus mohl bem Anfang bes Sten Jahrh. 300 uweifen haben. Daß bie Rachricht bes Epiphanius über bas Beitalter es Symmachus feinen Glauben verbient, ift langft anertannt.

<sup>52)</sup> Hierauf führen wohl die Worte des Irenaus III, 21., vergl. tuseb h. e. V, 8. ols (nämlich dem Aquila und Aheodotion) xaransov Ijoarres ol 'Ehiwraioi x. r. l.

<sup>\*)</sup> Benigstens die bulgairen Cbioniten, vergl. §. 7.

<sup>53)</sup> Bergl. Euseb h. e. VI, 17. και υπομνήματα δο του Συμιάχου είσετε νυν φερεται, εν οίς δοκεί πρός το κατά Ματθαίον άποεινόμενος ευαγγείμον την δεδηλωμένην αξρεσιν κρατύνεω. Da bie 
Borts πρός το — — ευαγγείμον schwerlich anders verstanden wers 
en können, als sie schon von Balesius gesaft worden sub, disputans

Ohne Zweifel jahlte die Secte der Ebioniten viel meie Anhanger als die der Razarder. Richt allein in Berda (Criph. L. XXX, 2.), Rabathaa, Baneas, Moabitis, Gobah, Bates nea, fondern auch auf der Insel Copern, in Aleinasien, ja auch in Rom gab es Anhanger der ebionitischen Häreste \*\*). —

adversus evang. Matth., fo hat Symmachus nach biefer Stelle im So genfas jum Matthausevangelium feine Barefie geltenb gemacht und gwet in υπομνήματα. Das Gufeb hierunter eine Erflarung ju einer fanen: fchen Schrift verfteht, bezeugen die folgenden Borte: raura de o Dorge - συς μετά και άλλων είς τάς γραφάς έρμηνειών του Συρ μάχου σημαίνει παρά 'Ιουλιανής τινος είληφέναι. Bas tam bies aber für eine Schrift gewesen fein, bei beren Erklarung er gegen bes Matthausevangelium polemifirt hat? Gewiß nur bie von ben Cibiouites benutte Recenfion bes Debratrevangeliums, welches bem Matthans an nachften tam, baber benn Symmachus bei feiner Ertlarung vielfach Gelegenheit hatte, auf biefen polemifch Rudficht zu nehmen. — Das Commachus außerbem noch Commentare ju andern neuteft. Schriften verfaßt bat, bezeugen bie vorbin angeführten Borte: ravra de & Qpegerge μετά και άλλων κ. τ. λ. Unter bem allow έρμηνειών bat freilich bit Mehrzahl ber Gelehrten nach Rufins Borgang feine Ueberfepung bes at. Test. verstanden. Allein abgesehn daven, daß wir komprete ets ris yoaqas fcmerlich von einer Ueberfegung, fonbern nur von einem Commentar verftehn tonnen, mußte Gufeb, wenn er bier an bie Ueberfehrag bes alt. Aeft. burch Symmachus, von ber er im Anfang bes Capitels gesprocen hatte, gebacht hatte, nicht : mera zut allaur epunrecer, foe: bern pera mal rar allaur equipreiar gefdrieben haben. Und fdeint eine Stelle bes Agobard von Epon (epist. ad Fredegisum): Interpretes atque expositores coaequatis apostolis et evangelistis cum Symmachum et Paulum, et Didymum et Joannem una desensione indifferentique laude dignos ducitis, fich auf Commentare bes Symmetres wenn auch nicht zu paulin., wie zuweilen behauptet, boch wenigstens an bern neuteft. Schriften ju bezichn. — Leiber find alle Schriften bei Symmadjus bis auf wenige Bruchftude feiner Bibelüberfegung verloren gegangen.

84) Rach Epiphan. h. XXX, 18. — Das Ebioniten sich in Sebah befanden, bezeugt außerdem Eusebius do situ et nominibus loose. hebr. (vergl. hieronymus tom. III. p. 190.). — Die Rachricht, das es auch auf Eppern Ebioniten gab, sind wir um so weniger berechtigt in Iweisel zu ziehn, als Epiphanius hier Bischof war, und wir durch Phik (log. ad Caj. nach der Ausg. von Mangen tom. II. p. 587.) wisen, das sich hier Juden in reicher Anzahl befanden. — Für das Borhanden sein der ebionitischen Hares in Ateinasien zeugt auch die Polemis des Ignatius gegen die Ansänge dersethen (vergl. §. 4.). — Ueber den Swenitismus in der röm. Rirche späterhin.

Obschon sie größtentheils aus gebornen Juben beftanden, so schlossen sich ihnen boch nicht selten auch Heibenchristen an 58). Doch erhielten sie sich nicht lange; schon zur Zeit des Theodoret waren sie verschwunden 56).

Unter ben Cbioniten treten uns von Anfang an zwei Die Ebioniten bes Epiphas verschiebene Arten entgegen. nius tragen einen gang anbern Charafter, als bie ber frus hern Bater, bes Juftin, Irenaus, Tertullian u. a.; wie wir aber in feiner Beschreibung neben ben von ihm vorzugsweise gefchilberten auch bie Ebioniten ber frubern Bater antreffen beibe Claffen nicht unbeutlich von ihm felbst geschieben -, fo begegnen und auch bei ben frühern Batern mehrfache Spuren ber von Epiphanius geschilberten. Bestimmt halten Origenes, Gusebius und Theodoret beide Arten aus einander. nur porläufig bie Berechtigung jur Unterscheidung einer boppelten Bestaltung bes Chionitismus ju gewinnen, ber vorzugeweife pon ben frühern Batern und von Epiphanius geschilberten, ber vulgairen und gnostischen; bie genauere Begründung, wie bie Rechtfertigung fur biefe Bezeichnungen fpaterhin.

#### S. 7.

Dogmatischer Charafter bes vulgairen Ebionitis: mus. — Spuren ber gnoftischen Ebioniten bei ben Bätern vor Epiphanius.

Mit Recht macht Origenes ben Ebioniten ben Borwurf, baß fle sich wenig von ben fleischlichen Juben unterschieben 1).

<sup>55)</sup> Schon aus den Worten des ignat. Briefs an die Philadelpher net c. 6. ἄμεινον γάρ ἐστι παρά ἀνδρὸς περιτομήν ἔχοντος χριστιανισμόν ἀχούειν, ἢ παρὰ ἀχορβύστου Ἰουδαϊσμόν geht hervor, daß manche heidenchriften die judaistischen Bestrebungen theilten. Dasseibe etz hellt auch aus der Stelle des Justin in seinem dial. c. Tryph. τοὺς δὲ πειθομένους κ. τ. λ. (siehe den Anhang Nr. 1.), wie aus den Worten des Origenes: Si ergo ideo venit, ut educeret eos, qui erant sud lege, quanto magis non convenit, illos introire in legem, qui priua suerant extra legem? (tom. III. p. 895.).

<sup>56)</sup> Bergi. f. haeret. fabul. II, 11.

<sup>1)</sup> In Matth. tom. XI, 12. Go nennt auch hieronymus (com-

In ber That war ber Standpunkt ber vulg. Ebioniten not mesentlich ber gewöhnlich jubische. Richt als Borbereitung au bas Christenthum galt ihnen bas Jubenthum, sonbern als bie ewig gultige im Christenthum nur in einigen Bunften motificirte Institution, bas Christenthum erfchien ihnen als blose Kortsehung und Bervollfommnung bes Jubenthums 2). Bottlichfeit bes alten Bunbes war ihrem Bewußtfein bas Erfe, bas unmittelbar Bewiffe, bie bes Chriftenthums erft bierms abgeleitet, bie Gemahrleiftung für bie Bahrheit bes Letten nur bas alte Testament 3). So rubte ihre Anschaumng mo fentlich auf altteft. Grunde; und in bemfelben Grabe, als fe wie vom Christenthum, so auch von Christo niedrige Borftel lungen batten 4), mußten fie mit bem Jubenthum auch ben Moses und die Bropheten erheben 5). Daher fie fich fur ihre fortwährend gefetliche Lebensweise gern auf bas Beispiel ter Lettern zu berufen 6) und in ber Bolemit gegen bie lathol Christen vorzugemeife auf bas a. Test. zurudzugehn wiege ten 7). Auch in ber Auslegung beffelben offenbarte fic bieselbe flache und eines tiefern Berftandniffes unfahige Rich tung, bie fich bei ihrer Anficht über baffelbe und ber Stellum beffelben jum Christenthum zeigte. Nur im eigentlichen, nach ften Berftanbe faßten fle jene Berheißungen ber Bropheten bin-

ment, in epist, ad Gal. lib. II. c. 3. v. 14.) ben Ebion einen haeresiarcham semichristianum et semijudaeum,

<sup>2)</sup> Da fie Chriftum in Eine Reihe mit Moses umb ben Pemperten stellten und ihn nur als einen jubifchen Lehrer betrachteten, ber keineswegs bie jubifchen Institutionen und Geset habe ausbeben wollen, und beshalb bem Geset absolute Gultigkeit beilegten (vergl. weiterhin), so kann ihre Unsicht vom Christenthum keine andere als bie angegeben gewesen sein.

<sup>3)</sup> Bergl. bie §. 4. II. 1. besprochene Stelle bes Ignatius kar μη έν α. τ. λ.

<sup>4)</sup> Worüber gleich nachher.

<sup>5)</sup> Bergl. Anm. 12.

<sup>6)</sup> Siehe oben §. 4. II. 1.

<sup>7)</sup> Bergl. Origenes in Matth, tom. XI, 12., Hersnymms comment. in Ezoch. lib. XIII. c. 44. v. 6 soqq. — Chen beshall tan bie Rachricht bes Methobius, bağ nach ber ebtonitischen Ansicht bie Propheten Le idias aunisews gerebet, unmöglich von ben vulg. Ebieniun gelten. Bergl. weiterhin.

sichtlich Jerusalems und des jüdischen Bolls ); das irdische Jerusalem galt ihnen noch immer als die Gottesstadt, von der jüdischen Berehrung des Tempels hatten sie sich ungeachtet seiner Zerkörung nicht losgemacht ). Im tausendjährigen Reich hossten sie seine Wiederherstellung, Jerusalem werde dann der Sitz der Herrschaft Christi werden, die Juden aus allen Enden der Welt dahin zurücklehren und als das auserwählte Bolk Gottes offendar werden 10).

Es leuchtet wohl ein, daß die dargelegte Ansicht vom Christenthum in gleicher Weise untergeordnete und niedrige Vorstellungen von der Verson und Würde Christi zur Voraussezung haben mußte. Wie die vulg. Ebioniten das Christenthum als eine Fortsehung des Judenthums ansahen, so betrachteten sie Christum nur als einen jüdischen Lehrer 11) und stellten ihn in Eine Reihe mit Moses und den Propheten, als nur dem Grade nach über diese erhaben 12). Sein Leben rissen sie in zwei ganz verschiedene Abschnitte auseinander. Bis zur Tause war er ein gewöhnlicher, nur durch einen höhern Grad gesehlicher Frommigseit ausgezeichneter Mensch, seine Entstehung ganz dieselbe wie die aller übrigen Menschen 13) — die Annahme einer über-

<sup>8)</sup> Origenes de princip. IV, 22. und hieronymus comment, in Jes. lib. XIII. c. 66, v. 20. - - sic intelligent, ut scripta sunt.

<sup>9)</sup> Hierosolymam adorant, quasi domus sit dei, heißt es beim Irenaus I, 26. Damit ift zu vergl. bas 16te Capitel bes gegen bie jus baistische Richtung verfasten Barnabasbriefs (vergl. §. 4. II. 1.), wo bie Meinung, ols sei ber Tempel bas haus Gottes, bekampft wird.

<sup>10)</sup> Bgl. hieronymus comment. in Jes. lib. XVIII. c. 66. v.20.

<sup>11).</sup> Dafür machten sie die Worte Christi Matth. XV, 24. οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ geltend, vergl. Origenes do princip. IV, 22.

<sup>12)</sup> Aertullian de carne Christi c. 14., Philastrius de haeres. c. 37. Auch im hebraerbrief (vergl. oben S. 398.), wie im Brief bes Barnabas (vergl. §. 4.) mußte ben jubaistischen Ansichten gegenüber bie Erhabenheit Christi über Moses bargethan werben.

<sup>13)</sup> Daß die vulg. Ebioniten die übernatürliche Entstehung Chrifte in Abrebe stellten, geht hervor aus Justinus Martyr (vergl. den Anhang), Irenaus I, 26. III, 11. V, 11. (an ersterer Stelle ist entweder consimiliter zu lesen, oder non similiter mit veränderter Interpunktion: ea autem, quae sunt erga dominum, non similiter. Ut Cerinthus et Carpocrates opissantur, vergl. Paulus historia Cerinthi p. 85 seq.),

natürlichen Erzeugung erschien ihnen als eiwas Heibnisches 14) —, auch hatte weber er selbst, noch Andere dis dahin eine Ahnung seines fünstigen Berufs 15). Erft bei der durch den wiedererssschenenben Elias, Iohannes den Täuser, vollzogenen Tausweihe

Aertullian de praescr. c. 32., de virg. vel. c. 6., Origenes contr. Celaum V, 61., in Matth. tom. XVI, 12., in Lucam hom. XVII. (tom. III. p. 952.), in epist. ad Titum (tom. IV. p. 695.), Eusebius h. e. III. 27. V, 8. VI, 17. (über die Classe der dierol Escupator des Origu. Eus., weiche die übernatürliche Entstehung anerkannte, vergl. weiterbin), den apostol. Constitutionen VI, 6., Philastrius de haer. c. 37., Hieronymus adv. Helvidium c. 17., Marius Mercator, Aheodoret u. a. Ueber das Zeugniß des Epiphanius in dieser hinsicht vergl. §. 8. Demogemäß übersehten sie in der Stelle Ies. VII, 14. nicht nacoderos, sondern veäres (vgl. §. 6. Anm. 49.). — Die Stellen der Bäter, in denen ihmen der Borwurf gemacht wird, Christum für einen pilder ap haben s. Anm. 19.

14) Wir können gewiß voraussehen, wie bies auch von Reander geschieht, bas die jubliche Ansicht, welche Arphon bei Justin (p. 291.) entwickelt, nach der die Geburt Christi von einer Jungfrau in Eine Reihe mit den hellenischen Mythen von Göttersohnen gestellt ward, auch auf die vulg. Ebioniten übergegangen war.

15) Rach ber Angabe bes Arpphon bei Juffin p. 226. erwarteten bie Juben, bag ber Deffias bis gur Taufweihe burch ben wiebererfcheinen: ben Etias ein burchaus gewöhnlicher, mit feiner hohern Kraft ausgerüfleter Menfc, und fein meffianifcher Beruf weber ihm felbft, noch Mabern bekannt sein werbe. Καλ οὐδὲ αὐτός πω έαυτον ἐπίσταται, ουδε έχει δύναμίν τινα, μέχρις αν ελθών Hilas χρίση αυτών nal garegor naσι ποιήση, heißt es bei Juftin L L. Daß bie bulg. Chioniten biefelbe Anschauung hatten, bezeugt bie Stelle ibree Grangel., welche Epiphanius h. XXX, 13. mittheilt (bag biefe Stelle aus dem Evangelium ber vulg., nicht ber gnoft. Chioniten entnommen ift, werten wir §. 8. Unm. 19. seben). Tou laou santiovertos filde zal Invois και έβαπτίσθη ύπό του Ίωάννου. Και ώς ανήλθεν από του υδατος, ήνοιγησαν οι ούρανοι, και είδε το πνεύμα του θεού το άγιον έν είδει περιστεράς κατελθούσης και είςελθούσης είς αὐτόν. Kal φωνή έγένετο έχ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσα, σύ μου εί ὁ υίὸς ὁ ἀγαπητός, ἐν σολ ηὐδόκησα. Καλ πάλιν, έγω σήμερον γεγέννηκά σε. Καλ εὐθύς περιέλαμψε τον τόπον φως μέγα. "Ο ίδων, φησίν (scil. ihr Grange lium), ὁ Ἰωάννης λέγει αὐτῷ, σὰ τές εί, πύριε; Καὶ πάλιν φωνή έξ ούρανοῦ πρὸς αὐτὸν, οὖτός ἐστιν ὁ υίος μου ὁ ἀγαπητὸς, ἔφὶ ఈ ηὐδόχησα. Καὶ τότε, φησίν, ὁ Ἰωάννης προςπεσών αὐτῷ ἔλεγε, δώμαί σου, χύριε, σύ με βάπτισον. Ο δε εχώλυεν αὐτῷ λέγων, ἄφες, δτι ούτως έστι πρέπον πληρωθήναι πάντα. Bergl. damit, wie Epiphanius selbst die hier ausgesprochene Ansicht weiter ausführt c. 29., f. Anm. 17.

verband sich mit ihm eine göttliche Kraft 18). In Gestalt einer Taube stieg ber göttliche Geist auf ihn herab, und eine Stimme vom Himmel erscholl: Du bist mein geliebter Sohn, an Dir habe ich Bohlgefallen, heute habe ich Dich gezeugt. Als barauf Iohannes ihn fragte: wer bist Du, Herr? ertönte wiesberum eine Stimme: dies ist mein gesiebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; worauf Iohannes ihn als den Ressauf Wohlgefallen habe; worauf Iohannes ihn als den Ressauf erkannte und mit den Worten niedersiel: ich bitte Dich, Herr, tause Du mich (vergl. Anm. 15.). — So ward Iesus erst in der Tause mit der Krast ausgerüstet, deren er zu seinem messtanischen Beruf bedurfte, mit der Tause ward er erst zu Christus, der Act derselben war der seiner Erzeugung zum Sohn Gottes 17). Wie sein Leben mithin erst von der Tause an Be-

<sup>16)</sup> Den beil. Beift, mit welchem Zefus nach ihrem Evangelium bei ber Taufe ausgeruftet warb, tonnen fie nur als bloße gottliche Rraft gebacht haben. Ginmal erfahren wir namlich burch Juftin, bag fie bie meffian. Ausruftung mit bem Bort geledbas bezeichneten (vergl. ben In: hang), was wohl nur auf bie Mittheilung einer hohern Rraft binwelfen tann, und baß fich nach ber gewöhnlich jubifchen Borftellung mit bem Meffias bei ber Taufe dunaute tie verbinden werbe. Sobann murben im entgegengefetten Fall unfere Chioniten mit Unrecht einer Laugnung ber Praerifteng Chrifti beschulbigt werden (vergl. Unm. 19.). Enblich ift es nur bei biefer Unnahme erklarlich, wie Optatus von Mileve ihnen bie Ansicht vorwerfen tonnte, patrem passum esse, non filium (de schism. Donatist. lib. IV. c. 5.). Glaubten fie namlich, bag nicht ein vom bode ften Gott bupoftatifc verschiebenes Befen, fonbern nur eine von ibm ausgebende Rraft fich mit Jefu verbunben habe, fo tonnte bies von Seiten ber Bater allenfalls fo gebeutet werben, als ob nach ihnen ber Bater felbft in Jefu erfchienen fei.

<sup>17)</sup> Bergl. die im Anhang aus dem Justin mitgetheilte Stelle — καὶ χριστον γεγονέναι u. damit Epiphanius h. XXX, 29. Hier sagt er gegen die vulg airen Edioniten (vergl. §. 8. Anmerkung) οὐ ψιλὸς ἄνθρωπος ὁ γεννηθείς, ἀλλὰ θεὸς, καὶ οὐ μετὰ τριά-κοντα ἔτη καὶ οὐ μετὰ τὸ βάπτισμα χριστὸς γένεται, ἀλλὰ εὐθύς χριστὸς έγεννήθη ἀπὸ Μαρίας. — — οὐθὲ μετὰ τὸ τριακοστὸν ἔτος μετὰ τὸ έλθεῖν εἰς αὐτὸν τὸ εἰδος τῆς περιστερᾶς νίὸς καὶ χριστὸς ἐκαλεῖτο, ἀλλὰ κ. τ. λ. — Dieser Ansicht gemäß, daß Jesus erst bei der Lausweihe Sohn Gottes geworden, bezogen sie das σήμερον γεγέννηκά σε auf dieselbe (vergl. Anm. 15.). Damit ist die Rachricht des Marius Mercator in appendice ad contradict. XII. anathom. Nestor. zusammenzusteuen: Ebion — —

beutung für sie hatte, so begann ihr Evangelium auch erst mit berselben (vergl. Anm. 34.) und malte dieser Bedeutung gemäß die dabei vorgefallenen Umstände ins Wunderbare aus 18). — So war Christus den vulg. Edioniten bloß ein mit einer göttlichen Krast\*) ausgerüsteter Mensch; von seiner Präexistenz und Gottheit wußten sie nichts 19), und die Benennung, mit der sie ihn gewöhnlich bezeichneten «Sohn Davids» 20), ist sür ihre Anschauung seiner Person und Würde ganz charakteristisch. Je weniger sie sich von der gewöhnlich jüdischen Anschauung, die im Messas einen irdisch mächtigen König erwartete, und beshalb an der Riedrigkeit der Erscheinung Christi, seinem Lei-

Christum hominem communem ex Joseph et Maria natum et cam vitae merito omne humanum genus pracivisse, proque hec ia dei filium (namiich bei ber Zaufe) adoptatum ausus est pracdicare.

<sup>18)</sup> Bergl. die Anm. 15. aus ihrem Evangelium mitgetheilte Steke 2al evidic negiclauwe 2. r. d. Aehnlich bas von Justin gebrauchte Evangelium, s. seinen dial. c. Tr. p. 315.

<sup>\*)</sup> Bergl. Xnm. 16.

<sup>19)</sup> Die Befchulbigung ber Bater, bes Juftin (vergl. Anhang), Tertullian de carne Christi c. 14., Cufeb h. e. III, 27. VI, 17.,-bie ronymus comment. in epist. ad Gal. lib. I. c. I. v. 11 seqq., Xuguffin de haer. c. 10., Marius Mercator, Theoboret u. a., baf fie Shriv flum für einen welde ardownor gehalten (baher auch ihr Rame Anthre pianer, vergl. f. 6.) und in Abrebe genommen, baf er Cohn Gottes fci, Mert. de praese. c. 33., de carne Christi c. 14., ift nach bem ches Entwickelten nur in Bezug auf fein Leben bis gur Taufe, bagegen ber Borwurf, bag fie feine Praerifteng (Guftb h. e. IH, 27., hilarins de trinitate lib. II. initio, Pieronymus de script. eocles. c. 9. u. comment. in epist. ad Ephes. lib. II. c. 4. v. 10.) u. Gottheit (außer den Stellen, nach welchen fie ihn für einen wilde arsownor gehalten baben, vergl. Drigenes in Matth. tom. XVI, 12., Gufeb demonst. evang. lib. VII. nach ber Musg. Colon. 1688. p. 316., de eccl. theol. I, 14., Phi lastrius de haer. c. 37., hieronymus comment. in epist. ad Gal. Eb. L c. 1.) geläugnet, burchaus gegrunbet.

<sup>20)</sup> Drigenes sieht in ben Blinden, welche Christum als Sohn De vibs anriefen (Matth. 20, 30.), unsere Edioniten (in Matth. tom. XVI, 12.). Damit ift zu vergl. Tertullian do carne Christi c. 14. And in Brief bes Barnabas (vergl. §. 4. II. 1.), wie in den Clementinen (vergl. S. 200.) wird die Meinung, daß Christus der Sohn Davids sei, als die gewöhnlich judische bekämpft.

ben, namentlich seinem Kreuzestob Anstoß nahm, ganz loswinsben konnten, besto mehr Gewicht legten sie auf seine Wiederstunft und verlegten alle jene Erwartungen einer irdischen Herrslichkeit bes Messias wie des jüdischen Bolis in das mit derselsben beginnende tausendichtige Reich 21).

Rach biefen Ansichten von bem Berhaltniß bes Jubenthums zum Christenthum, wie von ber Perfon und Burbe Christi mußten bie vulg. Ebioniten bem Gefetz noch fortwah-

Ganz natürlich, daß dieser Anstoß am Areuzestode Christi auch auf die am gewöhnlichen Judenthum zäh festhaltenden Judenchristen überzging, wie wir dies bei den Lesern des Hebrācrbriefs (vergl. oben S. 398.) und den im Barnabasdrief bekämpsten Judaisten (vergl. §. 4. II. 1.) bezmerkt haben. Nur in der baldigen Erwartung einer äußerlich glänzenden zweiten Erscheinung suchten sie Ersah für ihre sehlgeschlagenen sinnlichen Possinungen (vgl. S. 398.). Wenn wir demnach dei den vulg. Schoniten grob sinnliche chiliastische Erwartungen sinden (vergl. d. Anm. 10. citrete Stelle), so dürsen wir gewiß voraussehen, daß dieselben, wie jene Possinungen der Leser des Pedräerbriefs auf eine baldige glänzende Wiederztunft Christi, durch den aus dem Judenthum stammenden Anstoß an seiz

nem Areuzestobe bervorgerufen waren.

<sup>21)</sup> Daß bie Dehrzahl ber Juben in Folge ber Erwartung einer außerlich glangenben Erfcheinung bes Deffias an ber Riebrigteit berfelben, feinem Leiben, infonberheit feinem Rreugestobe Anftof nahm, bezeugen uns außer bem n. Teft. (1 Cor. I, 18. 23. Gal. V, 11. Phil. III, 18.) Jus ftin, Tertullian, hieronymus u. a. jur Genuge. Der Jube Arpphon verfichert bei Juftin p. 249., daß bie Juben ben Deffias in außerlicher Berrlichkeit erwarteten, und wirft ben Chriften vor, bag fie an einen auperlich unscheinbaren (aripor zal adofor), insbesondere aber an einen gefreuzigten Deffias glaubten (vergl. p. 227.). Ramentlich mar es bie Stelle 5 Dof. 21, 23., in Folge beren biefer Unftog Statt fanb, wie Erophon p. 317. bezeugt. Much ber Jube Papiscus hatte in ber von Arifton Pellaus verfaßten Disputation (vgl. §. 3. geg. Enbe) biefe Stelle bem Chriften Jason entgegengehalten (vergl. Routh roliquiae sacrae I. p. 94.). Daffelbe erhellt aus Tertullians Schrift adv. Judaeos c. 10. (nach ber Ausg. Basilene 1562. p. 133 seqq.) und hieronymus, comment. in epist. ad Gal. lib. II. c. 3. v. 13. Rachbem er bier bie verichiebenen Ueberfenungen ber bezeichneten Stelle angeführt bat, fahrt er fort, haec idcirco congessimus, quia famosissima quaestio est et nobis soleat ab Judaeis pro infamia objici, quod salvator noster et dominus sub dei fuerit maledicto. Bergl. auch Rufins expositio in symbol. apostol. c. 19., abgebruckt in der Ausgabe des Coprian Paris. 1726. p. CCXII seq.

rende Gültigkeit beilegen. War das Christenthum nur ein in Einzelnen berichtigtes und verbessertes Judenthum, wie hätte dam in ihm die Grundlage des ganzen alttest. Bundes aufgehoden sein können, war Christus selbst nur ein jüdischer, nur dem Grade nach von den Propheten unterschiedener Lehrer, wie hätte er die Besugnis haben können, das Geseh abzuschaffen! Hatte er doch selbst erstärt, nicht gekommen zu sein es aufzulässen, sondern zu ersüllen, hatte er doch selbst immer nach dem, selben gelebt. So mußten die vulg. Edioniten die Beodachung des Gesehes nicht allein in Bezug auf sich selbst — wie die Razarder —, sondern schlechthin sür nothwendig halten 22). Wenn auf diese Weise ühre Ansicht von Christo auf die vom Geseh influirte, so mußte die letztere auch auf den Glauben an

<sup>22)</sup> In ber Debrgabt ber Stellen wird ihnen gang im Mugemeinen bie Brobachtung bes Gefetes gur Baft gelegt (Iren. adv. h. I, 26., Aert. de praescr. c. 33., Origen. c. Cels. II, 1. V, 61. u. ofter), ohne bag genauer angegeben wirb, ob fie baffelbe nur fur fich, eber schlechthin für alle Christen nothwendig crachtet. Daß bies Lestere ber Kall war, wird jeboch burch nicht wenige Stellen außer 3weifel gefest. Benn fle nach Origenes in Matth. tom. XI, 12. ben fathol. Chriften bie Richtbeobachtung ber Sagungen über reine und unreine Speisen jum Ber wurf machten, wenn Drigenes gegen fie geltenb machen mußte (in serie veteris interpret. comment, in Matth. c. 79.), bas, ba Christus geten: men fei, die unter bem Gefet Stehenden gu befrelen, es fich um fe me niger gieme, wenn bie, welche früher nicht unter bemfelben geftanben, fc ihm untermurfen, fo erhellt offenbar, daß fie bie Brobachtung bes Gefest auch von Beibenchriften verlangten. Daffelbe geht auch aus bes Sieres mus Commentar jum Galaterbrief lib. 11. c. 5. v. 3., wo er als ter Ansicht angibt, dredentes in Christo circumcidendos, und aus frincu Commentar jum Ezechiel lib. XIII. c. 44. v. 6 sogg. bervor. Urgent nos, heißt es hier, in hoc loco Judaei et Ebionitae, qui circumcisionem carnis accipiunt, quomodo possumus praesentem locum exponere, incircumcisos corde et incircumcisos carne, quo videlicet post spiritualem intelligentiam etiam carnis circumcisionem suscipere debeamus. 'Gang bestimmt ift bies aber von ihm im Commenter gum Jesaias lib. I. c. 1. v. 12. ausgesprochen. Audiant Ebionaei, qui post passionem Christi abolitam legem putant esse servandam, zudiant Ebionitarum socii, qui Judaeis tantum — — haec custodienda Roch ift bie Stelle bes Muguftin bingugunehmen, nach meldecernunt. der bie Symmachianer, b. h. bie vulg. Chioniten auch bie Beibendeific gum Sudaifiren gezwungen haben follen (vergl. §. S. Unm. 49.). Enblid ift noch die im Unhang mitgetheilte Stelle bes Juftin gu vergleichen.

Christum trübend zurüdwirsen; mit der Erwartung des Heils und der Seligseit vom Gesetz konnte, wie schon Justin anzubeuten scheint und Eusedius bestimmt gegen sie geltend macht 23), ein wahrer Glaube an Christum nicht bestehn. — Demnach beobachteten die vulg. Ebioniten die Beschneidung, die Feier des Sabbaths, die Sazungen über die reinen und unreinen Speissen, den Opsercultus, der natürlich nach der Zerstörung des Tempels wesentlich modisciert sein mußte 24), sa höchst wahrsscheinlich auch die spätern pharisässchen Sazungen 25), und wollten mit den Heidenchristen, die sich nicht zu einem Gleichen

<sup>28)</sup> Justin in den Worten πιστεύειν λέγοντες επί κ. τ. λ. vergl. den Anhang, Eused in der Stelle h. e. 111, 27. — — σείν δε πάντως αὐτοῖς τῆς νομικῆς θρησκείας, ὡς μὴ ἀν διὰ μόνης τῆς εἶς τὸν Χριστὸν πίστεως σωθησομένοις.

<sup>24)</sup> Der Beschneidung wird namentlich gedacht von Irenaus I, 28., Arrtullian de praescr. c. 38., Origenes in Genes, hom. III, c. 5., Ambrossaster prooem. in epist. ad Gal., Hieronymus u. a., der Feier des Sabbaths von Euseb h. e. III, 27., Ambrossaster l. l., Rusin exposit. in symb. apost. c. 39., Hieronymus comment. in Matth. lib. II. c. 12. v. 2., womit das 9te Capitel des ignatian. Briefs an die Magsnesser zu vergleichen ist (vergl. §. 4. II. 1.). Daß sie an den Sahungen über die reinen und unreinen Speisen sestieuten, bezeugt: Origenes in Matth. tom. XI, 12. und Ambrossaster l. l., daß an dem Opfercultus, Rusin I. l.

<sup>26)</sup> Die Frage, ob bie vulg. Chioniten nur bas gefcpriebene Sefet, ober neben bemfelben auch bie fpatern pharifaifden Satungen beobachtet, ift bis in die neueften Beiten hinein verschieben beantwortet worben. 3ch glaube mich unbebingt fur bas lettere erflaren gu muffen, nicht allein weil ihr ganges Spftem eine pharifaifche Farbung tragt, und bazu Ambrofiafter L. L. ausbrucklich bezeugt, baß sie ex Pharisaeis originem trahunt, fonbern auch wegen mehrfacher Unbeutungen ber Bater. Diefe finde ich nicht mit Mosheim (gegen ihn mit Recht Giefeler) in bem "judaico charactere vitae" bes Irenaus I, 26., aber mohl in ber Rachricht bes Gufeb h. e. VI, 17., baß fie am Gefes auf eine im bobern Grade jubifche Beife (lovdaixwregor) feftgehalten, und in bem Bormurf, ben hieronymus gegen sie erhebt (camment. in Jes. lib. I. a. 1. v. 3.), baß fie bem Evangelie fo glaubten, ut judaicarum superatitionum coremonias non relinquant, zusammengehalten bamit, daß er ber Feinds schaft ber Nazaräer gegen die pharisäischen Sagungen zu wiederholten Malen gebenkt (vergl. §. 5.), niemals aber ein Gleiches von den Chionis ten berichtet.

verständen, in gar keiner Gemeinschaft stehen 26). Außer mehreren Stellen des a. Test. 27) machten sie ihrer außerlichen Richtung ganz gemäß einzelne aus dem Zusammenhang herausgerissene Aussprüche Christi geltend. Christus, sagten sie, hat das Geseh beobachtet und selbst erstärt, kein Schüler sei größer als sein Meister, tein Anecht größer als sein Herr, es genüge dem Schüler, wenn er sei, wie sein Meister 28). Convenit et nes imitatores esse Christi, war ihr Wahlspruch 29).

Bet biefen Grunbfagen konnten fie natürlich die apostolische Autorität des Paulus nicht anerkennen. Wie schon die judaistischen Richtungen in der apostol. Zeit seinen amtlichen, wie personlichen Charakter auf alle Weise angesochten hatten 30),

<sup>26)</sup> Bergl Juffins im Ungeng mitgetheilte Stelle.

<sup>27)</sup> Bergl, bie Unm. 7. angeführten Stellen.

<sup>28)</sup> Diese Worte führten sie im Munde nach dem Zengnis des Appendir zu Aert. Präseriptionen c. 48. (vergl. auch Asidorus hiedelensis etymologiarum lid. VIII. appendix, nach der Ausg. von Arrockbus tom. III. Romae 1798. p. 525.). Das Sleiche berichtet Epiphanisch. XXX, 26. 33. von den gnost. Edioniten. Das sie besonders herverteben, das auch Christus nach dem Sesehe gelebt habe, bezeugt auch Therboret h. f. II, 1.

<sup>29)</sup> Brigi. Origines in serie vet, interpret, comment, in Matth. c. 79.

<sup>30)</sup> Beinen amtlichen Charafter, inbem fie ihn als einen Bebert barftellten, ber nicht nur gegen bie übrigen Apostel, namentlich gegen Setobus, Petrus, Johannes gang gurudtrete, 2 Cor. VI, 9. (ac ayroxiperol vergl. Olshausen's bibl. Commentar III. G. 770.) XI, S. XIII, 6., Gal. II, 9. (of donovres orulos elves), sonbern sich auch mit Unruht apoftol. Autorität beilege, da er nicht wie die übrigen Apoftel von Sprife fathft unterrichtet und eingesest fei (befanntlich bas hauptargument ber Aubaiften bes Galater : und ber Corintherbriefe), wie er felbft bies baburd. bag er nicht wie bie übrigen Apostel auf Lebensunterhalt von ber Gemeinbe Anspruch mache, genugsam zu ertennen gebe (1 Cor. IX, 1 f vergl. Dishaufen G. 590.). Ja fie wagten ihn foger als einen verberbi: den Irriehrer (alavor) zu branbmarten 2 Cor. VI, 8. (Dish. S. 774), VII, 2. (Billroth's Commentar S. 324.), der das göttliche Wort verfät fche, 2 Cor. II, 17., und nur um fich ben Beibendriften gefällig gu begeigen, bas Ente bes altteft. Gefehes verfünbige, obicon er im Grunte beffen Beobachtung felbft für nothwendig halte, Gal. I, 10. V, 11. (ogl. Reander's apostol. Beitalter S. 304 ff.), ber es also nicht aufrichtig meine, 2 Cor. I, 12., fonbern nur feine Ehre und feinen Rubm fuche, 2 Cor.

o verwarsen auch ihre Abkömmlinge, unsere Evioniten nicht Mein sein apostol. Ansehn und nannten ihn einen Apostaten 10es Gesehes 31), sondern versolgten ihn auch mit den schmähichsten Berläumdungen 32). Bon Gedurt gar kein Jude, sondern ein Heibe, sei er, weil er um die Tochter des Hohenprieters geworden, ein Proselht geworden, habe aber, da er seinen Bunsch nicht erreicht, sich vom Judenthum abgewandt und gezen Beschneidung und Sabbath geschrieben 33).

Ihre Haupischrift war eine in griechischer Sprache verjaste, von ber nazaräischen sowohl, als ber gnostisch-ebionitiichen verschiedene Recension des s. g. Evangeliums nach den Hebraern, in welcher der den beiden ersten Capiteln des Matthäus, dem dieselbe vom neutest. Kanon am nächsten kam, entsprechende Abschnitt sehlte 34). Daneben bedienten sie sich jedoch

III, 1. (Dish. S. 734., Billroth S. 278.), V, 12. (Billroth S. 305.), X, 12. XII, 1., und nur darauf bedacht sei, Menschen zu gewinnen, gleichviel ob auf erlaubte ober unerlaubte Weise, 2 Cor. V, 11. (Billroth S. 305.). Ebenso hatten sie gegen seinen persönlichen Charakter die absschulichsten Verläumdungen vorgebracht, haben ihm einen Wandel zare växxx, 2 Cor. X, 2., Selbstgefälligkeit und Ruhmsucht, 2 Cor. III, 1. V, 12. XII, 1., Wankelmuth und Unbeständigkeit 2 Cor. I, 15 st. (Dish. S. 720., Billr. S. 261.), X, 11. vorgeworsen, ja die Beschulbigung ges gen ihn erhoden, als habe er von den Corinthern auf unerlaubte Weise Geld erpreßt, 2 Cor. VII, 2. (Dish. 774., Billr. 324.), VIII, 19. 20. XII, 14. 17. — Und wenn man beachtet, wie nachbrücklich Paulus gegen die Judaisten, die sich ihrer jüdischen Abstammung rühmten, für sich bieselben Borzüge in Anspruch nimmt (2 Cor. XI, 22. Phil. III, 1 st.), so liegt die Bermuthung nahe, daß diese auch darin den Edioniten vorangegangen sein mögen, daß sie sihm die jüdische Abstammung absprachen.

<sup>31)</sup> Bergl. Irenaus I, 26., Origenes c. Cola. V, 65., Euseb III, 27., ber bies gunachst freilich nur von ben Ebioniten, welche bie übernatürliche Entstehung Christi zugaben, b. h. ben gnoftischen (vergl. weiterhin) bezeugt, hieronymus in Matth. lib. II. c. 12. v. 2., Theosboret h. f. II, 1.

<sup>32)</sup> Origen. in Jeremiam h. XVIII. c. 12.

<sup>33)</sup> Dies theilt Epiphantus h. XXX, 16. 25. mit (vergl. §. 8. Unm. 20.). Daß Paulus von Geburt kein Jube, sonbern ein Deibe geweifen, schlossen sie aus seiner eigenen Aussage Act. XXI, 89., in wie fern sie bies barin sinden konnten, zeigt Schneckenburger über ben 3weck ber Apostelgesch. S. 243.

<sup>84)</sup> Mach ben Beugniffen ber Bater gebrauchten bie Ragaraer

auch, obwohl in untergeordneter Weise der übrigen neuck Schriften mit Ausnahme der paulin. Briefe, namentlich der av dern Evangelien 35).

(vergl. Cpiph. XXIX, 7., Sicron. comment, in Jes. lib. XVIII. przei, in Ezech. XVI, 13., contr. Pelag. III, 2 u. ofter, fiebe Crebner's Botrage S. 391 ff.), wie bie Cbioniten (Iren. 1, 26. III, 11., Grat XXX, 13., hieron. comment, in Matth. XII, 13., Theodoret h. L II, 1.) ein edayyektor zad' Espalouc, welches irriger Beife fcon von Sanaus wie gur Beit bes hieronymus nach beffen Berficherung von ber Mehrgabl für ben bebraifden Urtert bes Matthaus gehalten warb. -Ungeachtet hieronymus L. l. ausbrudlich bie Ibentitat bes nagaraffic und ebionitischen Evangeliums behauptet, laft fich boch bie Berfchetes beit ber ebion. von ber nagar. Recension außer allen 3meifel fegen. Gis mal fehlte in bem Evangelio ber Ebioniten bie Geburt und Rindbeutsu: schichte bes herrn, ba es gleich mit ber Erzählung feiner Zaufe begam (Epiphan. 1. 1.), mabrent biefelbe in ber nagar. Recension ftanb (mig. §. 5.), fobann hat uns Epiphanius aus bem Evangelium ber Cbionitm. hieronymus aus bem ber Ragaraer bie Ergablung von ber Zauft In aufbewahrt, bie gemäß ber Berfciebenheit beiber Gecten verfchieben La: tet (vergl. §. 8. Unm. 19.). Enblich mar bas nagaraifche Evangelium in fprochalbaifcher (vergl. §. 5.), bas ebionitifche in griechifcher Sprace verfaßt, wie Crebner in feinen Beitragen G. 337 ff. bargethan bat.

Wir haben hier vorausgesest, bag bas Evangelium, aus bem Epiphanius h. XXX, 13. bie Beschreibung ber Taufe Jesu mittheitt, bea vulg. Ebioniten angehörte. Die Rechtsertigung hierfür, wie den Beweis für die Berschiebenheit der vulg. ebionitischen von der gnost. ebionitischen Recension des hebräerevangeliums §. 8. Ann. 19.

35) Rach Epiph. h. XXX, 23. erkannten bie Chioniten bie abei gen Apostel außer bem Paulus an. Run find bie Chioniten, bie Epiphae nius vorzugsweise Schilbert, zwar nicht bie vulgairen, fonbern bie guefte ichen. Da er jeboch bie erfteren ebenfalls tennt und manche Buge feiner Befdreibung nur auf biefe, manche auf beibe Arten paffen, vergt. §. 8. Unmertung, fo tonnen wir mohl fein Bebenten tragen, fein Benguif auch auf biefe zu beziehn, wenn wir es mit bem Umftand, daß Sommadus, der gur Bahl ber vulgairen Cbioniten gehörte, gu mehreren neutift. Schriften Commentare verfaßte (vergl. §. 6.), und mit ber Rachricht bes Marius Mercator I. I., ber wohl aus alteren Quellen geschöpft baben fonnte: (Ebion) - - esserens, se Matthaei, Marci et Lucae Evangelistarum autoritatem socutum, jufammenftellen. Freilich berichtet Brendus 1, 26., bag bie vulg. Chioniten allein bas Debraerevangelium gebraucht haben; jeboch tann bies feinesfalls bie Annahme ausfchliefen, baß fie von andern neuteft. Schriften einen untergeordneten Gebraud machten, wie ja auch Euseb h. e. 111, 27. bas Gleiche von ben gnoft.

Reben ben gefchilberten vulgairen Gbioniten gab es, vie früher bemerkt, noch eine andere Claffe berfelben. - Oris enes und Eufebius tennen zwei Arten (derroi Eswaraiot). eren eine die übernaturliche Entstehung Chrifti geläugnet, bie ndere augestanden habe 36). Die Ersteren find unzweifelhaft ie Cbioniten, welche wir fennen gelernt haben, in ben Letteren at man gewöhnlich bie Nazarder wiederfinden wollen 37). in biefe Annahme ift, abgefehen bavon, baß fich bie Benenung ber Razaraer mit bem Ebionitennamen nicht erweisen läßt vergl. S. 6.), schon beshalb hochft unwahrscheinlich, weil Drienes auch bie Letteren ebenfo wie bie Erftern als Baretifer etrachtet, contr. Cels. V, 61. 65. (vergl. §. 4. II. 2.). Bie dre es benkbar, bag ber milbe Origenes, ber für fein Theif ch geneigt zeigte, felbft bie Ebioniten nur als fcmache Bruber maufehn und nur bem Urtheil feiner Zeit folgte, wenn er fie 16 Baretifer namhaft machte (a. a. D.), bie Razaraer, über velche boch noch zu bes Hieronymus Zeit in biefer Sinfict

tbioniten versichert. — Befrembend könnte es erscheinen, baß, während ie vulg. Ebion. außer bem Debraerevangelium noch andere neutest. Schrifsen gebrauchten, die weit milber gesinnten Razarder nur bas erstere annten (vergl. §. 6.). Allein bies hat theils barin seinen Grund, daß ie Razarder in solchen Gegenden lebten, wo sie mit den kathol. Christen n fast gar keine Berührung kamen, theils in ihrer Unkenntnis der griespischen Sprache.

<sup>36)</sup> Bergl. Origen. contr. Cels. V, 61. 65., in Matth. tom. XVI, 2., Euse h. c. III, 27.

<sup>37)</sup> Es ift schon in der Litteratur S. 24. demerkt worden, daß is auf Mosheim jene Stellen des Origenes und Cusedius fast ganz alle semein auf die Edioniten selbst, seit dieser Zeit aber eben so allgemein uuf die Edioniten und Razaräer bezogen wurden, obschon es schon vor Rosheim ebensowenig an solchen sehlte, die in der einen Art der Ferrod Estandias, die Nazaräer zu sinden glaubten (wie Pugo Grotius, Surerlaus, Grabe), als es auch nach dener Zeit Einzelne gad, die diese Stele en von den Edioniten selbst verstanden, wie z. B. Aleuter. Allein vorserrschend blieb seit Mosheim (der jene Ferrod zuerst auf die Nazaräer ind Edioniten, späterhin auf die Lehtern allein bezogen hatte, zuleht aber vieder zu der erstern Ansicht zurückzekehrt war) die Deutung von den Razaräern und Edioniten, und grade in der neuesten Zeit, wo die Une rescheidung einer doppelten Gestaltung im Edionitismus leicht die Beziezung jener Ferrod auf die Edioniten allein hätte veranlassen können, hat ie sich ganz ausschlesslich gestend gemacht.

bas Urtheil schwankte, mit ben Ebioniten in eine Reibe gefick und verlegert haben sollte! Böllig entschieden wird bie Umis tigfeit biefer Annahme burch bie Rachricht, baß auch bie Cleix ber derrol, welche bie übernatürliche Entstehung Christi zuget, bie paulin. Briefe verworfen und ben Paulus für einen Inke rer und Apostaten erklart habe (Drig. contr. Cels. V, 65, Euseb III, 27.), was unmöglich von ben Razardern gein fann (vergl. S. 5.). Wir fonnen endlich noch bas Zeugnif ich Theodoret hingunehmen, ber neben bem Unterschieb ber Razanie und Ebioniten noch zwei Arten ber Lettern fennt, Die fich bie fichtlich ihrer Anficht über bie Entstehung Jefu trennten. -Begegnet uns bemnach wirflich eine von ber geschilberten beschiedene Claffe von Ebioniten, welche die übernatürliche Ente bung Christi jugab, aber mit ben vulg. Ebioniten ben Apolit Baulus als Irrlehrer betrachtete, fo fonnen wir fein Bedeute tragen, mit diesen die eine Art jener derrod Escorator man menzuftellen.

Daß und eine solche in ber Beschreibung bes Epiphanis entgegentritt, werben wir spaterhin ertennen. Seine Chionim tragen ein von bem vulg. Ebionitismus burchaus verfchiebenes, unverfennbar bem Gnofticismus fich nabernbes Geprage, geben bie übernatürliche Entstehung Chrifti zu, laffen in ihm wie in Abam ben höchsten geschaffenen Beift erscheinen, verwerfen eber falls ben Paulus, wie wir bies g. 8. genauer zeigen werten Mit biefen anoftischen Cbioniten 38) die besprochene Claffe jener derrol zu ibentificiren, kann um so weniger bebenklich fein, als wir einmal bei Epiphanius neben diefer Art auch noch bie andere Claffe ber derroi, die vulgairen, balb mit ben gnofi schen vermischt, balb von ihnen auseinanber gehalten antreffen (vergl. S. 8. Anmerfung), fobann aber Spuren jener gnet Gestaltung schon lange vor Epiphanius bei Irenaus und De thobius begegnen. Was ber Lettere 39) als charafteriftische Lett ber Ebioniten angibt, bie Anficht, bag bie Propheten & idia; xunjoews geredet hatten, past namlich so wenig zu dem Lehr

<sup>38)</sup> Die Rechtfertigung für biefe Bezeichnung §. 10.

<sup>39)</sup> In seinem symposion orat. VIII. c. 10. in Gallandes bid. III. p. 720.

begriff bes vulg. Ebionitismus (vergl. Anm. 7.), als es mit bem ber anoft. Ebioniten vollkommen übereinstimmt (val. S. 8.). und wenn gleich ber Erftere im Uebrigen nur Gine Art ber Ebioniten, die vulgairen, fennt, fo hat er boch in feine Befchreis bung einen Bug aufgenommen, ber nur von ber gnoft. Art entlehnt fein tann. 3ch finde biefen in ben Worten I, 26: quae autem sunt prophetica curiosius exponere nituntur, indem ich eine von Reander (anoft. Systeme S. 391.) vorgeschlagene. später aber von ihm selbst aufgegebene Deutung wieber aufnehmen zu muffen glaube. Führen wir biefe Worte auf ben griechischen Originaltert gurud, fo muffen fie entweber gelautet haben: άτινα δέ έστι τα προφητικά, ober α δέ έστι προφητικά, περιεργοτέρως έκθέσθαι σπουδάζουσιν. Καφ bies fer letten Annahme wurde die ebionit. Erklarung ber prophet. Stellen bes a. Teft. gemißbilligt werben. Die Digbillis gung bezog man entweber auf bie Dethobe ihrer Auslegung - Maffuet 40) auf ihre allegorische Interpretation, Reander 41) auf eine Auslegungsweise, welche in bas Sprachliche, ben Busammenhang und die hiftorischen Beziehungen genauer einging .... ober auf bas Ergebniß berfelben. Bier benten nun Crebner 42), Schnedenburger 43), Baumgarten - Cruffus 44) an bie Stellen bes a. Teft., welche von ber Berfon bes Dei figs handeln — ber Lettere findet hierin einen Tabel ihres Refthaltens am Meffiasglauben, bie beiben Erfteren ihtes Strebens, Alles und Jebes von ben Schickfalen Christi in ben prophet. Stellen bes a. Teft. angebeutet ju finden -, bagegen Andere bie Borte auf die Auslegung jener Stellen beziehn. welche von ber im meffianifchen Reich gu ermars tenben finnlichen Glückfeligkeit handeln, und barin entweber bie grobsinnlichen diliastischen Erwartungen ber Ebioniten 45), ober ihren Chiliasmus, fofern fie einen befon-

<sup>40)</sup> Dissertationes praevise in Irenaeum in seiner Ausgabe besesteben Parisiis 1710, p. 66.

<sup>41)</sup> In ber 2ten Musg. f. Rirchengefch. I. 2. G. 601.

<sup>42)</sup> Beitrage G. 278,

<sup>43)</sup> Ueb. b. Urfpr. bes erften fanon. Evang. Stuttg. 1834. G. 129.

<sup>44)</sup> Compenbium ber Dogmengefch. S. 30.

<sup>45)</sup> Go Semler Dogmengefch. I. G. 211.

bern Borzug als Juben zu genießen hofften 6, ge tabelt finden. Roch ist die Deutung Havernicks zu erwähnen, ber in jenen Worten nur ben Eifer ber Ebioniten für bas a Test. gemisbilligt findet 47).

Es bedarf keiner ausführlichen Darlegung, daß alle biefe Erklärungen wenig befriedigend sind. Die Unbestimmtheit der Worte & de dare noopyreud läßt zwar eine Menge genauem Bestimmungen zu, hat aber zugleich zur Folge, daß sich kink berselben ausschließlich gegen alle übrigen geltend machen kam. Dazu kommt, daß sich auch sonst noch Manches gegen jete einzelne dieser Erklärungen vorbringen läßt. Hätten daher die Worte im griechischen Tert wirklich gelautet & de z. v. d., so würde ich die Behauptung von Semisch unterschreiben, daß was Irenäus mit jenen Worten habe sagen wollen, ein Richselbeibe.

Versuchen wir bemnach seine andere Zurucküberseumz, Exera de eart ra neopyrtua, nequegyoregus exessed and Areva de eart ra neopyrtua, nequegyoregus exessed and Areva de eart ra neopyrtua, nequegyoregus exessed and Areva de eart be. h. sie stellten über den Begriff des ächt Prophetischen zu spissindige Untersuchungen an 48). Wie wir nach her (\$. 8.) sehen werden, unterschieden die gnost. Edioniten eine doppelte Art der Propheten, die wahren und falschen, und rechneten zu den letztern die Verfasser den Adam, die Paniucken, Moses u. s. w. Dem Irenaus waren wohl untlare Gerüchte über eine solche Unterscheidung zu Ohren gesommen, twert die undestimmte Weise, in der er hiervon redet. Bei best wirden mit dem vulg. — denn nur auf diesen past Alles, was Irenaus sonst sonst noch in dieser wie in den übrigen Stella

<sup>46)</sup> So Gieseter in ber Abhandl. ub. Rag. u. Cbion. 6. 291, Silgers, Barftellung ber Baresien u. f. w. (Litt. Unm. 54.) S. 111. zb etwas mobificirt Lange, bie Jubenchriften u. f. w. 6. 21.

<sup>47)</sup> Ginleit. ins a. Aeft. I. 2. Erlangen 1837. S. 48.

<sup>48)</sup> Diese scharffinnige von Reander vorgeschlagene Deutung it vom Recensenten seiner gnostischen Systeme in der allgem. Sall. Litterat. Beitung 1823., David von Beist (do Judaeochristianismo, Lugd. Bu. 1828. p. 149 sqq.), Schneckenburger (Aub. Beitschrift 1830. S. 124) und hoffmann (Kritis bes Lebens Jesu von Strauß S. 212.) gebus; worden.

III, 11. 21. IV, 33. V, 1. von ben Ebioniten melbet — annehmen muffen; biese Annahme kann aber keinen Bedenklichkeisten unterliegen, da der gnost. Ebionitismus, mögen wir seine Entstehung mit der des vulg. gleichzeitig oder später ansehen (worüber S. 9.), jedenfalls, wie die Elementinen, ein Product desselben (vergl. S. 8.), beweisen, zur Zeit des Irenaus vorhanden war und wir einer ähnlichen Vermischung auch bei Epiphaenius begegnen werden.

Diese Deutung empsiehlt sich vor der andern, wonach von der Erklärung der prophet. Stellen des a. Test. die Rede ist, namentlich auch dadurch, daß sie allesn im Zusamsmenhang begründet ist. Im Borhergehenden hatte Irenaus die Ansicht der Scioniten über den neutest. Kanon dargelegt und gesagt, daß sie den Paulus als Irrlehrer verwürsen, aber unch von den übrigen neutest. Schriften nur das Evangelium Matthäi, d. h. das Hebräerevangelium (vergl. Anm. 34.) ansahmen. Da er nun mit einem «aber» fortsährt (quae autem etc.), so verdient offenbar die Auslegung, wonach von hrer Ansicht über das a. Test. die Rede ist, den Borzug vor derzenigen, nach der von ihrer Erklärung desselben gesproshen wird 49).

So sinden wir benn bei Irenaus und Methodius, in der inen Art der derrod Epiwrator des Origenes und Euseb, vor Allem aber in des Spiphanius Beschreibung und, wie wir weiserhin sehen werden, in den Clementinen eine zweite Classe von Ebioniten, — die gnostischen. Und wie wir die Ansange der

<sup>49)</sup> Auch bei Tert. de carne Christi c. 14. hat man eine Spur est gnost. Ebionitismus in den Worten sinden wollen: poterit have opinio Edioni convenire, qui nudum hominem et tantum ex semine David, non idem et dei filium constituit Jesum, plane prophetis iliquo gloriosiorem, ut ita in illo angelum fuisse edicat, quemadmodum in (aliquo) Zacharia (Schneckenburger, Baur, Straus). kllein, wie Engelhardt in dem S. 87. Anm. 54. angeführten Programm iberzeugend dargethan hat, zog Tertullian bloß daraus, daß die Edionism Shriftum höher als die Propheten stellten, die Folgerung (poterit vacc opinio Edioni convenire), daß ihnen demgemäß auch wohl die klischt, in illo angelum fuisse, annehmlich scheinen könnte, da ja auch durch den Zacharias (nach der Uebersehung der LXX. Cap. 1, 9.) ein Ingel geredet habe, stellte alse deineswegs als edionitische Ansicht hin.

erstern Gestaltung schon im apostol. Zeitalter in ben Gegnen erkennen, welche Paulus namentlich in ben Briefen an bie Cerinther und Galater bekämpft, so begegnen uns bie ersten Reime ber zweiten Art in bem Brief an bie Colosser und ka Pastoralbriefen. — Wir gehen jest an bie Darstellung bes bogmatischen Charafters biefer zweiten Classe.

#### **§**. 8.

Der gnoft. Ebionitismus nach ber Darftellung bes Epiphanius. — Glaubwurdigkeit berfelben. — Hebereinstimmung mit bem Lehrbegriff ber Clemenstinen. — Dogmatischer Charakter bes gnoft. Ebienitismus nach ben Clementinen und ben Berichten ber Bater.

Der einzige von ben Batern, ber uns aussuhrliche Radrichten über die gnoft. Ebioniten mittheilt, ift Epiphanius in
ber 30sten Haresie seiner Schrift adv. haereses, fo wie in
feiner avanegalaiwois tom. II. p. 140. nach ber Ausgabe
von Betav. Was wir durch ihn über ihren Lehrbegriff erfahren, ift Folgenbes.

Die Grundlehre ihres Systems ist die Identität des Christenthums mit der Urreligion oder dem ächten Judenthum. Bon diesem unterscheiden sie aber die Religion des a. Lest.; wie sie die Träger der lettern, den David, Salomon, Jesaias, Ieremias u. s. w. verwersen und verspotten (h. XXX, 18.), so erkennen sie die der Urreligion und des ächten Judenthums, den Adam, Noah, Abraham, Isaak, Jakok, Aaron, Moses als die wahren Propheten an, die erstern die regognizat orwésews, odx äln Jesas, die lettern die regognizat aln Jesas.

1\_

<sup>1)</sup> Appaau de ouoloyovor nat loann nat lands, Massogr te nat land, ligove, losove te — anlog diadeşauevor Massoca, ouder de orce sage Epiphanius von ihnen c. 18. Daß sie biese als Propheten der Bahrheit betrachteten, liegt in dem ouoloyovor ansgesprochen, was den Betrachtung der altrest. Propheten als neogrina surforwe, où n èlgebelas, von der gleich darauf die Rede ist, entgegengesest wird. Und wenn weiterhin gesagt wird, daß sie Jesum als den Propheten der Beitreit ansahn, so solgt, daß sie auch die Uebrigen, die sie ebenso wie Iesum

egen sie vom a. Test. nur dem Pentateuch göttliches Ansehn vei, allein auch diesem nicht unbedingt, da sie Bieles in ihm verwerfen, unter andern Alles, wodurch ihnen auf die Patriarisen Roah, Abraham, Isaak, Jakob und den Moses selbst ein ingünstiges Licht zu fallen scheint (c. 18.). Der Reihe der vahren Propheten schließt sich noch Jesus an (c. 18.). In hm erschien zuletzt der vor allen andern Geschöpfen von Gott rschaffene, nicht erzeugte xquoxóg, der, ähnlich den Erzengeln, voch größer als diese, zum Herrn über das fünstige, ewige Reich ingesetzt, — wie der Teusel über das gegenwärtige 2), — so ost er wollte, auf die Erde herabgestiegen und schon in Adam Mensch geworden, den andern wahren Propheten aber bloß erschienen war 3). — Wie demnach Adam, Noah, Abraham,

unnahmen (ouologovoo,), als Propheten ber Wahrheit betrachten mußten, jumal ba hier ausbrücklich gemeldet wird, daß sie ihn ganz in Eine Reihe nit Abraham, Isaak, Moses u. s. w. sesten (vergl. Unm. 4.).

Es bebarf nur noch einer Rechtfertigung, weshalb wir oben auch en Abam und Roah erwähnt, da boch in der angezogenen Stelle von diesen nicht die Rebe ist. Allein wenn nach c. 3. der zeioros, der den Patriarchen erschien und sie mit der wahren Prophetie ausrüstete, in Idam wie in Jesu selbst Mensch geworden ist, und wenn c. 18. Noah, Ibraham, Isaak, Iasob, Woses als solche genannt werden, die die Ebios niten als Gerechte betrachteten, und deren vollkommene sittliche Reinheit ie sich angelegen sein ließen zu behaupten, so können wir wohl kein Besenken tragen, den Adam und Roah in die Reihe derer aufzunehmen, velche die gnost. Ebioniten als neophraus alnselas betrachteten. — Dazu kommt, daß auch die Elementinen diese zu den wahren Prophesen zählen.

<sup>2)</sup> Λύο δέ τινας, ὡς ἔφην, ſαgt Œρίρħ. c. 16., συνιστάσιν ἔχ λεοῦ τεταγμένους, ἕνα μὲν τὸν χριστὸν, ἕνα δὲ τὸν διάβολον. Καλ τὸν μὲν χριστὸν λέγουσι τοῦ μέλλοντος αὶῶνος εἰληφέναι τὸν κλῆρον, τὸν δὲ διάβολον τοῦτον πεπιστεῦσθαι τὸν αἰῶνα. — Οὐ φάσχουσι δὲ ἐχ θεοῦ πατρὸς αὐτὸν γεγεννῆαθαι ἀλλ' ἐχνίσθαι. Bergl. başu nit f. Xnm.

<sup>3)</sup> Τινές γὰς ἐξ αὐτῶν καὶ ᾿Αθὰμ τὸν χριστὸν εἶναι λέγουσιν — ἄλλοι δὲ ἐν αὐτοῖς λέγουσιν ἄνωθεν μὲν ὅντα, πρὸ πάντων πισθέντα, πνεῦμα ὅντα καὶ ὑπὲς ἀγγέλους ὅντα, πάντων δὲ κυριεύοντα καὶ χριστὸν λέγεσθαι, τὸν ἐκεῖσε δὲ αἰῶνα κεκληρῶσθαι, ὑχεσθαι δὲ ἐνταῦθα, ὅτε βούλεται, ὡς καὶ ἐν τῷ ᾿Αθὰμ ἤλθε καὶ τοῖς Ἱατριάρχαις ἐφαίνετο ἐνδυόμενος τὸ σῶμα, πρὸς ᾿Αβραάμ τε ἐλθών καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ. Ὁ αὐτὸς ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἡλθεν nāmlich in Jefu). Đaβ bie beiben Borftellungen, welche Epiphanius

Isaak, Jakob, Maron, Woses, Jesus die Propheten der Batheit sind, so ist ihre Lehre durchaus dieselbe, und wie Inweiter nichts als Rachsolger des Woses 4), so das Chrites thum mit der Urreligion und dem achten Wosaismus! da

trennt, rerès yac — alloi de zusammengehören, leuchtet leichte Hernach ist ber xquoros also in Abam und Sesu Mensch gewind ben Patriarchen Abraham, Isaat, Isatob nur erschienen. Unser de Boraussehung, bas die Erscheinung des xquoros auch dem Road, lun Moses zu Theil geworden, beruht darauf, das diese nach der Eines des Epiphanius ebenso, wie Abraham, Isaat, Isatod zur Neihe der weren Propheten gehörten (vgl. Anm. 1.), also gewiß auch derstate güge theilhaftig geworden waren.

- 4) Dies nur fann ber Sinn ber Borte fein 'Ingour # -άπλως διαδεξάμενον Μωϋσέα, ούδεν δὲ ὄντα c. 18. — శπώμα Epiphanius hier an ben Rachfolger bes Mofes, Josua, ben Cobu Mais wie aus feinem Bufat rov rou Navn bervorgeht. Allein bie beit gang ficher auf einem Difverftand ber Borte, welche bie Chimin k ber Aufzählung ber mahren Propheten binter Jefus hingugufügm fligs (Αβραάμ, Ἰσαάz — Μωϋσην τε και ᾿Ααρών, Ιησούν τι) έπίε: διαδεξάμενον Μωϋσέα, οὐδὲν δὲ ὄντα. Ερίρφαμίες 🛱 ftand bas Seadexeovae im eigentlichen Sinn, bachte folglich a 3th ben Sohn Run's, was um fo leichter möglich war, als bie Camaritim mit benen er fie c. 1. einer Aehnlichkeit beschulbigt, chie Perfon bei & fua weniger zu beprimiren pflegten als andere ausgezeichnet Mann w a. Teft.» (Bavernict's Ginl. II. 1. S. 66.). Dagegen wollten it Che niten burch biefe Worte rechtfertigen, baß fie Chriftum in Gine Rich mi Abraham, Isaat - Dofes ftellten, er fei weiter nichts als 145 Rachfolger bes Mofes gewesen, b. h. ftebe nicht bober als birfer. E fprach Chriftus auch in ihrem Evangelium (vergl. Inm. 41.) bu in περί ού Μωϋσής προεφήτευσεν είπων . Προφήτην έγερε ψή " φιος, ο θεός ήμων, έχ των αδελφων ύμων, ωσπες και ξμέ κ. τ. λ. Bollen wir bies nicht annehmen, fo febe ich nicht ab, mas bie Bei απλώς x. τ. λ. befagen follen. Wer behauptete benn, baf 30 [m. hit als Mofes ftehe? Ferner wie follten die Ebioniten wohl ben 3411 boch geftellt haben! Duften fie ibn nicht fcon aus bemfelben Gran verwerfen wie ben David, weil er ein Krieger gewesen war? But 6 200. Dagu tommt, baf in ben Clementinen Jefus immer unter bank ren Propheten mit aufgegablt wird, und Epiphanius felbit gleich ber versichert, bag bie Chioniten Sejum nur für einen mahren Prophet gehalten batten.
- 5) Das fie ben Pentateuch in ber gegenwartigen Seftalt nicht sertannten, haben wir vorber gesehen.

isch 6). Da sie nicht eine in einem bestimmten Moment bes lebens erfolgte Berbindung des xquoxos mit dem Menschen zesu annahmen, sondern ihn in diesem, wie früher in Abam Rensch werden ließen, so erkannten sie seine übernatürliche Entlehung an (vergl. Anm. 14.).

Ihrer Anficht, bag ber Teufel von Gott aum Serrn über iefe Welt eingesett fei, gemäß waren fie ftrenge Abfeten. Der Benuß bes Fleisches galt ihnen fur unerlaubt (c. 15. 18.), wedialb sie die Erzählung (1 Mos. c. 18.), daß Abraham den Enjeln ein Kalb zubereitet habe, verwarfen (c. 18.), ebenfo ber Benuß bes Weins, baber fie bas Abendmahl mit ungefäuertem Brob und mit Baffer feierten (c. 16.). Dem Baffer legten le geheime Krafte bei, taglich babeten sie sich (c. 15.) im Winer und Sommer 7), namentlich nach jeder ehelichen Beiwohnung c. 2.), bei Krantheiten, und fo oft fie von giftigen Schlangen jebiffen waren, unter mpftischen Anrufungen (c. 17.). So fonnte spiphanius von ihnen fagen, to vowe arti Jeov exovou 8). Auf Armuth legten fie großes Gewicht (c. 17.). Trop ihrer istetischen Richtung hielten fie ber acht jubischen Anschauung reu die Ehe in Ehren 9) und bestanden auf frühzeitige Berbeiathung (c. 18.).

<sup>6)</sup> Wenn Epiphanius c. 18. von den Ebioniten sagt duoloyovors speadu xal Isaax — Movon's re xal Aaga's, Insaar re, so liegt arin freslich an sich noch nicht ausgesprochen, daß sie die Lehre von allen siesen für dieselbe gehalten; wenn er aber in diesem Zusammenhange hinsusest, daß sie Zesum für nichts weiter als einen Rachfolger des Woses ingesehn, wenn er ferner demerkt, daß sie alle diese im Segensah zu den littest. Propheten, die sie als ngorphinal sovesows, odx alndelas vervorsen, für die Propheten der Wahrheit erklärt haben, so müssen sie das Shristenthum mit der von Abam, Abraham — — Woses vorgetragenen Lehre, d. h. mit der Urreligion und dem ächten Zudenthum identissirt haben. — Dazu kommt als Bestätigung noch hinzu, daß dieses auch dehre der Clementinen ist (vergl. weiterhin).

<sup>7)</sup> els áyias pòr, wie Epiph. in der áraxe palalosis p. 141. hinguset.

<sup>8)</sup> L. L. p. 140.

<sup>9)</sup> Bon seinem Standpunkte läßt sich Epiphanius sehr hart barüber aus c. 2. annyógevrai navránavi nag' avrois nagderla re xal ky\*carela. Bergl. c. 15. 18.

An der Feier des Sabbaths neben der des Sonntage \*\*, wie an der Beschneidung (c. 2. 26.) hielten sie sortwährend seindem sie sich für die lettere auf die Patriarchen und auf die Beispiel Christi \*\*

11) beriesen, und wollten mit denen, welche sich nicht zu einem Gleichen entschlössen, in gar keiner Gemeinschristehen (e. 2.). Dagegen verabscheueten sie den Opfercultus wid die jüdische Berehrung des Tempels (c. 16.).

Ratürlich daß sie bei diesen Grundsagen den Apostel Rablus verwarfen; sie betrachteten ihn als Apostaten vom Geiese und hatten schändliche Berläumdungen gegen ihn ersonnen 12 is die übrigen Apostel erfannten sie an, wenn sie ihren Schriften gleich im Bergleich mit ihrer Hauptschrift, einer von der nazurässchen wie der vulgair ebionitischen verschiedenen Recension kef. g. Hebräerevangeliums 12 b), einen untergeordneten Rang se wiesen 13). Rur die Apostelgeschichte verwarfen sie ebense wie

<sup>10)</sup> Epiphanius rugt bei ihnen die Feler bes Sabbaths b. XXI, 2., Eusebius aber bezeugt h. o. III, 27., daß sie mit den vulg. Ebineim ben Sabbath, mit den kathol. Christen den Sonntag feierten.

<sup>11)</sup> h. XXX, 26. Αὐχοῦσι δὲ πάλιν περιτομήν ἔχοντες κά σεμνύνονται δήθεν είναι ταύτην σφραγίδα ήγούμενοι καὶ χας-κτήρα τῶν τε Πατριαρχῶν καὶ δικαίων — καὶ δήτα ἀκὶ αὐτοῦ τεῖ χριστοῦ τὴν σύστασιν ταύτης βούλονται φέρειν. Auch fie beriefen 62 wie bie vulg. Chioniten (vergl. §. 7. Anm. 28.) für ihre Beobackern bes Gefehes auf ben Ausspruch Christi, es genüge bem Schüler, wenn ce wie sein Meister ift.

<sup>12.</sup> Bergl. Epiph. h. XXX, 16. 25. Die gemeinsamen Ber laumbungen ber vulg. und gnoft. Ebioniten haben wir schon §. 7. mit getheilt.

<sup>12</sup>b) Eusebius bezeugt h. e. III, 27., baß die Partei ber darwisenwaige, welche die übernatürliche Entstehung Christi anerkannte, b. bie gnost. Ebioniten, bas Debräerevangelium gebrauchte. Ebenso Eriernius, ber freilich balb aus der vulgairs, bald aus der gnostischseichen Recension Bruchstücke entlehnt (vergl. Anm. 19.). Da die Clemetinen ein Product des gnost. Ebionitismus sind (vergl. weiterhin), se wir sem gewiß annehmen, daß das von ihnen gebrauchte Evangelium (weingelnen Stellen sind von Eredner, Beiträge S. 284—98. zusammenntragen) die von den gnost. Ebioniten gebrauchte Recension war. Du Weitere siehe Unm. 19.

<sup>13)</sup> Das sie die übrigen Apostel außer bem Paulus anerkunde, sagt Epiphanius 6. 23. Ieboch machten sie von ihren Schriften im Ser gleich mit ihrem hebräerevangelium nur einen untergeordneten Gebrad Bergl. Euseb h. e. III, 27.

bie Schriften bes Paulus ganzlich und bedienten sich einer eigenen Apostelgeschichte (c. 16.). Auch befagen sie unter bem Ramen bes Jacobus, Matthäus und anderer Apostel erbichtete Schriften (c. 23.) und gebrauchten unsere Clementinen (c. 15.). Bergl. Anm. 21.

Aus der gegebenen Darstellung erhalt unsere obige Behauptung (S. 7.) ihre Rechtsertigung, einerseits daß die Ebionisten des Epiphanius ein von den vulg. ganz verschiedenes dogs matisches Gepräge tragen, anderseits daß jene Angaben des Iresnäus und Methodius, welche auf die vulg. Ebioniten nicht pasten, wie die des Origenes und Eusedius hinsichtlich der einen Partei ihrer dieroi Estewasor vollsommen mit dem Lehrbegriff dieser Ebioniten übereinstimmen. Somit fann, die Glaubwürzdigseit des Epiphanius, die wir weiterhin darthun werden, vorausgeset, die Unterscheidung einer doppelten Classe von Ebioniten — der vulgairen und gnostischen — als völlig gesrechtsertigt betrachtet werden.

## Anmerkung.

Neben biefen gnoft. Ebioniten treffen wir bei Epiphanius, wie früher schon bemerkt worden, noch auf mannigfache Spuren jener andern Art, die wir S. 7. fennen gelernt haben, bald mit jenen vermischt, bald von ihnen geschieben. ber Anficht, bag Chriftus, ein vor allen anbern Gefcopfen von Gott hervorgebrachtes über die Engel erhabenes Befen, ber Herrscher bes funftigen Reiche, fo oft er wollte, auf Erben erschien und in Abam wie in Jesu Mensch geworben sei, legt er ben Cbioniten ju wiederhoften Malen die Behauptung bei, Jesus sei ein bloger (wilds), auf natürliche Beise entftanbener, erft bei ber Taufe mit bem Beift ausgerüfteter Mensch gewesen (h. XXX, 3. 14. 16. 17. 34.). konnte man beibe Vorstellungen fo verbinden wollen, daß nach ber Lehre ber Ebioniten Jesus ein gewöhnlicher, natürlich entstandener Mensch gewesen, und sich mit ihm bei der Taufe jener Christos, ber schon in Abam erschienen, verbunden habe, wie benn auch Epiphanius beibe auf biese Beise verbunden ihnen im Anfang von c. 16. juschreibt. Allein wenn wir bei genauerer Beachtung feiner Befchreibung gewahren, wie An der Feier des Sabbaths neben der des Sonntags ... wie an der Beschneidung (c. 2. 26.) hielten sie sortwährend sei indem sie sich für die letztere auf die Patriarchen und auf de Beispiel Christi ... beriesen, und wollten mit denen, welche kit nicht zu einem Gleichen entschlössen, in gar keiner Gemeinschristehen (c. 2.). Dagegen verabscheueten sie den Opfercultus wie jüdische Berehrung des Tempels (c. 16.).

Ratürlich daß sie bei diesen Grundsähen den Apostel Rulus verwarfen; sie betrachteten ihn als Apostaten vom Geick und hatten schändliche Verläumdungen gegen ihn ersonnen 124;; die übrigen Apostel erkannten sie an, wenn sie ihren Schina gleich im Vergleich mit ihrer Hauptschrist, einer von der nazurässchen wie der vulgair edionitischen verschiedenen Recension in f. g. Hebräerevangeliums 12 b), einen untergeordneten Rang zwiesen 13). Nur die Apostelgeschichte verwarfen sie ebenso wie

<sup>10)</sup> Epiphanius rugt bei ihnen die Feier bes Sabbaths h. XXI, 2., Eufebius aber bezeugt h. o. III, 27., daß fie mit den vulg. Chienian ben Sabbath, mit ben kathol. Chriften ben Sonntag feierten.

<sup>11)</sup> h. XXX, 26. Δύχουσι δε πάλιν περιτομήν έχοντες ω σεμνύνονται δήθεν είναι ταύτην σφραγίδα ήγούμενοι και χαρκτήρα των τε Πατριαρχών και δικαίων — και δήτα απ' αθτού τώ χριστού τήν σύστασιν ταύτης βούλονται φέρειν. Auch sie beriefen üd wie bie vulg. Ebioniten (vergl. §. 7. Anm. 28.) für ihre Beodachung bes Gesess auf ben Ausspruch Christi, es genüge bem Schüler, wem a wie sein Meister ist.

<sup>12-)</sup> Bergl. Epiph. h. XXX, 16. 25. Die gemeinsamen Bc- laumbungen ber vulg. und gnoft. Ebloniten haben wir schon §. 7. mitgetheilt.

<sup>12</sup>b) Eusebius bezeugt h. o. III, 27., daß die Partei ber darei Epwaras, welche die übernatürliche Entstehung Christi anerkannte, d.: die gnost. Ebioniten, das hebräerevangelium gebrauchte. Ebenso Epptenius, der freilich bald aus der vulgairs, bald aus der gnostische education Recension Bruchstücke entlehnt (vergl. Anm. 19.). Da die Elemetinen ein Product des gnost. Ebionitismus sind (vergl. weiterhin), so der seinzelnen Etellen sind von Eredner, Beiträge S. 284 — 98. zusammentragen) die von den gnost. Edioniten gebrauchte Recension war. Die Weitere siehe Unm. 19.

<sup>13)</sup> Das sie bie übrigen Apostel außer bem Paulus anerkantick, sagt Epiphanius c. 23. Jeboch machten sie von ihren Schriften im Bagleich mit ihrem hebräerevangelium nur einen untergeordneten Gebrand Bergl. Euseb h. e. III, 27.

bie Schriften bes Paulus ganglich und bedienten sich einer eigenen Apostelgeschichte (c. 16.). Auch besassen sie unter bem Namen bes Jacobus, Matthäus und anderer Apostel erbichtete Schriften (c. 23.) und gebrauchten unsere Clementinen (c. 15.). Bergl. Anm. 21.

Aus der gegebenen Darstellung erhält unsere obige Behauptung (§. 7.) ihre Rechtsertigung, einerseits daß die Ebioniten des Epiphanius ein von den vulg. ganz verschiedenes dogmatisches Gepräge tragen, anderseits daß jene Angaben des Irenäus und Methodius, welche auf die vulg. Ebioniten nicht paßten, wie die des Origenes und Eusedius hinsichtlich der einen Partei ihrer derroi Epiwasor vollfommen mit dem Lehrbegriff
dieser Ebioniten übereinstimmen. Somit fann, die Glaubwürdigseit des Epiphanius, die wir weiterhin darthun werden, vorausgesetzt, die Unterscheidung einer doppelten Classe von Ebioniten — der vulgairen und gnostischen — als völlig gerechtsertigt betrachtet werden.

## Anmerkung.

Reben biefen gnoft. Ebioniten treffen wir bei Epiphanius, wie früher icon bemerkt worben, noch auf mannigfache Spuren jener andern Art, die wir S. 7. fennen gelernt haben, bald mit jenen vermischt, bald von ihnen geschieden. ber Anficht, daß Chriftus, ein vor allen andern Geschöpfen von Gott hervorgebrachtes über bie Engel erhabenes Befen, ber Berricher bes fünftigen Reichs, fo oft er wollte, auf Erben erschien und in Abam wie in Jesu Mensch geworden sei, legt er ben Cbioniten ju wieberhoften Dalen die Behauptung bei, Jesus sei ein bloßer (pilos), auf natürliche Beise entftanbener, erft bei ber Taufe mit bem Beift ausgerufteter Mensch gewesen (h. XXX, 3. 14. 16. 17. 34.). fonnte man beide Worftellungen fo verbinden wollen, bag nach ber Lehre ber Ebioniten Jefus ein gewöhnlicher, natürlich entstandener Menfc gewesen, und fich mit ihm bei ber Taufe jener Christos, ber icon in Abam erschienen, verbunden habe, wie benn auch Epiphanius beibe auf biefe Beise verbunden ihnen im Anfang von c. 16. zuschreibt. Allein wenn wir bei genauerer Beachtung feiner Beschreibung gewahren, wie An der Feier des Sabbaths neben der des Sonntags P. wie an der Beschneidung (c. 2. 26.) hielten sie sortwährend schindem sie sich für die letztere auf die Patriarchen und auf dei Beispiel Christi 11) beriesen, und wollten mit denen, welche sit nicht zu einem Gleichen entschlössen, in gar keiner Gemeinschisstehen (c. 2.). Dagegen verabscheueten sie den Opfercultus wie jüdische Berehrung des Tempels (c. 16.).

Natürlich daß sie bei diesen Grundsagen den Apostel Prelus verwarfen; sie betrachteten ihn als Apostaten vom Geset und hatten schändliche Verläumdungen gegen ihn ersonnen 12-7: bie übrigen Apostel ersannten sie an, wenn sie ihren Scheing gleich im Vergleich mit ihrer Hauptschrift, einer von der nazurässischen wie der vulgair erbionitischen verschiedenen Necension ist. g. Hebraerevangeliums 12 b), einen untergeordneten Rang wiesen 13). Nur die Apostelgeschichte verwarsen sie ebenso wie

<sup>10)</sup> Epiphanius rügt bei ihnen die Feler bes Sabbaths b. XXI, 2., Eufebius aber bezeugt h. o. III, 27., daß sie mit ben vulg. Ebiomia ben Sabbath, mit ben kathol. Christen ben Sonntag feierten.

<sup>11)</sup> h. XXX, 26. Αὐχοῦσι δὲ πάλιν περιτομήν ἔχοντες πὸ σεμνύνονται δήθεν είναι ταὐτην σφραγίδα ήγούμενοι καὶ χαρκτήρα τῶν τε Πατριαρχῶν καὶ δικαίων — καὶ δήτα ἀπ' αὐτοῦ τε χριστοῦ τὴν σύστασιν ταύτης βούλονται φέρεω. Auch fie beriefen the wie bie vulg. Chioniten (vergl. §. 7. Anm. 28.) für ihre Beobachtung bes Gefehes auf ben Ausspruch Christi, es genüge bem Schüler, wem a wie sein Weister ist.

<sup>12-)</sup> Bergl. Epiph. h. XXX, 16. 25. Die gemeinsamen Schläumbungen ber vulg. und gnoft. Ebioniten haben wir schon §. 7. mit: getheilt.

<sup>13)</sup> Das sie die übrigen Apostel außer bem Paulus anerkanetes sagt Epiphanius c. 23. Jeboch machten sie von ihren Schriften im Sagleich mit ihrem Debraerevangelium nur einen untergeordneten Gebrard Bergl. Euseb h. e. III, 27.

bie Schriften bes Paulus ganzlich und bedienten sich einer eigenen Apostelgeschichte (c. 16.). Auch besaßen sie unter dem Ramen des Jacobus, Matthäus und anderer Apostel erbichtete Schriften (c. 23.) und gebrauchten unsere Clementinen (c. 15.). Vergl. Anm. 21.

Aus der gegebenen Darstellung erhalt unsere obige Behauptung (S. 7.) ihre Rechtsertigung, einerseits daß die Ebionisten des Epiphanius ein von den vulg. ganz verschiedenes dogmatisches Gepräge tragen, anderseits daß jene Angaden des Irenäus und Methodius, welche auf die vulg. Edioniten nicht paßten, wie die des Origenes und Eusedius hinsichtlich der einen Bartei ihrer dirroi Epiwasoi vollsommen mit dem Lehrbegriff dieser Edioniten übereinstimmen. Somit kann, die Glaubwürdigseit des Epiphanius, die wir weiterhin darthun werden, vorausgesetzt, die Unterscheidung einer doppelten Classe von Edioniten — der vulgairen und gnostischen — als völlig gerechtsertigt betrachtet werden.

# Anmerkung.

Reben biefen anoft. Ebioniten treffen wir bei Epiphanius, wie früher ichon bemerkt worben, noch auf mannigfache Spuren jener andern Art, die wir S. 7. fennen gelernt haben, bald mit jenen vermischt, balb von ihnen geschieben. ber Anficht, bag Chriftus, ein vor allen anbern Geschöpfen von Gott hervorgebrachtes über bie Engel erhabenes Befen, ber Berricher bes fünftigen Reichs, fo oft er wollte, auf Erden erschien und in Abam wie in Jesu Mensch geworden sei, legt er ben Ebioniten zu wiederhoften Malen bie Behauptung bei, Jesus sei ein bloßer (pilóg), auf natürliche Beise entftanbener, erft bei ber Taufe mit bem Beift ausgerufteter Mensch gewesen (h. XXX, 3. 14. 16. 17. 34.). könnte man beide Vorstellungen so verbinden wollen, daß nach ber Lehre ber Ebioniten Jefus ein gewöhnlicher, natürlich entstandener Menfch gewesen, und sich mit ihm bei ber Taufe iener Chriftos, ber ichon in Abam erfchienen, verbunden habe, wie benn auch Epiphanius beibe auf diese Beise verbunden ihnen im Anfang von c. 16. zuschreibt. Allein wenn wir bei genauerer Beachtung seiner Beschreibung gewahren, wie mit jener ebionitischen Vorstellung von der Erscheinung bes zum Herrscher über das fünstige Reich eingesetzen Christos in Adam wie in Jesu nicht eine in einen bestimmten Moment des Lebens fallende, sondern eine Vereinigung des Christos mit Jesu von Anfang an, und damit die übernatürliche Entschung Jesu 14) geseht war, so können wir beibe christologi-

<sup>14)</sup> Freilich fagt Epiphanius an feiner Stelle ausbrucklich, bes mit jener Unficht eine Berbindung bes Chriftos mit Jefu von Anfang a und bamit bie übernaturliche Entftebung Jefu angenommen warb, in Begentheil legt er ben Ebioniten immer nur bie Laugnung feiner überna turlichen Entftehung gur Baft. Allein in vielen Stellen ertennt er fette bas Wibersprechenbe jener beiben oben angeführten driftol. Borftellungen und gelangt, wo er es nicht vorzieht, ben Ebioniten felbft biefen Biber fpruch aufzuburben und fie einer gewaltigen Berwirrung binfichtlich ba Chriftologie zu beschuldigen, zu ber richtigen Unterscheidung einer verfdie benen Beftaltung bes Chionitismus, inbem er ber einen die Unficht bei legt, Jefus fei ein von Joseph erzeugter, gewöhnlicher, erft bei ber Zanfe mit bem Geift ausgerufteter Denfc, ber anbern, ber Chriftus fei ba allen andern Gefcopfen von Gott hervorgebracht, jum herricher über tal funftige Reich eingefest und in Abam wie in Jefu Menfch geworben Diefe verschiebene Geftaltung rudt er gewöhnlich ber Beit nach auseinen: ber - vergl. c. 8. καλ τὸ μέν πρώτον Έβιων, ώς Εφην, χοιστόν έχ σπέρματος ανδρός τούτεστι τοῦ Ἰωσήφ ώρίζετο, έχ χρόνου δέ τινος οξ αύτου ώς είς ασύστατον και αμήχανον τρέψαντες κ.τ.λ. vergl. auch c. 2. τα μέν πρώτα δέ έκ παρατριβής καλ σπέρματος ardods - - tor youter yeyerrhosai Elever z. t. l., fetnet c. 17. u. 84. -, in andern Stellen bagegen fest er fie gleichzeitig neben einze: ber. «Einige von ihnen», heißt es c. 8., «behaupten, baf auch Abam Chriftus fei und nehmen an (Epiphanius führt diefe Anficht freilich als eine verschiebene mit ben Worten allos de ein, aber wir haben fcon Anm. 3. bemerkt, bağ bies ein Digverftandniß ift, und beibe gufem: mengeboren), bag Chriftus, vor allen Gefcopfen erichaffen, herricher iber bie fünftige Belt, in Abam wie in Jesu erschienen fei, An bere laugnen, bağ bem fo fei, und meinen, bag fich mit Jefu (bet ber Taufe) ber beil. Beift verbunden habe . Go fallt felbft nach bes Epiphanius beutlichen Binten auf bie eine Seite bie Unnahme, Jefus ift ein naturlich entflut dener, erft bei ber Zaufe mit einer bobern Kraft ausgerüfteter Menfc, auf bie andere bie Anficht, ber herr bes fünftigen Reichs Chriftes ift in Abam, wie in Jesu erschienen. Beachten wir nun weiter, wie Epiphamist beibe Unnahmen in ben angezogenen Stellen in einen Gegenfat in einanber ftellt, fo werben wir gewiß nicht ablaugnen tonnen, baf mit ber zweiten auch bie erfte aufgegeben, baf alfo mit bez Anficht, ber xquoros ift in Abam wie in Jesu erschienen, auch die Berbindung bes

schen Borstellungen unmöglich verbinden, son dern mussen annehmen, daß sie zwei verschiedenen Classen von Ebioniten, die eine den vulgairen, die ans dere den gnostischen Sbioniten angehört haben. Diese Unnahme wird einestheils dadurch bestätigt, daß Epiphanius selbst mehrfach auf eine doppelte Bestaltung des Ebionitismus ausmerksam macht 15) und in mehreren Stellen der einen die eine, der andern die zweite jener beiden christologischen Ansichen beilegt 16), anderntheils durch die dogmatische Eigenthümlichseit der Clementinen, wie die des vulg. Ebionitismus. In den Clementinen, — einem Product des gnost. Ebionitismus (vergl. weiterhin) — finden wir nämlich nur jene erste Ansicht, daß der Christos (wofür sie jedoch die Bezeichnung Sophia haben), der Herrscher des fünstigen Reichs,

felben mit dem χριστός von Anfang an, und seine übernatürliche Entstehung gesett war. Auch schon die Analogie mit der Menschwerdung des
χριστός in Adam, die doch wohl jedensalls gleich deim Beginn des Das
seins erfolgt sein sollte, nicht erst in einem späteren Lebensmament, macht
diese Annahme nothwendig; wie sie endlich auch badurch bestätigt wird,
daß Epiphanius mehrmals behauptet, daß bei jener zweiten Ansicht, nach
der der χριστός in Adam und Jesu erschien, dem Lettern nur ein Scheins
körper beigelegt werde. Bergl. c. 8. δ αὐτὸς ἐπ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν
ἡλθε καλ ὧ φ θ η ἄνθρωπος κ. τ. λ. c. 14. ἀ ρνοῦνται εἰναι αὐτὸν ἄνθρωπον δῆθεν ἀπὸ τοῦ λόγου, οὖ εξοηκεν ὁ σωτὴρ, ——
τίς μοῦ ἐστι μήτηρ; Allerdings ist der Borwurf des Doketismus unges
gründet, doch ist er nur bei der Annahme erklärlich, daß die gnost. Edios
niten die übernatürliche Entstehung Iesu und seine Berbindung mit dem
χριστός von Anfang an behaupteten (vergl. Anm. 84.).

Rehmen wir noch hinzu, daß in den Clementinen die zweite driftol. Ansicht (nach ber der herrscher der künftigen Welt Christus in Adam wie in Zesu erschien) mit der Annahme der übernatürlichen Entstehung Jesu und seiner Berbindung mit dem Christos von Ansang des Daseins an vereinigt ist, so werden wir vollends nicht umbin können, die Richtigskeit der obigen Behauptung anzuerkennen.

<sup>15)</sup> Außer ben Anm. 14. mitgetheilten Stellen vergl. auch c. 2. Tà vũv đẻ ἀπηγόρευται παντάπασι πας αὐτοῖς παςθενία — — ποτὰ γὰς παςθενίαν ἐσεμνύνοντο. So sagt er auch c. 17., baß die stühern Ebioniten noch nichts von den Lehren der spätern über die myfts sche Wirtung des Wassers gewußt hatten. Diese doppelte Gestaltung trennt Epiphanius für gewöhnlich der Zeit nach, vgl. die vorige Anm.

<sup>16)</sup> Bergl. Anm. 14.

in Abam wie in Jesu Mensch ward, und ber Lestere auf übernatürliche Weise entstanden ist; der vulg. Ebionitismus kannte dagegen nur die zweite, daß Jesus ein gewöhnlicher Mensch war, auf natürliche Weise ins Leben gerusen (verzl. R.7.), und wußte nichts von jener andern Borstellung, daß der Christos vor allen andern Geschöpsen erschaffen zum Hertscher über die künstige Welt eingesetzt und schon in Aram Mensch geworden war u. s. w. — Können wir demnach als erwiesen voraussetzen, daß sich bei Epsphanius neben der gnost. Edioniten, die er vorzugsweise schilbert, auch noch Spuren der vulgairen sinden, so haben wir jest seine Beschreidung genauer darauf anzusehn, was wohl Alles in derselben auf diese lestere zu beziehen ist.

Bundchft muffen wir nach bem Bemerkten ihn in aller jenen Stellen einer Bermischung beiber Arten zeihen, in benen er schlechthin allgemein die Anklage gegen die Ebioniten ethebt, Christum für einen ψιλον ανθρωπον erklärt und seine übernatürliche Entstehung geläugnet zu haben, was wur in Bezug auf die vulgairen (vergl. §. 7.), nicht auf die gnofie fchen, die in Jesu, wie in Abam ben hochsten erfchaffenen Beift, Christos, erschienen sein ließen (vergl. Anm. 114.), rich-Sobann ift hier vor Allem barauf aufmertfam gu machen, daß bie Bruchftude, bie er aus bem Evangelium ba Ebioniten mittheilt, theils ben vulgairen, theils ben anoftifden angehören, - eine Erscheinung, die fich aus ben Quellen, aus benen er bieselben entlehnt hat, theils und zwar hampt fächlich munblichen Erfundigungen, theils auch ebioninichen Schriften 17), hinlanglich erflart. — Denn wenn offenbur bie Stellen, wo Christus fagt, Albor naralvoat rag Ivoiag. καὶ ἐὰν μὴ παύσησθε τοῦ θύειν, οὐ παύσεται ἀφ' ὑμῶν ή όργή (h. XXX, 6.), und μη επιθυμία επεθύμησε

<sup>17)</sup> Crebner hat in seinen Beiträgen I. S. 338 ff. unwöberspech lich bargethan, daß Epiphanius das edaryellor nas' Espalors micht aus eigner Anschauung gekannt, sondern die Bruchstüde aus mittelbaren Onelen entlehnt hat. Diese Quellen sind natürlich keine andern als die, aus benen er den Lehrbegriff der Ebioniten geschöpft hat, d. i. hauptsächich ber unmittelbare Berkehr mit den Edioniten (vergl. Ann. 24.), wenn a gleich auch ebionitische Schriften benutt haben mag.

xφέας τούτο, τὸ πάσχα, φαγείν μεθ' υμών; (c. 22.) aus bem Evangelium ber gnost. Ebioniten entlehnt sind 18), so muß bagegen bie §. 7. Anm. 15. mitgetheilte Stelle aus bem ber vulgairen entnommen sein 19). Endlich ist noch zu be-

Ist bas in Rebe stehende Bruchstück mithin nicht aus dem gnost. ebionitischen Evangetium entnommen, so bleibt teine andere Annahme übrig, als daß es dem der vulg. Ebioniten angehört. Dies erhält durch den bogmatischen Charakter des Bruchstücks seine vollkommenste Bestätigung. Wenn nach demselben Christus die zur Taufe als durchaus gewöhnlicher Mensch erscheint, so wird ja eben dies, daß sie Christum für einen plade konner gehalten, den vulg. Edioniten von den Bätern beständig zum Borwurf gemacht (vergl. §. 7. Ann. 19.). Dasselbe wird weiter durch die Uebereinstimmung des Fragments mit den jüdischen Erwartungen, welche Tryphon dei Justin entwickelt (vergl. §. 7. Ann. 15.), bestätigt, da die messianischen Erwartungen von den Juden auf die vulg airen Edioniten übergegangen waren, der Messias werde ein plade ärdendog sein, auf gewöhnliche Weise entstanden, in äußerer Herrlichkeit erscheinen (was die vulg. Edioniten auf die Wiederkunst Chrissi übertrugen). Bergl. §. 7. und den Anhang.

Wir haben vorhin bemerkt, daß uns die entsprechende Stelle aus dem Evangelium der gnost. Edioniten erhalten ist. Sie ist uns durch die Clementinen ausbewahrt, deren Evangelium eben das gnostische ebionitische ist (vergl. Anm. 12 d). Rach h. III, 53. ertonte eine Stimme vom hims mel: Οὖτός ἐστί μου ὁ νίὸς ὁ ἀγαπητὸς, εἰς ῶν εὐθόκησα, τούτου ἀκούετε. Dagegen lauten nicht allein diese Worte beim Epiphanius anders: οὖτός ἐστιν ὁ νίὸς μου ὁ ἀγαπητὸς, ἐφ' ῶν εὐθόκησα (das τούτου ἀκούετε seht), sondern cs sind vorher auch noch zwei himmlische Stimmen ertont, σύ μου εἰ ὁ νίὸς ὁ ἀγαπητὸς, ἐν σοὶ ηὐδόκησα und ἐγω σήμερον γεγέννηκά σε. Man tonnte nun zwar glauben, daß Epiphanius zufällig das τούτου ἀκούετε, die Clementinen zufällig die beiden

<sup>18)</sup> Die lettere Stelle, weil nur nach ben gnoft. Ebioniten ber Genuß bes Fleisches verbeten war, baher nach biefen Chriftus bas Paffah-lamm nicht genoffen haben burfte; bie erstere, weil die vulg. Ebioniten am Opfercultus festhielten (vergl. §. 7.), wogegen die gnost. ihn verwarfen.

<sup>19)</sup> Daß jenes Bruchstück auf keinen Fall ben gnoft. Ebioniten angehört, folgt unzweiselhaft aus ber Bedeutung, bie in demselben ber Taufe Christi beigelegt wird, als bem Moment, in welchem sich mit bem Pocko arsone Jesu eine höhere Kraft verband, welche sich auf keine Weige arsonen Läßt, wie wir vorhin gesehn haben. Dazu kommt noch, daß und, wie wir weiterhin sehn werden, die entsprechende Stelle aus dem Evangelium der Ignost. Ebioniten anderswo erhalten ist, deren Abweichung ebenfalls beweiset, daß die unseige ihrem Evangelium nicht angehörte.

Isaak, Jakob, Aaron, Moses, Jesus die Propheten der Bahr heit find, so ist ihre Lehre durchaus dieselbe, und wie Jesus weiter nichts als Rachfolger des Moses 4), so das Christer thum mit der Urreligion und dem achten Mosaismus 5) iden

trennt, rerès yao — alloe de zusammengehören, leuchtet licht ein hiernach ist der Aperica also in Abam und Sesu Mensch gewerten, den Patriarchen Abraham, Isaat, Isabo nur erschienen. Unsere wir Boraussehung, daß die Erscheinung des Aperica auch dem Noah, Laren. Moses zu Theil geworden, deruht darauf, daß diese nach den Edward des Epiphanius ebenso, wie Abraham, Isaat, Isabo zur Reihe der waren Propheten gehörten (vgl. Anm. 1.), also gewiß auch derselben Ber züge theilhaftig geworden waren.

- 4) Dies nur fann ber Ginn ber Borte fein 'Ingour re --άπλως διαδεξάμενον Μωϋσέα, ούδεν δὲ όντα c. 18. — Ετείδή κεί: Epiphanius hier an ben Rachfolger bes Mofes, Josua, ben Cohn Rmi, wie aus seinem Busat rov rou Navn hervorgeht. Allein bies berett gang ficher auf einem Diffverftand ber Borte, welche bie Cbioniten bei ber Aufgablung ber mabren Propheten binter Jefus bingugufügen pflegen (Αβραάμ, Ἰσαάχ — — Μωϋσην τε καί Ίαρών, Ιησούν τε) άπλύ; διαδεξάμενον Μωϋσέα, οὐδὲν δὲ ὄντα. Ερίρφαπίας κα ftand bas diadexeobai im eigentlichen Ginn, bachte folglich on Infa, ben Sohn Run's, mas um fo leichter möglich mar, als bie Samaritamt, mit benen er fie c. 1. einer Aehnlichkeit beschulbigt, chie Perfon bes 3x fua meniger gu beprimiren pflegten als anbere ausgezeichnete Daner bi a. Teft. (Bavernict's Ginl. II. 1. S. 66.). Dagegen wollten bie Gie niten burch biefe Worte rechtfertigen, baß fie Chriftum in Gine Reibe mi Abraham, Ifaat - - Mofce ftellten, er fei weiter nichts als blofe Rachfolger bes Mofes gewesen, b. b. ftebe nicht bober als biefer. G fprach Chriftus auch in ihrem Evangelium (vergl. Unm. 41.) er ifu, περί ου Μωϋσής προεφήτευσεν είπων. Προφήτην έγερει υμίν το qιος, ὁ θεὸς ἡμῶν, ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, ὥσπερ καὶ ἐμέ κ. τ. i.-Bollen wir bies nicht annehmen, fo febe ich nicht ab, mas bie Bert anlus x. r. 2. besagen sollen. Wer behauptete benn, bas Jose bibs als Mofes flehe? Ferner wie sollten die Ebioniten wohl ben Joses hoch gestellt haben! Dußten sie ihn nicht schon aus bemselben Grunt verwerfen wie ben David, weil er ein Krieger gewesen war? Bergt & 200. Dazu tommt, bag in ben Clementinen Jefus immer unter ben mab ren Propheten mit aufgegahlt wird, und Epiphanius felbft gleich beraf verfichert, bag bie Ebioniten Jefum nur für einen mabren Prophetis gehalten hatten.
- 5) Daß fie ben Pentateuch in ber gegenwärtigen Geftalt nicht & ertannten, haben wir vorher gesehen.

isch 6). Da ste nicht eine in einem bestimmten Moment bes ebens erfolgte Berbindung des xquoxos mit dem Menschen zesu annahmen, sondern ihn in diesem, wie früher in Abam Rensch werden ließen, so erkannten sie seine übernatürliche Entehung an (vergl. Anm. 14.).

Ihrer Anficht, bag ber Teufel von Gott jum herrn über iefe Welt eingesett fei, gemäß waren fle ftrenge Ableten. Der Benuß bes Fleisches galt ihnen für unerlaubt (c. 15. 18.), wesalb fie die Erzählung (1 Mos. c. 18.), daß Abtaham ben Enein ein Ralb zubereitet habe, verwarfen (c. 18.), ebenfo ber Benuß bes Beine, baber fie bas Abendmahl mit ungefäuertem Brod und mit Waffer feierten (c. 16.). Dem Waffer legten ie geheime Rrafte bei, taglich babeten fie fich (e. 15.) im Winer und Sommer 7), namentlich nach jeder ehelichen Beiwohnung c. 2.), bei Rrantheiten, und fo oft fie von giftigen Schlangen zebiffen waren, unter mpftischen Anrufungen (c. 17.). Go fonnte Epiphanius von ihnen fagen, to vowe arti Jeov Exovou 8). Auf Armuth legten fie großes Gewicht (c. 17.). Tros ihrer istetischen Richtung hielten fie ber acht jubischen Anschauung reu die Ehe in Ehren 9) und bestanden auf frühzeitige Berheiathung (c. 18.).

<sup>6)</sup> Wenn Epiphanius c. 18. von den Ebioniten sagt δμολογούσεν Αβραάμ καλ Ίσαάκ — Μωϋσήν τε καλ Ίαρών, Ίησοῦν τε, so liegt darin freslich an sich noch nicht ausgesprochen, daß sie die Lehre von allen diesen für diesetbe gehalten; wenn er aber in diesem Jusammenhange hinsuset, daß sie Zesum für nichts weiter als einen Rachfolger des Moses angesehn, wenn er ferner bemerkt, daß sie alle diese im Gegensat zu den alttest. Propheten, die sie als προφήται συνέσεως, οὐκ άληθείας verworfen, für die Propheten der Wahrheit erklärt haben, so müssen sie das Ehristenthum mit der von Abam, Abraham — — Moses vorgetragenen Lehre, d. h. mit der Urreligion und dem ächten Judenthum identistirt haben. — Dazu kommt als Bestätigung noch hinzu, daß dieses auch Lehre der Clementinen ist (vergl. weiterhin).

<sup>7)</sup> els áycaquór, wie Epiph. in der dranegalalwois p. 141. hinzusekt.

<sup>8)</sup> L l. p. 140.

<sup>9)</sup> Bon scinem Standpunkte läßt sich Epiphanius sehr hart barüber aus c. 2. ännyögevrai narranasi nag avrois nagderla re xal kyzarela. Bergl. c. 15. 18.

bas Urtheil fcwantte, mit den Ebioniten in eine Reibe gelet und verfegert baben follte! Bollig entschieben wird bie Umie tigleit biefer Annahme burch bie Rachricht, daß auch bie Cla ber derrol, welche bie übernatürliche Entftehung Chrifti met bie paulin. Briefe verworfen und ben Baulus für einen Inko rer und Avostaten erklart babe (Orig. contr. Cels. V. &. Eufeb III, 27.), was unmöglich von ben Razardern gin fann (vergl. \$. 5.). Wir fonnen endlich noch bas Zeugnif te Theoboret hingunehmen, ber neben bem Unterschied ber Ragain und Ebioniten noch zwei Arten ber Lettern fennt, Die fich fie fichtlich ihrer Anficht über die Entstehung Jesu tremten -Begegnet uns bemnach wirklich eine von ber geschilberten to schiedene Classe von Chioniten, welche die übernatürliche Guit hung Chrifti jugab, aber mit ben vulg. Ebioniten ben Areid Baulus als Irrlehrer betrachtete, fo fonnen wir kein Bedanten tragen, mit biefen bie eine Art jener derrod Epewraie ufin menguftellen.

Dag uns eine folche in ber Beschreibung bes Epiphanin entgegentritt, werben wir spaterhin erfennen. Seine Gienic tragen ein von bem vulg. Ebionitismus burchaus verschiebens unvertennbar bem Gnofticismus fich nabernbes Beprage, geta bie übernatürliche Entstehung Chrifti zu, laffen in ihm wir " Abam ben höchsten geschaffenen Geist erscheinen, verwerfen etw falls ben Baulus, wie wir bies \$. 8. genauer zeigen weite. Dit biefen gnoftischen Ebioniten 38) Die besprochene Gin: jener derrol zu ibentificiren, tann um fo meniger bebenflich feit als wir einmal bei Epiphanius neben biefer Art auch noch te andere Classe ber derroi, die vulgairen, bald mit ben groß fchen vermischt, balb von ihnen auseinander gehalten antiefe (vergl. S. 8. Anmertung), fobann aber Spuren jener gere Gestaltung schon lange vor Epiphanius bei Irenaus und I thobius begegnen. Was ber Lettere 39) als charafteriftische lau der Ebioniten angibt, die Anficht, daß die Bropheten & idie; xerfosws geredet hatten, past nämlich so wenig zu dem Lie

<sup>38)</sup> Die Rechtfertigung für biefe Bezeichnung 5. 10.

<sup>39)</sup> In seinem symposion orat. VIII. c. 10. in Gallard's bill. p. 720.

bie Schriften bes Paulus ganzlich und bebienten sich einer eigenen Apostelgeschichte (c. 16.). Auch befaßen sie unter bem Ramen bes Jacobus, Matthäus und anderer Apostel erbichtete Schriften (c. 23.) und gebrauchten unsere Clementinen (c. 15.). Bergl. Anm. 21.

Aus der gegebenen Darstellung erhält unsere obige Behauptung (§. 7.) ihre Rechtsertigung, einerseits daß die Ebionisten des Epiphanius ein von den vulg. ganz verschiedenes dogs matisches Gepräge tragen, anderseits daß jene Angaben des Irenäus und Methodius, welche auf die vulg. Ebioniten nicht paßsten, wie die des Origenes und Eusedius hinsichtlich der einen Partei ihrer derroi Epiwasor vollsommen mit dem Lehrbegriff dieser Ebioniten übereinstimmen. Somit fann, die Glaubwürzdigseit des Epiphanius, die wir weiterhin darthun werden, vorausgeseht, die Unterscheidung einer doppelten Classe von Ebioniten — der vulgairen und gnostischen — als völlig gesrechtsertigt betrachtet werden.

## Anmerkung."

Neben diesen gnoft. Ebioniten treffen wir bei Epiphanius, wie früher ichon bemerkt worben, noch auf mannigfache Spuren jener andern Art, die wir S. 7. fennen gelernt haben, balb mit jenen vermischt, balb von ihnen geschieben. ber Anficht, bag Chriftus, ein vor allen anbern Geschöpfen von Gott hervorgebrachtes über bie Engel erhabenes Befen, ber Herrscher bes fünftigen Reiche, fo oft er wollte, auf Erben erschien und in Abam wie in Jesu Mensch geworben sei, leat er ben Cbioniten ju wiederhoften Malen die Behauptung bei, Jesus sei ein bloßer (vilóg), auf natürliche Beise entftanbener, erft bei ber Taufe mit bem Beift ausgerufteter Mensch gewesen (h. XXX, 3. 14. 16. 17. 34.). könnte man beibe Worstellungen so verbinden wollen, daß nach ber Lehre ber Ebioniten Jesus ein gewöhnlicher, natürlich entstandener Mensch gewesen, und fich mit ihm bei ber Taufe jener Christos, ber schon in Abam erschienen, verbunden habe, wie benn auch Epiphanius beibe auf biese Weise verbunden ihnen im Anfang von c. 16. juschreibt. Allein wenn wir bei genauerer Beachtung feiner Beschreibung gewahren, wie mit jener ebionikichen Vorstellung von der Erscheinung bes zum Herrscher über das fünstige Reich eingesetzen Christos in Adam wie in Jesu nicht eine in einen bestimmten Moment bes Lebens fallende, sondern eine Vereinigung des Christos mit Jesu von Anfang an, und damit die übernatürliche Entstehung Jesu. 14) gesetzt war, so können wir beide christologie

<sup>14)</sup> Freilich fagt Epiphanius an feiner Stelle ausbrucklich, bef mit jener Anficht eine Berbinbung bes Chriftos mit Jefu von Anfang a und bamit bie übernatürliche Entftehung Jesu angenommen warb, in Begentheil legt er ben Chioniten immer nur bie Laugnung feiner überna: turlichen Entftebung gur Baft. Allein in vielen Stellen ertennt er fetif bas Wiberfprechende jener beiben oben angeführten driftol. Borftellungen und gelangt, wo er es nicht vorzieht, ben Ebioniten felbft biefen Biber fpruch aufzuburben und fie einer gewaltigen Berwirrung binfichtlich ber Chriftologie ju befculbigen, ju ber richtigen Unterscheibung einer verfchie benen Beftaltung des Chionitismus, indem er ber einen die Anficht bei: legt, Jefus fei ein von Joseph erzeugter, gewöhnlicher, erft bei ber Tanfe mit bem Beift ausgerüfteter Menfch, ber anbern, ber Chriftus fei ver allen anbern Gefcopfen von Gott hervorgebracht, jum herricher über tal funftige Reich eingeset und in Abam wie in Jesu Menfch geworten Diefe verschiebene Geftaltung rudt er gewöhnlich ber Beit nach auseinanber - vergl. c. 3. καλ το μέν πρώτον Έβιων, ώς έψην, χριστόν ξα σπέρματος άνδρὸς τούτεστι τοῦ Ἰωσήφ ώριζετο, ξα χρόνου δέ τινος οι αύτου ώς είς ασύστατον και αμήχανον τρέψαντες κ. τ. 1... vergl. auch c. 2. τα μέν πρώτα δέ έκ παρατριβής καλ σπέρματος άνθρός — τον χριστόν γεγεννήσθαι έλεγεν π. τ. λ., fernez c. 17. u. 84. -, in anbern Stellen bagegen fest er fie gleichzeitig neben einen: ber. e Einige von ihnen», heißt es c. 3., ebehaupten, baf auch Abam Chriftus fei und nehmen an (Epiphanius führt biefe Anfrit freis lich als eine verschiebene mit ben Worten alloi de ein, aber wir baben fcon Unm. 3. bemertt, bag bies ein Difverftanbnif ift, und beibe gufam: mengeboren), bag Chriftus, vor allen Geschöpfen erschaffen, Derricher über bie fünftige Belt, in Abam wie in Jefu erschienen fei, Un bere laugnen, bas bem fo fei, und meinen, daß fich mit Jesu (bei ber Taufe) ber beil, Beift verbunden habe . Go fällt felbft nach bes Epiphanius beutlichen Binten auf bie eine Seite bie Unnahme, Jefus ift ein naturlich entfla bener, erft bei der Zaufe mit einer bobern Rraft ausgerufteter Menfc, auf bie andere bie Anficht, ber herr bes funftigen Reichs Chriftos if in Abam, wie in Jesu erschienen. Beachten wir nun weiter, wie Epiphanint beibe Annahmen in ben angezogenen Stellen in einen Gegenfas ju einanber ftellt, fo werben wir gewiß nicht ablaugnen tonnen, baf mit ber zweiten auch bie erfte aufgegeben, bag alfo mit ber Anficht, ber Rowros ift in Abam wie in Jesu erschienen, auch die Berbindung bef:

schen Borstellungen unmöglich verbinden, son bern muffen annehmen, daß sie zwei verschiedenen Classen von Ebioniten, die eine den vulgairen, die ans dere den gnostischen Ebioniten angehört haben. Diese Annahme wird einestheils dadurch bestätigt, daß Epiphanius selbst mehrsach auf eine doppelte Bestaltung des Ebionitismus ausmerksam macht 15) und in mehreren Stellen der einen die eine, der andern die zweite sener beiden christologisschen Ansichten beilegt 16), anderntheils durch die dogmatische Eigenthümlichseit der Clementinen, wie die des vulg. Edionitismus. In den Clementinen, — einem Product des gnost. Edionitismus (vergl. weiterhin) — finden wir nämlich nur sene erste Ansicht, daß der Christos (wosür sie jedoch die Bezeichnung Sophia haben), der Herrscher des künstigen Reichs,

felben mit dem χριστός von Anfang an, und seine übernatürliche Entsterhung geset war. Auch schon die Analogie mit der Menschwerdung des χριστός in Adam, die doch wohl jedensalls gleich deim Beginn des Das seins erfolgt sein sollte, nicht erst in einem späteren Lebensmoment, macht diese Annahme nothwendig; wie sie endlich auch dadurch bestätigt wird, das Epiphanius mehrmals behauptet, daß bei jener zweiten Ansicht, nach der der χριστός in Adam und Sesu erschien, dem Lehten nur ein Scheins körper beigelegt werde. Bergl. c. 3. δ αὐτὸς ἐπ΄ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἡλθε καὶ ὧ φ θ η ἄνθρωπος κ. τ. λ. c. 14. ἀρνοῦνται είναι αὐτὸν ἄνθρωπος ν. τ. λ. c. 14. ἀρνοῦνται είναι αὐτὸν μότημες. (Alerdings ist der Borwurf des Dosetismus unges gründet, doch ist er nur dei der Annahme erklärlich, daß die gnost. Ediosniten die übernatürliche Entstehung Iesu und seine Berbindung mit dem χριστός von Ansang an behaupteten (vergl. Anm. 34.).

Rehmen wir noch hinzu, daß in den Clementinen die zweite driftol. Ansicht (nach der der herrscher der kunftigen Welt Christus in Abam wie in Jesu erschien) mit der Annahme der übernatürlichen Entstehung Jesu und seiner Berbindung mit dem Christos von Ansang des Daseins an vereinigt ist, so werden wir vollends nicht umbin können, die Richtigskeit der obigen Behauptung anzuerkennen.

<sup>15)</sup> Außer ben Anm. 14. mitgetheilten Stellen vergl. auch c. 2. ta vor de annyogevras narranaos nag' adrois nagderla — — nore yag nagderlar evelurbrorto. So sagt er auch c. 17., baß bie frühern Ebioniten noch nichts von den Lehren der spätern über die myfts schen Birkung des Wassers gewußt hätten. Diese doppelte Gestaltung trennt Epiphanius für gewöhnlich der Zeit nach, vgl. die vorige Anm.

<sup>16)</sup> Bergl. Xnm. 14.

in Abam wie in Jesu Mensch warb, und ber Lettere aus übernatürliche Weise entstanden ist; der vulg. Ebionitismus kannte dagegen nur die zweite, daß Jesus ein gewöhnlichen Mensch war, auf natürliche Weise ind Leden gerusen (vergl S. 7.), und wußte nichts von jener andern Borstellung, die der Christos vor allen andern Geschöpfen erschaffen zum Henscher über die künstige Welt eingesett und schon in Adm Mensch geworden war u. s. w. — Können wir demnat als erwiesen voraussetzen, daß sich bei Epthanius neben tagnost. Ebioniten, die er vorzugsweise schildert, auch noch Epuren der vulgairen sinden, so haben wir jest seine Beschreibung genauer darauf anzusehn, was wohl Alles in derselben auf diese lettere zu beziehen ist.

Bunachft muffen wir nach bem Bemerkten ihn in allen jenen Stellen einer Bermischung beiber Arten zeihen, in benen er schlechthin allgemein die Anklage gegen die Ebionica er hebt, Christum für einen ψιλον άνθρωπον erflärt und seine übernatürliche Entstehung geläugnet zu haben, was nur in Bezug auf bie vulgairen (vergl. \$. 7.), nicht auf bie gnofit fchen, bie in Jefu, wie in Abam ben hochften erichaffenen Beift, Chriftos, erschienen fein ließen (vergl. Anm. 14.), rich-Sobann ift hier vor Allem barauf aufmertfam ju machen, bag bie Bruchftude, bie er aus bem Evangelium ba Chioniten mittheilt, theils ben vulgairen, theile ben gnoftifden angehören, - eine Erscheinung, Die fich aus ben Quellen, aus benen er bieselben entlehnt hat, theils und zwar hampt sachlich munblichen Erfundigungen, theils auch ebionitiscen Schriften 17), hinlanglich erflart. - Denn wenn offentu bie Stellen, wo Chriftus fagt, ηλθον καταλύσαι τας θυσίας. καὶ ἐὰν μὴ παύσησθε τοῦ θύειν, οὐ παύσεται ἀφ' ἢμῶν ή δργή (h. XXX, 6.), und μη επιθυμία επεθυμίος

<sup>17)</sup> Crebner hat in seinen Beiträgen I. S. 338 ff. unwidersprechtlich dargethan, daß Epiphanius das edarycklor xad' Espacor nicht ans eigner Anschauung gekannt, sondern die Bruchstücke aus mittelbaren Ondlen entlehnt hat. Diese Quellen sind natürlich keine andern als die, auf benen er den Lehrbegriff der Chioniten geschöpft hat, d. i. hauptsäcklich der unmittelbare Berkehr mit den Chioniten (vergl. Ann. 24.), wenn er gleich auch ebionitische Schriften benuft haben mag.

xφέας τούτο, το πάσχα, φαγείν με 3 υμών; (c. 32.) aus bem Evangelium ber gnoft. Ebioniten entlehnt find 18), so muß bagegen bie §. 7. Anm. 15. mitgetheilte Stelle aus bem ber vulgairen entnommen sein 19). Enblich ift noch zu be-

Ist bas in Rebe stehende Bruchstud mithin nicht aus dem gnost. ebionitischen Evangelium entnommen, so bleidt keine andere Annahme übrig, als daß es dem der vulg. Edioniten angehört. Dies erhält durch den bogmatischen Sharakter des Bruchstuds seine vollkommenste Bestätigung. Wenn nach demselben Christus die zur Taufe als durchaus gewöhnlicher Mensch erscheint, so wird ja eben dies, daß sie Shristum für einen pulde Ardowow gehalten, den vulg. Edioniten von den Bätern beständig zum Borwurf gemacht (vergl. §. 7. Anm. 19.). Dasselbe wird weiter durch die Uebereinstimmung des Fragments mit den jüdischen Erwartungen, welche Arpphon dei Justin entwickelt (vergl. §. 7. Anm. 15.), bestätigt, da die messsischen Erwartungen von den Juden auf die vulg airen Edioniten übergegangen waren, der Messsisch werde ein perkläs ärdowos sein, auf gewöhnliche Weise entstanden, in äußerer Herrlichsteit erscheinen (was die vulg. Edioniten auf die Wiederkunft Christiübertrugen). Bergl. §. 7. und den Anhang.

Bir haben vorhin bemerkt, daß uns die entsprechende Stelle aus bem Evangelium der gnost. Ebioniten erhalten ist. Sie ist uns durch die Clementinen ausbewahrt, deren Evangelium eben das gnostische ebionitische ist (vergl. Unm. 12b). Nach h. III, 53. ertönte eine Stimme vom hims mel: Οὐτός ἐστί μου ὁ νίὸς ὁ ἀγαπητὸς, εἰς ῶν εὐσόκησα, τούτου ἀκούκτε. Dagegen lauten nicht allein diese Worte beim Epiphanius anders: οὖτός ἔστιν ὁ νίὸς μου ὁ ἀγαπητὸς, ἐφ' ῶν εὐσόκησα (das τούτου ἀκούετε seht), sondern cs sind vorher auch noch zwei himmlische Stimmen ertönt, σύ μου εἰ ὁ νίὸς ὁ ἀγαπητὸς, ἐν σοι ηὐσόκησα und ἐγω σήμερον γεγέννηκά σε. Man tonnte nun zwar glauben, daß Epis phanius zufällig das τούτου ἀκούετε, die Clementinen zufällig die beiden

<sup>18)</sup> Die lettere Stelle, weil nur nach ben gnoft. Ebioniten ber Genuß bes Fleisches verbeten war, baber nach biefen Christus bas Passahlamm nicht genossen haben burfte; bie erstere, weil die vulg. Ebioniten am Opfercultus festhickten (vergl. §. 7.), wogegen die gnost, ihn verwarfen.

<sup>19)</sup> Daß jenes Bruchstück auf keinen Fall ben gnoft. Ebioniten angehört, folgt unzweiselhaft aus ber Bebeutung, bie in demselben ber Taufe Christi beigelegt wird, als dem Moment, in welchem sich mit dem Pelo av Low Tesu eine höhere Kraft verband, welche sich auf keine Weise mit dem gnostischen Ebionitismus in Einklang dringen läßt, wie wir vorhin gesehn haben. Dazu kommt noch, daß uns, wie wir weiterbin sehn werden, die entsprechende Stelle aus dem Evangelium der Ignost. Edioniten anderswo erhalten ist, deren Abweichung ebenfalls beweiset, daß die unfrige ihrem Evangelium nicht angehörte.

in Abam wie in Jesu Mensch ward, und ber Lettere auf übernatürliche Weise entstanden ist; der vulg. Edionitismus kannte dagegen nur die zweite, daß Jesus ein gewöhnlicher Mensch war, auf natürliche Weise ins Leben gerusen (vergl. S. 7.), und wußte nichts von jener andern Borstellung, daß ber Christos vor allen andern Geschöpsen erschaffen zum Herrscher über die künstige Welt eingesetzt und schon in Adm Mensch geworden war u. s. w. — Können wir demunch als erwiesen voraussenen, daß sich bei Epthhanius neben den gnost. Edioniten, die er vorzugsweise schildert, auch noch Spuren der vulgairen sinden, so haben wir jeht seine Beschreibung genauer darauf anzusehn, was wohl Alles in derselben auf diese lettere zu beziehen ist.

Zunächst muffen wir nach bem Bemerkten ihn in allen jenen Stellen einer Bermischung beiber Arten zeihen, in benen er schlechthin allgemein die Anklage gegen die Chionien erhebt, Christum für einen pelder är Downor erklärt und seine übernatürliche Entstehung geläugnet zu haben, was nur in Bezug auf die vulgairen (vergl. §. 7.), nicht auf die gnofie schen, bie in Jesu, wie in Abam ben hochsten erschaffenen Beift, Chriftos, erschienen fein ließen (vergl. Anm.! 14.), rich Sobann ift hier vor Allem darauf aufmertfam gu machen, daß die Bruchstude, die er aus dem Evangelium ber Ebioniten mittheilt, theils ben vulgairen, theils ben gnoftifden angehören, - eine Erscheinung, die fich aus ben Quellen, aus benen er bieselben entlehnt hat, theils und amar baupt fächlich munblichen Erkundigungen, theils auch ebionitiichen Schriften 17), hinlanglich erflart. — Denn wenn offenbar bie Stellen, wo Christus fagt, Albor xaradosar ras Jusias, καὶ ἐὰν μὴ παύσησθε τοῦ θύειν, οὐ παύσεται ἀφὶ τίμιῶν ή δργή (h. XXX, 6.), und μη επιθυμία επεθύμησα

<sup>17)</sup> Crebner hat in seinen Beiträgen I. S. 338 ff. unwiderspricht lich dargethan, das Epiphanius das edaryeltor zus' Espatore nicht aus eigner Anschauung gekannt, sondern die Bruchstücke aus mittelbaren Quellen entlehnt hat. Diese Quellen sind natürlich keine andern als die, and benen er den Kehrbegriff der Stioniten geschöpft hat, d. i. hauptsächich ber unmittelbare Berkehr mit den Edioniten (vergl. Anm. 24.), wenn a gleich auch ebionitische Schriften benucht haben mag.

xeéac τοῦτο, τὸ πάσχα, φαγείν μεθ' ύμῶν; (c. 22.) aus bem Evangelium ber gnost. Ebioniten entlehnt sind 18), so muß bagegen bie §. 7. Anm. 15. mitgetheilte Stelle aus bem ber vulgairen entnommen sein 19). Enblich ist noch zu be-

Bft bas in Rebe ftebenbe Bruchftud mithin nicht aus bem gnoft. : ebionitifchen Evangelium entnommen, fo bleibt teine andere Annahme übrig, ale bağ es bem ber vulg. Ebioniten angebort. Dies erhalt burch ben bogmatifden Charafter bes Brudftude feine volltommenfte Beftati= Wenn nach bemfelben Chriftus bis zur Daufe als burchaus gewöhnlicher Menfch erscheint, so wird ja eben bies, bag fie Chriftum fur einen belor avgewnor gehalten, ben vulg. Ebioniten von ben Batern beständig zum Borwurf gemacht (vergl. §. 7. Unm. 19.). Daffelbe mirb weiter burch bie Uebereinstimmung bes Fragments mit ben jubifchen Ervartungen, welche Eryphon bei Justin entwickelt (vergl. §. 7. Anm. 15.), beftatigt, ba bie meffianischen Erwartungen von ben Juben auf bie pulgairen Chioniten übergegangen waren, ber Meffias werbe ein ψελός ανθρωπος fein, auf gewöhnliche Beife entftanben, in außerer herrlichkeit erscheinen (was die vulg. Ebioniten auf die Wiederkunft Chris fti übertrugen). Bergl. §. 7. und ben Unhang.

Wir haben vorhin bemerkt, daß uns die entsprechende Stelle aus bem Evangelium der gnost. Edioniten erhalten ist. Sie ist uns durch die Slementinen ausbewahrt, deren Evangelium eben das gnostische edionitische ist (vergl. Anm. 12b). Rach h. III, 53. ertönte eine Stimme vom himmel: Οὐτός ἐστί μου ὁ νίὸς ὁ ἀγαπητὸς, εἰς ῶν εὐδόκησα, τούτου ἀκούετε. Dagegen lauten nicht allein diese Worte beim Epiphanius anders: οὐτός ἐστιν ὁ νίὸς μου ὁ ἀγαπητὸς, ἐφ' ῶν εὐδόκησα (das τούτου ἀκούετε sehtt), sondern ce sind vorher auch noch zwei himmlische Stimmen ertönt, σύ μου εἰ ὁ νίὸς ὁ ἀγαπητὸς, ἐν σοὶ ηὐδόκησα und ἐγωὶ σήμερον γεγέννηκά σε. Man tönnte nun zwar glauben, daß Epis phanius zufällig das τούτου ἀκούετε, die Elementinen zufällig die beiden

<sup>18)</sup> Die lettere Stelle, weil nur nach den gnoft. Ebioniten der Genuß bes Fleisches verbeten war, baber nach diesen Christus das Passage lamm nicht genossen haben durfte; die erstere, weil die vulg. Ebioniten am Opfercultus festhielten (vergl. §. 7.), wogegen die gnost, ihn verwarfen.

<sup>19)</sup> Daß jenes Bruchstüd auf teinen Fall ben gnoft. Ebioniten angehört, folgt unzweiselhaft aus ber Bebeutung, bie in demselben ber Taufe Christi beigelegt wird, als bem Moment, in welchem sich mit bem Palo av Beine Beife mit dem groftischen Ebionitismus in Einklang bringen läßt, wie wir vorhin gesehn haben. Dazu kommt noch, daß uns, wie wir weiterhin sehn werben, die entsprechende Stelle aus dem Evangelium der Ignost. Ebioniten anderswo erhalten ift, beren Abweichung ebenfalls beweiset, daß die unfrige ihrem Evangelium nicht angehörte.

merten, daß, da die beiben Arten in Bielem zusammenstimmen, auch Manches in der Beschreibung des Epiphanius auf beibe bezogen werden kann 20).

Indem wir uns jest wieder zum gnost. Ebionitismus zurückwenden, haben wir zunächst die Glaubwürdigkeit des Epiphanius in Bezug auf seine Darstellung desselben einer Brüsung zu unterwerfen. Und zwar handelt es sich, da seine Ebionien ein von den vulgairen ganz verschiedenes Gepräge tragen, nicht darum, ob nicht Einzelnes der Berichtigung bedarf, sondern ob seine Darstellung im Großen und Ganzen versehlt und unrichtig ist. Ist dieses nicht der Fall, so ist nicht allein unsere Annahme einer doppelten Gestaltung des Ebionitismus, sondern

erften Stimmen ausgelaffen, wenn sich nicht nachweisen ließe, wie eben biese Berschiebenheit ihren Grund in bem verschiebenen bogmatischen Charakter bes vulg. und gnoft. Ebionitis: mus hat, wie wir gleich sehn werben.

Stellen wir hiermit bie entsprechenbe Stelle bes nagaraifchen Comgeliums jusammen: fili mi, in omnibus prophetis expectabam te, ut venires et requiescerem in te; tu es enim requies mea, tu es filies meus primogenitus, qui regnas in sempiternum (vergl. §. 5.), fe bas ben wir biefelbe Stelle aus ben brei verschiebenen Recenfionen bes ebeyyellior zas' Egoalous, in beren verfchiebenen Geftaltungen fich bie bogmatifche Berfchiebenheit ber Ragaraer, ber vulg. und gnoft. Chioniten barlegt. Rach ben Erftern mar Jefus burch ben b. Geift erzeuet und hatte fich von Anfang an unter feinem Ginfluß entwickelt, baber bie In rebe fili mi, mogegen nach ben vulg. Ebioniten Jefus bis gur Zaufe ein burchaus gewöhnlicher Menfch mar, ber Act ber Taufe erft ber Act feiner Erzeugung zum Sohn Bottes, baber eyw onuepov yeyevrnza Ge. Und wie er bis babin nach ihrem Lehrbegriff teine Ahnung feines funftigen Berufs gehabt hatte, fo waren bie erften Borte ou pou el z. r. L mu barauf berechnet, ihm benfelben gum Bewußtfein gu bringen ; erft eine anbere Stimme follte ihn auch bem Taufer als folden tund geben. Da: gegen konnte nach ber gnoft, ebionit. Recenfion bie Stimme nur beabfich tigen, ihn ben Unwesenben als folden gu verfundigen, bem fie Geber fcenten muften, rourou axovere, für ibn felbft tonnte bie Zaufe und bie himmlifde Stimme teine Bebeutung baben, ba: ber fehlten in berfelben bie Borte ou pou al z. t. A unb ξγώ σήμερον π. τ. λ.

20) So 3. B. im Festhalten ah der Beschneidung, in der Berwerfung bes Apostels Paulus, baber wir schon bei der Darstellung des valg. Ebionitismus die Schmähungen gegen ihn mitgethestt haben, die Epiphanius den Ebioniten gur Laft legt (vergl. §. 7. Unm. 83.).

auch ber gnoft. Ebionitismus ber Clementinen unzweifelhaft erwiesen.

Es ift fcon früher bemerkt worben, baß feit Dosheim bis auf Reander's gnoft. Syfteme fast gang allgemein (vgl. S. 24 ff.) und noch feit biefer Zeit von nicht Wenigen (vgl. S. 32 ff.) über bie Befchreibung bes Epiphanius ein unbebingtes Berbammungsurtheil gefällt worben ift. Allein bie vorgebrachten Grunde find völlig nichtig. Wenn man ben abweidenben Charafter feiner Beschreibung von ben frühern geltend machte, so beruht bies auf einer Nichtbeachtung ber mannigfaden Spuren, die wir schon por ihm von feinen Ebioniten finben, und bie uns, mit feiner Beschreibung zusammengehalten, auch ohne bas ausbrudliche Zeugniß bes Origenes und Gufeb eine doppelte Gestaltung des Ebionitismus anzunehmen nöthis Seine Leichtglaubigfeit und Ginfalt, fein Regergen müßten. haß, auf welche man ebenfalls verwies, konnten wohl Grund fein von einzelnen Entstellungen, nie aber von einer total verfehlten Darftellung. Anberseits ift bagegen aber in bie Wagschale zu legen, daß fein Bater durch feine außere Stellung fo fehr befahigt war, uns über bie Lehren ber Cbioniten genaue Auskunft ju geben, als er. Nicht allein hatte er lange Jahre hindurch als Borsteher eines Rlosters in ber Nähe von Eleutheropolis in Balaftina bie befte Gelegenheit gehabt, die Ebioniten tennen zu lernen, sonbern auch noch später war ihm als Bischof von Salamis auf Cypern, wohin fich ebenfalls ber Cbionitismus verbreitet hatte (vgl. S. 6.), biefelbe Belegenheit geboten, baher benn fast alle seine Rachrichten auf munblichen Erfundigungen beruhen (vgl. Anm. 24.). — Bang ungegründet ift ber Borwurf, Epiphanius geftehe felbft ein, bie Ebioniten und Elcefaiten vermischt zu haben. Denn in ber Stelle, auf welche man fich hierfur beruft, c. 3., ftellt Epiphanius als bloge Bermuthung auf (raxa de oluai), daß die Ebioniten sich wohl mit ben Elcefaiten (Elrai) verbunden haben mochten, offenbar burch bie innere Bermanbschaft veranlaßt, eine außere Berbindung anzunehmen. Und wie will man biese Annahme bamit reimen, baf fich icon vor feiner Zeit vielfache Spuren feiner Ebioniten finden, wie damit, bag fich bas Syftem feiner Ebioniten in ben Clementinen wieberfindet, was boch bochft merk wurdig sein mußte, wenn seine Beschreibung Ebioniten und Ekcesaiten mit einander vermischt hatte — ganz abgesehn bavon, baß sich nachweisen läßt, wie seine Hauptquelle mundliche Erstundigungen sind!

Die erwähnte Uebereinstimmung mit den Clementinen, deren Beachtung in der neuesten Zeit meistens die Polemik gegen des Epiphanius Darstellung hat verstummen lassen, ist von aubern Seiten grade als neues Argument gegen deren Glaudwürdigkeit benutt worden. Epiphanius, hat man eingewandt, hat seine Beschreibung aus dieser Schrift entlehnt, die er nach c. 15. kannte und für ein Product des Ebionitismus hielt <sup>21</sup>), somit hange von der Richtigkeit dieser

<sup>21)</sup> Epiphanius fagt bier, baß bie Ebioniten bie von Clement verfaßten neplodor Mergov ihrem gehrbegriff gemäß verfalfcht batten. Χρώνται δε και άλλαις τισι βίβλοις, δήθεν ταϊς περιόδοις καλουμίναις Πέτρου ταις διά Κλήμεντος γραφείσαις, νοθεύσαντες μέν τα έν αὐταῖς, όλίγα δὲ άληθινά ἐάσαντες. Die περίοδοι Πέτρου find bie Recognitionen (vergl. G. 274 ff. mit ber angeblich verfalfchten Ausgabe konnen alfo nur unfere Clementinen gemeint fein, mas fich auch burch bie mitgetheilten Stellen volltommen beftatigt. Baren bie Clementinen gleich in Wirklichkeit bie Grunbschrift, bie Recognitionen bagegen eine ber Recht: glaubigfeit wenigftens naber gebrachte Ueberarbeitung (f. G. 316 ff.), fo fann es boch auf teinen Fall befremben, bag Epiphanius bies Berbaltnis umtebrt. Gelbft wenn er bie lettern nicht fur eine acht clementinifche Schrift gehalten hatte, mas er nach ben angeführten Borten anzunehmen fcheint \*), murbe er ficher bie weit mehr haretifchen Clementinen als eine verfälfchte Ausgabe ber Recognitionen betrachtet haben. Denn auch Rufin fdrieb ben Recognitionen por ben Clementinen eine großere Urfprungtide feit gu, obwohl er bie erfteren in ber vorliegenben Geftalt (vergt. S. 128.) nicht für eine acht clementinifche Schrift bielt. - Das cr beibe als duns editiones ejusdem operis tannte, geht aus feiner Bocrebe jur Ueberfegung ber Recogn. (vergl. Cap. III. §. 2.) herver, baf er ben Recogn. größere Urfprunglichkeit beilegt, baraus, bag er biefe und nicht bie andere Ausgabe cejusdem operis, bie Clementinen, überfeste. -

Sanz unrichtig ift die Meinung Schenket's de ocolen. etc. p. 51., baß bie ächten neglodos Ilérgov, beren Berfälfchung hier die Ebioniten angeklagt werben, unfere Clementinen, die von den Ebioniten verfälfchten neglodos eine verloren gegangene ebionitische Recension derfelben find — eine Ansicht, die schon baburch allein fällt, daß ber Rame neglodos Ille-

<sup>\*)</sup> Ich bitte bas S. 128. über Epiphanius Ansicht hinsichtich ber Recognitionen Bemerkte bemnach zu berichtigen. Bergl. bas Berzeichniß ber Druckfehler und Berichtigungen.

Annahme die Glaubwurdigkeit seiner Beschreibung ab, auf telnen Fall könne also aus der Uebereinstimmung der Elementinen mit der Ebionitenbeschreibung des Epiphanius ihr edionitischer Charakter erschlossen werden 22). Aber nicht nur ist jene Bors aussehung eine völlig unerweisbare 23 a), sondern eine erweislich unrichtige. Denn wie sollte Epiphanius — um der bei aller

reov nicht ben Clementinen, fonbern ben Recognitionen angehort (vergl. S. 104. u. 274 ff.). Sodann beruht fie auf berg falfchen Boraussebung. baß unfere Clementinen ein vom bogmatifden Charafter bes Chionitismus gang abweichenbes Geprage tragen, was wieber mit feiner alleinigen Anerkennung ber vulgairen Cbioniten jufammenbangt (vergl. G. 33.). Wenn Schenkel enblich meint, bag bas, mas Epiphanius aus ben verfälfche ten neglodor mittheile, nicht auf unfere Clementinen paffe, baber eine verfalfchte Musgabe berfelben vorausfege, fo ift bies chenfalls unrichtig. Alles, mas Epiphanius mittheilt, findet fich in unfern Clementinen wieber. bie Bermerfung ber altteft. Propheten (vergl. 6. 193 ff.), bie Empfehlung ber Che (G. 246 f.), bie Radricht, bag Des trus fich taglich gebabet (mas freilich ausbrudlich nicht bemerft ift, aber einmal wird haufig von ihm berichtet, bag er fich gebabet, for bann bringt er in ben Clementinen vielfach auf oftere Bafdungen, veral. S. 225., und legt bem Baffer eine geheime Kraft bei S. 229.) und alles Fleischeffens enthalten habe (vergl. 6. 223 ff.).

22) So ber Recensent ber Baurschen Schrift über bie Lehre von ber Dreieinigkeit in Rheinwald's Repertorium 1842. Augusthest S. 1692. Einen ahnlichen Einwurf hatte schon Schenkel erhoben l. l. p. 50 soqq. Dieser meint nämlich, Epiphanius habe seine Schilberung aus einer vers loren gegangenen Ueberarbeitung unserer Elementinen von Seiten ber Ebioniten entlehnt, und Alles in dieser für Ansicht der Ebioniten genoms men, was mit den Briesen des Clemens nicht übereingestimmt habe, das her denn die Achnlichkeit seiner Beschreibung mit unsern Elementinen. Diese ganze Hypothese sällt schon mit seiner Ansicht über die von Epiphanius erwähnten neglodo: Mérgov (vergl. die vor. Anm.), ganz abgesehen davon, daß die so große Uebereinstimmung seiner Beschreibung mit unsern Elementinen höchst wunderbar sein müßte, wenn diese aus einer verfälschten Ausgabe derselben entnommen wäre, abgesehen davon, daß sich nachzweisen läßt, wie wir gleich zeigen werden, daß seine Rachrichten hauptsschilch auf persönlichem Berkehr mit den Ebioniten beruhen.

28.) Seine Bekanntschaft mit ben Clementinen kann boch wohl ebensowenig einen Beweis hierfür hergeben — zumal da er ja auch andere von ihren Schriften kennt, vergl. c. 16. 23. — als die Uebereinstimmung seiner Beschreibung mit dem Lehrbegriff derselben, die doch gewiß auch ersklärlich ist, wenn die Darftellung des Epiphanius nicht aus ben Clementisnen entnommen, sondern der Wahrheit gemäß ist.

Achnlichfeit oft bebeutenben Abweichungen ber Clementinen von feiner Darftellung (vergl. Anm. 29. 31. 32. 46.) nicht zu geben fen - wohl jene so auffallenben Lehren biefer Schrift, bag Aban nicht gefündigt habe 23 b), bagegen Eva das Princip ber Gun be sei, ihre Lebre von bem Geset ber Spangien, ihre eigenthumliche Theorie über bie Entftehung ber Welt, ihre Annahme einer end lichen Bernichtung ber Bösen u. f. w. ganz übergangen haben, wenn er seine Beschreibung aus ben Clementinen entlehnt bam! Wie ware es babei erklärlich, daß er, da er boch manche Sullen aus bem Evangelium ber Ebioniten mittheilt, feine einzige aus ben Clementinen, die beren eine so reichliche Anzahl enthal ten, entnommen hat, da er boch ihr Evangelium nicht selbst in Sanben hatte, fonbern bie mitgetheilten Bruchftude nur aus ab geleiteten Quellen schöpfte (vgl. Anm. 17.)! Wie ließe fich bie Erscheinung begreiflich machen, bag er Manches mittheilt, beffen Zusammenhang mit bem ebionitischen System ihm selbst nicht klar, erft burch die Clementinen aufgeschlossen wird, bas biefe, wie wir nachher sehen werben (vergl. Anm. 26. 34, 38.), mande Luden ausfüllen, manche Unflarheiten heben muffen! -Dazu tommt vor Allem, bag fich unzweifelhaft barthun lagt, wie feine Hauptquelle - mag er immerhin Einzelnes aus ten ebionitischen Schriften, bie er c. 15. 16. 23. anführt, und somit auch aus ben Clementinen geschöpft haben — ber verfonliche Berkehr mit ben Ebioniten war 24), zu bem ihm, wie wir ober

<sup>23</sup>b) Allerdings werben wir später (Anm. 83.) sehn, baf wir biese Annahme auch ohne daß Epiphanius berselben gebenkt, bei seinem Schweigen Gbioniten voraussesten muffen. Ich glaube aber aus seinem Schweigen über dieselbe folgern zu burfen, daß sie ihm nicht bekannt war (wie hatte er wohl unterlaffen können eine so auffallende Lehre zu übergehn), und hieraus, daß er seine Beschreibung nicht aus den Clementinen entwammt haben kann.

<sup>24)</sup> Schon die große Aussührlichkeit und Genauigkeit der Beschreibung des Epiphanius zusammengehalten mit dem Umstand, daß er meix als irgend ein anderer Bater Gelegenheit hatte, die Ebioniten personich kennen zu lernen, muß die Meinung nahe legen, daß dieselde auf madlichen Erkundigungen beruht. Daß dies aber wirklich der Fall ift, derüber kann eine genaue Beachtung seiner Rachrichten nicht zweiselhaft lassen. Underall erkennt man den Ausgenzeugen. Wenn man einen von ihnen fragt, heißt es C. 15., warum

zesehen, seine außere Lage eine so besonders gunftige Gelegen, zeit darbot. Hat Epiphanius nun aber seine Beschreibung zus dieser Quelle entnommen, so leuchtet leicht ein, daß ihre Treue eine glanzende Bestätigung erhält, wenn wir eine Schrift vesigen, beren dogmatischer Charaster mit jener Darstellung ibereinstimmt. Es sind dies unsere Clementinen, die eben wegen dieser Uebereinstimmung ein Product des gnost. Ebionitisnus sein mussen

Somit haben wir eine boppelte Quelle für unsere Kenntniß bes gnoft. Ebionitismus, jede berselben bedarf der Erganung dutch die andere. Wie wir in den Clementinen einen
Brüfftein haben für die Beurtheilung, in wie weit der Keperjaß oder die Unfähigseit, sich in ein fremdes System hineinuversepen, oder endlich Unkenntniß den Epiphanius zu schiefen
oder unwahren Darstellungen geführt hat, wie wir durch sie
n den Stand geset sind, manches Lüdenhaste in seiner Darkellung zu ergänzen, so gibt uns die Beschreibung des Epihanius einen Maasstad für die Beurtheilung, in wie weit das
System der Clementinen der Richtung, welche der Bersasser

ie fich' bes Bleischgenuffes enthalten, fo weiß er teine andere, als biefe ibgefchmadte Antwort gu geben: eweil bas Bleifch aus gefchlechtlicher Bermifchung entfteht . Und jene Berlaumbungen gegen ben Paulus c. 16., vie wir §. 7. mitgetheilt, hatte Epiphanius ficher felbft von ihnen veriommen, gumal er o. 25. fagt, daß er noch viel mehr von benfelben erablen tonnte. Und wenn er c. 17. ergablt, baf bie Cbioniten fich felbft hrer Armuth rühmten, did to, pavir, er zeorois tor anoviolor τωλείν τὰ αὐτῶν ὑπάρχοντα, wenn er in bemselben Capitel bie mystis den Anrufungeformeln, beren fie fich bei ihren Bafdungen bebienten, nittheilt, Bondfre por z. r. l., wenn er am Schluß bes Capitels wieerum eine Antwort bes Ebioniten anführt, fo tonnen wir wohl mit Recht wrausfegen, baß er alles Diefes aus feinem perfonlichen Bertehr mit ihien geschöpft bat. Beiter ift bingugunehmen bie Stelle o. 18: Benn nan ju ihnen bavon rebet, wie Abraham ben Engeln ein Ralb vorgefest, vie Roah Fleisch gegessen, wie Isaat und Satob geopfert u. f. w., so denten fie bem teinen Glauben und fagen: ewas tummert uns bas Geith > u. f. w. - - Wenn man fie aber weiter fragt, woher fle benn bre Radrichten über Mofes, Abraham hatten, fo antworten fie, es fei hnen bies von Chrifto geoffenbaret. Bergl. auch c. 26: Chriftus, fagt ber Chionit, ift beschnitten, auch Du las Dich beschneiben - Borte, bie Epiphanius sicher felbst von ihnen vernommen hatte.

-vertritt, oder seiner Individualität angehört. — Jedoch if dabei wohl zu bedenken, daß der gnostische ebionitische Lehrbegriff in einzelnen Punkten selbst zu berselben Zeit verschieden ausgeprägt sein und besonders in dem Zeitraum, der zwischen der Abfassung der Clementinen und der Darstellung des Epiphanius liegt, Beränderungen erfahren haben konnte, daher wir nicht bei allen Abweichungen den Epiphanius einer irrigen Darstellung, oder den Berfasser der Clementinen einer Abweichung von der gemeinsamen Lehre seiner Partei zeihen dürsen.

Die charafteristische Lehre ber gnoft. Ebioniten ist nach ber Darstellung bes Epiphanius wie ber Clementinen 25) die Unterscheidung bes achten Judenthums oder der Urreligion von ber Religion bes a. Test. und die Identisicirung bes erstern mit bem Christenthum.

Dies hangt mit ihrer Unterscheidung einer boppelen Classe von Propheten, der wahren und salschen, eng mammen. Zur Zahl der lettern rechneten sie alle Propheten bes a. Test. außer dem Moses, der jener andern Reihe angehört. Demnach verwarfen sie alle alttest. Schriften mit Ausnahme des Pentateuchs, allein auch diesem legten sie nicht unbedingt göttliches Ansehen bei. Moses, nahmen sie an, hat selbst nichts ausgeschrieben, sondern das Geset in mundlicher Tradition sortgepstanzt wissen wollen. Erft später ward dasselbe ausgezeichnet, damit aber zugleich verfälscht 26). So ist denn das

<sup>25) 3</sup>ch beziehe mich in bem Folgenden, ohne für gewöhnlich ja citiren, auf die Darlegung bes Lehrbegriffs ber Clementinen, wie die Darftellung des gnoft. Ebionitismus nach dem Bericht des Epiphanius. — Wo ich ohne weitere Bemerkungen etwas als dem gnoft. Ebionitismus angehörig darftelle, da ftimmt die Bes. schreibung des Epiph. mit den Clement. überein.

<sup>26)</sup> Epiphanius berichtet uns einfach, das die gnoft. Ebienim Bieles im Pentateuch verworfen hatten c. 18. Wie stimmt dies abrt mit ihrer Ansicht, das Moses zu den wahren Propheten gehört hat, denn Lehre durchaus dieselbe ift? Den Wiberspruch löset nun die Aberrie der Clementinen, das Moses selbst nichts ausgeschrieben u. s. w., daher wir diese auch bei den Ebioniten des Epiph. voraussezen, also dem gnoftebionitismus überhaupt beilegen muffen.

gange a. Teft. voller Biberfpruche, neben bem Bahren finbet sich ebenfoviel Irriges und Falfches. Daher forbert benn Christus in ihrem Evangelio auf: piveo se τραπεζίται δόκιμοι 27). Mit ben Propheten bes a. Teft. verwarfen sie auch Iohannes ben Täufer 28).

Dieser Reihe ber falschen Propheten steht bie Reihe ber wahren gegenüber, Abam, Roah, Abraham, Isaak, Jakob, Naron, Moses, Jesus 29). Wenn jene nur nach eigner Einssicht gerebet haben 30), so sind biese bas Organ bes höchsten

<sup>27)</sup> Diese Stelle ftand in bem von ben Clementinen benutten, b. f. (vergl. Anm. 121) bem Evangelium ber gnoft. Ebioniten. Bergl. h. II, 51. III, 50. XVIII, 20.

<sup>28)</sup> Dies ftellt Crebner (Beitr. G. 845. Anm. 3.) in Abrebe, in: bem er ber Ansicht ift, bag bie Berwerfung bes Iohannes ben Clementi: nen eigenthumlich fei, ba fie in ihrer Lehre von ben Spangien, ble allerbings zu ihren besondern Behren gehört (vergl. weiterhin), begrundet fei. Allein die Clementinen verwarfen den Johannes nicht nur als ouzuyos von Chriftus (vergl. oben G. 156.), fondern auch weil er gur Bahl ber altteft. Propheten (Er yerrnrois yvraixor h. II, 17., b. f. nach ihnen au ben altreft. ober falfchen Propheten, f. oben G. 193.) gehörte. Aus biefem Grunde nun mußte ibn ber gnoft. Chionitismus überhaupt verwerfen. Dazu tommt, bag Iohannes ber Taufer als ber wieberericheinenbe Elias betrachtet murbe, von biefem melbet Epiphanius aber ausbrudes lich, bağ er von ben Cbioniten verworfen fei, h. XXX, 18. - Daß auch im Evangelium ber gnoft. Ebioniten nach bem Beugnif ber Clementinen ber Saufe Befu burch ben Johannes gebacht war (vgl. Unm. 19.), tann teinen Ginwand hiergegen begründen, ba in biefem ber Zaufe in Bezug auf Jefum felbft gar feine Bebeutung beigelegt marb. Bergl. Unm. 19. am Enbe.

<sup>29)</sup> Bu bemerken ist ble Abweichung, bas Epiphanius bes henoch nicht gebenkt, ben die Clementinen immer in ber Reihe der wahren Prospheten aufführen, daß in den Clementinen bagegen Aaron, den die Ebios miten des Epiph. zu den wahren Propheten zählen, nicht allein unter diesen nicht erscheint, sondern als Syzygie von Moses, d. h. als grader Gegenssatz von diesem dargestellt wird (vergl. S. 156.). Da die Annahme des Gesess der Syzygien den Clementinen, wie wir weiterhin sehen werden, eigenthümlich ist, so können wir gewiß voraussezen, daß der gnost. Ediosnitismus im Allgemeinen den Aaron zu den wahren Propheten zählte, dagegen nicht den Henoch, den die Clementinen ausnahmen, um die Stella des Aaron zu ersehen. Wichtig sind diese Abweichungen zum Beweis, daß Epiphanius seine Darstellung nicht aus den Clementinen geschöpft hat.

geschaffenen Geistes gewesen — bes zowoss ber Ebioniten bes Epiphanius, ber sowia ber Elementinen —, ber in Abam wie in Jesu selbst Mensch geworden ist, mit Abraham, Jaak — — Moses aber nur in inniger Berbindung gestanden hat <sup>31</sup>). Untrüglichseit und Unsündlichseit sind die Merkmale der wahren Propheten <sup>32</sup>), daher alle Stellen des Pentateuchs, welche von den genannten Männern etwas Unsittliches berickten, zu den verfälschten gehören müssen, daher denn auch Adam nicht gesündigt und den Tod als Strase erlitten haben kann, sondern dieser Naturnothwendigkeit gewesen sein muß <sup>33</sup>). Zu-

προφήται άληθείας. Bergl. damit das έξ idias χινήσεως τούς προφήτας lelaληπέναι des Methodius. Pinfichtlich der Clementinen verzl. 6. 192 f.

<sup>81)</sup> So nach bem Bericht bes Epiphanius, bagegen erschien nach ben Clementinen ble Sophia auch in biesen (vergl. S. 195.). Demnach könnten wir versucht sein, bieselbe Ansicht auch ben Ebianien bes Cpiphanius beizulegen und ihn eines Misverständnisses ihrer Lehre zu beschulbigen. Dieser Meinung war ich früher (vergl. S. 18. Ann.), er konne aber jest, daß wir hierzu sicher nicht berechtigt sind, und eine Berschiebenheit im gnost. Ebionitismus in diesem Punkte annehmen misten, wenn sich nicht nachweisen ließe, daß diese Ansicht den Siementinen sigenthümlich ist, da sie mit den ihnen eigenthümlichen Borstellungen über die Merkmale der wahren Prophetie zusammenhängt (vergl. welterbin).

<sup>82)</sup> Rach ben Clementinen (G. 186 ff.) find außer Allwiffenbeit, Untrüglichkeit und Unfündlichkeit noch nothwendige Erforberniffe bes web-200 Propheten, bas er ben Beift immer befigen und ein Mares Bewuftfein von bem haben muffe, mas er rebe. Beibes Lettere ift als eigen thumliche Bebre bes Berfaffere zu betrachten (vergl. weiterbin), bagegen Untrüglichkeit (wenn gleich nicht Allwiffenheit) und Unfundlichkeit muffen wir auch nach ben Chioniten bes Epiphanius als Mertmale bes mahren Propheten ansehen, Unfunblichkeit, weil fie bie mabren Propheten al Stuaror betrachteten, h. XXX, 18. (vergl. Unm. 1.), und bie Stellen bes Pentateuchs, in benen etwas Unfittliches von ihnen berichtet wirb, für verfalfcht ertlarten, Untrüglichkeit, weil fie bie Lehre ber wehren Propheten für burchaus biefelbe anfaben. - Do übrigens bie Unfind: lichfeit nach ihnen in ber Unmöglichfeit zu fündigen, die Untrüglichfeit is ber Unmöglichteit bie Unwahrheit zu reben, bestanden habe, wie nach ben Clementinen, ift febr zweifelhaft. - Das bie Borte bes Irenaus quae autem aunt prophetica etc. auf bie gneft. Chioniten treffend paffes, leuchtet ein. Bergl unfere Erliarung f. 7.

<sup>83)</sup> Die Anficht ber Clementinen, bas Abam nicht gefündigt bebe, muffen wir, obwohl fie von Epiphanius ben Ebioniten nicht beigelegt

lest ift der Christos ober die Sophia in Jesu erschienen, und zwar nicht etwa erst von seiner Tause, sondern gleich von Ansang seines Daseins an, weshalb er dieses auf übernatürliche Weise empfangen haben muß 34). So hoch nun auch die Sophia über alle andern erschaffenen Wesen erhaben ist, als vor allen Geschöpfen erschaffen, größer als alle Erzengel, von Gott zum

wird, bech bei ihnen voraussehen. Sewiß werben fie, wenn fie die Pastriarchen (vergl. Epiph. h. XXX, 18.) als völlig Gerechte barzustellen suchten, bies noch viel mehr von Abam gethan haben, da ja in biesem ber Christos selbst erschien. Daraus folgt weiter, daß sie, wie die Stementinen, ben Tob nicht als Sundenstrafe, sondern als von Anfang an geordnete Raturnothwendigkeit betrachten mußten.

34) Im Betreff ber Clementinen vergl. S. 200 ff., ber Ebioniten bes Epiph. bas vorher Entwickelte, namentlich Unm. 14.

Bahricheinlich betrachtete ber gnoft. Ebionitismus bie Entflehung Befu als eine burch teine Geburt vermittelte Annahme einer Menfchennatur. Dies haben wir G. 208 f. als Anficht ber Clementinen ertannt. Und auch bie Befchreibung bes Epiph. führt auf bie gleiche Annahme, ba fic jene Stellen, in benen er ben Ebioniten Doketismus vorwirft (vergl. Anm. 14.), wie bie Stelle, in ber er bie Menschwerbung bes zoerroc in Befu als eine Annahme bes Körpers Abams barftellt, h. XXX, 8. (met αὐτό τὸ σώμα τοῦ Αδάμ ένεδύσατο), sehr mohl unter dieser Boraussebung ertidren. Ift namlich jene Unficht ber Clementinen von ber Entftebung Jefu gleich teineswegs eine botetifche (worüber G. 208. Mam. 11.), fo ift boch flar, bas fie leicht als folche angefeben werben tonnte, wie bas bie gnoftisch ebionitische Lehre, bas ber geroros in Abam und Jesu ees fcienen ift, beibe mithin ibentifch find, verbunben mit ber Unnahme, bas bie Menschwerbung bes zowords in Jesu in einer burch keine Geburt vermittelten Unnahme einer Menfchennatur beftanben, gar leicht gu bem Misverstand führen konnte, als ob die Menschwerdung des xoisros in Befu in ber Annahme bes Korpers von Abam beftanben. Roch ift gu bemerten, bag auch Simotheus Presbyter von Conftantinopel, ber nach Cotelerius vor bem Beginn ber monotheletischen Streitigkeiten lebte (vgl. bie monumental eccl. grace. von Cotelerius tom, III. Lutet. Paris. 1686. p. 886 seqq. negl 'Estwralar), und Pseudoabbias lib. X, & de Chioniten bes Dofetismus befculbigen.

Raum ber Erwähnung bebarf es, bas wir bei biefer Annahme bie Classe ber derrod 'Epiewalos bes Orig. und Euseb, welche Christum von einer Jungfrau geboren sein ließ, nichts bestoweniger auf die gnoft. Cbiowniten beziehn bürfen, ba bem Orig. und Euseb wohl nur, das sie eine übernatürliche Entstehung annahmen, aber nicht das Scnauere barüber bekannt war.

Berricher über bas fünftige Reich eingesett, fo ift fie boch feineswegs felbft Gott, baber fich Jesus nie Gott, fonbern nur Sohn Gottes genannt hat 35). Darauf, bag Wam, bie Batriarchen, Moses, Jesus als Organe ber Sophia die mahren Bropheten gewesen find, beruht bie Ibentitat ber Urreligion ober bes achten Jubenthums mit ber driftlichen Religion. Da aber ber achte Mosaismus im a. Teft. verfalfcht ift, fo mar ber 3med ber letten Erscheinung ber Sophia in Jefu, Diesen von den altteft. Berfälschungen zu reinigen, und die Babrheit, bie fich bisher nur als Geheimlehre erhalten hatte 36), jum Gemeingut Aller zu erheben, und auch ben Beiben zuganglich zu machen 37). Demnach hat Alles, was wirflich von Rofes herrührt, eine emige Bultigfeit, bas Kriterium, was acht mefaifch und mas fpater hinzugekommen ift, gibt bie Lehre Chrifti 38), der selbst erklart hat oux Thoo xaraduoae tor vo-Mor 39 a). Daher fann ber Opfercultus nicht von Mofes ber-

<sup>85)</sup> Bergl. bie Clementinen h. XVI, 18., f. oben S. 138—44. Gang gewiß burfen wir voraussehen, bas bie Ebioriten bes Epiph. mit bem Berf. ber Stementinen bie aus bem Jubenthum ftammenbe farr menotheistische Richtung gethellt haben.

<sup>36)</sup> Daß sich die Wahrheit bis auf Christum in geheimer Ueberlieferung fortgepflanzt habe, wird ausbrücklich zwar nur vom Berf. der Elementinen behauptet (vergl. S. 199.). Dennoch kann nicht zweiselhaft sein, daß nicht auch die Ebioniten des Epiph. derselben Ansicht gewesen sind. Rahmen diese mit den Elementinen an, daß die von Abam, den Patriarchen und Moses verkündete Lehre mit der christlichen identisch gewesen ist, so werden sie auch jene andere Ansicht, daß sich die von ihnen überlieferte Wahrheit die auch ihn als Seheimlehre erhalten, getheilt haben. Dazu kommt, daß auch nach den Ebioniten des Epiph. Moses die Wahrheit in mündlicher Ueberlieferung fortgepflanzt wissen wollte. Sollte denn dies nach ihrer Ansicht nicht wirklich gescheben sein?

<sup>87)</sup> Xuch bies geben ausbrudlich gwar nur bie Clementinen an.

<sup>38)</sup> Epiph. berichtet h. XXX, 18., daß die Ebloniten auf die Frage, woher sie benn ihre Nachrichten über die Patriarchen hatten, da sie so Bieles, was im Pentateuch von ihnem erzählt werde, verwürfen, die Antwort geben, Christus habe es ihnen offenbart (leyes, die Leverds produnt die Anstaluye) — offenbar ein Misverstand der Ansicht, welche der Berf. der Clementinen aufstellt, daß Christus das Wahre und Falsche im Pewtateuch habe sondern lehren.

<sup>89.)</sup> Diese Stelle ftanb in ihrem Evangelium nach, ben Slementinen h. III, 51.

rühren, da Christus erklärt, öre Floor naradvoal rag Ivoiag (Epiph. XXX, 16.), und so mussen auch die Stellen des Pentateuchs versälscht sein, nach denen die Patriarchen und Moses geopfert haben sollen (Epiph. h. XXX, 18.). Dagegen kommt der Vorschrift der Beschneidung, der Sabbathseier, des Fastens absolute Gültigkeit zu 30b).

So war Christus ben gnost. Ebioniten, wie ben vulg., nur Lehrer ber Wahrheit, die Versöhnung fand im System ber erstern so wenig als in dem der lettern eine Stelle. Aber wenn die vulg. von den Vorstellungen des Messaals eines irdisch mächtigen Königs nicht lassen konnten, und deshalb das, was sie in der ersten Ankunst nicht erfüllt sahen, auf die zweite übertrugen (vergl. §. 7.), so waren die gnost. Ebioniten von den chiliastischen Erwartungen sener weit entsernt 40), und des trachteten die Verheißungen der Propheten, auf welchen diese Erwartungen ruhten, grade als Beweis, daß jene falsche Propheten gewesen seinen <sup>41</sup>). Nur das zufünstige Reich war nach ihnen Christo übergeden, das gegenwärtige dagegen von Gott der Herrschaft des Teusels. unterworsen, der sedoch weder unerschaffen war, noch eine von Gott unabhängige Racht be-

<sup>39</sup> b) Die Clementinen urtheilen in biefer hinsicht insofern milber, als sie die Beschneitung u. s. w. nicht als etwas absolut Nothwendiges, sondern nur als etwas besonders Berdienstliches ansehn. Bergl. S. 244.

<sup>40)</sup> Der Chiliasmus wiberftreitet bem gangen Spftem ber Cbioniten bes Spiph. eben fo fehr als bem ber Clementinen (vergl. S. 251.).

<sup>41)</sup> Benn bie Ebioniten bes Epiph. mit bem Berf. ber Clementinen in ber Bekampfung ber Borstellung vom Messias, als einem irbisch herrlichen König, wie in ber Berwerfung ber alttest. Propheten zusammenstimmen, so werben sie unzweiselhaft mit bem Lettern auch die Bersbeisungen eines irbischen Glücks im messian. Reich durch die Propheten als Beweis gebraucht haben, daß diese falsche Propheten gewesen seien.— Wie die vulg. Ebioniten ihre messian. Borstellungen bessonbers aus den Propheten entlehnten, so gingen die gnostischen vorzugsweise auf den Pentateuch zurück, den sie ja nicht ganz und gar verwarsen. Dies geht aus einer Stelle ihres Evangeliums hervor, die uns in den Elementinen h. III, 33. ausbewahrt ist, in der Christus sagt: èxa elue, negl of Movosis noosepireuser, elnair noogeginne èxeget vuir xvelos — — wonen na èué. Bgl. 3 Ros. 18, 15.

Aehnlichfeit oft bebeutenben Abweichungen ber Clementinen von feiner Darftellung (vergl. Anm. 29. 31. 32. 46.) nicht au geben fen - mohl jene so auffallenben Lehren biefer Schrift, bag Aban nicht gefündigt habe 23 b), bagegen Eva bas Princip ber Sunde fei, ihre Lehre von dem Gefes der Spzygien, ihre eigenthumliche Theorie über die Enistehung der Welt, ihre Annahme einer endlichen Bernichtung ber Bofen u. f. w. ganz übergangen haben, wenn er feine Befchreibung aus ben Clementinen entlehnt ham! Die ware es babei erklärlich, baß er, ba er boch manche Sidlen aus bem Evangelium ber Ebioniten mittheilt, feine einzige aus ben Clementinen, die beren eine so reichliche Anzahl enthal ten, entnommen hat, ba er boch ihr Evangelium nicht felbft in Sanben hatte, fonbern bie mitgetheilten Bruchftude nur aus algeleiteten Quellen schöpfte (vgl. Anm. 17.)! Wie ließe fich bie Erscheinung begreiflich machen, bag er Manches mittheilt, beffen Busammenhang mit bem ebionitischen Spftem ihm felbft nicht klar, erft burch die Clementinen aufgeschloffen wird, bag tiefe, wie wir nachher sehen werben (vergl. Anm. 26. 34. 38.), mande Luden ausfüllen, manche Unflarheiten heben muffen! -Dazu kommt vor Allem, daß fich unzweifelhaft barthun läßt, wie feine hauptquelle - mag er immerhin Einzelnes aus ben ebionitischen Schriften, die er c. 15. 16. 23. anführt, und somit auch aus ben Clementinen geschöpft haben — ber perfonliche Berkehr mit ben Ebioniten war 24), zu bem ihm, wie wir oben

<sup>28</sup>b) Allerbings werben wir später (Anm. 83.) sehn, baf wir biese Annahme auch ohne baß Epiphanius berselben gebenkt, bet seinen Ebioniten voraussehen muffen. Ich glaube aber aus seinem Schweigen über dieselbe folgern zu burfen, baß sie ihm nicht bekannt war (wie hätte er wohl unterlaffen können eine so auffallende Lehre zu übergehn), und hieraus, baß er seine Beschreibung nicht aus den Clementinen entwommen haben kann.

<sup>24)</sup> Schon bie große Ausstührlichkeit und Genauigkeit ber Beschreibung des Epiphanius zusammengehalten mit dem Umstand, daß er mehr als irgend ein anderer Bater Gelegenheit hatte, die Edioniten personlich kennen zu lernen, muß die Meinung nahe legen, daß dieselbe auf muntlichen Erkundigungen beruht. Daß dies aber wirklich der Fall ift, darüber kann eine genaue Beachtung seiner Nachrichten nicht zweiselhaft lassen. Unberall theilt er Worte der Chioniten mit, überall erkennt man den Lugenzugen. Wenn man einen von ihnen fragt, heißt es a. 15., warum

zeiehen, seine außere Lage eine so besonders gunftige Gelegens zeit darbot. Hat Epiphanius nun aber seine Beschreibung tus dieser Quelle entnommen, so leuchtet leicht ein, daß ihre Treue eine glanzende Bestätigung erhält, wenn wir eine Schrift zesigen, deren dogmatischer Charaster mit jener Darstellung ibereinstimmt. Es sind dies unsere Clementinen, die eben wegen dieser Uebereinstimmung ein Product des gnost. Edionitisenus sein mussen

Somit haben wir eine boppelte Quelle für unsere Kenntniß bes gnost. Ebionitismus, jede derselben bedarf der Erganung dutch die andere. Wie wir in den Clementinen einen
Brüsstein haben für die Beurtheilung, in wie weit der Keperjaß oder die Unsähigseit, sich in ein fremdes System hineinuversehen, oder endlich Unkenntniß den Epiphanius zu schiesen
ider unwahren Darstellungen geführt hat, wie wir durch sie
n den Stand geseht sind, manches Lüdenhaste in seiner Dartellung zu ergänzen, so gibt uns die Beschreibung des Epiihanius einen Maaßstad für die Beurtheilung, in wie weit das
System der Clementinen der Richtung, welche der Bersasser

ie fich' bes Rieischgenuffes enthalten, fo weiß er teine andere, als biefe bgefdmadte Antwort ju geben: emeil bas Bleifc aus gefchlechtlicher Bermifchung entfteht. Und jene Berlaumbungen gegen ben Paulus c. 16., ie wir §. 7. mitgetheilt, hatte Epiphanius ficher felbft von ihnen veriommen, jumal er o. 25. fagt, bag er noch viel mehr von benfelben erablen tonnte. Und wenn er c. 17. ergablt, baf bie Cbioniten fich felbft hrer Armuth rühmten, did to, φασιν, έν χρόνοις των αποστόλων rwleir τα αύτων ύπάρχοντα, wenn er in demselben Capitel bie myftis chen Anrufungeformein , beren fie fich bei ihren Bafchungen bebienten, nittheilt, pondfre por z. r. l., wenn er am Schluß bee Capitels wies erum eine Antwort bes Chioniten anführt, fo tonnen wir mohl mit Recht orausfegen, bağ er alles Diefes aus feinem perfonlichen Bertehr mit ih. ien geschöpft bat. Beiter ift hinzugunehmen bie Stelle o. 18: Benn nan ju ihnen bavon rebet, wie Abraham ben Engeln ein Ralb vorgefent, vie Roah Fleisch gegeffen, wie Isaat und Jatob geopfert u. f. m., fo chenten fie bem teinen Glauben und fagen: emas fummert uns bas Ges et . u. f. w. - - Benn man fie aber welter fragt, woher fle benn hre Rachrichten über Mofes, Abraham hatten, fo antworten fie, es fei hnen bies von Chrifto geoffenbaret. Bergl. auch c. 26: Chriftus, fagt er Eblonit, ift beschnitten, auch Du las Dich beschneiben - Borte, bie Epiphanius ficher felbft von ihnen vernommen hatte.

ŧ

vertritt, ober seiner Individualität angehört. — Bedoch ift babei wohl zu bebenken, daß der gnostisch-ebionitische Lehrsbegriff in einzelnen Punken selbst zu derfelben Zeit verschieden ausgeprägt sein und besonders in dem Zeitraum, der zwischen der Absassing der Clementinen und der Darstellung des Epiphanius liegt, Beränderungen erfahren haben konnte, daher wir nicht bei allen Abweichungen den Epiphanius einer irrigen Darstellung, oder den Berfasser der Clementinen einer Abweichung von der gemeinsamen Lehre seiner Partei zeihen dürsen.

Die charafteristische Lehre ber gnost. Ebioniten ift nach ber Darstellung bes Epiphanius wie ber Clementinen 25) bie Unterscheidung bes achten Judenthums ober ber Urreligion von ber Religion bes a. Test. und die Ibentisicirung bes erstern mit bem Christenthum.

Dies hangt mit ihrer Unterscheibung einer boppelen Classe von Propheten, ber wahren und salschen, eng miammen. Bur Zahl ber lettern rechneten sie alle Propheten bes a. Test. außer bem Moses, ber jener andern Reihe angehört. Demnach verwarfen sie alle alttest. Schriften mit Ausnahme bes Pentateuchs, allein auch diesem legten sie nicht unbedingt göttliches Ansehen bei. Moses, nahmen sie an, hat seibst nichts ausgeschrieben, sondern das Geseh in mündlicher Tradition fortgepflanzt wissen wollen. Erft später ward basselbe ausgezeichnet, damit aber zugleich verfälscht 26). So ist denn bas

<sup>26)</sup> Ich beziehe mich in bem Folgenden, ohne für gewöhnlich ja citiren, auf die Darlegung des Lehrbegriffs der Clementings, wie die Darftellung des gnoft. Ebionitismus nach dem Bericht des Epiphanius. — Wo ich ohne weitere Bemerkungen etwas als dem gnaft. Ebionitismus angehörig darftelle, da ftimmt die Beschieribung des Epiph. mit den Clement. überein.

<sup>26)</sup> Epiphanius berichtet uns einfach, daß die gnoft. Ebienits Wieles im Pentateuch verworfen hatten c. 18. Wie stimmt dies abr mit ihrer Ansicht, daß Moses zu den wahren Propheten gehört hat, deut Lehre durchaus dieselbe ist? Den Widerspruch löset nun die Aheorie der Clementinen, daß Moses selbst nichts ausgeschrieben u. s. w., daher wie diese auch dei den Ebioniten des Epiph. voraussezen, also dem gnaftebionitismus überhaupt beslegen mussen.

ganze a. Teft. voller Biberfpruche, neben bem Bahren finbet sich ebensoviel Irriges und Falsches. Daher forbert benn Christus in ihrem Evangelio auf: ylveode roanelitat donipot 27). Mit ben Propheten bes a. Test. verwarfen sie auch Johannes, ben Taufer 28).

Diefer Reihe ber falichen Propheten fteht bie Reihe ber wahren gegenüber, Abam, Roah, Abraham, Isaat, Jakob, Naron, Mofes, Jesus 29). Wenn jene nur nach eigner Einssicht gerebet haben 30), so sind biefe bas Organ bes höchsten

<sup>27)</sup> Diese Stelle ftand in bem von ben Clementinen benuten, b. f. (vergl. Anm. 121) bem Evangelium ber gnoft. Ebioniten. Bergl. h. II, 51. III, 50. XVIII, 20.

<sup>28)</sup> Dies ftellt Crebner (Beitr. G. 845. Anm. 3.) in Abrebe, inbem er ber Anficht ift, bag bie Bermerfung bes Johannes ben Clementi: nen eigenthumlich fei, ba fie in ihrer Lehre von ben Spangien, bie allers bings zu ihren besonbern Lehren gebort (vergl. meiterhin), begrundet fei. Allein die Clementinen verwarfen ben Johannes nicht nur als oulvyos von Chriftus (vergl. oben G. 156.), fonbern auch weil er gur Babl ber altteft. Propheten (er yerrytois yvraixor h. II, 17., b. h. nach ihnen Bu den altteft. ober falfchen Propheten, f. oben G. 193.) gehörte. Aus diefem Grunde nun mußte ihn ber gnoft. Chionitismus überhaupt verwers fen. Dazu tommt, bag Johannes ber Adufer als ber wiebererfcheinenbe Glias betrachtet murbe, von biefem melbet Epiphanius aber ausbrude lich, bag er von ben Cbioniten verworfen fei, h. XXX, 18. - Daß auch im Evangelium ber gnoft. Ebioniten nach bem Beugnif ber Clementinen ber Taufe Befu burch ben Johannes gebacht mar (vgl. Anm. 19.), kann keinen Ginwand biergegen begrunben, ba in biefem ber Taufe in Bezug auf Jesum felbft gar teine Bebeutung beigelegt marb. Bergl. Mnm. 19. am Enbe.

<sup>29)</sup> Bu bemerken ist die Abweichung, daß Epiphanius des henoch. nicht gedenkt, den die Clementinen immer in der Reihe der wahren Propheten aussuhren, daß in den Clementinen dagegen Aaron, den die Ebiosniten des Epiph, zu den wahren Propheten zählen, nicht allein unter diesen nicht erscheint, sondern als Syzygie von Moses, d. h. als grader Gegenssas von diesem dargestellt wird (vergl. S. 158.). Da die Annahme des Geseiches der Syzygien den Clementinen, wie wir weiterhin sehen werden, eigenthümlich ist, so können wir gewiß voraussezen, daß der gnost. Ediosnitismus im Allgemeinen den Aaron zu den wahren Propheten zählte, dagegen nicht den henoch, den die Clementinen aufnahmen, um die Stelle des Karon zu ersehen. Wichtig sind diese Abweichungen zum Beweis, daß Epiphanius seine Darstellung nicht aus den Clementinen geschöpft hat.

geschaffenen Geistes gewesen — bes zowoos ber Ebioniten bes Epiphanius, ber oopia ber Clementinen —, ber in Abam wie in Jesu selbst Mensch geworden ist, mit Abraham, Ssaal ——— Moses aber nur in inniger Berbindung gestanden hat 31). Untrüglichseit und Unsündlichkeit sind die Merkmale ber wahren Bropheten 32), daher alle Stellen des Pentateuchs, welche von den genannten Männern etwas Unsittliches berichten, zu den verfälschten gehören müssen, daher denn auch Adam nicht gesündigt und den Tod als Strase erlitten haben kann, sondern dieser Naturnothwendigkeit gewesen sein muß 33). In

83) Die Ansicht ber Clementinen, bas Abam nicht gefündigt bobe, muffen wir, obwohl sie von Epiphanius ben Ebioniten nicht beigelegt

npophinu alndelas. Bergl. bamit bas et dlas nerfores rous nesphing lelalnulras bes Methobius. Pinsichtlich ber Clementinen vergl. S. 190 f.

<sup>81)</sup> So nach bem Bericht bes Epiphanius, bagegen erschien nach ben Clementinen bie Sophia auch in biesen (vergl. S. 195.). Demnach könnten wir versucht sein, bieselbe Ansicht auch ben Ebioniten bes Epiphanius beizulegen und ihn eines Misverständnisses ihrer Lehre zu beschulbigen. Dieser Meinung war ich früher (vergl. S. 18. Ann.), erdenne aber seht, daß wir hierzu sicher nicht berechtigt sind, und eine Berschiedenheit im gnost. Ebionitismus in diesem Punkte annehmen misten, wenn sich nicht nachweisen ließe, daß diese Ansicht den Elementinen eigenthümlich ist, da sie mit den ihnen eigenthümlichen Borstellungen über die Merkmale der wahren Prophetie zusammenhängt (vergl. weiterhin).

<sup>82)</sup> Rach ben Clementinen (G. 186 ff.) find außer Allwiffinheit. Untruglichkeit und Unfunblichkeit noch nothwendige Erforderniffe bes mab son Propheten, bağ er ben Geift immer befigen und ein Mares Bemife fein von bem haben muffe, mas er rebe. Beibes lettere ift als eigen thumliche Behre bes Berfaffere gu betrachten (vergl. weiterbin), bagigm Untrüglichkeit (wenn gleich nicht Allwiffenheit) und Unfundlichkeit muffen wir auch nach ben Chioniten bes Epiphanius als Mertmale bes webern Propheten ansehen, Unfundlichkeit, weil fie bie mabren Propheten als Stuaior betrachteten, h. XXX, 18. (vergl. Anm. 1.), und bie Stellen bes Pentateuchs, in benen etwas Unfittliches von ihnen berichtet wirb, für verfalfcht erklarten, Untrüglichkeit, weil fie bie Lehre ber maben Propheten für burchaus biefelbe anfaben. - Db übrigens bie Unfendlichfeit nach ihnen in ber Unmöglichfeit zu fündigen, die Untrüglichfeit in ber Unmöglichteit bie Unwahrheit zu reben, bestanben habe, wie nach ben Clementinen, ift febr zweifelhaft. - Das bie Borte bes Irenaus que autem aunt prophetica etc. auf bie gnoft. Chioniten treffend paffes, leuchtet ein. BergL unfere Erflarung f. 7.

lest ist der Christos ober die Sophia in Jesu erschienen, und zwar nicht etwa erst von seiner Tause, sondern gleich von Ansang seines Daseins an, weshalb er dieses auf übernatürliche Weise empfangen haben muß 34). So hoch nun auch die Sophia über alle andern erschaffenen Wesen erhaben ist, als vor allen Geschöpsen erschaffen, größer als alle Erzengel, von Gott zum

wirb, boch bei ihnen voraussegen. Sewiß werben sie, wenn sie bie Pastriarchen (vergl. Epiph. h. XXX, 18.) als völlig Gerechte barzustellen suchten, bies noch viel mehr von Abam gethan haben, ba ja in biesem ber Christos selbst erschien. Daraus folgt weiter, bas sie, wie bie Cleomentinen, ben Aob nicht als Sünbenstrafe, sondern als von Ansang an geordnete Raturnothwendigkeit betrachten mußten.

34) Im Betreff ber Clementinen vergl. S. 200 ff., ber Chioniten bes Spiph, bas vorher Entwickelte, namentlich Anm. 14.

Bahricheinlich betrachtete ber gnoft. Ebionitismus bie Entftehung Befu als eine burd teine Geburt vermittelte Annahme einer Menfchennatur. Dies haben wir G. 208 f. ale Unficht ber Clementinen ertannt. auch bie Befchreibung bes Epiph. führt auf bie gleiche Annahme, ba fich jene Stellen, in benen er ben Chioniten Dofetismus vorwirft (vergl. Anm. 14.), wie bie Stelle, in ber er bie Menfcwerbung bes geerros in Befu als eine Unnahme bes Korpers Abams barftellt, h. XXX, 8. (met αὐτό τὸ σῶμα τοῦ Αδάμ ένεδύσατο), febr mobl unter biefer Borquefes gung ertigren. Ift namlich jene Anficht ber Clementinen von ber Entftebung Jefu gleich teineswegs eine bofetische (worüber G. 208. Unm. 11.), fo ift boch flar, baß fie leicht als folche angefeben werben tonnte, wie bas Die gnoftisch ebionitische Lehre, baß ber xeisros in Abam und Iesu ees fcienen ift, beibe mithin ibentifch finb, verbunden mit ber Unnahme, bas Die Menschwerbung bes zocoros in Jesu in einer burch keine Geburt bermittelten Unnahme einer Menfchennatur beftanben, gar leicht gu bem Migverftand führen tonnte, als ob bie Menschwerbung bes zoioros in Befu in ber Annahme bes Korpers von Abam beftanben. Roch ift gu bemerten, bag auch Zimotheus Presbyter von Conftantinopel, ber nach Cotelerius vor bem Beginn ber monotheletischen Streitigkeiten lebte (vgl. bie monumental eccl. graec. von Cotelerius tom, III. Lutet. Paris. 1686. p. 886 sogg. negl 'Bhiwralwr), und Pseudoabdias lib. X, & Me Chioniten bes Dotetismus befdulbigen.

Raum ber Erwähnung bebarf es, bağ wir bei biefer Annahme bie Glasse ber derrod 'Epimpalos bes Orig. und Guseb, welche Christum von einer Jungfrau geboren sein ließ, nichts bestoweniger auf die gnost. Color niten beziehn bürsen, ba bem Orig. und Euseb wohl nur, daß sie eine übernatürliche Entstehung annahmen, aber nicht das Genauere darüber bekannt war.

Berricher über bas fünftige Reich eingesett, fo ift fie boch feineswegs felbst Gott, baber fich Jesus nie Gott, fondern nur Sohn Gottes genannt hat 35). Darauf, bag Abam, bie Batriarchen, Moses, Jesus als Organe ber Sophia die wahren Bropheten gemesen find, beruht bie Ibentitat ber Urreligion ober bes achten Jubenthums mit ber driftlichen Religion. Da aber ber achte Mosaismus im a. Teft. verfälicht ift, fo mar ber 3med ber letten Erscheinung ber Sophia in Jefu, biefen von den altteft. Berfälschungen zu reinigen, und die Babrheit, bie fich bisher nur als Geheimlehre erhalten hatte 36), jum Gemeingut Aller zu erheben, und auch ben Beiben juganglich zu machen 37). Demnach hat Alles, was wirklich von Mojes herrührt, eine ewige Gultigfeit, bas Rriterium, was acht mefaisch und was später hinzugekommen ift, gibt bie Lehre Chrifti 38), ber felbst erflatt hat oux hldor xaraduat tor ro-Mor 39 a). Daher fann ber Opfercultus nicht von Moses ber-

<sup>85)</sup> Bergl. die Clementinen h. XVI, 18., f. oben S. 138—44. Ganz gewiß durfen wir voraussehen, daß die Ebionkten des Epiph. mit dem Berf. der Clementinen die aus dem Judenthum stammende farr monotheistische Richtung gethellt haben.

<sup>36)</sup> Das sich die Wahrheit bis auf Christum in geheimer Ueberlieferung fortgepflanzt habe, wird ausbrücklich zwar nur vom Berf. der Clementinen behauptet (vergl. S. 199.). Dennoch tann nicht zweiselhaft sein, das nicht auch die Ebioniten des Epiph. derselben Ansicht gewesen sind. Rahmen diese mit den Elementinen an, das die von Adam, den Patriarchen und Moses vertündete Lehre mit der christlichen identisch gewesen ist, so werden sie auch jene andere Ansicht, das sich die von übzen überlieferte Wahrheit die auf ihn als Seheimlehre erhalten, getheilt haben. Dazu kommt, das auch nach den Ebioniten des Epiph. Moses die Wahrheit in mündlicher Ueberlieferung fortgepflanzt wissen wollte. Sollte denn dies nach ihrer Ansicht nicht wirklich geschehen sein?

<sup>87)</sup> Much bies geben ausbrudlich gwar nur bie Clementinen an.

<sup>38)</sup> Epiph. berichtet h. XXX, 18., daß die Ebioniten auf bie Fræge, woher sie benn ihre Rachrichten über die Patriarchen hatten, da sie so Bieles, was im Pentateuch von ihnen erzählt werde, verwürfen, die Antwort geben, Christus habe es ihnen offenbart (λέγει, δτι χριστός μου απεχάλυψε).— offenbar ein Misverstand der Ansicht, welche der Berf. der Clementinen aufstellt, daß Christus das Wahre und Falsche im Peatateuch habe sondern lehren.

<sup>89.)</sup> Diese Stelle ftand in ihrem Evangelium nach, den Clementinen h. III, 51.

rühren, da Christus erklärt, öre habon naradvoal rag Ivolag (Epiph. XXX, 16.), und so mussen auch die Stellen des Pentateuchs verfälscht sein, nach denen die Patriarchen und Moses geopfert haben sollen (Epiph. h. XXX, 18.). Dagegen kommt der Vorschrift der Beschneibung, der Sabbathseier, des Fastens absolute Gultigkeit zu 30 b).

So war Christus ben gnost. Ebioniten, wie ben vulg., nur Lehrer ber Wahrheit, die Versöhnung fand im System der erstern so wenig als in dem der letztern eine Stelle. Aber wenn die vulg. von den Vorstellungen des Messas als eines irdisch mächtigen Königs nicht lassen konnten, und deshalb das, was sie in der ersten Ankunst nicht erfüllt sahen, auf die zweite übertrugen (vergl. S. 7.), so waren die gnost. Edioniten von den chiliastischen Erwartungen jener weit entsernt 40), und des trachteten die Verheißungen der Propheten, auf welchen diese Erwartungen ruhten, grade als Beweis, daß jene falsche Propheten gewesen seinen <sup>41</sup>). Nur das zufünstige Reich war nach ihnen Christo übergeben, das gegenwärtige dagegen von Gott der Herrschaft des Teusels. unterworsen, der jedoch weder unerschaffen war, noch eine von Gott unabhängige Nacht be-

<sup>89</sup> b) Die Clementinen urtheilen in biefer hinsicht insofern milber, als sie bie Beschneitung u. f. w. nicht als etwas absolut Nothwendiges, sondern nur als etwas besonders Berbienstliches ansehn. Bergl. S. 244.

<sup>40)</sup> Der Chiliasmus wiberftreitet bem gangen Spftem ber Ebioniten bes Epiph. eben fo fehr als bem ber Clementinen (vergl. S. 251.).

<sup>41)</sup> Wenn bie Ebioniten bes Epiph. mit bem Berf. ber Clementinen in der Bekämpfung der Borstellung vom Messias, als einem irbisch herrlichen König, wie in der Berwerfung der alttest. Propheten zusammenstimmen, so werden sie unzweiselhaft mit dem Legtern auch die Bercheisungen eines irbischen Glücks im messian. Reich durch die Propheten als Beweis gebraucht haben, daß diese falsche Propheten gewesen seien.— Wie die vulg. Ebioniten ihre messian. Berkellungen des sonders aus den Propheten entlehnten, so gingen die gnoftischen vorzugsweise auf den Ventateuch zurück, den sie ja nicht ganz und gar verwarfen. Dies geht aus einer Stelle ihres Coangeliums hervor, die uns in den Clementinen h. III, 33. ausbewahrt ist, in der Christus sagt: έγω είμι, περί οῦ Μωυσίς προεφήτευσεν, είπων προφήτην έγερει ὑμίν χύριος — — ωσπερ και ἐμέ. Bgl. 5 Ros. 18, 15.

faß 42). — Hierin ist die ftreng assettische Richtung des gnoßt. Ebionitismus begründet. Ift der Teusel der Herr dieser Welt, dann ist die Berührung alles Irdischen soviel wie möglich in meiden, der Besitz alles dessen, was nicht durchaus nothwendig ist zum Leben, sündhaft. Daher ist das Fasten überaus heilsam, das östere Baden anzuempsehlen, nach dem ehelichen Beiwohnen durchaus nothwendig, der Genuß des Weins und Kleisches absolut verwerslich, — doch die Ehe erlaubt und empsehlenswerth.

Das Gewicht, welches bie Clementinen im Begenfat jur Gefinnung einerseits auf bie außere That, anderseits auf bie bloße Erkenntniß legen, burfen wir gewiß als aus bem Jubenthum fammenb bem gnoft. Ebionitismus überhaupt beile gen. Die theosophische muftische Richtung, mit ber bie Soch fchatung bes blogen Erfennens zusammenhangt, zeigt fich auch in ihrer Anficht von einer myftifchen Rraft bes Baffers, in ihren Anrufungen ber Engel und bem Werth, ben fie auf bie Renntniß ber Engelnamen legten 43). Und wie in ben Glementinen bie Ueberschätzung bes Erfennens mit ber Beftattung ber f. g. fraus pia zusammenhing, so finden wir die lettere auch bei ben Ebioniten bes Epiphanius 44). — Die Bermerfung bes Apostels Paulus ift ben Clementinen und ben Ebisniten bes Epiphanius gemeinfam. Und gewiß burfen wir and bei ben lettern voraussehen, daß fle, wie ber Berf. ber Clemen tinen, bieselbe baburch gerechtfertigt, weil er nicht, wie bie übrigen Apostel, mit Chrifto in perfonlicher Berbinbung geftanben und von ihm felbst eingefest worden fei 45).

Taufe und Abendmahl behielten fie bet, bie Birfungen

<sup>42)</sup> hinsichtlich ber Clementinen vergl. E. 162 ff. Das and die Ebianiten bes Epiph. berfelben Ansicht sind, geht aus ihrer ftreng menotheistischen Richtung hervor.

<sup>43)</sup> Im Betreff ber Clementinen vergt. S. 164., ber Ebisniten bes Epiph. h. XXX, 17., wo er berichtet, bas sie bei ihren Baschungen himmel, Erbe, Salz, Wasser und die Engel der Gerechtigkeit anrieses.

<sup>44)</sup> Und zwar finden wir bei ihnen biefen Grundfas factifch gettend gemacht in ber Menge ber apolicybnifchen Schriften, die aus ihen Witte hervorgegangen waren. Epiph. b. XXX, 16. 23.

<sup>45)</sup> Schon bie Jubaiften ber apostol. Beit verwarfen ben Panins ja aus biesem Grunbe. Bergl. §. 7. Anm. 30.

ber erstern leiteten sie von einer geheimen Kraft bes Waffers ab; bas Abendmahl seierten sie auf verschiedene Weise, indem sie sich statt bes Weines entweder des Wassers ober des Salzes bedienten 46).

Als eigenthümliche Ansichten der Clementinen sind demnach hauptsächlich <sup>47</sup>) anzusehn zunächst ihre Schöpfungstheorie, wonach Gott die Materie, die von Ewigseit her in ihm als Eine Substanz eristirt hatte, aus sich emaniren ließ, und sodann aus den vier einander entgegengesehten Subkanzen, in welche sich die Eine Subkanz mit der Emanation zertheilt hatte, die Welt in ihrer jezigen Gestalt sormte und bildete <sup>48</sup>). Wie in der Bildung der Welt aus den vier entgegengesehten Stoffen in ihrem System das Geseh der Syzygien begründet ist (vergl. oden S. 156.), so haben wir auch diese Ansicht nebst den hiemit in Berbindung stehenden <sup>49</sup>) als eine dem Berfasser eis

<sup>46)</sup> Rach ben Clementinen (S. 229.) auf bie lehtere, nach Eplephanius h. XXX, 16. auf die erstere Weise. Gewiß war das Brod ihnen die Hauptsache, da nach h. XI, 36. das Abendmahl allein mit Brod geseiert wird. Was sie an die Stelle des Weines sesten, war wohl nicht feststehenb.

<sup>47)</sup> Bir muffen uns hier naturlich begnügen, nur bie hauptfache lichften nambaft zu machen.

<sup>48)</sup> Allerbings burfen wir wohl aus ber Ansicht, die wir auch bei ben Ebioniten bes Epiphanius sinden, der Teufel sei zum herrn über bas gegenwärtige Reich eingeset, wie Shristus über das tunftige, zusammengehalten mit ihrer streng asketischen Richtung, schließen, daß sie einse Ansicht über die Entstehung der Welt zugethan waren, welche sich von dem christlichen Schöpfungsbegriff entserte; doch sind wir gewiß nicht berechtigt, jene ausgebildete Ansicht der Clementinen bei ihnen vorauszusehr, da diese einmal offenbar eine unmittelbare Einwirkung des Gnopsteismus beurkundet (vergl. §. 10.), sodann aber mit der Lehre von der Formung der Welt aus vier entgegengesetzen Substanzen das Geset der Syzygien eng zusammenhängt, von dem die Edioniten des Epiphanius nichts wissen.

<sup>49)</sup> Gewiß durfen wir behaupten, daß die Lehre der Spzygien zu dem Eigenthümlichen der Clementinen gehört, da sich weder von ihr selbst, noch den Ansichten, die sie zur Boraussezung hat, noch endlich von den Folgerungen aus derselben auch nur eine Andeutung in der Edionitendesschreibung des Epiphanius sindet. Wenn nämlich die Elementinen den Aaron als ochvoor des Moses verwerfen, so zählen ihn die Edioniten des Epiphanius ebenfalls zu den wahren Propheten, wenn die ersteren weiter den Adam als das Princip der wahren, die Eva als seiferen

genthumlich angehörenbe zu betrachten. Beiter geboren bierber ihre Borftellungen über bie Ratur und Eigenschaften Goues (S. 145 ff.), namentlich über feine Gerechtigfeit (S. 149 ff.); ba nicht nur alle Andeutungen in ber Beschreibung bes Epiphanius, welche uns nothigen fonnten, biefelben Borftellungen auch bei seinen Ebioniten vorauszusepen, ganzlich fehlen, jonbern biefe auch ju fehr von einer unmittelbaren Berührung burch ben Gnofticismus zeugen, wie wir §. 10. ertennen merben. Enblich noch ihre ausgebilbete Theorie über tie Merkmale ber mahren Prophetie. Rur die Anforderung, baf ber mahre Prophet untruglich und unfündlich fein muffe, ba ben wir als bem gnoft. Ebionitismus überhaupt angehörig erfannt, mogegen bie Annahme, bag er ben Beift immer befigen und ein flares Bewußtsein von bem haben muffe, was er rete (S. 186 ff.), ben Clementinen allein eigen ift. Siermit bangt auch bas zusammen, bag, mabrent ber gnoft. Ebionitismus nur eine Erscheinung bes Christos in Abam und Jesu, bei ben übrigen mahren Bropheten bagegen nur eine innige Berbinbung ftatuitte, unfer Berfaffer ihn in allen mahren Bropbeten erschienen sein ließ; alle wahren Propheten mußten ja feiner Ansicht zufolge bas arevua ober bie Sophia (vergl. S. 139. Anm. 21.), ben Chriftos ber Cbioniten bes Epiphanius, Euovror nad dérraor besigen. — Woburth alle biese eigenthumlichen Anfichten hervorgerufen worben finb, werben wir S. 10. ertennen.

## §. 9.

Gemeinfamer Charakter bes vulgairen und gnofi:
ichen Ebionitismus. — Prüfung ber Annahme, bağ
ber lettere aus bem Effenismus hervorgegangen
ift. — Ob er gleichzeitig mit bem vulgairen, ober
fpäter entstanben.

Nach ber Betrachtung ber beiben Formen bes Ebionities

ļ.

Abam als das Princip ber falfchen Prophetie hinstellen, so wiffen bie lettern auch hiervon nichts; baher denn auch die Bezeichnung der wahren mit dem Ramen der mannlichen, der falschen mit dem der weiblichen Prophetie nur den Clementinen angehörig gewesen sein muß.

nus in ihrer bogmatischen Eigenthumlichseit haben wir vor Ale em die Frage zu beantworten, worin das Gemeinsame beiber, nithin das Eigenthumliche des Ebionitismus besteht, und auf welches Princh die beiberseitigen Abweichungen sich zuruckfuhren lassen.

Die Annahme ber wesentlichen Ibentität bes wahren Judenthums und bes Christenthums und bie barin begründete Gleichstellung ber Träger beiber Religionen, die hiermit zusammenhängenbe Läugnung ber specifischen Würde Christi und die Berwerfung des Apostels Paulus ist das Gemeinssame der beiden Formen, mithin das Charakteristische bes Ebionitismus.

Alle einzelnen Abweichungen ber beiben Gestaltungen lassen sich im Allgemeinen barauf zurückühren, daß der vulg. Ebionitismus vom gewöhnlichen Judenthum ausgegangen ist, wogegen das Judenthum des gnost. Ebionitismus mit gnostischen Elementen versetzt ist; bestimmter angegeben auf die beiden Punkte, daß dem vulg. Ebionitismus als das wahre Judenthum die alttest. Religion gilt, dem gnostischen die Urreligion und der ächte Mosaismus, die ganze alttest. Religion auch die des Pentateuchs dagegen als bessen Berfälschung, und daß der letztere in seinen Monotheismus dualistische Elemente ausgenommen hat.

1) Demnach mußte fich, was wir als bie erfte das rafteriftische Lehre bes Chionitismus angegeben has ben, die Annahme ber Ibentität bes mahren Jubenthums und Chriftenthums, gang verschieben in ten beiben Claffen beffelben Der vulg. Ebionitismus betrachtete bas Chriftenausprägen. thum nur als eine Fortsehung ber altteft. Religion, als ein im Einzelnen berichtigtes altteft. Jubenthum, ber gnoftische als eine Wieberherstellung ber abamitischen, patriarchalischen und acht mosaischen Religion von ben Verfälschungen im Pentateuch und in ben übrigen altteft. Schriften, ber erftere behauptete mithin eine wesentliche, ber lettere eine vollige Ibentitat ber driftlichen mit ber acht judischen Religion. So legten benn beibe dem acht mosaischen Geset absolute Gultigkeit bei, während ber erftere bies aber im Bentateuch fand, glaubte ber zweite

in demfelben schon eine Berfälschung des acht mosaischen Geses annehmen zu mussen; beibe beriefen sich auf den Ausspruch Christi, eer sei nicht gekommen, das Geset aufzulösen, aber in verschiedener Weise, der vulgaire zum Beweis der ewigen Gultigkeit des im Pentateuch enthaltenen Gesehes, der genstische zum Erweis, daß, was Christus aufgelöset, nicht wesprünglicher Bestandtheil des Gesehes gewesen sei. So behanten beibe zwar die absolute Gultigkeit der Beschneidung, der Sabbathseier, aber den Opfercultus, den die vulg. Edionium — obwohl natürlich in veränderter Gestalt — beibehielten, der warf die andere Classe.

2) Als zweite Grundlehre des Ebsonitismus haben wir die Gleichstellung der Träger des wahren Judenthums und Ehristenthums und die Läugnung der specifischen Burde Christidezeichnet. Beide Gestaltungen betrachteten Christum hauptsäcklich nur als Propheten und stellten ihn mit den Trägern tes wahren Judenthums in eine Reihe, bei beiden sand die Berschnung durch ihn gar teine Stelle, beide sasten sein königliches Amt in einseltiger Weise auf, beide endlich glaudten im Interesse des Monotheismus seine Gottheit läugnen zu mussen.

Die ungeachtet biefer Uebereinstimmung hochft bebeutenben Abweichungen find burch jene beiben vorher angegebenen Brundbifferenzen hervorgerufen. Die Gleichstellung ber Triger bes mabren Jubenthums und Christenthums mußte fic in Folge ber verschiebenen Bestimmung bes mahren Jubenthums bei ben vulg. Ebioniten ju ber Annahme geftalten, bas Chriftus von Mofes und ben Bropheten nicht mefentlich verschieben set und nur bem Grabe nach höher ftebe (prophetis aliquo gloriosior), bei ben anoftifchen ju einer Bleichfich lung mit Abam, ben Batriarden und Dofes, als ben mabren Bropheten im Gegenfat ju ben falfchen, ben Brepheten bes a. Teft. — Beibe faßten ferner in einseitiger Beije bas tonigliche Amt Christi auf. Aber auch hier tritt eine bebeutende Berichiebenheit bervor. Der vulg. Ebionitismus fonne fich von den gewöhnlichen jübischen Erwartungen bes Messes als eines irdisch mächtigen Königs nicht trennen und verlegt in das tausendjährige Reich, was er bei der ersten Answe nicht erfüllt glaubte; bet gnoftische, ber biefe Borftellungen fei

ier dualiftifchen Richtung gemäß verwerfen mußte, betrachtete ben Teufel als herrn bes gegenwärtigen, Christum als ben bes fünftigen, ewigen Reichs. - Und wenn ber erftere mit diesen Erwartungen besonders auf ben altteft. Bropheten fußte, o ging ber lettere auf eine nach feiner Anficht unverfälscht geiliebene Stelle bes Bentateuche gurud (vergl. S. 8. Anm. 41.). - Wenn endlich beiben bie Laugnung ber Gottheit Chrifti im Intereffe bes Monotheismus gemeinfam ift, so weichen fie boch darin ab, daß die vulg. Ebioniten die gewöhnlichen jubifchen Erwartungen vom Deffias als einem auf natürliche Beife ins Dasein gerufenen, gewöhnlichen, erft bei ber Taufe mit einer bobern Rraft ausgerufteten Menfchen auf Jefum übertrugen, wogegen die gnostischen eine Verbindung bes höchsten geschaffe nen Geiftes, bes Chriftos, mit Befu von Anfang feines Lebens an und bamit eine übernatürliche Entftehung Und wenn bie ersteren ben Monotheismus Jesu annahmen. nicht anders retten zu konnen glaubten, als burch bie Auffasfung ber höhern Ratur in Jefu als einer bloßen gottlichen Rraft, fo theilten bie lettern awar ebenfalls ben ftarren Donotheismus ber erftern, innerhalb beffelben statuirten fie aber einen Dualismus, soweit es irgend möglich erschien. Bott, nahmen fie an, find bie beiben zuerft gefchaffenen Beifter, ber Chriftos und ber Teufel, ju herrn ber gangen Welt eingefest, ber erftere über bas funftige, ber lettere über bas jegige Reich.

3) Endlich stimmen beibe Claffen in ber Berwerfung bes, Apostels Baulus überein.

Fragen wir nun, woher biese beiben Gestaltungen abzuleiten sind, so kann in Betreff bes vulg. Ebionitismus nicht zweiselhaft sein, daß er vom gewöhnlichen pharisaischen Judenthum ausgegangen ist; in Betreff ber gnost. Gestaltung ist seit Eredners Abhandlung über die Effaer und Ebioniten die Ableitung aus dem Effenismus ziemlich allgemein — wiewohl, wie sich zeigen läßt, mit Unrecht — angenommen worden 1).

<sup>1)</sup> Diefe icon von Doberlein (vergl. S. 30.) ausgesprochene, von Erebner aber zuerft genauer begründete Annahme ift von Baur, Giefeler, bartmann (Berbinbung bes a. u. n. Arft., hamburg 1831. S. 698 f.).

Man hat sich sunachst auf das Zeugniß des Epiphanis berusen, h. XXX, 3., daß die Sampsaer, Offener und Ecosaiten sich den Edioniten angeschlossen hätten. Längst schon it die Bermuthung aufgestellt, daß die Offener keine andern als die Effener sein möchten 2). Eredner 3) geht noch weiter und sucht auf höchst scharssinge Weise zu zeigen, daß alle drei Romen die drei ersten Classen der Effener, die bekanntlich in vie Classen zersielen, bezeichnen. Ich kann weder die eine, noch die andere Meinung theilen 4), doch mögen wir immerhin Erdner'n beipssichten.

Allein wie lautet das Zeugniß des Epiphanius? 34 glaube wohl ( $\tau \acute{\alpha} \chi \alpha \ \acute{o} \ \acute{o} \ \iota \mu \alpha \iota$ ), fagt er, daß sich den Ebionica Elrai, der falsche Prophet der Sampsar, Offener und Eleciaten, anschloß. Wir haben hier also eine bloße, offenbar, wie S. 8. demerkt, durch die innere Verwandschaft der Escesiaum mit den Ebioniten veranlaßte Conjectur des Epiphanius. Und auf eine bloße historische Conjectur des Mannes, der überall, wo er nicht Selbsterledtes berichtet, anerkannter Weise mit se großer Vorsicht zu gebrauchen ist, auf eine bloße Conjectur, die er obenein nur schüchtern auszusprechen sich getraut ( $\tau \acute{\alpha} \chi \alpha$ ), sollte zu dauen sein? Credner erkennt dies selbst und legt das Hauptgewicht auf die dogmatische Uedereinstimmung, wodei er sich jedoch nicht verschweigt, daß man nicht behutsam genug mit dem Schlusse von einer innern Aehnlichkeit auf eine außere Verdindung sein könne. Dennoch ist der sonst so besonnene

Schneckenburger, Baumgarten : Erufius, Hoffmann, Dollinger, Artie, Hilgers, Detmer, Gfrorer, Bottger (Beiträge zur Einleitung in die peulin. Briefe Abth. V., Göttingen 1838. S. 159 f.), Engelhardt, Hefele (theol. Quartalschrift 1840. S. 842 ff.), Schwegler, Algog gebildz worden.

<sup>2)</sup> So schon Salmafius (Plinianso exercitationes, Parisiis 1699. p. 610 soq.), bann Rhenferb, Baumgarten (Auszug aus ber Auchenspischichte II. S. 613.), Obberfein, Bellermann, Baumgarten : Crufini, hoffmann.

<sup>8)</sup> Beitrage C. 369. Ihm ftimmen Rothe und Mjog bei.

<sup>4)</sup> Sollte auch die Secte ber Elcesaiten, beren Drigenes (bei Er: feb h. o. VI, 38.) als einer vor Aurzem entstandenen gebenkt, die vierte Elasse bes effenischen Ordens gewesen sein?

Kritifer hier nicht mit gehöriger Umsicht zu Werke gegangen. Prufen wir die vorgebrachten Grunde.

Daß der Begriff von Gott, als einem einzigen, volltommensten, liebevollen Wesen, als dem Schöpfer, Erhalter und Regierer aller Dinge, bei den Effenern und Ebioniten derselbe ist <sup>5</sup>) (vergl. seine Abhandl. S. 312.), daß beide eine bloße Fortdauer der Seelen glaubten, aber die Auserstehung des Leibes verwarfen <sup>6</sup>) (S. 313.), auf die Kenntniß der Engelnamen großes Gewicht legten <sup>7</sup>), einer asketischen Richtung zugethan waren <sup>8</sup>), sich die Reinheit des Körpers besonders angelegen sein ließen und östere Waschungen dringend anempsahlen, alles Diesses ist zu allgemein und trifft viel zu wenig weder das Eigensthümliche des Essenismus, noch des gnost. Edionitismus, als daß es in Betracht sommen könnte. Von ungleich größerer Besbeutung wurde sein, wenn beide den Opfercultus verworfen

<sup>5)</sup> Obgleich boch ber Begriff Gottes im Effenismus auf teinen Fall ganz berfelbe ist, wie im gnost. Ebionitismus. Mag man über bie einachern des Erstern eine Ansicht haben, welche man will (vergl. bessonders Dahne S. 488 ff.), teinesfalls barf man das Gleiche vom gnost. Ebionitismus annehmen, da die Clementinen (vergl. oben S. 133.) die Annahme der einachern aus brücklich bestreiten.

<sup>6)</sup> Es ist jedoch wohl zu beachten, daß die Essener eine völlig körperlose Unsterblichkeit behaupteten, wogegen die Slementinen — und wir haben keinen Grund, dieses für eine ihnen eigenthümliche, nicht dem gnost. Ebionitismus gemeinsame Ansicht zu halten — eine Berwandlung der Korper in Lichtnaturen annahmen. Bergl. S. 251.

<sup>7)</sup> Einen Beleg für die weite Berbreitung der Beschäftigung mit der Angelologie unter den Juden gibt die vom aler. Clemens Strom. VI, 5. aus dem αίρυγμα Πέτρου ausbewahrte Stelle: μηδέ κατά Ιου-δαίους σέβεσθε, και γάρ έκειναι — — ούκ έπίστανται λατρεύοντες άγγέλοις και άρχαγγέλοις κ. τ. λ.

<sup>8)</sup> Auch hier bieten sich ber genauern Betrachtung mehrsache Differenzen bar. Die gnoft. Ebsoniten hielten ben Besis alles bessen, was nicht unumgänglich nothwendig sei, für unerlaubt, die Essener verwarfen bagegen ben Reichthum nicht ganz und gar, sondern nur ben Besis von Privatvermögen (Dahne S. 476 f.); die Ersteren hielten ungeachtet ihere asketischen Richtung bas eheliche Leben für an sich gut und wunsscheitschen Kichtung bas eheliche Leben für an sich gut und wunsschein vergl. S. 247.), wogegen auch die Classe von Essenen, welche in der Ehe lebte, sie nur als Mittel zur Erhaltung des Sesschlichts zuließ.

batten .). Bon ben gnoft. Ebioniten ift bies ausgemacht, in Betreff ber Effener wird fast allgemein ein Gleiches angenom: men (Bellermann, Credner, Schnedenburger, Baur, Dahne, Gfrorer). Allein bagegen fpricht gang entschieben bie Stelle bes Josephus antiqq. XVIII, 1. S. 5: Sie bringen fein Opfer im jerusalemischen Tempel bar (eig re ro iepor ava Finari τε στέλλοντες θυσίας ούκ επιπελούσιν), fondern ε φ' έ αντων τάς θυσίας έπιτελούσιν. Denn in bem lettern Sate Ivola in einem anbern Sinn ju faffen als bas erfte Dal, b. b. im uneigentlichen Sinn (Dahne, gler. Rel.phil. S. 492. Ann, Baur, de Ebionitarum etc. p. 44 seq.), ist ebenso unstaut baft, als do' kavror zu erflaren can fich felbft» (Bellermann, über Effener und Therapeuten S. 64., Schnedenburger, über bas Alter ber jubifchen Brofelpten - Taufe S. 109.) grammanic unrichtig. Der Sinn fann fein anderer sein als: fie verrichten bei sich, in ihrer Gemeinschaft bie Opfer. Allein man glaubt in ber Stelle bes Philo quod omnis probus liber c. 12. (nach ber Ausgabe von Mangey tom. II. Lond. 1743. p. 457.) bas Gegentheil ausgesprochen zu finden. Bare bies ber Kall, fo murben wir bennoch unftreitig bem Bericht bes Jofephus folgen muffen, nicht nur, weil feine Befchreibung überhaupt mehr Glauben verbient als die des Philo, ber das Intereffe hat, die Essener als Ideal der praktischen Beisheit erscheinen zu lassen, sondern weil auch leicht erflärlich ift, wie die Richt theilnahme am Opfercultus ju Berufalem bie Befdulbigung veranlaffen konnte, als verwürfen fie bas Opfern gang. Allein baß jene Stelle bes Philo biefes nicht befagt, zeigt treffend Reander in der 2ten Ausgabe feiner Kirchengeschichte L. S. 82. - Beiter glaubt Crebner (vergl. auch Baur p. 36.) aus ber Rachricht bes Philo, daß die Effener fich viel mit ber Frage über ben Ursprung bes Alls beschäftigten, folgern zu können, daß sie die ganz eigene Schöpfungstheorie der Clementinen, tie wir nicht einmal allgemein bei ben anoft. Ebioniten voraussezen burfen (vergl. S. 8. Anm. 48.), getheilt — in ber That eine

<sup>9)</sup> Herauf legt auch Baur de Kbionitarum etc. p. 45. ganz be sonderes Gewicht. Si quid aliud, heißt es baselbst, hoc certe arctieri aliquo cum Essenis junctos suisse vinculo Kbionitas ostendere miki videtur. Bergl. auch seine Gnosis S. 46 s.

Folgerung, um bie es immer noch höchst mislich ftanbe, wenn bas erwiesen ware, was Crebner erst erweisen will, bag ber gnost. Ebionitismus aus bem Essenismus hervorgegangen ist!

So fallt benn alles Einzelne, was Crebner fur jene Ableitung beigebracht hat, bei genauerer Betrachtung, theile als unridig, theils ale burchaus unwesentlich zusammen. Ift ber gnoft. Ebionitismus aus bem Effenismus entftanben, fo mufsen in diesem die Reime für die eigenthümlichen Lehren bes ersteren liegen. Sind diese nun aber die Unterscheibung ber Urreligion und bes achten Mosaismus von ber altteft. Religion und die Ibentificirung bes erftern mit bem Chriftenthum. bie Unterscheidung einer boppelten Prophetenreihe, der ber wahren, Abam, Abraham — — Moses, Jesus, und ber ber falichen Bropheten, ber Propheten bes a. Test., und bie Bulaffung eines Dualismus, fo weit er mit bem Monotheismus vereinigt werden fonnte, fo mußten wir, wenn ber gnoft. Chionitismus feine Beimath im Effenismus hatte, in Diefem bieselbe Annahme, bag ber Pentateuch bie acht mosaische Lehre nicht unverfälscht enthalte, die gleiche Unterscheidung der Urreligion und acht jubifchen Religion von ber altteftamentlichen. bie gleiche Bermerfung ber altteft. Propheten, Diefelbe Anerfennung bes Abam, Abraham u. f. w. als ber mahren Propheten Bon allem Diefen treffen wir aber nicht bie geringfte Spur im Effenismus an. Nichts fonnte bie Behauptung auch nur scheinbar rechtfertigen, daß die Effener Abam und die Patriarchen für die mahren Propheten gehalten 10), viel weniger baß fie in Abam ben hochsten geschaffenen Beift erblidt hatten. Und wenn fie ben Dofes hoher ftellten. als alle anbern altteft. Schriftsteller, fo ift bies einmal nicht etwas ihnen allein Zufommenbes, auf jeben Fall aber etwas Anderes als die gnostisch : ebionitische Annahme, daß die Letteren Propheten bes Irrthums gewesen seien. Endlich maren fie auch von ber bem gnoft. Ebionitismus wefentlichen Borausfebung, bag Mofes ben Bentateuch nicht felbft verfaßt, fonbern

<sup>10)</sup> Baur'n faut biefer Beweis nicht fcmer. Er identificirt bloß bie Rafaraer bes Epiphanius (über welche S. 451.) mit ben Effenern l. l. p. 32.

biefer neben manchem Aechten vieles Irrige und Falfce a halte, ganglich fern 11). Denn nicht allein fehlt jede Ande tung, die hierauf führen fonnte, in ben Beschreibungen ber Ge ner, fonbern wir miffen auch, bag fie fich bei folden Sielle Die mit ihren Ansichten wortlich gefaßt im Wibervruch fin ben, ber allegorischen Interpretation bedienten. Will mat ib fen Unterschieb aber für einen unbebeutenben ausgeben, inta man meint, bag die allegorische Erflarung ihnen nur als Ma tel gebient habe, die innerlich aufgegebene Autorität außein nicht bei Seite zu fegen, alfo ein Werf bes Betrugs gewie fei, erfunden ben außern Anftoß zu vermeiben, fo geht mu von einer freilich weit verbreiteten Ansicht über die allegorift Auslegung aus, welche ich jeboch entschieben für falich balm muß, ba bie Allegorie vielmehr auf bem ftrengften Inspiratient begriff ruht - von einer Ansicht, welche bei ben Gienem 18 fo weniger ftatthaft ift, ale biefen Die ftrengfte Babthaftila als eine ber erften Pflichten galt 12)

Wenn wir bemnach fagen mitfen, bag ber Gjenisund nicht die Erklärung für die eigenthümlichen gehren bes guit Chionitismus barbietet, also nicht ber Boben fein fam, all bem diefer hervorgegangen ift, so bleibt uns, da unsen Anni niß bes Judenthums gur Beit ber Erscheinung Chrifti ju lides haft ift, zur Erklarung bes gnoft. Chionitismus nur ibnig in Allgemeinen auf bas Eindringen altorientalischer Element 1 bas Jubenthum feit bem Eril ju vermeifen und einzelne ab loge jubifche Borftellungen beizubringen, in welcher Beiden ich auf Reander's gnoft. Spfteme S. 403. 406., befonders aler auf Schneckenburger (Tub. Zehichrift 1830. I. S. 121 ff) 🏴 weisen muß. Manches hierher Gehörige wird auch eine m großer Umficht vorzunehmenbe fritifche Sichtung bes von Gin rer in seinem Jahrhundert bes Seils Beigebrachten eigen fonnen.

Roch ist bie Streitfrage zur Sprache zu bringen, ob in

<sup>11)</sup> Die Boraussegung, auf welcher Crebner S. 314. bn Gott baut, baß die Effener Manches im Pentatcuch für verfälscht erflitt it ten, — die Annahme, daß sie ben Opfercultus verworfen hoben, — vorhin als unrichtig erwiesen worben.

<sup>12)</sup> Bie gang anders audy hierin bie Clementinen! Bgl. 6.24

nost. Ebionitismus gleichzeitig mit bem vulgairen entstanden st, oder seine Entstehung einer späteren Zeit angehört. Letteses ist vielsach behauptet worden (vergl. S. 37.). Allerdings rkennen wir in der frühesten Ebionitendeschreibung bei Justin nur die vulg. Ebioniten. Allein da der Ebionitismus überspaupt erst kurz vor der Mitte des Lten Jahrhunderts entstanden st (vergl. S. 466 f.), da die Elementinen balb nach der Mitte vieses Jahrhunderts verfast sind (vergl. S. 10.), und wir schon n der Beschreibung des Irenäus eine Spur des gnost. Ediositismus antressen (vergl. S. 7.), da sich endlich die ersten Anänge desselben schon im apostolischen Zeitalter nachweisen lasen 123), so kann die Annahme einer gleichzeitigen Entstehung einen Bedenklichkeiten unterliegen.

Wir wenden uns jest von der Betrachtung bes Chionisismus wieder zu den Clementinen zurud.

## §. 10.

Tenbenz ber Clementinen. — Drt und Zeit ber Abs jassung. — Dogmatischer Charakter ber römischen Gemeinbe in ben erften Jahrhunderten.

Die nachste und hauptsächlichste Tendenz der Clementinen war, der Richtung, aus der sie hervorgegangen sind, dem gnost. Ebionitismus in weitern Kreisen Eingang zu verschaffen, denselben unverwerkt in die katholische Kirche einzusühren. Zwar war der Ebionitismus schon gleich von seinem ersten bestimmten Austreten an als häretische Erscheinung angesehen worden (vergl. S. 442 ff.), und je mehr sich die Kirche aus der früshern Unbestimmtheit heraus seit den ersten Decennien des Lien Jahrhunderis zu größerer Klarheit und Bestimmtheit zu erheben ansing, desto weniger ftand eine Ausgleichung mit der Kirche zu erwarten. Allein jene Ausbildung war zur Zeit der

<sup>18)</sup> In ben Gegnern bes Paulus im Colosserbrief und ben Passtoralbriefen. — Es war meine Absicht, auf die exsten Ansange des 3nost. Edionitismus, wie auf die verwandten Exscheinungen genauer einzugehn, allein die Zeit und der Raum gestattet mir weder das Eine noch das Andere.

Abfassung unserer Clementinen noch im Werden; zuben we burch ben gewaltigen Kampf mit bem Gnosticismus den Et balb vom Ebionitismus mehr abgezogen worden. In jenn 3d ber allgemeinen Gahrung nun konnte wohl ein geistig auf Sohe ber Zeit stehenber Mann ben Gebanken fassen, dem guit Ebionitismus allgemeine Herrschaft in der Kirche zu verschuse

Diese Absicht spricht der Verfasser selbst so deutlich webestimmt aus, h. II, 17., als es in einer dem Clemens wegeschobenen Schrift nur möglich war. Wenn Petrus hier wie lich, bevor er seine Lehrvorträge an das Bolt und seine Likk tationen beginnt, als Zweck seiner Sendung angibt, den derblichen Einsluß des Magiers Simon aufzuheben, und kefortsährt: « so muß also zuerst das falsche Evangelium rau nem Irrlehrer kommen, darauf nach der Zerstörung des wegen Ortes das wahre Evangelium heimlich verbreitet weden, so spiegelt sich offenbar in der Stellung, die der Verfassen bem Petrus zum Simon anweiset, das Verhältnis ab, in wiches er sich mit seiner Schrift zur damaligen Zeit stellte. Simon hier den Paulus repräsentiren soll 1), und die Ausgebe

<sup>1)</sup> Die Stelle lautet: Ourws on, ws alnons quir neogin εξρημέν, πρώτον ψευθές δει έλθειν εύαγγέλιον υπό πλάνου τινκαι είθ' ούτως μετά καθαίρεσιν του άγίου τόπου εθαγγέλισι είψε πρύφα διαπεμφθήναι. Borber hatte Petrus gefagt, nech bin & ber Spangien muffe er bem Magier Simon nachfolgen und feine M berblichen Ginflug aufheben. Da er nun mit einem olras de finfatt auf biefe Beife muß alfo bas falfche Evangelium guerft femma, 't tann er unter bem falfchen Evangelium nicht eine auf bie Bebre bi 🎥 giers folgende Irrlehre, unter bem alavog rig nicht einen bim Die nachfolgenben Irrichrer verftehn (wie Reanber gnoft. Syfteme 5 36 will, ber die Worte unmittelbar auf Paulus bezieht), fentem be ψευδές εὐαγγέλιον πλάνου τινός ist zunächst die falsche Lehn die 🕾 giers felbft. Aber wie ber Berfaffer ben Dagier hauptfachlich ma Reprafentanten bes Paulus einerseits, anberfeits bes Gnoftiaismi !! braucht (vergl. S. 91-101.), fo fann in unferer Stelle nicht junhaft fein, bag er bier die erftere Rolle zu fpielen bat, baf alf " nlaros tis junachft freilich Simon Magus, eigentlich aber ber Ind Paulus ift, ebenfo wie ber arsownos exspos des zu ben homiun borenden petrinifchen Briefes gradezu ber Apoftel Paulus ift, mig & 74. Dies wird auch burch die Bote perie nadalgeger rou agior 193. beftatigt. Die Deutung von Reander, als dronologische Beftimati,

8 Petrus ift, ben verberblichen Einfluffen besselben entgegenwirfen und bem wahren Evangelium heimlich Eingang zu erschaffen, so wollte er mit seiner Schrift bas paulinische Chrisenthum verbrängen und dem Evangelium des Petrus, d. h., m gnost. Ebionitismus heimlich Eingang verschaffen. Dielbe Tendenz, welche sich hierin offen ausspricht, offenbart sich ich bei genauer Betrachtung der Eigenthumlichseiten unserer schrift.

Aus dem angegebenen Zweck erklärt sich zunächst die Erbeinung, daß der Versasser solche Härten des gnost. Ebionismus abgeschliffen und gemilbert hat, welche den Anstoß der irche immer wach erhalten und eine Ausgleichung unmöglich macht haben würden. So wird an keiner Stelle die absolute othwendigkeit der Beschneidung geltend gemacht — nur in der g. διαμαρτυρία (über welche siehe S. 73 st.) wird derseln gedacht, in den Homilien gar nicht — an keiner Stelle usdrücklich die Enthaltung von allem Fleischgenuß gefordert, bgleich doch beides dem gnost. Ebionitismus wesentlich ist vergl. S. 8.), und auch unser Versasser seinen Principien zusige auf beides bestehen mußte 2). Allein der Zweck, den er

nach ber Zerstörung Serusalems und des Tempels » (ebenso Rothe, die nfange u. s. w. S. 538.), kann nur bei seiner Erklärung des perdès kappeltor von einem auf idie Lehre des Magiers solgenden salschen vangelium bistehn. Ich glaube, daß Baur hier das Richtige getrossen it (Christuspartei S. 128.), wenn er meint, daß der Berfasser das if die Ausbedung des mosaischen Gesehes und der Institutionen des Iumthums hinzielende Versahren des Paulus als eine na Auspalzeuez row plou ronov dezeichnet habe, um diese wilde, acht heidnische Gesehes ürmerei mit Anspielung auf den Act. XXI, 28. berichteten Vorsall als dorspiel der dalb darauf durch die Römer ersolgten Zerstörung Ierusams und des Tempels, des ronos äpies darzustellen. — Nur einen beindaren Einwurf gegen diese Erklärung könnte begründen, daß die ngeführte Stelle Iesu mit den Worten die alhohie kentle Iesu mit den Worten des alhohie kentle, frei gesalten ist, wie Eredner Beiträge S. 329. richtig bewerkt, frei gesalten ist.

<sup>2)</sup> In Betreff bes Fleischgenusses vergi. E. 223 ff. Daß er ebenills nach feinen Principien auf die absolute Nothwendigkeit der Beschneis
ung bestehen mußte, folgt aus feinem Grundsas, nach dem alles acht
Rosaische im Christenthum fortbestehen muffe. Daß er aber das Gebot
er Beschneibung nicht zu ben fpatern Busagen gezählt haben kann, geht

vor Augen hatte, machte hierin ein Rachgeben nothwendig. So schlug er ben Weg ein, baß er Beschneibung und Enthebtung vom Fleischgenusse als etwas besonders Verbienfliches hinstellte. 'Bergl. S. 244.

Auf biese Tenbenz weiset auch die eigenthumliche Seilung hin, welche die Clementinen dem Apostel Baulus gewe über einnehmen. So sehr bas ganze bogmatische Spftem bet Berfaffers. auch mit ber paulinischen Anschauungsweise in to rectem Witerspruch fteht, fo febr er auch bie Erbitterung a gen ben Paulus mit feinen Glaubensgenoffen theilt, fo wenig . erlaubte bie Absicht, welche er verfolgte, mit einem birecten Ar griff auf ihn hervorzutreten. So ging fein Beftreben babin ben Apostel Baulus unvermertt ju verbrangen. Deshalb mufz Petrus bie heibnischen Lander burchziehn, bas Evangelium to Beiben zu bringen, ja er mußte ausbrudlich an mehreren Gul Ien als ber eigentliche Apostel ber Heiben bezeichnet werben 3. Allein bies genügte bem Berfaffer noch nicht. Magus, welchem Petrus überallhin folgt, beffen verberblichen Einfluß fein Beruf ift entgegenzutreten, wird ju wiederholm Malen bie Rolle bes Baulus übertragen. Er wird als berie nige bargeftellt, welcher ben Petrus überall verläumbet, als of nach seiner mahren Ansicht bas Gefet aufgehoben fei, er ties aber nicht offen zu verfündigen mage 4), ber ihn beshalb einen

<sup>-</sup> wenn bies überhaupt eines Erweises beburfte - baraus herver, bei er in ber f. g. διαμαρτυρία auf bieselbe ein großes Gewicht legt, wege gen ihm alle fpatern Bufahe absolut verwerflich erscheinen.

<sup>8)</sup> Bergl. Ø. 87.

<sup>4)</sup> Freilich ift unter bem exsoos arsownos bes petrinischen Ber fes, ber jene Anschulbigung gegen Petrus erhebt, nicht zunächt in Magier und nur mittelbar Paulus (wie öfter behauptet worden), se bern nur ber lestere zu verstehen, vergl. S. 74. Allein auch dem Simon wird dieselbe Schmähung zur Last gelegt, wenn Petrus dem Anl. 19. ihm den Borwurf macht, ihn verläumdet und einen nareyrwentergenannt zu haben. Denn so gewiß sich beide Stellen, die des prinkeries und ber homitlen auf den Gal. II. erwähnten Borfall zwickn Petrus und Paulus beziehn, so bestimmt kann die Berläumdung, dem Simon in der lestern beschuldigt wird, nur in dem Borwurf bestim sollen, als ob Petrus durch sein Dringen auf die Rothwendigkeit ist Geses seine wahre Ueberzeugung verläugne. Bergl. das Genann S

ecersyrwopseror nennt (vergl. Gal. II, 11.), der sich selbst eine Berusung zum Apostelamt vermittelst einer Erscheinung Christi beilegt und die Gottheit Christi behauptet 5), und Bestrus muß die Unwahrheit jener Anschuldigung ausbeden, muß die Möglichseit bestreiten, vermittelst einer Bisson zum Apostelamt besähigt zu werden, und die Wirklichseit dieser Erscheinung in Zweisel ziehn, endlich die Behauptung der Gottheit Christi widerlegen (vergl. S. 96 ff.) So sollten unvermerkt Ansichten verbreitet werden, mit denen das apostolische Anschn des Paulus nicht bestehen konnte, so sollte Petrus hinsort als eigentlicher Heibenapostel angesehen und Paulus aus dem Ansehn, welches er genoß, verdrängt werden. Rur an einigen Stellen tritt diese pseudonyme Polemist gegen den Heidenapostel uns mittelbar gegen ihn hervor, obgleich in einer Weise, die nur für den Empfänglichen verständlich sein sollte 6).

<sup>97</sup> f., wofetbit noch bie Stelle h. III, 59., in ber Simon ebenfalls als Berlaumber bes Petrus bezeichnet wird, hinzugunehmen gewesen mare.

<sup>5)</sup> Bergl. oben G. 96 ff.

<sup>6)</sup> Bie in ber G. 74. befprochenen Stelle bes petrinifchen Briefs, fo wirb auch in bem 85ften Cap. ber 11ten Somilie unmittelbar ber Mpoftel Paulus angegriffen. hier ergablt Petrus, wie ber Teufel, nachbem er ben Erlofer vergeblich versucht, versprocen habe ex res abrov ξπηχόων πρός απάτην αποστόλους πέμψαι, und warnt barauf bas Bolt: διό πρό πάντων μεμνησθε απόστολον, η διδάσκαλον, η προα ήτην μή πρότερον αντιβάλλοντα αύτου το πήρυγμα Ιαπώβφ τῷ λεχθέντι άδελφῷ τοῦ πυρίου μου — — και μή (das μή ist noth: wendig hingugufegen) μετά μαφτυρίων προςεληλυθότα πρός ύμας, γνα μή ή πακία ή τῷ κυρίῳ προδιαλεχθείσα ήμέρας τεσσαράκοντα μηδέν δυνηθείσα υστερον ώς αστραπή έξ ούρανου έπι γης πεσούσα καθ υμών έκπεμινη κήρυκα, ώς νύν (vergl. S. 90. Anm. 7.) ήμιν τον Eluwra unegaler. Dan hat bei bem falfchen Apostel, vor bem bier gewarnt wird, jum Theil an ben Magier Simon gebacht. Allein gewiß mit Unrecht. Denn einmal wurde in bicfem Fall ber Borwurf, bağ er feine Bebre nicht mit ber bes Jacobus verglichen habe, minbeftens bochft unpaffent fein, fobann aber wird ber falfche Apostel als ein funftiger bes fchrieben. Denn von bem vorepor, welches gunachft freilich mit bem moodialex Beioa zusammenhangt, gang abgesehn, liegt schon in ber Barnung bes Petrus: chutet Guch, damit nicht ber Teufel einen Appfiel gegen Guch fenbe », gang bestimmt bie hinweisung auf eine tunftige Beit. Enblich wird Simon mit ben Worten de por z. r. 2. unverfennbar als Borlaufer von dem bezeichnet, gegen ben die angeführte Stelle gerichtet ift, gang abnlich wie h. XVI, 21. Bergl. oben G. 90.

Trop biefer Borficht, womit ber Berfaffer ben gnoft. Cbienitismus ber Rirche naber zu bringen suchte und eine unum

Wenn uns die Umftänblichktit und Genauigkeit der Befcherbung zeigt, daß der Berfasser einen Bestimmten im Sinn hat, von dem er hier den Perrus in prophetischer Borbervertundigung warnen läst, se führen die angegebenen Merkmale mit Rothwendigkeit auf die Aunahme, das dies kein Anderer als der Apostel Paulus sein kann.

Dagegen erhebt Schenkel I. L. p. 72. Wiberspruch, indem je als Mertmal bes falfchen Apostels angegeben werbe, daß er feine Lehre nicht tem Jacobus vorgelegt und feine Billigung erhalten habe, was von Paslus nach feinem eigenen Geftanbniß erfüllt fei. Bolle man aber fagen, fahrt Schenkel fort, ber Berfaffer habe biefem Brugnif teinen Glauben beimeffen tonnen, fo murbe man einen Birtelfcus begebn, inbem man fcon voraussegen murbe, bag er ben Paulus für einen Betruger gehalte habe. Gang gewiß, fobalb wir aus biefen Borten allein beweifen wollten, bag ber Berfaffer ben Paulus verworfen habe. Aber ebensomenia tann hicraus allein bas Gegentheil abgeleitet werben. Der Berfaffer gibt als Rriterjum ber achten Behre bie Uebereinstimmung mit bem Jacobus an. Wenn Schenfel nun aber fagt, Paulus bezeuge im 2ten Capitel bei Galaterbriefs, daß seine Lehre von Jacobus gebilligt worden fei, alfe konne der Berfaffer ihn nicht verworfen haben, fo fallt er berfelben Beschulbigung eines Birkelschlusses anheim, bie er gegen Baur erhoben hat, ba er vorausfest, bag er bem Paulus in einer Sache Glau ben Schenkt, bie ibm als Rriterium ber achten Bebre gilt in ber Berficherung feiner Uebereinftimmung mit Jace: bus - alfo fcon vorausfest, bag er ihn für einen achten Bebrer gebal: ten. Go wenig aus biefen Worten allein bas Eine, fo wenig fann and bas Unbere gefolgert werben, vielmehr ift nach biefem Mertmal beitet möglich, bag er ihn als achten lehrer anerkannte und bag er ihn ver warf, in welchem lettern Fall er feiner Berficherung, mit Jacobus ibn: einzustimmen, teinen Glauben fchenten tonnte. Beigen alfo bie anden angegebenen Merkmale beutlich, wie wir bies gleich nachher barthun ner ben, bağ ber falfche Apostel, vor bem bier Petrus warnt, tein andent als Paulus fein tann, fo tann jenes Mertmal teinen Grund bagege abgeben.

Sobann ist gegen Schenkel zu erinnern, bas es sich hier gar nicht barum handelt, ob der Verfasser bie apostolische Autorität des Pantus anerkannt habe oder nicht. Wie schon aus dem ganzen dogmatischen Sharakter seiner Schrift hervorgeht, daß er denselben nicht anerkenses konnte, so solgt dies, wie wir vorhin gezeigt haben, noch mehr darund daß er den Petrus als den eigentlichen heidenapostel hinstellt, und den Magier Simon zu wiederholten Malen die Rolle des Paulus übergibt; endlich ist der ävsquaros exsos des petrinischen Briefs (vergl. S. 74) doch unzweiselhaft Paulus selbst. Sondern es handelt sich bier m

wundene, offene Befämpfung des Paulus vermied, hatte er bennoch schwerlich hoffen können, seinen Ansichten Eingang zu verschaffen, wenn er sie unter seinem Namen dargelegt hatte. Deshalb ließ er den Apostel Petrus als Bersechter seiner Richtung, bald in Lehrvorträgen an das Bolk, bald in vertraulichen Unterredungen, bald in Disputationen auftreten, und bot nun Alles auf, die Glaubwürdigkeit der petrinischen Reden und Thaten außer allem Zweisel zu sehen. Aus diesem Grunde ließ er sie vom römischen Clemens niedergeschrieben sein, und suchte dessen Befähigung zu einer solchen Beschreibung dadurch darzuthun, daß er ihn in eine ganz nahe Verdindung mit Petrus brachte und von diesem selbst hierzu beaustragt sein ließ. Aber so war es immer doch nur die Autorität des Clemens, welche für die Treue der Erzählung durgte. Dies genügte dem

barum, ob unsere Stelle unmit telbar gegen ihn gerichtet ift, ba wir ihn für gewöhnlich in ben Clementinen nur mit telbar bekämpft finden. Können wir bemnach also voraussegen, daß der Berfasser die apostolische Autorität bes Paulus nicht annimmt, so muffen wir nach dem vorbin Bemerkten auch sagen, daß er seinem Zeugniß hinsichtlich der Uebereins Kimmung mit Jacobus keinen Glauben beimessen konnte.

So paßt benn jenes besprochene Merkmal vollkommen auf ben Paulus. Deutlicher führt bas Uebrige, was von jenem falschen Apostel ausgesagt wird, auf benselben. Bunachst wird er als Apostel beschrieben μέμνησθε ἀπόστολον, benn wenngleich hinzugeseht wird ἡ διδάσχαλον, ἡ προφήτην, so geschicht dies nur, um die Borherverkundigung understimmter zu halten, und aus der Boranstellung des ἀπόστολος ist erssichtlich genug, was dem Bersasser die hauptsache war. Genauer wird dieser falsche Apostel als ein solcher bezeichnet, der damals, als Petrus dies aussprach, noch nicht aufgetreten war, aber noch zu Ledzeiten des Iacobus auftreten werde, und zwar ganz plöglich und unerwartet die ἀστραπή χ. τ. λ. Gewiß ist nur möglich, an den Paulus zu benten, und die Worte die ἀστραπή έξ οὐρανοῦ — πεσοῦσα als Anspies lung auf seine plögliche Bekehrung zu fassen.

Fassen wir hier schließlich die Grunde zusammen, welche die Eles mentinen gegen das apostolische Ansehn des Paulus vordrachten, so machten sie zunächst geltend, daß er nicht in einem äußern, personlichen Berskehr mit Christo gestanden und nicht durch ihn selbst unmittelbar zum Apostel eingesetzt sei, indem sie die Möglichkeit einer solchen Berufung durch eine Erscheinung läugneten und die Wirklichkeit der Erscheinung bezweiselten, (vergl. S. 97.), sodann daß er nicht mit Petrus (vergl. S. 98.) und mit Jacobus übereinstimme, wobei sie ihn in seiner Bersicherung des Gegentheils der Unwahrheit beschulbigten.

Berfaffer noch nicht; auf bochft geiftreiche Beife wußte er burch Die ben Somilien vorangesetten Stude Die Burgichaft bes Ro trus felbft für bie Glaubmurbigfeit ber Erzählung zu gewinnen. wie wir bies Alles S. 80 - 85. ausführlich nachgewiefen be-Ein anderes Mittel mußte ihm bie Befampfung bes Onofticismus und bes Beibenthums bergeben. Re mehr ter Berfaffer in biefer Bestreitung in vollem Recht erschien und auf Beifall rechnen tonnte, besto leichter tonnten folche Anfichten, bie, ohne Beiteres hingestellt, Biberfpruch erregt haben murben, bei ben Lefern unvermerkt Eingang gewinnen. benselben Gesichtspunkt ift auch bas gefliffentliche Bervorheben ber bischöflichen Burbe zu ftellen. Seit bem Enbe ber apons lischen Zeit hatte gang allmählig bie Unterordnung ber Bresty ter unter bie Bischöfe begonnen. Aber jene Beranberung mar gur Beit unfere Berfaffere noch im Berben begriffen. Berfaffer hatte auch hierin seine Zeit erfannt. Richt bas er den hierarchischen Grundfägen huldigte — wir haben oben gefeben, wie biefe früher im Ebionitismus, als in ber fatholijden Rirche gezeitigt werben mußten -, sonbern bag er fie fo gefliffentlich überall hervorhob, hat feinen Grund in ber Tenten, bem gnoft. Ebionitismus allgemeine Berrschaft in ber Riche au verschaffen. Wie fehr mußte fich nicht in jener Beit eine Schrift empfehlen, in welcher bas Epistopalfuftem fo bestimmt vertreten und auf die Apostel gurudgeführt wird! Und mie ermunfcht mußte namentlich jene Nachricht, die wir zuerft in ben Clementinen finden (vergl. S. 117.), bag Betrus felbft ber erfte Bischof von Rom gewesen, ber romischen Rirche sein 7)! Aus bemfelben Gesichtspunkt ift endlich wohl auch bas Hervorbeben ber Nothwendigkeit einer Reprasentation ber gangen Rirche in einem Oberbischof (vergl. bas Ende des S.) zu betrachten.

Ein weiterer Zweck, ben ber Verfasser verfolgte, war bie Widerlegung bes Gnosticismus und bes Heibenthums. Bir haben vorhin gesagt, daß diese Polemik ihm gleichfalls als Mittel gebient habe, seinen Ansichten um so leichter Anerken

<sup>7)</sup> Diese Bahrnehmung hatte Flügge a. a. D. (vergl. eben S. 27.) gur Behauptung veranlaßt, bie Clementinen feien zu Gunften des eine Stuhls verfaßt.

rung zu verschaffen. Doch barf bies keineswegs als Hauptzweck berfelben angesehen werden. Unstreitig lag bem Versaffer selbst um so mehr an der Widerlegung des Gnosticismus,
als er sich demselben in manchen Bunkten noch mehr näherte
als die Richtung, welche er vertrat. Wir können uns hier einer Beleuchtung der Stellung des gnost. Ebionitismus und des
eigenthümlichen gnost. Ebionitismus der Elementinen zum Gnosticismus nicht wohl entziehn, zumal da Baur im System der
Elementinen eine judaistrende Form der Gnosis sindet.

Wenn Reander (Rirchengeschichte Lte Aufl. I. 2. S. 680.) meint, es tonne manche Erscheinungen geben, bei welchen es ftreitig fei, ob wir fie ben jubaifirenben ober gnoftischen Secten beigugablen haben, und bag beibes fein Recht haben fonne, die Entwidlungereihe ber jubaiftrenben Secten bamit zu enden, ober bie Entwicklung ber gnoftischen bamit anzufangen, fo glaube ich, bie Annahme eines Demiurgos als bie bestimmte Granze zwischen beiben aufstellen zu muffen. Diese Lehre ift als bie eigentlich darafteriftische bes Onofficis. mus zu betrachten, benn weber bie Annahme einer reinen Emanationswelt, noch einer von Ewigfeit her eriftirenden Uln fann als folche angesehen werben; beibe find einestheils auch andern Erscheinungen gemeinsam, wie bem Manichaismus. bie lettere auch bem hermogenes, anberntheils nicht allen Onofis fern eigen, ba Cerinth nichts von ber lettern, Marcion nichts von ber erftern mußte (vergl. Reander a. a. D. S. 805.). Rur bie Annahme, bag bie Weltschöpfung ober im Sinn ber Gnoftifer bie Beltbilbung nicht vom höchften Gott, sonbern von einem tief unter ihm ftebenben Wefen gefchehen fet, ift allen Gnoftifern gemeinfam, nur biefe ihnen allein eigenthum-Ja biese Lehre ift in ihren Systemen eine so wesentliche, bag bie verschiebene Stellung, in bie fie ben hochften Bott aum Demiurgen bringen, mit Recht von Reander jum Gintheilungsprincip ber gnoftischen Spfteme gemacht wirb 8).

<sup>8)</sup> Wie eng mit ber verschiebenen Stellung bes Demiurgos zum höchsten Gott alle einzelnen Berschiebenheiten ber gnostischen Spfteme zussammenhängen, hat Reander a. a. D. S. 655 ff. treffend nachgewiesen. — Die neue Mobistcation seiner Classissischen der gnostischen Spfteme (G. 682.) ift gewiß eine außerst glückliche zu nennen.

Boben bes Jubenthums erwachsen überschritt ber Gnofticismus mit biefer Unnahme bie außerfte Grange beffelben. balb feftftanb, bag nicht ber höchfte Bott, fonbern ein untergeordnetes Befen die Belt erschaffen, mußte bas Jubenthum als bie Religion biefes untergeordneten Bottes erscheinen unt in bemfelben Grabe herabsinten, in welchem biefer Beltschörfer unter ben bochften Gott gestellt marb, baber bie verschiebenm Urtheile ber Gnoftifer über ben Demiurgen eben fo viel Urtheile über ben innern Werth bes Jubenthums finb. somit auch die verschiebene Auffaffung bes Demiurgen, enme ber als eines bem höchften Gott untergeordneten und beschränk ten, aber ihm unbewußt bienenben Organes, ober als eines ihm feinblich entgegengesetten Befens ein perfcbiebenes Urtheil über ben Werth bes Jubenthums gur Folge haben, immer mat auch bei ber erftern Anschauung eine feinbliche Stellung m bemfelben gegeben; und wenn icon bie Anficht, bag bas alte Teft, nicht von bem höchften Gott berruhre, ber Rirchenlebre entgegengesett mar, wie vielmehr bem Ebionitismus, bem bas achte Judenthum mit dem Christenthum identisch war. fen charafterifirende, feinen beiben Bestaltungen gemeinsame Lehre mar ja grabe bie Annahme, bag bas mahre Judenthum mit ibem Christenthum ibentisch ift; und wie hierin amifchen Ebionitismus und Snofticismus ein ichneibenber Begenfas fan findet, fo auch barin, worin jene Ansicht über bas Jubenthum bei ben Gnoftifern begrundet ift, in ber Annahme eines De Auf feine Lehre bringen bie Clementinen fo febr. ale barauf, bag es nur Einen Gott gebe, und bag nicht ein untergeordnetes Wefen, sonbern ber hochfte Gott felbft bie Belt erschaffen 9). Eben wegen biefes schneibenben Begenfates jur Grundlehre bes Gnofticismus fann weber ber gnoft. Chionins mus im Allgemeinen, noch ber besondere unserer Schrift ten anoftischen Suftemen eingereiht werben 10); und wenn nach bem

<sup>9)</sup> Beral. S. 134, 137 f. 152.

<sup>10)</sup> Wie Baur und Andere wollen (vergl. S. 35. u. 47 f.). Freilich hangt die Betrachtung der Elementinen als eines Productes des Gnosticismus mit seiner eigenthumlichen Auffassung des Gnosticismus als Religionsphilosophie auf der Basis der Religionsgeschichte zusammen, dern genaue Beleuchtung wir uns für eine besondere Abhandlung voter

when Bemerkten mit jener Annahme, daß der Weltschöpfer oder vielmehr Weltbilder und der Gott der Juden ein vom höchsten Sott verschiedenes, tief unter ihm stehendes Wesen ist, alle einzelnen Lehren im Gnosticismus zusammenhängen, dagegen das ganze System des gnost. Ebionitismus und der Clementinen, wie früher gezeigt, in der gradezu entgegengesetzen Annahme einer Identität des wahren Judenthums und Christenthums begründet ist, so müssen wir nur noch klarer erkennen, daß, so mannigsache Berüsrungspunkte sich auch zwischen beisden nachweisen lassen, doch das System beider auf gradezu entgegengesetzen Principien beruht.

Bon biefen außerften Endpunkten treten fich nun freilich ber gnoft. Ebionitismus und ber Gnofticismus, namentlich ber judaisirende fo nahe, ale bei ber Grundverschiedenheit ber Brincivien möglich war. Wenn die Clementinen fich nämlich ber Trennung bes hochften Gottes vom Belticopfer auf's heftigfte entgegenseben, fo nabern fie fich boch bem Gnofticismus wieber Inbem fie von bem gnoftischen Beariff in amei Begiehungen. bes bochften Gottes als eines über alles Irbifche in unendlicher Rerne ftebenben Wesens, bas mit biesem in gar feine Bemeinschaft treten fann, zu mächtig angezogen find, verbinden fie theilweise ben gnoftischen Demiurgos mit jenem bochften Gott zu Ginem Befen - baher ber Rampf bes gnoftischen ober speculativen und bes praftischen ober ethischen Intereffes. ben wir bei ihrer Lehre von ber Natur und ben Gigenschaften Gottes nachgewiesen haben 11) -, theilweise übertragen fie, mas die Gnoftiker ihrem Demiurg zueignen, auf ben Teufel (Diefer ift nach ihrer Unficht nicht anfangs gut, fonbern gleich bofe geschaffen, er ift Berricher biefer Belt und wird theils als gerechtes, theils als bojes Wefen bargeftellt 12)) und fegen ibn Der Sophia ober bem Christos in ahnlicher Beise, wie bie Onoftifer ben Demiurg bem- höchften Gott gegenüber, nur baß fie über beibe ben höchften Gott ftellen; - bas Erftere ift nur

halten muffen. — Die Ansicht von Baumgarten gruffus, ber bie Glementinen für ein Probuct ber freignoftischen marcionitischen Partel er-Kart (vergl. S. 35.), wied im Folgenden ihre Wiberlegung finden.

<sup>11)</sup> Bergl. G. 145 ff.

<sup>12)</sup> Bergl. G. 160 ff.

ben Clementinen, bas Zweite bem gnoft. Ebionitismus über Eine abnliche Erscheinung gewahren wir aus baupt eigen. bei ber Anficht über die judifche Religion. Ungeachtet bes fchrif fen Begensages, bag bie Gnoftifer bie jubifche Religion ale Religion eines untergeordneten Gottes im Gegenfat gegen tie driftliche, bie erft ben bochften Gott offenbare, anfeben, ber anoft. Chionitismus bagegen nicht allein mit ber Rirchenleber bies bestimmt in Abrebe nimmt, sonbern felbft bie völlige 3000 titat ber acht jubifchen und driftlichen Religion behauptet, tom men boch beibe in bem verwerfenden Urtheil über bas a. Tek überein; beibe geben gu, baß in vielen Stellen beffelben Ben als niebriges, untergeordnetes Befen erfcheine. Aber wenn tie Gnoftifer baraus jene Folgerung gieben, bag ber Gott bes 32 benthums ein anderes Wefen fei, erflart ber gnoft. Cbionius mus unter ber Voraussehung, bag ber Gott bes Jubenthums ber bochfte Gott fei, bie altteft. Religion für eine Berfalfdung der acht jubischen. Und mag namentlich die Ansicht des Bo lentinianers Ptolemaus (vergl. Reander a. a. D. S. 757 f., Baur S. 203 ff.) und bes Marcioniten Apelles (vergl. Read ber S. 818 ff.) ben Elementinen noch fo nahe kommen, immer find bie Principien, von benen beibe ausgehn, burchaus ent gegengefest.

Durfen wir nach bem Bemerkten als bas eigenthumlich Charafteristische bes Gnosticismus bie Lehre von einem Demint gos ansehn, fo ift weiter bie Unterscheibung einer Belt ber reinen Lebensentwidlung aus Gott, einer Emanationswelt von ber fichtbaren Schöpfung und bie Annahme einer von Gwigleit her eriftirenden Uhn, aus der die lettere geformt fei, fast allen Gestaltungen beffelben gemeinsam und nimmt einen wefentlichen Blat in ihren Systemen ein. Dieselbe Erscheinung nun, bie uns bei jener erften Anficht entgegengetreten war, bag fich ber gnoft. Ebionitismus auf ber einen Seite in einen graben Oc genfat bazu ftellt, auf ber andern aber boch fo weit nährt, als es bei entgegengesetten Principien möglich war, zeigt fich auch in ben beiben lettern; und eben hierburch wird noch fla rer, bag, wenn berfelbe auch unmöglich als eine Form bes Gnofilcismus aufgefaßt werben barf, er boch (gang besonder wie er in den Clementinen erscheint) mit fo vielen gnoftischa

Elementen verseht ift, daß die Benennung egnoftischer Ebios itiomus vollfommen angemeffen ift. Wenn namlich bie Cfenentinen auf ber einen Seite von jener, vermoge einer Emalation aus Gott hervorgegangenen, von ber fichtbaren verfcbieerren Belt nichts wiffen (bie Engel erflaren fie ausbrudlich ur geschaffene Befen, vergl. S. 163.), fo tonnen fie fich underseits boch ber Ibee einer Emanation nicht gang entziehn. So übertragen fie bas Berhaltniß, in welches bie Gnoftiter ene hohere Emanationswelt jum bochften Bott festen, in bieer hinsicht auf die irdische Schopfung und laffen die Van, aus ber bie Belt geformt ift, aus Gott emanirt fein (vergl. S. 155 ff.). Damit hangt es auch zusammen, wenn die Clementinen bas Geset ber Spangien, welches nach bem valentinianifchen Syftem in jener Emanationewelt herricht, für biefe stchtbare Schöpfung in Anspruch nehmen 13). — Eine gleiche Stellung nehmen die Clementinen zu jener andern Sauptlebre bes Gnofticismus ein. Wenn fie namlich einerseits bie Annahme einer von Ewigfeit her neben Gott eriftirenben Jan gang entschieden verwerfen, so nabern sie sich anderseits doch berfelben, indem fle eine Ewigfeit der Materie, wenn nicht außer. boch in Gott felbft annehmen (vergl. S. 153 ff.), und wenn ben Gnoftifern bie schöpferische Thatigfeit bes Demiurgen in bem Bilben und Formen ber Materie bestand, fo ift bie Schopfung nach ben Clementinen fo vor fich gegangen, bag Gott anfange bie Materie aus sich emaniren ließ, und biefe, welche mit ber Emanation zweis und vierfach gespalten warb, sobann formte. Wenn nun aber weiter mit jener Annahme einer praeristirenden Materie im Gnofticismus die Auffaffung des Bofen ale Raturnothwendigfeit gegeben war, fo machten die Glementinen, wie fie jene gnoftische Annahme einer praeriftirenben Materie einerseits verwerfen, anderseits fich ihr wieber nabern, auf ber einen Seite bie ethische Auffaffung bes Bofen geltenb, anderseits mischt sich bei ihnen wieder bie physische Betrachtungsweise ein, wie wir dies S. 158 ff. nachgewiesen haben. — Der-

<sup>13)</sup> Auch bas ift ein wesentlicher Unterschieb, bas bie valentinianische Spapgie etwas bem Wesen nach Zusammengeböriges auseinanberlegt, die Spapgie ber Clementinen einen absoluten Gegensas bezeichnet.

seibe Gegensat wie biefelbe Annaherung des gnoft. Ebionitik mus und des Gnosticismus zeigt sich auch in der Lehre ren der Person Christi, derselbe Gegensatz serner darin, das der gnost. Edionitismus von der gnostischen Unterscheidung der dm Menschenclassen, der avevuarinoi, puriori, baser inichtentis, daß er die Vorsehung auf Alle bezieht (vgl. S. 168.) u. s. w.

Endlich kommt noch in Betracht, daß der Gnofticismes eine durchaus speculative Geistesrichtung verfolgt, wogegen wie ben Elementinen dem speculativen das praktische Interesse völlig das Gleichgewicht halt (vergl. darüber S. 218 ff.). Ihr einseitiges Gewichtlegen auf äußere gute Werke ist der Betrachtungsweise des Gnosticismus durchaus entgegengesetz; anderntheils läßt sich doch in dem Interesse, welches die Fragen, woher das Böse, wie ist die Welt entstanden, und ähnliche gleichfalls für sie haben, eine Einwirkung des Gnosticismus nicht verkennen.

Der Gegenfat, in welchem fo ber gnoft. Gbionigismus und die Clementinen jum Gnofticismus fteben, erreicht in ibrem Berhaltniß jum marcionitischen System seinen Sobepunit. Aur Annahme bes gnoft. Ebionitismus, bag bas Chriftenthum gar nichts Reues ift, bilbet bie marcionitische Anficht über bas Berhaltniß bes Jubenthums jum Chriftenthum, Marcion's abfolute Entgegensepung bes Chriftlichen und alles Bordriftlichen, jur Ibentificirung ber Clementinen von Abam, Benoch, Rath - - Jefus Marcions Lehre, baß Chriftus bei feinem himabgang in ben Sabes fich ber armen Seiben und berer, weiche im a. Teft. als Ungerechte bargeftellt werben, bes Rain, ber Sobomiter u. f. w., nicht aber ber Gerechten bes a. Teft., bes Benoch, Roah, Abraham und ber übrigen Batriarchen angenommen habe, wie fein Streben, eine febe Bergleichung gwi ichen Abam und Chriftus aus ben paulinifden Briefen ju ent fernen 14), einen abfoluten Gegenfag. Und wenn fich beibe auf die Stelle Gal. II, 11 seqq. dum Erweis beriefen,

<sup>14)</sup> Daher er die Stelle 1 Cor. XV, 45. έγένετο ὁ πρώτος ἄνθροπος Αδάμ εἰς ψυχὴν ζώσαν, ὁ ἔσχατος Αδάμ εἰς πνεῦμα ζωσκυσίν für verfalicht erklatt. Bergl. Tert. adv. Marc. V, 10.

baß Petrus und Panius nicht übereingestimmt 15), Marcion, um beshalb ben Petrus, ber Verfasser ber Clementinen, um ben Paulus verwersen zu können, wenn ber Erstere nur ben Paulus als Apostel anerkennt, ber Lestere nur biesen verwirft, so erreicht auch hierin ber Gegensatz seine höchste Spize, obsgleich auf ber andern Seite auch viele Berührungspunkte zwisschen beiden Statt sinden.

So ift ber gnoft. Ebionitismus überhaupt, namentlich ber besondere ber Clementinen bem Gnofticismus in ben Rring civien total entgegengefest, fo fehr er fich ihm auch im Ginzels nen nabert. Saben wir nun fruber S. 95 f. gezeigt, bag ber Magier Simon ale Trager bes Gnofticismus erscheinen foll 16), fo ift unfere Behauptung, bag eine Befampfung bes Gnofis eismus in ber Tenbeng ber Clementinen gelegen habe, volltommen bestätigt. Da ihr System nun aber ben schroffften Gegenfas jur Lehre Marcion's bilbet, fo ift wohl barin, wenn bem Simon die Ansicht beigelegt wird, bag bem bochften Gott Die Gute, bem Weltschöpfer bie Gerechtigfeit gutomme (h. XVII. 4 seqq. XVIII, 1 seqq. vergl. S. 94.), eine Polemif gegen Marcion faum ju verfennen. Denn obwohl bie Beringschatung ber Berechtigfeit bei ben Bnoftitern faft allgemein verbreitet mar, obwohl auch namentlich Ptolemaus (worüber fiebe Reanber S. 756., Baur S. 205.) bem bochften Gott bie Gute, bem Demiurg die Gerechtigfeit beilegt, so ift boch bie Unterfcheibung ber Gute als bem hochften Gott, ber Gerechtigfeit als bem Beltschöpfer zukommend, in feinem Spftem fo fcharf burchgeführt, als im marcionitischen. Und wenn mit ber Befame pfung biefer Anficht bie Bestreitung bes Grundsages, man muß Bott nicht fürchten, fonbern lieben, in enge Berbinbung gebracht

<sup>15)</sup> In Betreff Marcion's vergl. S. 391. Anm. 28., ber Clemenstinen Anm. 6.

<sup>16)</sup> Bu bem bort Bemerkten füge ich noch hingu, daß Simon fich zum Erweis ber Berfchiebenheit des Weltschöpfers vom böchsten Gott auf den Ausspruch Christi beruft « niemand lennt den Bater, als der Sohn» (vergl. S. 94.), grade ebenso wie die Gnostiker, vergl. Aert. adv. Marcionem IV, 25. — Wie einer und berselben Person vom Berfasser bie Rolle des Paulus und der Gnostiker übergeben werden konnte, haben wir S. 99 st. gezeigt.

with h. XVII, 11. seqq., so hat ber Berfasser auch hier woll ben Marcion vor Augen, ber aus bem Gegenfas zwischen Guz Amb Gerechtigfeit biefen Grunbfat ableitete. Bie Tertullian (adv. Marc. II, 13.) bagegen zu zeigen bemubt ift, baß tr Furcht vor Gott nothwendig fel, so sucht auch ber Berfaffer ber Glementinen (a. a. D. u. ofter, vergl. S. 236 f.) bie Furde als ein besonders geeignetes Mittel ju erweisen, um gute Beite 211 vollbringen. Und wenn Simon in ben Clementinen h. III. 29. baraus, bag ber nach bem Ebenbild bes Weltschöpfers ge icaffene Abam ohne Kenntniß bes Guten und Bosen erschaffen. gefallen und aus bem Paradiese geworfen fei und ben Sob er litten habe (vergl. auch h. XVI, 19.), einen nachtheiligen Schus auf ben Gott bes a. Teft. ableitet, so entspricht bies gang ben mas Tertullian von Marcion berichtet 17); wie biefer 18), fo felgert auch Simon aus ber Stelle Genefis XVIII, 21., daß der Weltschöpfer nicht allwiffend fei (vergl. hierüber Baur's Onofis 6. 314 ff.). Wenn wir bemnach nicht wohl in Abrebe ftellen konnen, daß bie Clementinen gegen ben Marcion polemificen, um fo weniger, als fie eine gang bestimmte hinweifung an ihn vermeiben mußten, um nicht bie Taufchung, als ob Gle mens ber Berfaffer fei, aufzuheben 10), fo ift boch burchant unrichtig, ihre Polemit gegen ben Gnofticismus auf bie Dac cioniten allein beschränken zu wollen 20). Bielmehr beabsichnigk ber Berfaffer eine Befampfung bes Gnofticismus im Allgemeinen, und ward wohl auf die Marcioniten noch eine besonder

<sup>17)</sup> Adv. Marc. II. c. 5. (nach ber Ausgabe von Semler tom L. p. 68.). Si deus bonus, wenden die Marcioniten ein, et praesciss futuri et avertendi mali potens, cur hominem et quidem imagisem et similitudinem suam per animae scilicet censum passua est labi de obsequio legis in mortem circumventum a disbolo?

<sup>18)</sup> L, L, c. 25. (tom, L, p. 112.)

<sup>19)</sup> Durch Befampfung bes Gnofticismus im Allgemeinen veruitt ber Berfaffer für feine Beitg enoffen wohl schwerlich bie Beit, in welcher er lebte. Bergl. S. 105 f.

<sup>29)</sup> Denn bem Simon Magus werben nicht nur ganz allgemin gnostliste, sonbern auch solche gnostische Behauptungen beigelegt, wicht bem marcionitischen System nicht angehörten, z. B. daß Jesus bald den höchsten Gott, balb ben Weltschöpfer verkundigt, baher bald Wahnteil, bald Irrthum gerebet habe. Bergl. S. 94 ff.

Rudficht zu nehmen theils burch ben Ort, wo er schrieb, thisse auch wohl burch die Bedeutung bes Marcion veranlaßt.

Ueber die Bekampfung des Heibenthums in ben verschie benften Gestaltungen haben wir schon früher S. 101 u. 135 ff. gesprochen.

Enblich lagt fich mit großer Bahricheinlichkeit annehmen. baß bie Theorie ber Clementinen über ben Begriff ber mahren Brophetie in Folge ber burch ben Montanismus hervorgerufenen Bewegung ausgebilbet ift. Ift namlich, wie wir \$. 8. am Enbe gesehen haben, bie Anforberung, bag ber mahre Prophet ben Geift immer befiben und ein flares Bewußtfein von bem haben muffe, was er rede, nicht bem gnoft. Ebionitismus überhaupt gemeinfam, fonbern unferm Berfaffer eigenthumlich, fo werben wir feineswegs unmahrscheinlich finden fonnen, bag ber Montanismus bem Berfaffer ben Anftoß gegeben, eine Theorie weiter auszubilben, beren Anfange icon im gnoft. Cbionitismus gegeben waren. Und wenn bie Clementinen (vergl. S. 186 ff.) bie Offenbarung ber gottlichen Wahrheit in vifiongiren Buftanben aufe heftigfte betampfen, fo reicht bie Polemit gegen Baulus beshalb auf feinen Fall als Erflarungsgrund aus, weil fie nicht allein bie Bermittlung ber Bahrheit an alle Menfchen, fonbern auch bie Ertheilung ber mahren Brophetie an ben Bropheten vermittelft folder Buftanbe beftreiten 21). Wenn fie in erfterer Sinficht bie Rothwendigfeit einer que Bern Offenbarung burch ben mahren Propheten einerfeits, anberfeits bie Rothwendigfeit bes außern Anschließens, einer au-Bern Berbindung mit bem mahren Propheten geltend machen, fo ift bies, wie fruher gezeigt, gegen Paulus gerichtet; aber eben fo beutlich ift, bag bie Polemit gegen bie viftonairen Buftanbe in letterer Begiehung nicht gegen ihn gerichtet fein tann. Rehmen wir noch bie Stelle h. III, 13. hingu: ewenn wir mit ber Mehrzahl ber Ansicht find, bag auch ber mahre Brophet nicht immer, fonbern nur jumeilen, wenn er ben Beift hat, bie Butunft vorausweiß, fo betrugen wir uns felbft; bies finbet viel-

<sup>21)</sup> Bergl. oben S. 186. Anm. 5. In letterer Beziehung mare bort auch noch die turg vorher besprochene Stelle h. III, 13. anzuführen gewesen.

mehr nur bei benen Statt, welche burch ben Geist ber Unordnung in einen schwärmerischen Wahnstinn versetzt, um die Altäre Verumtaumeln und im Opserrauch sich berauschen», so können wir und schwerlich ber Annahme erwehren, daß ber Berfasser auch auf die Montanisten Rudsicht genommen, die er schon beshalb, weil er unter dem Namen des Clemens schrieb, nicht bestimmter bezeichnen durfte.

Was bie Zeit ber Abfaffung anlangt, fo fcmanken bie Bestimmungen ber Gelehrten in bem Umfreise von amei Rabihunderten bin und ber. Bahrend Crebner (Beitr. I. S. 281 ff.) 11. a. 22) fie icon im Anfang bes 2ten Jahrhunberts entftan: ben fein laffen, behauptet Leng 23), bag fie erft bem 4ten Jahr bunbert angehören. Die Mehrzahl entscheibet fich fur Die Emftehung im 2ten Jahrhundert 24); Andere eignen fie bem Anfang bes 3ten gu 25), nicht Benige enblich laffen unbestimmt, ob fie am Ende bes Lien ober im Anfang bes 3ten entiftanten find 26). Ein bestimmtes Datum, bie Zeit gu ermitteln, gibt und zunächst die Abfaffungszeit ber Recognitionen - einer Ueberarbeitung ber Clementinen - zwischen ben Jahren 212 bis 230 (vergl. S. 326 f.) an bie Hand. Da wohl fowerlich anzunehmen ift, bag gleich nach ber Abfaffung eine Ueberarbeitung burch eine frembe Band erfolgt fein follte, ba biefe vielmehr eine langere Berbreitung ber Grundschrift voraussent, fo find wir ind 2te Jahrhundert gurudgewiesen und zwar, ba tie Clementinen auf Marcion Rudficht nehmen, auf ben Zeitraum von ber Mitte beffelben an. Bir mußten bemnach bei biefer allgemeinen Bestimmung ftehen bleiben, wenn nicht ber Um:

<sup>22)</sup> Bretichneiber, Pietismus G. 362., Rern, Zub. Beitfchrft 1835. II. G. 112., Rothe, bie Anfange u. f. w. G. 541.

<sup>23)</sup> Dogmengeschichte I. G. 58.

<sup>24)</sup> Dem 2ten Sahrhundert weisen die Elementinen zu Sierics, Beausobre, Flügge, Munscher, hoffmann, Dollinger, hilgers, um tie Mitte bieses Jahrhunderts sest sie Pase, gegen Ende beffelben Schröch, Cölln, Gieseler in der 3ten Ausgabe der Kirchengeschichte, Schenkt, Gfrorer, Lucke, Evangel. Johannis I. 3te Ausg. S. 225.

<sup>25)</sup> So Millius (vergl. Litt. Unm. 4.), Mosheim, Gallanbi und Giefeler in ber 2ten Musg. feiner Rirdjengeschichte.

<sup>26)</sup> Reander, gnoft. Spfteme S. 870., Krabbe, Baur, Gheifinspartei S. 23., Ritter, Paniel, Dafine.

stand, daß sich der Berfasser ungeachtet seiner Bekämpfung des Gnosticismus doch dem Einstuß desselben nicht entziehen konnte, wahrscheinlich machte, daß er in einer Zeit geschrieben, du welche die Blüthe des Gnosticismus und die gewaltigste Erregung durch ihn fällt, also bald nach der Mitte des Zten Zahrhunderts. Auch dürste wohl die Absicht, den gnost. Edionitismus mit der Kirche so viel als möglich auszugleichen, mehr dassu sprechen, daß er bald nach der Mitte, als daß er gegen Ende des Lten Zahrhunderts geschrieben haben sollte.

Sinfictlich bes Orts ber Absaffung unterschreibe ich bie Morte Baur's (Chriftuspartei S. 199.): «Gine Schrift, wie bie Clementinen ihrem gangen Inhalt und Charafter nach finb, kann mohl nur in ber Ditte ber romischen Gemeinde an's Licht getreten fein ». Sierfür fpricht nicht nur bie große Bertraut beit bes Berfaffers mit allen religiofen Erscheinungen feiner Zeit, die er wohl an keinem Ort so sehr Gelegenheit hatte, aus eigner Anschauung kennen zu lernen als in Rom, nicht nur ber Umftand, daß sich die Nachricht vom romischen Epistopat bes Betrus, die doch wahrscheinlich aus der romischen Gemeinde entstanden ift, querft in ben Clementinen findet (vgl. S. 117.), wie ebenfalls wohl die Befampfung bes Marcion, fondern vornamlich bas Intereffe, ben romifchen Clemens auf feine Seite au giebn \*). Ja wenn wir beachten, wie die Clementinen bie Rothwendigfeit einer außern Reprafentation ber gangen Rirche in einem Oberbischof (ἐπίσκοπος ἐπισκόπων) geltend machen, und ben Jacobus cals ben Bischof von Jerusalem, bem Mittelvunkt ber gangen Christengemeinschaft > als folden angeben, fo liegt bie Bermuthung fehr nabe, bag bie Oberherrschaft im

<sup>\*)</sup> Wir haben oben G. 327. hinsichtlich ber Recognitionen bemerkt, bag bas Interesse bes Berfassers, ben römischen Clemens als Bertreter seiner Richtung erscheinen zu lassen, am natürlichsten, obwohl teine swegs mit Bestimmtheit auf die Abfassung zu Rom hinzweise. Es leuchtet leicht ein, baß die Abfassung unter bes Clemens Ramen weit entschiedener für die Entstehung der Clementinen als für die der Recognitionen in Rom spricht. Denn, da die lesteren eine Ueberarzbeitung der ersteren sind, so war bei ihrem Berfasser eine Ueberarzbeitung der ersteren sind, so war bei ihrem Berfasser keineswegs das volle, ungetheilte Interesse, den Clemens auf seine Seite zu ziehen, ersorderlich, welches beim Berfasser der Clementinen durch die Absassung unter Clemens Ramen vorausgeseht werden muß.

Sinn bes Berfassers nach ber Jerstörung Jernsalems auf Rom, zu bessen erstem Bischof er ben eigentlichen Heibenapostel, ben ausgezeichneisten Apostel nach bem Jacobus (vergl. S. 87. u. 212.), ben Petrus macht, übergegangen sein sollte. So deuten zuerst die Clementinen die Idee an, welche einige Decennien später Victor in den Paschastreitigkeiten zuerst thatsächlich gestend machen wollte. — Das dies ebensalls ein nicht undedeutendes Zeugnis für die römische Absassung unserer Schrift ablegt, leuchtet ein <sup>27</sup>).

Gegen ben römischen Ursprung ber Schrift kann ihr Ebionitismus nicht wohl geltend gemacht werden, schon weil an
sich nichts wahrscheinlicher ift, als daß es in der Welthauptstadt, in welcher die verschiedensten Religionen eine Stätte samden, auch nicht an Anhängern der verschiedensten christischen Secten gesehlt haben wird. Dazu kommt das ausdrückliche Zeugniß des Epiphanius, daß es auch in Rom Ebioniten gegeben habe (vergl. S. 480.) Und wenn wir schon nach den
oden Bemerkten nicht berechtigt sind, dasselbe in Zweisel zu ziehen, so dürsen wir dies um so weniger, als sich aus geschicklichen Daten unzweiselhaft das Borhandensein einer zudatkischen Richtung von Ansang an neben dem vorherrschenden paulint
schen Christenthum nachweisen läßt.

Der erfte Saame des Christenthums war aller Bahrschein lichkeit nach von Judenchriften nach Rom gebracht worden 20),

<sup>27)</sup> Darüber, daß die Clementinen in Rom verfaßt find, herist faft nur Eine Stimme unter benen, welche ben Ort ber Entstehung genauer zu bestimmen versucht haben. Mosheim's Unnahme, daß sie zu Alexandria abgefaßt sind, hängt mit seiner irrigen Unsicht über die Richtung der Clementinen zusammen. Semler (Dogmengeschichte II. S. 13.) gibt Regypten, Azschirner (der Fall des heidenthums S. 378 ff.) Isin an, beide begründen ihre Unsicht aber nicht weiter. Was Windischung (vindiciae Petrinae, Ratisdonae 1836. p. 76.) gegen den römischen Ursprung geltend macht: Romani vol ob omissam romanam Petri praedicationem librum rejocissent, ist unrichtig, da die Clementina den Petrus ja — und zwar zuerst — zum ersten Bischo von Rom weichen, Bergl. S. 87.

<sup>28)</sup> Ein ausführlicheres Eingehn auf die romifche Gemeinde per ber Beit ihrer Entstehung an die gegen bas Ende des Arn Jahrhundent, was in meiner aufänglichen Absicht lag, erlaubt die Beit und ber Reun

ben erften Eingang fand bas Christenthum boet wie Abenall unter Juben und jubischen Profelyten, und fo mar bie erfte Geftaltung beffelben eine jubenchriftliche. Allein febr balb veranderte fich biefe in Folge bes Einfluffes, ben Baulus mite telbar gewann. Juden und Judenchriften waren unter Claus Dius aus Rom vertrieben worben, und, wie bas 16te Cavitel Des Romerbriefs geigt, Paulus hatte Gelegenheit gehabt, Biele ber Logiern personlich fennen zu lernent 29); und auf ihre Richtung einen entscheibenden Einfluß ausmüben. Als biefe nun nach Rom gurudfehrten, fo fonnte es nicht ausbleiben, bag fie ein nach paulinischen Grundfagen geläutertes Chriftenthum in weitern Rreisen verbreiteten und sich vorzugsweise auch an bie Beiben manbten. Go bestand schon jur Zeit ber Abfasfung bes Romerbriefs ber hauptstamm ber romifchen Gemeinbe aus frühern Seiben 30), wenn fich gleich baneben Jubenchriften in fleinerer Angahl befanben 31) und auch in fpaterer Zeit fortbestanden, wie die in Rom verfaßten Briefe an die Bhilipper und ber zweite Timotheusbrief bezeugen (vgl. S. 394.), obwohl die bortige Wirkfamkeit bes heibenapostels bem paulinischen Christenthum vollends jenes gang entschiebene Uebergewicht sicherte, welches es nach vielen unzweibeutigen Daten 32) von dieser Zeit an behauptete. Deffen ungeachtet erhielt fich bie judaifirende 33) Richtung fortwährend, fie tritt gemäßigt im hirten bes hermas (vergl. S. 422 ff.) auf, ihr Einfluß offenbart fich im Artemonitismus, ganz besonbers tritt fie aber im Chionitismus hervor, ber, wie wir gesehen, nach bes Epiphanius Zeugniß auch in Rom Unhanger fand.

Unzweifelhaft war der Verfasser der Clementinen einer der bedeutendsten Männer der gnost. Ebioniten und kann in dieser Hinsicht dem Symmachus, dem hauptsächlichsten Bers

nicht. Eben beshalb habe ich hier auch auf die Anfichten Baur's teine Rucksicht nehmen tonnen.

<sup>29)</sup> Wie er g. B. mit Aquila zu Corinth gufammentam.

<sup>20)</sup> Bergl. Reanber's apoftol. Beitalter G. 384 ff.

<sup>31)</sup> Bie aus bem Romerbriefe felbft gur Genüge hervorgeht, unter Anderm aus c. XI. 18.

<sup>33)</sup> Wie Reander a. a. D. unzweifelhaft erwiesen hat.

<sup>38)</sup> Bergl. bas G. 872. Anm. Bemertte.

6. 98 f. 538 f. 545. Einwirtung bes Gnofticismus auf bie Clement. G. 145 ff. 150 ff. 530 ff. 549. Mit Unrecht finb bie Clement. oft als Product beffelben gefast 6. 35. 46 ff. 539 ff. Db ba6 πήρυγμα Πέτρου eus bem Gnoftis cismus bervorgegangen 6. 256 f., ob bie Recogn. G. 200 f.

Gott. Gotteslehre ber Glement. 6. 123 ff. Beweife für fein Dafein G. 133 f. Ginheit Gottes gegen ben Polptheismus G. 134 ff., gegen ben Gnofticismus G. 27 f., gegen bie Webauptung ber Gottbeit Chrift G. 128 ff. Beweife für bie Ginheit Gottes G. 144 f. Geine Ratur und Gigenfcaften G. 145 - 151. Belticopfer G. 137. 152 f. Gein Berbaltnif jur Entftehung bes Bofen G. 157 ff. Borfebung G. 167 f. - Gottes Ginheit in ben Recogn. G. 330 f. -Anficht ber gnoft. Ebieniten &. 518.

Gregor ber Große 6. 116. Gregor von Rajiang 6. 117.

Gueride G. 23 f. 256.

Gute Gottes. Bie mit feiner Gerechtigteit vereinbat nad ben Clement. @. 149. 545.

Babrian. Unter ihm Mella Capitolina erbaut G. 406. Die Entftebung ber Barefien balb unter Arajan, balb unter Babrian verlegt &. 459 - 486.

Begenbed 6. 37. 192.

Darefien. Beit ihrer Entftebung 6. 459 ff. Der Ebionitismus von Anfang an als Sarefie betrachtet 6. 441 ff.

Bafe G. 38, 47, 548.

- Bebraerevangelium. Ram bem Rate thausevangel. von ben tanonifden am nachften G. 490. Unm. 53. Griftirte in bret verfchiebenen Recenfionen, in ber ber Rajaraer, ber bulg. u. gnoft. Cbicniten G. 491 f. Beweis, haß bas Debracrevangelium ber Rajaraer von bem ber Chioniten verfdieben mar 6. 491 f. Unm. 34. , baß ble Recenfion ber bulg. Chioniten von ber ber gnoft. verfdieben . 506 ff. befonders Anm. 19. Diefelbe Stelle aus ben 3 verfchiebenen Recenfionen bes bebraerevangeliums 6.507 f. Xnm. 19.
- Die von ben Rajardern gebrauchte Recenfion wichtig für die Renntnis ihres Behrbegriffe G. 454 f. Gie mar in fp: rodalbaifder Gprade verfaßt 6. 451 f., enthielt einen ben erften Capiteln bes Ratthaus entfprechenden Abichnitt G.

Mitgetheilte Gulz 464, Yan. 28. 6. 254. Yum. 5., 6. 257 j. 100. In. 21., G. 454. Xxx. 31., 6. 65 (#

- Bebraerevengellum. Die Annia ber vulg. Chieniten. Ben Griber. balb aus biefer, balb auf ber bagit Chiontten Brudftude mitgettelt f 506 f. Gine Ueberfepung berfebe # Sommadus verfatt 6. 479 (. Die theilte Stellen G. 484. Inn. 15 5-6. 507. Ge fehlte in berfelben en !: beiben erften Gapitela bet Amei entfpredender Abfdnitt 6. Bl.
- Die Recenfion ber gneft Chimin Mus berfelben bie evengeliften Bill ber Glement, entlehat 6.501. Im Il. 6. 507 f. Xnm. 19. Ritgettalte ₹5 Ien &. 500. Anm. 4., 6. Mil. 518 f. Inm. 39 a u. 41.

Sebraerbrief. In bie palafirmit Gemeinben gerichtet G. 35f. Im. Buftand ber Lefer G. 397 f.

Begefipp. Db ein Ebiontte E. D. Ueber bie Beit ber Entftehung ba Ge reflen 6. 459 ff. - Grine Giata bigfeit &. 466. Ueber bei Ette !! bee Jacobus 6. 395. Inn. 4 12: Jacobus G. 428.

Seibendriften. Stellung bereite fo bendriften ju ben Jubenhifte 2. 385 - 396.

Seibenthum. Bom Befefer ta fiment. in ben verfdiebenten Gate gen betampft G. 101. 15 f. 15

Belena. Ihre Berbinbung mi Gun Rague 6. 53. 110 f.

penoch nach ben Clement. eine ber zu ren Propheten G. 194 19 Ind im gnoft. Ebionitismus & 5% Im. - Im jubischen Namitisch 29. -€. 356.

Beratleon G. 256.

Bermas, begmattider Charafter fest pastor 6. 421 ff., nicht eiternich ib wohl fich bem Chionitifund ad 6. 434 ff.

hermeneutit. Bidrigteit ber finet. für die Gefdichte ber hermiste 4 f., flebe ben Ertifel "Megent".

Berobes Agrippa. Berfolgen ite ften booft wichtig &. 387.

Sterardifde Ridtung ber Bes 6. 247 ff. Berhaltnif beicht " tathol. Rirde S. 3 f. Beite? to Berfaffer bie biezerd. Grundlege it. all fo gefliffentlid berverbeit & 5 Dieronymus. Berichtet Biele, 16

# Anbang.

)ie Stelle bes Juftinus Martyr im dialogus cum Tryphone Judaeo nach ber Ausgabe Francofurti ad Viatrum 1686. p. 265 segg. über bie Ebioniten.

Βυβίπ beantwortet hier die Frage des Tryphon, ob Eiser, der im Christenthum noch das Gesetz beobachte, selig wersen sonne, indem er zunächt zwischen Judens und Heidenchrisen, sodann unter den erstern wieder eine doppelte Art unterheidet, die Einen, welche nur für sich am Gesetz eschalten wollten. — Ως μεν έμοι δοκεί, ω Τούφων, έγω, δτι σωθήσεται δ τοιούτος, εαν μή τοὺς άλλους νθρώπους, λέγω δή τοὺς άπο τῶν εθνών δια τοῦ γριτοῦ ἀπο τῆς πλάνης περιτμηθέντας ἐκ παντὸς πείθειν ίγωνίζηται, ταὐτα αὐτῷ φυλάσσειν, λέγων οὐ σωθήσειθαι εἰντιθίζηται, ταὐτα αὐτα φυλάξωσιν. Diese Schilberung ührt er im Folgenden weiter aus. Ἐὰν αὐτοι δια τὸ ἀσθεις τῆς γνώμης καὶ τὰ δοα δύνανται νῦν ἐκ τῶν Μωσέως, —— μετὰ τοῦ ἐπὶ τοῦτον τὸν χριστὸν ἐλπίζειν —— ρυλάσσειν βούλωνται καὶ αἰρῶνται συζῆν τοῖς χριστιασίς κ. τ. λ. — Die Anderen, welche dem Gesetz absolute Berbindlichseit beilegten. Ἐὰν δὲ οἱ ἀπὸ οῦ γένους τοῦ ὑμετέρου πιστεύειν λέγοντες ἐπὶ τοῦτον τὸν χριστὸν — — ἐκ παντὸς κατὰ τὸν διὰ Μωσέως Ιαταχθέντα νόμον ἀναγκάζωσι ζῆν τοὺς ἐξ ἐθνῶν πιτεύοντας ἐπὶ τοῦτον τὸν χριστὸν, ἡ μὴ κοινωνεῖν αὐτοῖς τῶς τοιαύτης συνδιαγωγῆς αἰρῶνται, ὁμοίως καὶ τούτους νὰκ ἀποδέχομαι ¹). Βεὰ sommt Juβin auf die Heidenchris

<sup>1)</sup> Die Worte rourous oux anodexomme find, so viel ich weiß, mmer so verstanden worden: «Diesen stimme ich nicht bei, ihre Ansicht illige ich nicht». Das dmolos bezieht man dann auf jene exstere Art on Judenchristen, die nur sur sich am Geseh seisten wollten, und berseht: «Auch diesen stimme ich eben so wie jenen Ersteren nicht bei elig biese Kassung beruht die Annahme des milden Urthells von Justin der die Gbioniten. Aber der Zusammenhang ist entscheden gegen diese berdie und die Ansiche des Milden gegen diese kritärung. Da Justin vordergesagt hat: «wenn Einer für sich as Geseh bevohachtet, ohne ein Gleiches von den helbenchristen zu sordern, ist ein solcher zwar als schwacher, aber doch als christicher Mitbeuder n betrachten, und ich glaube — obwohl Biele auch mit solchen in gar einer Semeinschaft stehen wollen — daß er der Seligkeit theilhassty were en kann», und dara uf fort fährt: «wenn ein solcher aber» (man

ften, die fich zur Uebernahme bes Gefeges verftanden hatten?), und zwar unterscheibet er auch bei Diefen eine boppelte An. Die Ginen hielten babei ben Glauben an Chriftum feft, roi; δε πειθομένους αὐτοῖς ἐπὶ τὴν ἔννομον πολιτείαν μετὰ τοῦ φυλάσσειν τὴν εἰς τὸν χριστὸν τοῦ θεοῦ ὁμολογίαν καὶ σωθήσεσθαι ἴσως ὑπολαμβάνω, bie Anderen gaben be mit das eigentlich Christliche ganz auf, rods de opodorforτας καὶ ἐπιγνόντας, τοῦτον είναι τὸν χριστὸν καὶ χίτινιοῦν αἰτία μεταβάντας ἐπὶ τὴν ἔννομον πολιτείαν, ἀρτη σαμένους, ότι ούτός έστιν ό χριστός καὶ πρὶν τελευτής μη μεταγνόντας ουθ όλως σωθήσεσθαι άποφαίνομαι. Wie diese beiden Arten von Heidendristen jenen obigen zwei Classen der Judenchristen entsprechen, so haben wir umer da erstern Art der hier geschilderten Heidenchriften wohl an folde zu benten, die fich felbst zur Annahme bes Gefetes hauen verleiten laffen — fei es aus Rachgiebigfeit gegen ftrengere Ju benchriften, fei es, weil fie baburch einen befonbern Borgug ju haben glaubten —, ohne beshalb auf bie absolute Gultigfen beffelben zu bestehn, und zu verfennen, daß Chriftus ber Grund alles Hells ift (μετά του φυλάσσειν την είς τον χριστόν — — ομολογίαν), bei ber zweiten Art bagegen an folche, welche nicht allein felbst bas Geset angenommen hatten, son bern auch von allen übrigen Seibenchriften baffelbe forbetten. Gine folche Werthlegung auf bas Gefet gilt bem Juften mit Recht gradezu als Berläugnung Chrifti, apryoauérous, öst οδτός έστιν δ χριστός 3).

# Ueber bie driftologischen Borftellungen bor ftrengern in aifirenden Christen 4), b. h. ber Chioniten bomerkt Juftin etwas

jum zum Zubenthum ober von einer solchen streng subistiven Lebensweise nichtstenthum bie Rebe ist, welche bei Detbenchristen nicht bester als. ibsall vom Ehristenthum war. Redmen wir das Erkere am, so ist wieser fraglich, ob an Deibens ober Zubenchristen zu benkenist. Reander verseht die Stelle von den Lehtern a. a. D. S. 593. Allein abgesehen das on, daß der Zugennichang dagegen ist — zuerst hatte Justin von den eiden Arten der Zudenchristen gesprochen, dann kommt' er mit den Wors nodo de neidenverden zu e. r. d. auf die Peidenchristen un solche de neiden Arten der Zudenchristen gesprochen nahre zu gesthan gewesen waren, ie vorhin der geschichen Lebensweise nicht zugethan gewesen waren, ien aber hatten die Iudenchristen, welche zuleht ganz wieder vom Christenthum absielen und in's Judenthum zurücksanken, sieder nie die gesehen allten, und daß die erlässen. Wollen wir nun auch die Möglichteit gesehen, aß Judenchristen sich eine Zeitlang ganz dem Selez entschlagen haben ulten, und daß die frühere Denkweise spaten und knachten, so wäre der lusdruck doch immer insoften unpassen, als Zusenchristen, so wäre der lusdruck doch immer insoften unpassen, als Zusenchristen, so wäre der lusdruck doch immer insoften unpassen, als Zusenchrichten, so wäre der lusdruck doch immer insoften unpassen, als Zusenschlassen, so wäre der lusdruck doch immer insoften von einem Zurücksindan an Siedenchristen einem ibergehen, sondern von einem Zurücksindan an Siedenchristen der schalten in der genden haben müste. Somit müssen wir sedenschlas an Deidenchristen enten. Eben deshalb aber können wir sedenschlas an Deidenchristen einem bealt vom Christenthum zum Iudenchristen, went is einem Stelle enthalten ist, dies er Annahme entgegen. Zuerst swischen Zusen, und auch dier sindet sich die des Ghristenthum verstuckten, gesprochen wird. — Offendar würde iese Keigerung wegfalben, wenn er vorher von solchen, dann von solchen, ie das Christenthum ganz in's Zudenthum selen, dann der von solchen, ie das Christenthum ganz in's Zudenthum selen, da es

- So, glaube ich, mussen wir unsere Stelle nicht von einem totalen schall vom Christenthum, sondern von einer solchen Annahme der geseige chen Echenswelse verstehen, die Justin dei Deid en Annahme der geseigen Sprifto betrachten konnte. Wur der Ausdruck άργησαμένους örs ύτος έστιν ο χοιστός könnte hiergegen sprechen. Man könnte nämlich agen, dieser drucke nicht im Allgemeinen den Abfall von Christo aus, indern bestimmt einen Abfall zum ungläubigen Judenthum, in welchem war ein Messias erwartet, aber geläugnet wurde, daß dieser (örz odroc στιν ο χοιστός) Jesus von Razarth der Messias sei. Dagegen ist oder u erinuren, daß die Germel: annehmen, örz odrög körzen o χοιστός, dem justin ganz allgemeine Bezeichnung sür die Annahme des Christenthums in obwohl sie eigentlich nur auf Juden paßt, die zum Ebristenthum bertraten. So sagt er in der oden angesührten Stelle rodig körden in der einen Kall die Rede sein kann, rodig die dieden og har daristen und keinen Kall die Rede sein kann, rodig die dieden og hardertag aus kangen, örz odrog körzer die ganz allgemein zur en Ausdruck eläugnen, örz odrog körzer die zog ganz allgemein zur Bezeichnung des Abfalls von Christo und nicht bloß von einem Abfall in's

jubenthum gebrauchen.

4) Die Annahme, bag bie in ben folgenben Borten Gefchilberten it benen, welche bie abfolute Berbindlichkeit bes Gefebes behaupteten.

meitechin: Καὶ γὰρ εἰσὶ τινες, ὧ φὶλον, ἀπὸ τοῦ ἡμετέρει (ὑμετέρου) γένους ὁμολογοῦντες αὐτὸν χριστὸν εἶναι, ασθρωπον δὲ ἐξ ἀνθρώπων γενόμενον ἀποφαινόμενοι, οἰς οὐ συντίθεμαι, οὐδ ἀν πλεῖστοι ταὐτά μοι δοξάσαντες εἴποιεν. Die bezeichnete christologische Ansicht sührt Στηρήσι πάψει so αιθ — — Καὶ ὁ Τρύφων, ἐμοὶ μὲν δοποσου. εἶπεν, οἱ λέγοντες ἀνθρωπον γεγονέναι αὐτὸν παὶ καὶ ἐκλογὴν κεχρίσθαι καὶ χριστὸν γεγονέναι, πιθανώτερου ὑμῶν λέγειν τῶν ταῦτα, ἄπερ φὴς, λεγόντων. Καὶ γὰς πάντες ἡμεῖς τὸν χριστὸν ἀνθρωπον ἐξ ἀνθρώπον προςδοκῶμεν γενήσεσθαι, καὶ τὸν Ἡλίαν χρίσαι αὐτὸν ὧιθόντα.

श्र

aron. Seine Stellung in ben Stementinen G. 156. 515. Anm. 29., im gnoft. Ebionitismus G. 498 ff. 515 f.

Etionitismus S. 498 ff. 515 f. bendmahl in den Clement. S. 229., in den Accognitionen S. 315., nach dem gnoft. Ebionitismus S. 591, 520 f. braham nach den Clement. S. 194 f.

199., in ben Recogn. S. 307 f., im gnoft. Ebionitismus S. 498 ff. 515 f.

Cta Pauli et Theolae G. 431-33. [bam in ben Clement. C. 175 ff. 194 f. 199., nach ben Kreogn. C. 304 ff. 313 f. 319 f., im jübifchen Alexandrinismus G. 355 f., im gnoft. Gbionitismus G. 458 ff. 515 ff.

Celia Capitolina S. 406 f. 467. Egobard von Lyon über Symmadus

6. 490. Unm. 68. Elepanber von Alexandrien. Urtheil über Chioniten G. 444. Rimmt einen

Stibn an G. 487.

\*\*Exandria. Db dort die Accognitionen verfast find G. 327., ab die Clementis

nen C. 550. Ann. 27.
Alexandrinifde Religionsphilofophie. Db die Clement. ein Product berfelben C. 26. 36. 348-257. Db die Recogn. C. 229.

Allegorie: Allegor. Deutung bes Seibenthums in den Clementinen bekämpft S. 101. 137. Allgor. Auslegung bes alt. Acft. in judifen Alexandrinismus S. 197. Inm. 5. S. 353. Anm. 11., bet ben Effeneen S. 530., in den Clement. verworfen S. 4 f. 197. 353, Anm. 11.

Allwiffenheit Gottes in ben Element.

6. 151 f. — Rothwenbiges Mertmal bes mahren Propheten in ben Clement.

6. 188., ebenfo im gnoft. Ebionitismus 6. 518. Anm. 31.

Ambrofiafter über bie Chioniten & 475. Ann. 42. S. 477. Unn. 49. S. 489 ff. Anagnofeis, Anagnorismos S. 273 f. 284 f.

Anatietus, in welcher Reihenfolge Bifchof von Rom S. 121 ff.

Anaftafius von Sinai S. 338 ff. Annubion. Seine Stellung in ben Glementinen G. 181, vgl. G. 56 ff. Anth rop i anex, sine Benennung ber Thioniten G. 475 f.

Anthropolatren, Rame ber Ebioniten 6. 476.

Anthropomorphismus ber Clement.
6. 146 ff., nicht dem gnoft. Ebtonitismus überhaupt gemeinsam 6. 521 f.

Anthropopathismus in ben Glement. betampft 6. 148 f. 541.

Antochta. Die Rachtich von der erften Gründung einer dortigen Schriftengemeinde durch Perrus und seinem antischensischen Spissopat aus den Elemente, in die spätere Arabition übergegangen G. 115 ff. — Werfündigung des Speikenthums daselbs G. 287., Streitigkeiten zwissen Iuden- und heidenchriften G. 288.

Apion. Stellung in ben Elementinen G.
101. — Bas wir fonft über ihn und feine Schriften wiffen G. 111 ff. Stellung in ben Recogn. S. 217 f.

Apologien. Die Element, eine apolog. Schrift G. L.

Apofiel. Unfict ber Clement. 6. 212, ber Recogn. 6. 311., ber vulg. Ebioniten 6. 491 f., ber gnoft. 6. 562 f.

Apo fiel gefchichte. Ihre Glaubwürdige feit G. 384 f. Ann. 17., verworfen von ben gnoft. Ebioniten G. 562 f.

Apoficionvent 6. 388 f.-

Aquila aus Pontus, ein Jube 6. 478. Arianismus. Db die Element. von Arianern interpoliti 6. 50., ob die Recogn. 6. 329. Berhältniß des eigenthumlichen Monarchianismus d. Recogn. Aum Arianismus 6. 330 ff.

Arifto von Pella G. 465. 487. Anm. 21. Ariftotratismus ber Element. G. 242 f. Arnold G. 291. 473.

Artemonitis mits. Berhältnis bes monarchianischen Spftems ber Recogn. jum Artemonitismus G. 330 ff. — Do bie Glementinen ein Product bes Artemonitismus G. 267 — 62. Die Behauptung ber Artemoniten, bas ihre Echre bie von Ansang an herrschenbe gewesen sei G. 367. 424 f.

Astetifde Richtung ber Glement. C.

33., ber acia Pauli et Theolae S. 438., ber Accognitionen S. 310. Anm. 15., bes gnoft. Edionitismus S. 591. 519 f., bes Effenismus S. 627. Anm. 8.

288 ff., bee herma Daftor 6. 426. Inm.

Athanaftenifde Spnorfis G. 102. 127. 242. 345. Athenoborus, Stellung in ben Glement.

G. 101. vgl. G. 56 ff.

Auferfiehung nach ben Glement. 6.251., ben Recogn. 6. 315. Auguftin, über ben tomifchen Epistorat

bes Petrus G. 117, über bie Guccefefien ber erften rom. Bifdie G. 124. — Unterscheibet die Rajarder von ben Gbioniten G. 448. Anm. 10. G. 451. Anm. 21., über bie Rajarder G. 452 ff. 457.

Anm. 39., über Gbioniten G. 464. Anm. 12., G. 467. 177. Anm. 49., G. 486. Anm. 19., G. 488. Anm. 22.

### 88

Barbefanes E. 289. 318. Bartochba G. 401. Barnabas. Gein Brief 414 ff., Polemit

Barnabas. Scin Wricf 414 ff., Polemit gegen Zuboisten G. 436 ff. 488. Inm. 9. 12. S. 487. Anm. 21.

Bafilius von Cafarea &. 315. Baumgatten-Grufius &. 35. 153. 174. 192. 294. 329. 495. 526. 541.

93 aur 65, 3, 7, 9, 41 ff. 121, 139 ff. 142, 148, 161, 171, 175, 199, 291, 218, 223, 246, 285, 368, 376, 382, 412, 421, 423,

346, 285, 368, 376, 382, 412, 421, 423, 427, 428, 430, 434, 472, 497, 525, 528, 533, 540, 546,

bes. 540. beis. Berentee, Rame ber non Christo geheilten Aochter bes tananaischen Webels aus ben Elemeatinen in die spätere Arabition überzegangen G. 127.

Berda in Conien. Aufenthalteort ber Rejarier G. 451. Beichneibung nach ben Giement. G. 225.

Befoneibung nach ben Giement. 6. 225 f. 6. 623 f., nach ben vulg. Ebioniten

f. G. 533 f., nach ben bulg. Edioniten G. 489., nach ben gnoft. G. 519. 548. Linn. M.

Bild Gottes im Menfchen nach ben Glement. G. 170 f. Bifchof in ben Element. G. 248, 538.

Bleet &. 267, 282, 385 ff.

Bofe. Abeorie ber Element, über bie Entftebung beffelben, ihre Betrachtungsweise bes Bofen G. 157 ff. 231 ff. Bie fich

bes Bofen G. 157 ff. 231 ff. Bie fich bie Element, hierin jum Gnofticismus fellen G. 542.

Bretfoneiber &. 33, 238, 296, 313, 326, 548.

e

Carpocrates . (6), 464. Ann. 12. Cafarius von Ragiang, widtig & . die Rritif ber Mufinifden Achericus, der Accogn. (6), 269. Ann. 10.

Gebren 6. 338 ff. Gerinth 6. 464. 466. 539.

Chiliasmus. Die Ragerier feine Gi

lioften S. 457., Challes m. ber eut: Gbloniten S. 483. 487.; ber guet. S. nittsmus S. 519., wie die Glenen. S. 251. Gegner beffelben.

Chobah, Aufenthaltsort der Rajarice &. 451., der Ebioniten &. 488.

451., ber Ebioniten &, 480. Chriftenthum, ibentifd mit bem ihr Subenthum nach ben Glement. & 25

Jubenthum nach ben Element. 2. 16 ff., im gnoft. Eblonitismus S. 500 Sil f. — Ansicht ber volg. Eblonitismus de baselike S. 4982. Die bem volg. n. 500?. Eblonitismus gemeinsamen Betrechem

bes Christentbums 6. 562 f. — Irsicht des unjovyna Mérgor 6. M. der Accogn. 6. 363 f. 221, des Ser-

bus G. 376., Unterficie feiner Infatben ber ebionitifden G. 377. Unn. 6.— Unficht bes Briefs Bernete G. 38 i. ber ignat. Briefe 430 ff. — Beientder Inbalt bes Chriftenthums noch ber Glement. G. 217.

Chrifius. Ghrifiologie ber Clementina S. 138 ff. 199-210., Bert Chuft & 210 ff. Db biefeibe auf bem Boten bis jub. Merandrinismus erwachen fen

tann S. 255 ff., in wie fern berichten von der artemonitischen S. 358.— Sie ftologie des anjovynas Niergow S. 28 ff., der Recogn. S. 307 ff. 320 ff., du erthoderen Recention der Armanium S. 344., des fom. Clements S. all f.

bes Barnabas C. 415 f., des Pelvers C. 419 f., bes hermas C. 422 f., br Rajarier C. 452 f., bes Sbeenicisus im Allgemeinen C. 523 f., Uncreidet bes vulg, had gnoft. Ediantifum! ber Ehrstologie C. 524 f., Cheftelow

bes vulg. Edionitismus. C. 483 ff., be gnoft. C. 498 ff. 515 ff., Luber übn feine Entflehung im lestern C. 518. Abmeichungen der Clement. vom gurt. Edionitismus in der hier die Gleme. C. 107, 843, 345., über Lithe von pas

S. 101, 343, 345., über Arifts von Sch S. 405. Anm. 78s. Uerheit über Sieniten S. 445., Zeit ihrer Enthäuse S. 443 f. Deuting bes Thiomicus mens S. 471, Ann. 31, Augerben S. 118.

brbfoftomus 6. 115. 128. lemens von Alexanbrien, über Apion 6. 1124., über bes znovy μα Πέτρου 6. 256. 258 ff., über Datthaus 6. 429., feine Erflarung ber Stelle 1. Gor. II., 9. 6. 430., über bie Beit ber Entftebung ber harefien &. 463. 466., feint IIega-Tixol &. 476. Xnm. 44. emens von Rom. Db von Geburt Jude ober Beibe G. 118, 414, Inm. 7. In welcher Reihenfolge Bifchof von Rom 6. 121 ff. 409 ff. Unm. 1. Die Rade richten ber Glement, über feine Sebendverhaltniffe G. 61 ff. 62 ff. In wie meit gefdictlich begrünbet &. 109. Bieles von bem, mas fie fingiren, in bie fpatere Erabition übergegangen G. 118ff. Spatere Dichtungen über feinen Dartorertob &. 336 f. Unter feinem Ramen bie Clement. verfaßt, ob er als beren Berfaffer gellen follte G. 76 ff. Beshalb ber Berf. ber Glement. benfelben ben Ramen bes Clemens vorgefest bat G. 80 ff. 536 f. Geine Stellung in ben Glement. G. 87 f. Gin pfeuboclementinifder Brief an Jacobus . vor ben Somilien, begmattiche Uebereinftimmung mit benfelben 6. 70 f., bilbet mit ben Somilien ein Ganges G. 68 - 72. 80 ff. Derfelbe Brief mit menigen Tenberungen auch ben Recogn. vorgefest G. 270 ff. 286 ff. Die xygúyuara Hérgov, suf melde fid bie Glementinen begiebn, auch unter bem Ramen bes Glemens verfaßt G. 82 ff. Unm. 2. - Soon im hirten bee hermas erfceint er ale Bertreter einer jubaifirenben Richtung S. 107. - Sein Brief an bie Corinther wann verfast G. 499 ff. Mum. 1., bogmatifcher Charafter 6, 411 ff. :mens (Blavius) &. 109, 119, mentinen, fiche bie Inhaltsangeige. Die nicht bem gnoft. Ebionitismus überhaupt gemeinsamen Unficten ber Glement. 6. 521 ff. Ihre Stellung jum Gnofticismus G. 539 ff. ricus &. 29. 293. 446. 548. In G. 33. 35. 68. 72, 143, 253, 256, 270, 277 f. 283, 295, 343, 357, 434, 548, nmobian G. 164, Xnm. 7. iftantin ber Große, fein Gbict gegen bie Juben G. 463. Anm. 71 b. fitutionen (apoftolifche) haben Bieles aus ben Glement. entlehnt 6. 120. 124 ff. Shr Urtheil über bie Chio-

. ,

niten C. 444., über die Beit der Entfiedung des Edionitismus C. 465,
Cotelerius C. 21. 46, 293,
Eredner C. 5 ff. 38 f. 79. 153, 155. 174,
178, 196, 20). 204. 213, 223, 263 ff.
257, 260 f. 274. 294. 319, 320, 396, 452 f.
457, 472, 495, 515, 536 ff. 538, 506, 548,
Chperian C. 480, 500,
Chprian C. 444. 476.
Eprili von Secufalem über Simon
Ragus C. 125.

Dabne G. 13. 33. 36, 251 ff. 463, 472. 528., 548e Damonen in ben Glement. G. 165 ff. 225. 239. , ber Gobenbienft ein Gultus ber Damonen G. 135., Infict ber Recogn. **G.** 315 f. 322 f. 325. Davib nad ben Glement. G. 194. 200., nach ber titoliden Recenfion ber Glement. 6. 342., im gnoft. Chionitismus 6. 498., im vulg. Ebionitismus 6. 496. Detapolis G. 451. Demiurgos. Die Annahme eines De-miurgos bie harafteriftifche Lehre bes Gnofticiemus G. 539 f., son ben Glement. aufe Entichlebenfte beftritten G. 540 f. 137 ff. 152 f., bennoch nabern fie fic berfelben in gewiffer Beife 6. 541 f. De 28 ette G. 36, 223, 254, 375, 396, 472 f. Diatonen, ihre Stellung in b. Glement. 6. 249, Διάλογοι Πέτρου και Απίωνος 6. 103 f. 282 f. 346. Διδαχή Πέτρου 6. 253. Disputatio contra Arium 6. 136. 345. Disputatio Petri cum Simone Mago 6. 282. Doderlein G. 30 f. 336 f. 382. Dobmell G. 69. 70. 72, 253. 460. Dotetismus. Db in ben Glement. 6. 208 f., ob bei ben gnoft. Ebioniten .. 505. Anm. 14. unb G. 51f. Anm. 34.

200 fetts mus. 300 in ben Clement. C. 208 f., ob bei ben gnoft. Ebioniten C. 505. Unm. 14. und C. 516. Unm. 34. Dorner G. 37. 142. 201. 309. Dualismus ber Clement. G. 152 ff. 100 f. 223., bes gnoft. Ebionitismus G. 523 ff. 100 ff. 519 f., in wie wett in ben weren. C. 208. 319. Unm. 15. 321.

223., bes gnoft. Gelenitismus G. 523 ff.
vgi. 429 ff. 519 f., in wie wett in den Accogn. G. 269, 310. Ann. 15. 331.,
annahernd ber hitte bes hermas G.
426. Ann. 22.

•

@bion &. 484. 467 ff.

@ bionitismus. Bichtigfeit ber Glement. für die Renntnis deffelben G. 1 f., Gefoichte ber bieberigen Unterluchungen 6. 17-48. Die Annahme, baf ce nie eine Gecte ber Chioniten gegeben habe, in ihrer gefdictliden Entwidlung S. 362-371. Mumablige Musbildung bes Chionitismus 6. 371-408. Beit ber Entfichung G. 459 - 467. Urfprung bes Ramens G. 467 - 475. Uebrige Benennungen G. 475 ff. Bohnort unb Dauer G. 480 f. 3mei Claffen ber Cbio. niten G. 481. 483 ff. Das Charatteriftifde bes Chionitismus im Mugemeinen 6. 523. Die Grundbiffereng bes vulg. und gnoft. Gbienitismus 6. 522 ff. Dogmatifder Charafter bes vulg. Chionitismus &. 481 - 492., bes gnoft. &. 498 - 503 u. \$14 - 521. Die Glement. ein Probutt bes legtern @. 498-521. Ihre Abweichungen G. 621 f. Ertlarung berfelben G. 503 ff. Stellung bes gnoft. Ebionitismus jum Gnofticis. mus 6. 539 ff. Db berfelbe aus bem

aus C. 331. De Schaften G. 525—530., ob gleichzeitig mit bem vulg. ober später entftanden G. 530 f. Db bas xiquyua Ilérquu ein Product bes Edionitismus G. 256 f., ob bie Recogn. G. 329 f. Der hirte bes hermas nicht ebionitisch, ober sich annähernd G. 424 ff. Berschiedheit der erften judenchriftl. Gestaltung des Edriftenthums vom Edionitischung G. 377—380. Ann. G. Mit Unrecht der altesten Kirche im Augemeinen ausgebürdet G. 449—445. Galt von Insang an in der Kirche als harelie G. 441 sf.

Chrarb &. 373. Egypten, ob bort bit Glement. verfaßt finb &. 550, Xnm. 27.

She. Die Borge fur die frubjettige Berbeirathung ben Presbytern gur Pflicht gemacht in bem zu ben Somilien gehörenben elementinischen Brief E. 71. Die Element. über bieselbe S. 246 f., ber gnoft, Ebionitismus E. 501, 520,

Die Glement. uber biefelbe G. 246 f., ber gnoft, Gionitismus G. 591. 529. Eichborn G. 389. Effiafe. Betampfung ber Etftafentheorie

in ben Clement. G. 4 f. 185 ff., ob gegen ben Montanismus G. 547 f., Anficht ber jubifchen Alexandriner G. 252 f., des gnoft. Ebionitismus G. 516. 522.

Elcefatten. Db Epiphanius bie Eleefalten mit ben Ebioniten vermifcht hat G. 509 f. 526,

Emanation. Emanationelichre ber Gno-

filter C. 542 f. Bie gellen fich be Glementinen ju berselben S. 552 1542. 35re Ansicht ift nicht bem gnest. Benitlsmus überhaupt gemeinsem S. 581. Abweichung ber Recogn. G. 314. Inn R.

Engel. Engellebre ber Element. E. falf.
Auf bie Kenntniß ber Engelmmen in gnoft. Ebionitismus überbangt E. Da., wie in ben Element. S. 164. grief Gewicht gelegt. Die Beichäftigung mit ber Angelologie unter ben Suben fer verbreitet S. 527.

Ingelbarbt 6. 33 f. 37, 221, 292, 28. 229, 460, 462, 473, 497, 526,

Ephraim von Gerfon 6. 337.

Epiphanius. Xendert die ver ihm gewöhnliche Ordnung "Carpofrationen Gerinthlaner, Edomiten" dehm, bei er vor die Legteren die Regarier erschiedt, in welcher Auferinanderfolge fe dagn del Späerren vorfommer S. Sch. Ann. 12. Unterscheidet die Gdiemen von den Rajarderen S. 447. Inn. 14. Ueber die Wodnstige der Ediemien C. 480., über Gdien S. 487. Erms Heigterdung der Ediem für fichten geng verstenden von der der frühren gang verstenden von der der frühren Kotte G. 111, 491. 503. Insangs word berie Beriche

benheit nicht beachtet S. 18 f. Ale fr spiter demerkt ward, wurde feine Beschung verworfen S. 28 f. und nur von Einzelnen befolgt S. 29 f., in der neueften Jeit mehr anertannt S. 11 f. Glaubwürdigkeit S. 560 ff., Ouder S. 512 f. Geine Beschung S. 200—563. Reben ben guoft. Schweiten tröfen wir bei ibm noch auf mannigiede Sputen ber valg. Elasse, balt mit jem vermischt, bald auseinanderzehnten S.

563-568. Ueber ben Infdug ber Sempfaer, Dffener, Giefaften an bie Birniten G. 528. Johannes fell mad fün gegen bie Ebieniten gefdelichen beim G. 464.

— Ueber bie Rajather. Urtheil iber bir-

felben S. 449 f. Rachricht, bef it Juben bie Razaräer verflacht & M. Rame und Aufentbalt berfelben 130 i. Seine Rachricht, baf fie bas genze neu Aeft. gebraucht, falfc S. 452 lieber ben bogmatifchen Charaftex ber Kaprater S. 453 f.

- Uteber bie Mucht von Zerufalen und Pella S. 400., Rudtehr S. 101. Senn Anfich über bie Accogn. S. 128. 151. Bereichtigung S. 510. Ann. A. Uteber bie Aufeinachtribige ber eche

rom. Bifchofe G. 123. Ueber Symmachus G. 478 f.

Cpitome, die f. g. clementinifche Gritome 6. 334-338.

Ertenninis. Einseitiges Gewichtlegen ber Glement. auf bie Erkenntnis G. 183 f. Berhältnis zu ben Werten G. 218 ff. Das einseitige Gervorheben ber Erkenntn. bem gnoft. Gblonitismus überhaupt eigenthumlich S. 528. Aritt ebenfalls im hirten bes hermas hervor G. 425. Anm. 23.

Ertenntnispermögen bes Menichen in ben Giement. G. 184, 189 f. Berichtedenheit vom jubifchen Alexandrinismus G. 353 f.

Erllarung bee neuen Acft. Die Glement. vielfach angezogen G. 8 ff.

Cff en ismus Shaus bemielben ber onoft

Effenismus. Obaus bemfelben bergnoft, Ebionitismus hervorgegangen S. 525— 530. Ob bie Effener ben Opfercultus verworfen S. 528,

Ethifdes Intereffe gufammen mit bem gnoft. bebingt die Anfidten ber Glement. über bie Ratur und Eigenschaften Gottes G. 145 ff. und ihre Abeorle über ben Ursprung bes Bofen G. 158 ff. 234. Wodurch ber Rampf beiber Intereffen bervorgerufen G. 641 ff.

Eucherius von Epon. Seine Rachrichten über ben rom. Glemens aus ben Glement, entnommen G. 118 f.

Cufebius bon Gafarca S. 24, 28, 111. 115. 120. 124 ff. 256, 346, 357 ff. 400. 402 ff. 414. 434 ff. 445, 463, 489, 472. 477 ff. 400, 484 ff. 493 ff.

Coa nach ben Glement, G. 177. 521 f. Xnm. 49.

8

Faften nach ben Clement. G. 225. 240., nach bem gnoft. Ebionitismus G. 519 f. Betum in b. Clement, betämpft G. 101. 127. Faufus. Berwechfelt bie Rajaraer und Ebioniten G. 451.

Firmilian. Ueber Entftehungegeit bes Ebionitismus G. 463.

Fleifggenus nach ben Glement. C. 223 ff. 538 f., nach bem gnoft. Ebtonitismus C. 501, 528., in ber firchlichen Recenfion ber Clement. C. 342.

Fraus pia nach ben Clement, G. 342 f., im gnoft. Ebtonitismus G. 520.

Freiheit bes Menfchen in ben Glement. 6. 188 ff. 236 ff. 241.

Burdt Gottes nad ben Clement, 6. 236 ff.

244 f., im hirten bes hermas G. 426. Unm. 23.

### 63

Galatten. Spaltung ber Chriftengemeinbe bafelbft im apoft. Beitalter G. 394.

Gebeimlehre. Bis auf Chriftus bat fich die Babrbeit als Geheimlehre erbalten nach ben Element. G. 73. Anm. 18. G. 199., nach bem gnoft. Ebionitismus G. 518. Annabernd die Recogn. G. 306 f.

Geift, beiliger, fallt in ben Ciement, junfammen mit der Sephia oder dem ComGottes S. 139 f., nur juweilen unterfatieden S. 144. Identisch mit dem
Ageoras der gnoft. Edientisch ver Keogn.
über ben b. Geift S. 310., des hermat
Paffor S. 422 f., der Rajarder S. 454 f.,
der vulg. Thinkien S. 485. Inm. 10.

Gelaftus ftellt bie Recegn, in bie Reibe ber Apotrophen G. 128. 275.

Gerechtigtelt Gottes. Gigenthumliche Abeorie ber Glement. C. 149 ff., nicht bem gnoft. Edionitismus überhaupt ges meinsam G. 522., burch ben Gegensas gren ben Gnosticismus hervorgerufen C. 541 ff. Der Aufel ein gerechtes Wefen in ben Giement. C. 156 f. 100 ff. Gereborf C. 36. 79. 266. 278. 286. 289.

Gefes. Uebereinstimmung und Berichtebenbeit bes vulg. u. gnoft. Ebionitismus E. 523 f. Ansicht ber vulg. Ebioniten S. 487 ff., der gnoft. S. 518 f., der
Element. S. 198 f. 215 ff., der Recogn.
S. 303 ff. Ansicht des Urchriftenthums
S. 371 ff. Berichtedenheit des Edionitismus von der Ansicht der Razse
E. 377 f. Anm. 6. — Ansicht der Razse
täre S. 456 f.

Gesta Clementis 6. 201.

Sfrörer E. 9 f. 28, 41, 139, 144, 175, 195, 265, 226, 369, 384, 285, 434, 412, 526, 528, 548,

Giefeler G. 36 f. 295, 336, 447, 460, 412, 473, 496, 526, 548,

Giganten. Ihre Entfichung nach ben Clement. G. 165.

Slaube in ben Clement. G. 217 ff., in ben Recogn. G. 314., im Brief Nacobi G. 376 ff., im hirten bes hermas G. 424. Anm. 20b.

Snosis nach ben Clement. S. 242 ff. 544. Snofticismus. Sharatteriftische Behre bestelben S. 530 ff. Seine Stellung zum gnoft. Ebionitismus S. 530 ff. Bekämpfung bestelben in den Clement.

ften, die fich zur Uebernahme bes Gefetes verftanden hatten?), und zwar unterscheibet er auch bei biesen eine boppelte An. Die Einen hielten babei ben Glauben an Chriftum feft, rois δε πειθομένους αύτοῖς επί την έννομον πολιτείαν μετά τοῦ φυλάσσειν την εἰς τὸν χριστὸν τοῦ θεοῦ ὁμολογία καί σωθήσεσθαι ίσως υπολαμβάνω, bie Anderen gaben bemit das eigentlich Christliche ganz auf, robs de opodoriscoτας καὶ ἐπιγνόντας, τοῦτον είναι τὸν χριστὸν καὶ χίταιουν αιτία μεταβάντας επί την έννομον πολιτείαν, αρνησαμένους, δτι ούτός έστιν ο χριστός και πρίν τελευτής μή μεταγνόντας ούο όλως σωθήσεσθαι άποφαίνομαι. Bie diese beiden Arten von Heidendriften jenen obigen zwi Claffen ber Jubenchriften entsprechen, so haben wir unter bar erftern Art ber hier geschilderten Beibenchriften wohl an folde gu benten, die fich felbft gur Annahme bes Gefeges hatten verleiten laffen — sei es aus Nachgiebigkeit gegen frengere Jubenchriften, fei es, weil fie baburch einen befonbern Borgug gu haben glaubten —, ohne beshalb auf bie absolute Gulngfen beffelben zu bestehn, und zu verfennen, daß Chriftus ber Grund alles Hells ift (μετά του φυλάσσειν την είς τον χριστόν - ouodogiar), bei ber zweiten Art bagegen an folche, welche nicht allein selbst bas Gefet angenommen hatten, fon bern auch von allen übrigen Beibenchriften baffelbe forberten. Eine folche Werthlegung auf bas Gefen gilt bem Juftin mit Recht grabezu als Berlaugnung Chrifti, apryvauerovs, ou οδτός έστιν δ χριστός 3).

beachte wohl die Steigerung in des auch den Peidenchristen das Sicks autbringen, oder mit ihnen in keiner Gemeinschaft stehen willes urtheil, wie über die Erstern ein gleich mildes Urtheil, wie über die Erstern fällen, was er nach dieser Fassung thun würde. So wird eine andere Erstärung der fraglichen Werte nothwendig. Da Justin hier von solchen spricht, welche die Perdenderken nothwendig. Da Justin hier von solchen springen, poer mit ihnen keine Gemeinschaft dast haben wollen, so sind die Worte ausbricken zud rourous our anodexouau so zu sassen, poer mit ihnen kand rourous our anodexouau so zu sassen, ob en met ihnen zud rourous our anodexouau so zu sassen, de en so wie sie meh, die wir das Gesch nicht als christliche Brüder an, eben so wie sie meh, die wir das Gesch sindt bevoldeten, als solche nicht anerkennen wolken. Das duosous geht somit auf die Richtanerkennung der Peidendursken von Seiten der strugern Judendursken, und das xal sousous, sondern eng mit duosous zu verbinden, wie das xal häusig dei Bergleichungspartiken — wenn man so will, überstüßsig— siehen Kreiden urter andern Wineren Wineren Nieden urter Aussgabe seiner neuteskamentlichen Frammatif S. 547. nachzwiesen ist.

2) Da Justin vorder von solchen Judendristen gesprochen dat, welche den Peidendristen das Gesch ausbringen wollten, so kann er unter denen, welche ihnen solgen (rous de neukonderingen wollten, so kann er unter denen, welche ihnen solgen (rous de neukonderingen wollten, so kann er unter denen, welche ihnen solgen (rous de neukonderingen wollten, so kann er unter denen, welche ihnen solgen (rous de neukonderingen wollten, so kann er unter denen, welche ihnen solgen (rous de neukonderingen wollten, so kann er unter denen, welche ihnen solgen (rous de neukonderingen desschichten verstehen. Bergl. Reander's Lirdengeschichte Zie Unsage L. 2. E. 626.

3) Es fragt sich, ob hier von einem totalen Ubsall vom Christin

# Ueber bie Griftologischen Borftellungen bor ftrengern juzistrenden Chriften 4), b. b. ber Chioniten bemerkt Juftin etwas

jum zum Jubenthum ober von einer solchen streng stölschen Sebenswessen Gen Shristenthum bie Rede ift, welche bei heibendriften nicht bester als. ibsall vom Spristenthum war. Redmen wir das Erkere an, so ist wieser fraglich, ob an heiben oder Judendristen zu benken ist. Reander verseht die Stelle von den Lettern a. a. D. S. 593. Allein abgeschen das on, das der Jusammenhang dagegen ist — zwerst hatte Justin von den eiden Arten der Judendristen gesprochen, dann kommt er mit den Worsen rods de neudonkristen gesprochen, dann kommt er mit den Worsen rods de neudonkristen gesprochen, dann kommt er mit den Worsen rods de neudonkristen Ecdenswesse nicht zugethan gewesen waren, ie vorhin der geschlichen Ecdenswesse nicht zugethan gewesen waren, ie vorhin der geschlichen Ecdenswesse nicht zugethan gewesen waren, den der hatten die Judendristen, welche zuleht ganz wieder vom Christenthum absielen und in's Judenthum zurücksanken, sieder nie die gesetziche Ledenswesse vorlässen, as Judendristen sie erstaltung ganz dem Gesetz entschlagen haben ontten, und das die frühere Denkweise später eine solche Reaction ausüben onnte, das sie ganz wieder ins Judenthum zurücksanken, so wäre der Lusbruck doch immer insofern unpassen, die Austin dann nicht von einem lebergehen, sondern von einem Zurücksanken sie solchen wüssen. Sweisen wie der finnen wir sedenfalls an Deidendristen enken. Eden weisehalb aber können wir sedenfalls an Deidendristen befall vom Shristenthum zum Zudenthum der ganze Stelle enthalten ist, dieser Annahme entzegen. Zuerst spricht Zustin von Zudenskriften, die noch mit Geset bieten, dann von Heidendristen, die den Gleiches thaten, dann m Kolgenden von ungläubigen Juden, und auch hier sindet sich bie Steigerung, daß zuerst im Allgemeinen von diesen, dann aber von solchen, die das Christenthum versluchten, gesprochen wird. — Offendar würde das Ghristenthum versluchten, gesprochen wird. — Offendar würde das Ghristenthum ganz in's Ludenthum sielen, da es mit diesen weit siese Weisentdum gesprochen hätte, die

Co, glaube ich, mussen wir unsere Stelle nicht von einem zotalen Abfall vom Christenthum, sondern von einer solchen Annahme der gesehrichen Echensweise verstehen, die Justin dei Peiden Annahme der gesehrichen Echensweise verstehen, die Justin dei Peiden drist en als Absall von Christo derred somnte. Mur der Ausdruck einen außen der vorse dere den konsten somnte, werden, dere der konsten könnte nämlich sagen, dieser drucke nicht im Allgemeinen den Absall von Christo aus, sondern bestimmt einen Absall zum ungläubigen Judenthum, in welchem war ein Messias erwartet, aber geläugnet wurde, daß dieser (dre odrög korre d provos) Jesus von Razareth der Messias sei. Dagegen ist aber zu erinnern, daß die Kormel: annehmen, dre odrög korre d provosis, dem Justin ganz allgemeine Bezeichnung sur die Annahme des Christenthum vortraten. So sagt er in der oden angesührten Stelle rodg kie konnte er neutrevortas kal rodzon zon provos und an unserer Stelle selbst, wo von Juden der sten auf keinen Kall die Nede sein kann, rodg die duschonsischen Ausdruck elaugnen, dre odrög korre d provosor, ganz allgemein zur Bezeichnung des Absalls von Christo und nicht bloß von einem Absall in's

Bubenthum gebrauchen.

4) Die Annahme, baß bie in ben folgenben Borten Gefchilberten mit benen, welche bie abfolute Berbindlichteit bes Gefebes behaupteten,

weitechin: Kal γάρ εἰσί τινες, οι φίλον, ἀπό τοῦ ἡμετέροι (ὑμετέρου) γένους ὁμολογοῦντες αὐτὸν χριστὸν εἰνου, οι θρωπον δὲ ἐξ ἀνθρώπων γενόμενον ἀποφαινόμενοι, οι σύ συνείθεμαι, οὐδ ἀν πλεϊστει ταὐτά μοι δοξάσανις εἰποιεν. Die bezeichnete christologische Ansicht sührt Στηνόν πάψει so αιι — — Καὶ ὁ Τρύφων, ἐμοὶ μὲν δοχούσι, εἰπεν, οὶ λέγοντες ἀνθρωπον γεγονέναι αὐτὸν καὶ καὶ ἐκλογήν κεχρίσθαι καὶ χριστὸν γεγονέναι, πιθανώτερο ὑμῶν λέγειν τῶν ταῦτα, ἄπερ φῆς, λεγόντων. Καὶ γὰν πάντες ἡμεῖς τὸν χριστὸν ἄνθρωπον ἐξ ἀνθρώπον προςδοκῶμεν γενήσεσθαι, καὶ τὸν Ἡλίαν χρίσαι αὐτὸν ἐἰθόντα.

ibentisch sind, beruht einmal barauf, bas beibe Behauptungen bas Eigersthümliche bes vulg. Ebionitismus ausmachen. Sobann aber gibt Jusiu bies seihst nicht undeutlich zu verstehn, indem er einerseits bewertlich macht, das die Annahme der absoluten Rothwendigkeit des Gesess auf den Gianden an Christum trübend zurückwirken müsse (mit den Worten marreier Adyorres vergl. §. 7. Anm. 23.), anderseits aber sagt, das seine Ansicht von der Person Christi grade den Juden unglaublich erschen, oder, der magachesog das donne elven nat palentan volg dend von erkodes dum.

n. Seine Stellung in ben Clemennen G. 156. 515. Xnm. 29., im gnoft. bionitiemus 6. 488 ff. 515 f. ibmabl in ben Clement. G. 229., in rn Recognitionen G. 315., nach bem noft. Ebionitismus G. 501. 520 f. tham nad ben Giement. G. 194 f. 99., in ben Recogn. G. 307 f., im gnoft. bienitismus G. 498 ff. 515 f. Pauli et Theclae 6, 431-88, n in ben Glement. G. 175 ff. 194 f. 39., nad ben Recogn. G. 304 ff. 313 f. 19 f., im jubifden Mlexanbrinismus i. 355 f., im gnoft. Gbienitismus G. ₩ ff. 515 ff.

2 Capitolina G. 406 f. 467. arb von Epon über Symmadus 5, 480, Xntt, 58.

anber von Alexandrien. Urtheil ber Cbioniten G. 444. Rimmt einen bion an 6. 467.

anbria. Db bort bie Mecognitionen erfaft find G. 327., ob bie Glementien 6. 550. Ann. 27. andrinifde Religionsphilofo

bie. Db die Clement. ein Product trfelben 6. 26. 36. 348-257. Db bie tecogn. 6, 329.

gorie. Muegor. Deutung bes Beienthums in ben Glementinen betampft 5. 101. 137. Mücgor. Muslegung bes It. Seft. im judifden Miczandrinismus 5. 197. Xnm. 6. 6. 353. Xnm. 11., bei en Offenern &. 530., in ben Glement. erwerfen 6. 4 f. 197. 253. Anm. 11. iffenheit Gottes in ben Glement.

i. 151 f. - Rothwendiges Mertmal te mahren Propheten in ben Glement. i. 188., ebenfo im gnoft. Ebionitismus i. 516. Anm. 31.

rofiafter über die Gbioniten 6. 475. nm. 42. G. 477. Xnm. 49. G. 489 ff. znofeis, Anagnorismos G. 13 f. 284 f.

!letus, in welcher Reihenfolge Bifchof n Rom G. 121 ff.

tafius von Ginal 6. 398 ff. ibion. Seine Stellung in ben Gletutinen G. 101, vgl. G. 56 f.

Muth roy i anez, sine Benennung ber Coloniten 6. 475 f.

Untbropolatren, Rame ber @bioniten **6**. 476.

Unthropomorbhismus ber Glement. 6. 146 ff., nicht bem gnoft. Ebionitismus überhaupt gemeinfam G. 521 f. Inthropopathismus in ben Glement.

betampft G. 148 f. 541,

Intiodia. Die Radridt von ber erften Grundung einer bortigen Chriftengemeinbe burd Petrus und feinem antiodenifden Epistopat aus ben Glement. in die fpatere Arabition übergegangen G. 115 ff. - Bertunbigung bes Chri-Renthums bafelbft G. 387., Streitigfelten gwifden Juben - und Beibendriften **6. 388**.

Mpion. Stellung in ben Glementinen G. 101. - Bas wir fonft über ibn und feine Schriften wiffen G. 111 ff. Stellung in ben Recogn. 6. 317 f.

Tpologien. Die Clement, eine epolog. Shrift G. 1.

Apofici. Anficht ber Glement. G. 212., ber Recogn. G. 311., ber vulg. Chioniten G. 491 f., ber gnoft. G. 502 f.

Tpo felgefdidte. Ihre Glaubwürbig. telt G. 384 f. Unm. 17., verworfen von ben gnoft. Chioniten G. 502 f.

Xpokelconvent G. 388 f.-

Mquila aus Pontus, ein Jube 6. 476. Arienismus. Db bie Glement. von Arienern interpolirt G. 50., ob bie Recogn. G. 329. Berbaltnis bes eigenthumliden Monerdianismus b. Recogn. jum Arienismus G. 230 ff.

Arifto von Pella G. 405. 487, Anm. 21. Ariftofratismus ber Glement. 6.243 ff. Ernold 6. 291. 473,

Artemonitismus. Berhaltnis bes monardianifden Spftems ber Mecogn. jum Artemonitismus G. 330 ff. - Db bie Glementinen ein Probuct bes Artemonitismus G. 357-62, Die Behauptung ber Artemoniten, bas ihre Behre bie von Anfang an herrichende gewefen fet &. 267. 434 f.

Metetifde Michtung ber Clement. C.

fden Aext ber Mecognitionen erhalten G. 269,

Difener G. 526.

93

Pacianus von Barcelona, Urtheil über bie Ebioniten G. 445. Beit ber Entfichung bes Ebionitismus G. 484. Rimmt einen Ebion an G. 467. Palaftina, Db bort bie Recogn, verfatt

S. 337. Stellung ber Palafinenfifden Subendriften gu ben heibendriften im apoftol. Bettalter S. 365, 393, 395, 399, an iel S. 36, 79, 105, 294, 546.

Paniel 6. 26. 79. 105. 294. 548, Papias. Db Cblonit G. 427 f.

Papistus (ein Jube) &. 495. 497.
Patripaffianer. Berichtebenheit von ben Artemoniten &. 333., in ben Recogn. betampft &. 332.
Paulinus von Rola. Urtheil über bie

Recogn. G. 128. Gebenkt eigener Bemabungen, biefelben zuüberfegen G. 286. Paulus. Geine Bedeutung für die 206löfung bes Gbriftenthums vom Subenthum G. 384 ff. Stellung der Jubendriften zu ihm G. 386 ff. Sein perfonlicher, wie amtlicher Charakter schon in ber apostol. Zeit auf die verschiebenfte Weise angesochten S. 490. Inm. 20. Ansicht der Ragarder über ihn G.

457. Die Betämpfung besselben bas Eigenthümilche bes Eblonitismus S. 522., ber vulg. Eblonitismus S. 439 s., ber guost. S. 520. Die Stellung, welche die Eiement. ihm gegenüber einnahmen S. 534 – 537. Wird betämpst in dem zu den homillen gehörenden petrinischen Briefe S. 74. Bald unmittelbar S. 535 s. Inm. 6., bald mittelbar unter des Wagiers Simon Res

men S. 96 ff. 532 f. Anm. 1., S. 534 f., in ben Glement. bestritten. In wie fern ber Paulinismus bem Berfasser mit dem Gnoficismus jusammensallen muste S. 99 ff. — Insigt bes Berf. ber Recogn. S. 311 f. Db von hegefipp betämpft S. 429.

ften borthin. Aufenthaltsort ber Ragaraer S. 451. -Pentateud. Anficht ber Clement. S. 196 ff. 400., ber Recogn. S. 305 ff., bes

Pella. Bludt ber Berufalemifden Chris

gnoft. Ebionitismus G. 499, 514, 516, Perà a G. 480. Il e que ex o l'Rame der Ebioniten G. 476.

11 ε ρατικοί Rame der Chioniten S. 476.
 11 ε ρίοδοι ΙΙ έτρου S. 274 ff. 284.
 295 ff.

Peterfen 6, 201.

Petrus. Seine Betebrung bes Gernelis

6. 384. Ob in Wiberfpruch mit Perlus 6. 391. Anm. 28. — Gin zientpetrinischer Brief vor den Somiter. Seine i dogmatische Uebereinstimmung mit denseiben 6. 73 f. Ann. 13. Seine Jusammengehörigkeit mit den fre

millen G. 73 ff. Seine Stellung in ben Clement. G. 71. 87. Bit went be Rachrichten ber Clement. über ibn be

grundet G. 107 f. Bieles Undefterude aus bemfelben in die fpatere Arabetien übergegangen G. 115 ff. — Der efenbopetrinische Brief an Jacobus, den Photius vor den Accogn. fand G. 200f.

Pharifaer. Shre Stellung ju ben erfta Gbriften S. 373 f. Anm. 3. Beinbigeft ber Pharifaer und Ragarder S. 452.— Urtbeil ber Clement. über birfeiben

S. 199.

Philafrius. Ueber Coion S. 467. Ueber bas Berbaltnis von Gerpefraten Serinth, Chion C. 464. Ann. 12. Unreitlüber bie Ebioniten S. 445. Preferei

uber bie Ebioniten G. 445. Befdreibung ber vulg. Ebioniten G. 494 f. Philippi. Jubaiften bafelbe G. 394. Philippus G. 392.

Philo fiche ben Artifel: alexande. Refigionerbilofophie.

Philosophie nach ben Element. 6. 137. 184. Im Artemonitismus G. 300 f. Photinus. Gewöhnlich mit Ebion ju-

fammen gefiellt 6. 475.

296 ff. Piper G. 171.

Plant G. 371. 391.

Ηνεῦμα. Das πνεθμα im Maiha ber Bestedung unfahig nach den Stement. S. 141., πνεῦμα άγιον sche ben Artitel b. Geift.

Polycarp. Acchtbeit scines Briefes C. 418 f. Anm. 13. Dogmatifcher Charafter beffelben G. 419 ff.

Prádefinatus S. 364. 365. Πράξεις Πέτρου S. 279 ff.

Praferiptionen. Der Berf, bes Inhangs ju Aertullians Praferiptirmen G.

443. 464, 467, 480 ff. Presbyter. Stellung in ben Clement. G. 248 f.

Πούλογοι. Drei Prologe ver ben fomilien, ju benfeiben gehörend 5.68.
 76. 60 – 85.
 Propheten. In ben Clement, 6, 71 f.

192 ff. 204 ff., in ben Rerogn. G. 304 ff.
323., in ber tirchlichen Rerension ber Element. G. 342. Werschiebenheit ber Element. vom jubifchen Alexandrinismus G. 354 f. — Uebereinfimmung und Berschiebenheit bes vulg. u. gnoft. Edionitismus G. 524 f.; der vulg. Edionitismus G. 492., der gnoft. G. 498 ff. 514 ff. 519. Anm. 4.

Prophetie. Mertmale ber wahren Prophetie nach beu Clement. S. 185 ff., nach dem gnoft. Ebionitismus S. 516 f., in wie weit die Ansicht der Clement. ihnen eigenthümlich S. 522. Wodurch bieselbe hervorgerufen S. 547 f. Die falsche Prophetie nach den Clement. S. 182 ff.

Prophetifches Imt Chrifti nach ben Clement. G. 210 fl. Prubentius (Aurelius) G. 475. Pfeubanbias G. 119. 465. 517;

### R

Recognitionen G. 265-224. Siehe bas Genauere in ber Inhaltsanzeige Cap. III.

Reuß G. 69. 72. 253 f. 257. 274, 329. Rhenferd G. 26. 336 f. 446. 448. 526.

Rom. Dort die Accogn, verlaßt & 227 f.
Ebenso die Etement. S. 548 ff. Judalften daseibst zur apostol. Zeit S. 294.
Eharafter der römischen Gemeinde &.
550 ff. Edioniten in Kom &. 490. 551.
Die Sage, daß Potrus erster Bischovon Rom, von den Eiement. ausgegangen E. 117. Die Berwirrung in der
Keihensolge der ersten röm. Bischofe
lädt sich vermittelst der Element. enthüllen S. 121 ff.

Roman. Db bie Glement, ein Roman S. 78 ff.

Rofenmüller 6. 5. 27. 78.

Rothe G. 3 f. 41. 421. 452. 461 f. 526. 549. Rufin. Ueberfest bie Accogn. aus bem Griechischen in das Lateinische S. 285 f. Beschaffenheit ber Ueberfepung S. 267—273, u. 332. Unm. 8. Sein Urtheil über ben zu ben Accogn. gehörenben pseudociementinischen Brief S. 2894. Seine Insight über bie Kecogn. u. Glement. S. 510. Unm. 21. Ueber die Berbindung des Ciemens mit den Apostein S. 128. Ueber die Succession der erften röm. Bischöfe S. 124.

## Ø

Sabbathfeter im vulg. Gbionitismus 6. 489., im gnoft. G. 502, 519. Sabbucaer G. 373 f. Anm. 3.

Calvianus C. 77. Camaritaner C. 382.

Campfaer C. 526.

Schentel S. 32. 35. 201. 218, 223. 257 ff. 409 f. 516, 511. 536 f. 548.

Schmidt S. 33, 35, 72, 296, 329, 391,

Conedenburger &. 40. 142, 155. 179. 201. 294, 384 f. 472, 495 ff. 528. 528.

Schöffung nach ben Clement. G. 137 ff.
153 ff., nach ben Accogn. G. 310. 234.
Die Abeorie ber Clement. nicht bem
gnoft. Ebionitismus überhaupt gemeinfam G. 521. Woburch ihre eigenthime
liche Abeorie hervorgerufen G. 542 ff.

Soulthes S. 11. 33 f. 240, 447, 460 f. 472 f.

Comegler G. 41. 45. 69. 223, 247. 274, 369 f. 418. 423. 425. 427 f. 431 ff. 434. 526. Cemifd G. 38. 223.

Semler S. 446 f. 468, 473, 495, 550.

Simeon Metaphraftes G. 337 f. Ginnlichteit nach ben Gement. G. 230 ff. Sittlichteit. Unterfdeibung eines bebern und nieberen Standpunttes in ben Element. G. 242 ff.

Sohn Gottes. In den Clement, identisch mit der Cophia und dem h. Seift S. 139 f. In zwelfacher Beziehung wird Christus so genannt S. 139 f. Ann. 21. — Sobn Gottes im hirten des hermas nicht identisch mit dem h. Geist S. 423 f. Ansicht der Razarder S. 454 f., der vulg. Edioniten S. 485.

Sophia. Ihr Werhaltnis jum höchften Gott nach ben Clement. E. 138 ff., identisch mit bem h. Gelft und bem Gohn Gottes S. 139 f. Medium aller Birtfamteit Gottes S. 139 ff. Serricher bes fünftigen Neichs S. 141 f. Ob ein personlich selbstftanbiges Wesen S. 142 ff. Berfchieben von bem Logos ber Alexandriner S. 351 ff., identisch mit bem Xquorocs ber gnoft. Edioniten S. 439 f.

Stenbanus S. 292.

Strafen nach ben Glement, vom Aeufel vollzogen G. 150 f. 250 f.

Strauf S. 11 f. 37, 142, 201, 240, 369, 497, Sulpitius Geverus G. 407 f.

Sunde. Entfichung berfelben nach ben Glement. G. 178 ff. Gunbe nur als

Abatfunbe G. 236 ff. Bebre bes 3acobus in ibrem Unterfdieb von ber ber Glement. G. 378 f. Gunbenfall. Rad ben Glement. G. 176.,

nach ben Recogn. G. 313 f., nach ber tirdi. Recenfton ber Clement. G. 341. Symcon &. 403. 469 ff.

Sommadtaner. Balfdlid biefer Rame ben Rajaraern beigelegt G. 451. 477. Rame ber vulg. Chioniten G. 477 f. Symme dus G. 476 ff.

Spnagogen. Die erften Chriften im Bufammenhang mit ber jubifden Sonagoac E. 373 ff. Baren fie aus biefem

herausgetreten G. 401 f. Db fic bie Rejarder ju ben jubifden Conagogen gehalten G. 453. Inm. 28. Sonedrium. Das große Sonebrium ver-

tor nad ber Berftorung Serufalems feine Bebeutung G. 401. Spnoptiter. Angeblich ebionitifcher Cha-

ratter derfelben G. 10. 370 f. - Biberlegung G, 371 ff. Spangie. In ben Glement. G. 156 f.

231 f., ih ben Recogn. G. 220 f. Qigenthumliche Anfict ber Glement. nicht bem gnoft. Ebionitismus gemeinfem G. 521 f. Unterfchieb von ber Spangien-

lebre ber GnoRiter 6. 543. 3

Satian 6. 113. Saufe nad ben Glement. G. 226 ff., im gnoft. Edionitismus G. 520 f. - Xaufe Chrifti, Bebeutung berfelben nach bem

κήρυγμα Πέτρου G. 258 f. Anm. 21., nad ben Rajaraern G. 454 f., nad ben vulg. Chioniten G. 484 ff., nad ben gnoft. @. 507. Xnm. 19. Sertullian G. 123. 431. 443. 450, 467.

469, 483 - 492, 497, Ynm. 49. Se fament bas alte. Anficht ber Glement. 6. 198 f. 196 ff., ber Recogn. G. 303

ff., ber bulg. Chioniten G. 481 ff., ber gnoft. G. 514 ff., ber jubifden Mlexanbriner G. 354 f. - Unfict ber ignet. Briefe G. 489 ff.

Meufel. Rach ben Glement. G. 71. 141. 150 f. 160 ff., nad ben Recogn. G. 221., im gnoft. Ebionitismus G. 499. 501.

519 f. Stellung jum Gnofticismus. 6. 541 f. Erriebtritit ber Artemoniten, verfchieben von bem Berfahren ber Glement,

€. 351 ff. Thatfunde nach ben Glement, 6, 294 ff. Thebuthis. 6, 460.

Theo bicer ber Glement. G. 160 f. Shenboret G. 448. 455. 465. 467. 455 L. 478, 481 ff. 491.

Theodotion 6. 476. Theffalonid. Stellung ber Suben unt Beibendriften bafelbft 6. 203 f.

Tholud &. 223. 236. Shomas. Die Gage, baß er in Pertin bas Gvangel. vertunbigt, guerft in bez

Mccogn. G. 127. Rob. Rad ben Glement. won Anfeng an nothwenblg 6. 125. Anficht ber So cogn. G. 314. Anm. 25.

Soland G. 265. 369. 429. 410. Trabitton. Die Babrbeit bis auf Cheifus in gebeimer Ueberlieferung fortge-

pfiantt nach bem gneft. Weimttismit 6. 518., ned ben Clement. 6.73.19. -Anficht ber Mecogn. C. 306 f. Stajan. Die Entftehung bet barrien

bath unter Arajan, balb unter febrien periegt G. 459 - 466.

Sjfdirner G. 34. 79. 550. 11

Ultrapauliner 6. 390. Unenblichteit Gottes nach ben Giement. G. 147.

Univerfalismus bes Chriftmthums ten erft allmäblig ben Tpofteln jum Demultfein G. 378 ff. Unfictbarteit Gottes ned ben Gie

ment. 6. 148. Unfterblidteitelebre ber Glement. G. 251., bes Offenismus G. 527. Tam. 6. Unfünblich teit. Rothwenbiges Mertnel bes mabren Propheten nach ben Gie-

ment. G. 186., nach bem gueft. Cienittemus G. 516.

Bernichtung. Enbliche Bernichtung ber

Bofen nach ben Clement. G. 173 f. 26f. Unbers bie Recogn. G. 313. Bictorin son Petanium. Urtheil über bie Gbioniten G. 414. Bat guerft bir

n

Redridt, bağ Sobannes fein Greegelium aud gegen bie Chioniten verfest habe G. 464., tenut einen Cbien 6. 467. Bifionen. Infict ber Glement. 6. 96 f. 186 f. 191 f. 535. 547. Auficht bet Re-

cogn. G. 311. Borfebung Gottes in ben Clement. 6, 167,

98

Bafdungen. Deftere Bafdungen noch-

wendig had ben Glement. G. 240., im gnoft. Gbionitismus @. 501. 520. Baffer. Der gnoft. Chionitismus 6.501. 520., wie bie Glement. G. 229. legen bemfelben gebeime Rrafte bei. 28 ei ffagungen nach ben Glement. 6.210. Beltgericht nach ben Glement. G. 251. Belticopfer, fiebe Demiurg. Beltfeele in ben Clement. G. 141. Inm. 21., G. 158. Anm. 5., G. 238 f., in

ben Recogn. G. 310. Xnm. 15. Berte. Gewichtlegen auf aufere Berte in ben Glement. G. 218 ff. 236 f., im gnoft. Ebionitismus G. 520. Berfchiebenheit von Jacobus G. 317. Xnm. 6. 28 bifton &. 291. 293. Bicbergeburt nad den Glement. @. 229. Bunber. Rad ben Ciement. G. 200 f.

Badaus. Die Radridt, bag berfelbe erfter Bifchof von Gafarea Stratonis, aus ben Glement. G. 127. Bufall. Beftritten in ben Clement. 6. 133. Bulaffung von ben Glement, gegen ben Enofticiemus hervorgehoben B. 158 f. 3mider 6, 364. 428. 446.

## Vorgenommene Conjecturen.

Unbebeutende Conjecturen find ohne Beiteres in folgenben Stellen an die Stelle ber hanbschriftlichen Lesart ber Mementinen gefett:

S. 134. Anm. 7. ereleurays für ereleurays. S. 136. Anm. 15. eraliv des fit επάλιν τε». G. 145. Unm. 28, άπείρου είναι» für άπείρω είναι. S. 149. Unm. 7. εδυνάμεθα φέρειν» für εδυνά-6. 145. Unm. 28. anelpov elvat» für μεθα». S. 153. Anm. 1. «συνήγαγεν» für «συνήγαμεν». S. 166. μενος του δε τούς κ. τ. λ.» ξάτ ετό δε τούς κ. τ. λ.» Ε. 190. Anm. 17. ift εκαρδία» μης ξίας το δε τούς κ. τ. λ.» Ε. 190. μεν» ξάτ εξητάσαμεν». Ε. 192. Anm. 25. εδ τις δε δε δητασίας» ξάτ εεξ τις δε δε δητασίαν». Ε. 200. Anm. 4. εξηνωκότας» ξάτ εξηνωκέναι». Ε. 226. Anm. 12. εδτι κάν» ξάτ εδτι έάν». Ε. 250. Anm. 8. «τῷ μεζζον» für «ώς μείζον».

Außer mehreren Stellen ber Clementinen und Recognitionen find folgende Stellen näher erläutert:

Apostelgeschichte Cap. XV, 21. S. 374 f. Anm. 3. Brief Jacobi Cap. I, 14. 15. S. 378 f. Anm. 6. Brief bes Barnabas Cap. I. S. 437. Brief bes rom. Clemens Cap. II. S. 412. Anm. 3. Cap. XLI. S. 410 f. Anm. 1. Der hirte bes hermas h. V, 6. G. 423 f. Anm. 20a. Ignatius an die Philadelphener Cap. VI. G. 440 f. in ber langern Recenfion Cap. VI. G. 472. Anm. 29. Acta Pauli et Theclae Cap. VIII. S. 433 f. Anm. 46. Juftin über bie Ebioniten im Anhang S. 553 ff.

Sufin nor de Soonten im Angang S. 535 ff.

Rentauß adv. haer. I, 26. S. 495 ff.

Rentaußian de carne Christi c. 14. S. 497. Anm. 49.

Drigines contra Celsum II, 1. S. 470 f.

Gusebius h. e. IV, 22. und III, 32. S. 459 ff.

V, 28. S. 358 f. Anm. 22. und S. 434 ff.

VI. 17. S. 479 f. Arm. 53.

Epiphanius h. XXX, 18. S. 500. Anm. 4.

hieronymus epist. 112. ad August. c. 13, S. 447 f. Ann. 10. und S. 453. Anm. 28

Josephus antiqq. XVIII, 1. §. S. G. 528.

# Berichtigungen, Bufage, Drudfehler.

Berichtigungen,

E. 18. Unm. I wird behauptet, bag nach ben Ebioniten bes Epiphanins in Abam, ben Patriarchen, Mofes, Jesus berselbe gottliche Geift refchienen ift. Aber nur in Abam und Jesus erschien nach benselben ber Aquoroc, mit ben Patriarchen und Mofes fanb er nur in inniger Berbindung. Bgl. S. 516. Anm. 81.

C. 109, Anm. 6. Das hier Gefagte ift gurudgenommen G. 395. Ann. 40, C. 128 fteht: Benigftens führt Origines biefelben als eine folche an, und Rufin wie Epiphanius halten wenigftens entschieden eine acht clemen tinifche Grundlage feft, obwohl fie biefelben für interpolirt anfebn. Dafür ift gu andern: «Benigstens führt Origines und, wie es scheint (vgl. &. 510. Anm. 21.), auch Epiphanius dieseiben als eine solche an, und Aufin halt wenigstens entschieden eine acht clement-

nifche Grundlage feft, obwohl er fie für interpolirt anficht. Bufäge

E1. 4. Vor Rothe ware noch hartmann, die Berbindung bes alten und neuen Test. Hamburg 1831. S. 698 s. anzusühren gewesen.

S. 74. Anm. 13. kurz vor dem Absahe ist hinter den Worten ewie anch der Bers. zuweilen Aussprüche der Propheten anführts hinzuzusügen: Bgl. h. XVI., 7. XVIII., 15. 17 sog.

S. 98. hinter dem ersten Absah: «Eben so soll Simon auch de III., S. 9., wo er als Berlaumder des Petrus dargestellt wird, den Paulus vor: Ballon nas meiterkin S. 835. Anm. A.

ftellen, vgl. weiterbin S. 535. Unm. 4.> S. 448. Un m. 12. ift bingugufegen : eBir werben fpaterbin S. 491 f.

Anm. 34. hierauf gurucktommen.

# Drudfebler.

6. 223. in ber 2ten Reihe von oben ftatt «Jusammentreffen» lies «Bufammeneffen».

G. 327. Unm. 2. ftatt «außer allen Zweifel» ließ: «außer allem Zweifel.» C. 856 gang unten fatt «Enos, Denoch, Roah» lies «Emos, Denoch, Noah.

S. 401. Anm. 40. ftatt «Jabna» lies «Jamnia».
S. 402. Anm. 69. ganz unten ftatt «Minoli» lies «Minaei.»
S. 405. Anm. 78b. ftatt «Jasonis (eines Juben) et Papisci (eines Ciri» ften) lies Jasonis (eines Chriften) et Papiaci (eines Juben).

6. 408. statt «138» lies «136». S. 419. Anm. 12. ftatt causzuharrens lies chie Aufforberung, auszuharren.

6. 429. 3te Reihe von unten fatt exarappideogais lies exarapeideogas.

S. 442. Anm. 60. ftatt elinm. 2.> lies elinm. 4.>

S. 444, statt «Patavium» lies «Petavium». S. 451, und S. 480, statt «Gobah» lies «Chobah». S. 455, Anm. 82. statt «(vgl. Cap. III. §. 1. Anm. 22.)» lies «(vgl. Cap. III, §. 1. Anm. 21.) > 6. 462. Anm. 7. flatt « ψευθώνομος» lies «ψευθώνομος».

C. 468. Ste Reibe von unten ftatt «Much muß» lies «Run muß».

S. 472. Anm. 32. ftatt «Rale» lies «Rabe».

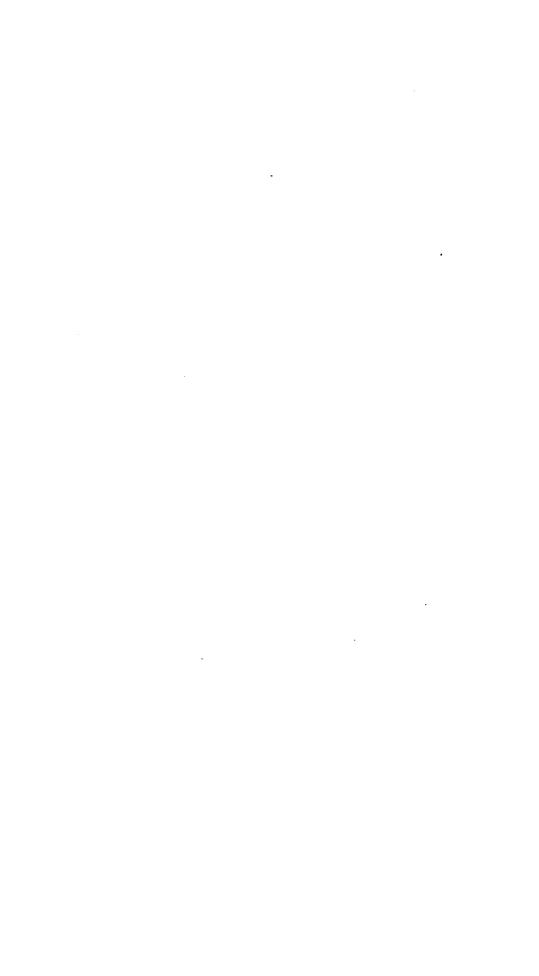

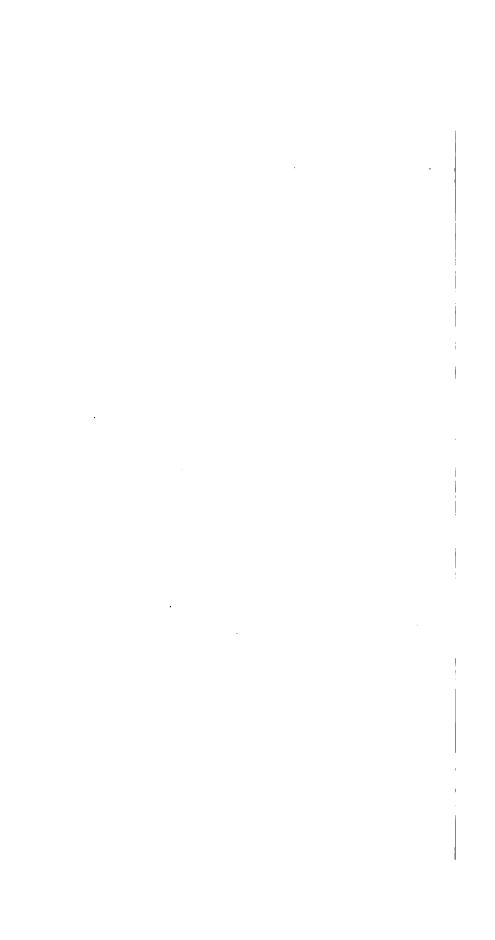

|  |  | <br>4 4 4 |
|--|--|-----------|
|  |  |           |
|  |  |           |
|  |  |           |
|  |  |           |
|  |  |           |
|  |  | :         |
|  |  |           |
|  |  |           |
|  |  |           |
|  |  | ,         |

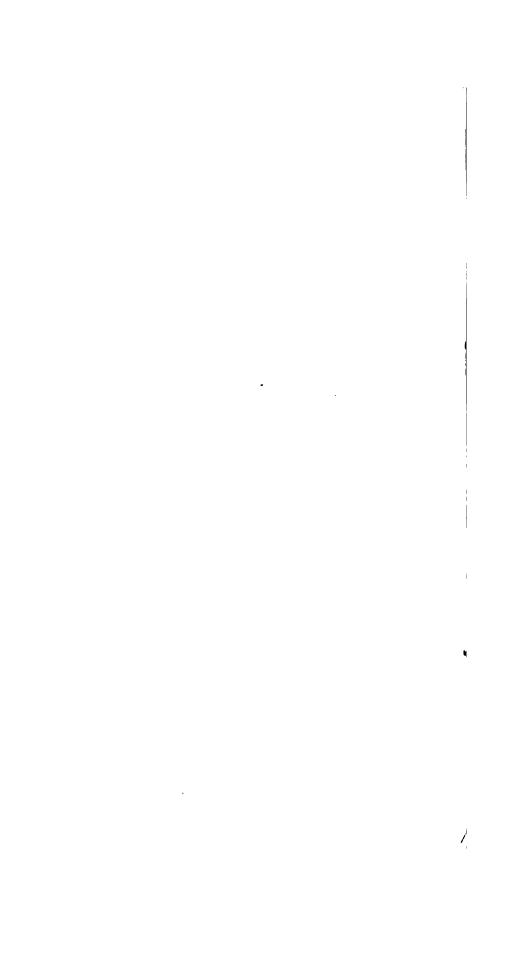

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

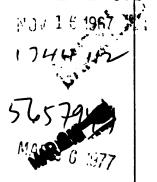

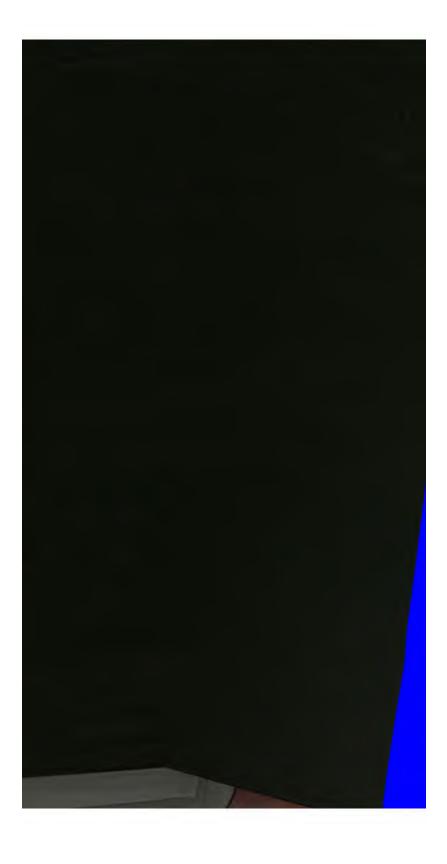